

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

### UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

# THE SLOSS COLLECTION OF THE SEMITIC LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

GHT OF

LOUIS SLOSS.

FEBRUARY, 1897.

Accession No. 79515. Class No.

. . . , •

· • • •

. • • •

•

# Real-Encyclopädie

für

Bibel und Talmud.

# 28 örterbuch

zum

Handgebrauch für Bibelfreunde, Theologen, Juriften, Gemeinde= und Schulvorsteher, Lehrer 2c.

Ausgearbeitet

non

Dr. 3. Samburger, Landedrabbiner ju Strells in Medlenburg.

Supplementband II zur Abteilung I und II.

<del>-4350</del> • <del>4350</del>

Leipzig. In Commission von R. F. Röhler.

1891.

BM50 H3 V. 4 Supr.

# Vorwort.

Die immer größere Beachtung meiner Arbeiten in den besseren gelehrten Kreisen des In- und Auslandes hat mich zur Ansertigung und Herausgabe dieses zweiten Supplementbandes zu meiner "Real-Encyclopädie für Bibel und Talmud" Abteilung I. u. II. angeregt. Die darin gegebenen Artikel vervollsständigen das Werk und werden besonders von Fachmännern als eine längst erwünschte Zuthat angesehen werden. Die einschlägigen Spezialsorschungen der neuesten Literatur sind hier thunlichst vollständig berücksichtigt, und versehlte ich nicht, betressende Autoren und Werke mit Anerkennung ihrer Verdienste zu nennen. Leider geschah dies von Anderen dei Benutzung und Entnahme meiner wissenschaftlichen Aussührungen nicht immer. Nomina sunt odiosa. In der Aussarbeitung bestiss ich mich der möglichsten Objektivität; jede Parteirichtung war mir sern. Diesem zweiten Supplementdand wird, so Sott mich gesund läßt, bald ein dritter folgen, mit dem diese ergänzenden Arbeiten abschließen. Ein ausssührliches Inhaltsverzeichnis, deutsch und hebräisch, über das ganze Werk wird dem dritten Supplementdande beigefügt werden.

Bum Schluffe statte ich ben Herren, welche bie Herausgabe biefer Arbeiten forberten und unterstützten, meinen besten Dant ab.

Strelit in Mecklenburg im Monat Mai 1891.

Der Verfaffer.

. •

# Inhaltsverzeichnis.

| €.                                  | j ලි. ්                    | l 6.                                        |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Abinu Malkenu-Gebet 1               | Messianische Weissa-       | התררה והנבואה 58                            |
| Ahnungs- und Zeichen-               | gungen 107                 | חרקות הגרי 79                               |
| beutung 2                           | Mischung ber Arten.        | חכם ונביא 58                                |
| Alenu-Gebet 5                       | bei Pflanzen, Tieren       | יום הדין 64                                 |
| Amuletenwesen 8                     | und Geweben 136            | ימי המשיח אלף שנים 20                       |
| Andersgläubige 11                   | Mittelbarfeit Gottes 138   | יסורים 83                                   |
| Arbeiter 12                         | Mündliches Gefet 142       | בלאים 136                                   |
| Artenmischung 136                   | Richt mehr und nicht       | כלאי זרעים 136                              |
| Aufhebung von Ge=                   | weniger 145                | כלאי בהמה 137                               |
| segen 51                            | Obergericht 147            | i •                                         |
| Beerbigungsplat 34                  | Offenbarung 152            | כלאי בגדים                                  |
| Benediktionen 159                   | Pflanzenmischung 136       | קלי מקדש 165                                |
| Besprechen, Besprechung 14          | Sayungen, heibnische 79    | לָחש 14                                     |
| Brauch 16                           | Schaufäben 155             | לחישא 14                                    |
| Brauche, heidnische 79              | Segenssprüche 159          | לא תרסיפר 145                               |
| Chiliasmus 20                       | Sinaitische Halacha 162    | מקארבים 84                                  |
| Christen, Christentum 25            | Sitte 16                   | מלכות המשיח 20                              |
| Confessioneller Beerdi=             | Tag bes Gerichts 64        | מנהג 16                                     |
| gungsplat 34                        | Tag bes Herrn 64           | מסררה ב                                     |
| Dispensation vom Ge=                | Tempelgeräte 165           | מקראות על המשיח 107                         |
| fet 36                              | Tierartenmischung 136      | נברארת על המשיח 107                         |
| Feuerbestattung 38                  | Tradition 169              | נוצרים 25                                   |
| Fortbauer bes Gefețes 43            | Ueberlieferung 169         | נצחיות התירה 43                             |
| Führung 16                          | Unmittelbarteit Gottes 138 | נידורט 2                                    |
| Gebetspoetif 90                     | Borbedeutungszeichen 2     | נכרי 11                                     |
| Gesetsaufhebung 51                  | Beltgericht 64             | סימָון 2                                    |
| Geset und Propheten=                |                            | סלָיחׁות 90                                 |
| tum 58                              |                            | עלינר. 5                                    |
| Geset und Tradition 169             | ©.                         | סרעלים 12                                   |
| Gewebemischung 136                  | אבינר מולכנר 1             | סטורים מן המצות 36                          |
| Glaube 61                           | אלהים ראין אחר 138         | פיום פיום 90                                |
| Göttliches Gericht 64<br>Habdala 76 | אלהים בלי אמצעי 138        | ציצית 155                                   |
| Halacha, sinaitische 162            | אלת שנים . 20              | צריף 83                                     |
| Heidnische Brauche und              | אכורנה 61                  | קבלה 169                                    |
| Sitten 79                           | אמרנת המשידוים 25          | קבורה 34                                    |
| Jüngstes Gericht 64                 | בטול התורה 51              | קבייעה 8                                    |
| Jüngster Tag 64                     | בית דין הגדול 147          | קרבה 90                                     |
| Leichenverbrennung 38               | בית הקברות 34              | שוריפת מתים                                 |
| Leiden 83                           | ברכות בדכות                | טובורעה                                     |
| Liturgische Poesie 90               | דברי קבלה 169              | שמעתת אחר אחר א                             |
| Mehrung ober Minbe=                 | דרכי אמורי                 | שעמה איני איני איני איני איני איני איני אינ |
| rung bes Gefetes 145                | הבדכה 76                   | תורה לעולמי עד 43                           |
| Meffianische Bibel=                 | הלבה למשה מסיני 162        | תורה שבעל פה 142                            |
| stellen 107                         | העברת המצית                |                                             |

• .

Dinn Maltenn, אביכר מולכנר, Unser Bater, unser Rönig. Altes, wurdiges Gebet ber fynagogalen Liturgie jum Reujahrsfest (f. b. A.), Berfohnungs: tag (f. b. A.) und für die Zwischentage biefer beiben Feste beim Morgen- und Befpergottesbienst (Minchagebet). Diefes Gebet, wie es in unferen Gebetbuchern, Sidurim und Machforim, vorliegt und aus 44 Berfen besteht, mar erft viel kleiner und hat in der heutigen Gestalt eine ganze Geschichte burchgemacht. Der Erste, der dieses Gebet vortrug, war der Gesetzeslehrer R. Akiba (130 n.). In einem wegen Regenmangels veranftalteten Fastengottesbienst sprach berselbe nach ben Gebeten bes R. Eliefer bas "Abinu Maltenu", worauf fich balb ber Regen Man war von biefer Erscheinung fo überrascht, daß man nicht wußte, wem diese schnelle Wirkung zugeschrieben werden sollte, ob dem Gebete oder dem Bortragenden besselben. "R. Afiba wurde erhört", hieß es darauf, "weil er nachsichtsvoll war und bei Beleidigungen über seine Würden hinwegsah,") nach dem Ausspruche: "Wer über seine Burben hinwegsieht, bem überfieht man feine Fehltritte".2) Doch gab es auch welche, bie diesem Gebete eine schnell wirkende Kraft zuschrieben, sodaß es in hohem Ansehn stand. Dasselbe bestand erft, wie es im Talmud,3) zitirt wird, nur aus zwei Bersen: "Unser Bater, unser König, wir haben keinen König als nur dich; ""Unser Bater, unser König erbarme dich unser beinetwegen!"1) Rach einer anderen Bersion waren es fünf Berse in folgender Reihe: "Unfer Bater, unfer König, bu bift unfer Bater;" "Unfer Bater, unfer König, wir haben feinen Rönig als nur bich;" "Unfer Bater, unfer Ronig, wir haben vor bir gefündigt;" "Unfer Bater, unfer Ronig, erbarme bich unser;" "Unser Bater, unser Konig, verfahre mit uns beines Ramens wegen." ") Dieses Gebet wurde zu verschiedenen Zeiten burch Sinzufügung neuer Berse vielfach erweitert, fodaß es gegenwärtig in unseren Gebetbuchern aus 44 Berfen und in denen von Salonichi aus 53 Berfen besteht.6) Gleich in der nach= talmudischen Zeit murde biefes Gebet auf 19 Berfe ausgebehnt gleich ben Benebiftionen bes Achtzehngebets (fiehe: Schemone Gere), beren Inhalt fich auch bier furz wieberholt. ) So enthält von dem Achtzehugebet ber erfte Bers hier: "Unfer Bater, unfer Konig, wir haben feinen Konig als nur bich" bie erfte Benediftion; der zweite: "Unfer Bater, unfer König, gedenke, daß wir nur Staub find" die zweite bort; ber britte: "Unfer Bater, unfer Ronig, verfahre mit uns beines Ramens wegen" bie britte bort; ber vierte: "Unfer Bater, unfer Konig, fei uns gnabig הדכבר," bie vierte bort; ber fünfte: "Unfer Bater, unfer Ronig, laffe une in volltommener Bufe gurudtebren" die fünfte bort; ber fechfte: "Unfer Bater unfer König, verzeihe und vergieb alle unfere Sunden" die fechste dort,

סבח כנר fiebente: "Unser Bater, unser König, verzeichne uns in bas Buch ber Erlöfung" die siebente bort: גראל; ber achte: "Unser Bater, unfer Konig, fende Heilung den Kranken beines Bolkes" die achte dort: רפאכר ; ber neunte: Unfer Bater, unfer König, erneuere uns ein gutes Jahr" bie neunte bort: ברך יבליכר; ber zehnte: "Unfer Bater, unfer Konig, erhebe bas Horn Jeraels, beines Bolles" die zehnte bort: ppn; ber elfte: "Unfer Bater, unfer Konig, vernichte von uns alle ichweren Berhangniffe" bie elfte bort: השיבה; ber awölfte: "Unfer Bater, unfer König, laffe schwinden jeden Feind und Ankläger von uns" bie zwölfte dort: רכבוכשיבים; ber breizehnte: "Unfer Bater, unfer König, tilge in beiner großen Barmherzigkeit alle unfere Berschulbungen" die dreizehnte bort: על העדיקים; ber vierzehnte: "Unfer Bater, unfer König, erhebe das Horn beines Gefalbten, Messias" die vierzehnte bort: רכייררשלים; ber fünfzehnte: "Unser Bater, unser König, lasse bald die Hilbe hervorsprossen" die fünfzehnte bort: את אבתה; der sechszehnte: "Unser Bater, unser König, erhöre unsere Stimme, schone und erbarme dich unser" die sechszehnte bort: שבר קרבר; der sechszehnte: "Unfer Bater, unfer Konig, nimm in Barmbergigteit und Gnabe unfer Gebet auf" die siedzehnte dort: רצה; der achtzehnte: "Unser Bater, unser Konig, verzeichne uns in das Buch des Lebens" die achtzehnte bort: מרדים; der neun= gebnte: "Unfer Bater, unfer Ronig, laffe uns nicht leer gurudtehren" bie neunzehnte dort: שים שלרם.') Diefe neunzehn Verfe wurden im 8. Jahrh. von den Gaonen noch um 10 Berfe vermehrt, fodaß es neunundzwanzig waren. finden wir dieses Gebet in ben Gebetbuchern ber Sephardim. In spaterer Zeit fügte man benfelben noch neun Berfe hinzu, und das Abinu Daltenu=Gebet bestand jett schon aus achtunddreißig Versen. Zulett kamen noch sechs Verse hinzu; es waren nun vierundvierzig Verse, in welcher Anzahl dieses Gebet in unseren Gebetbüchern vorhanden ist. Diese Verse folgten erst in alphabetischer Ordnung nacheinander,2) fpater jedoch murbe biefelbe burch die öfteren Singufügungen neuer Berfe mehremal burchbrochen, fodaß fie gegenwärtig wenig tennbar ift. In ben Gebetbüchern ber Juben in anderen Ländern ift die Berszahl geringer und in anderer Reihenfolge. So hat diefes Gebet in bem Gebetbuch bes R. Amram in Babylonien zweiundzwanzig Berfe; breiundzwanzig in bem von Spanien; siebenundzwanzig Berfe gegen das Jahr 1600; achtundzwanzig Berfe in bem von Algier; neunundzwanzig Berfe in bem fpanischen Dachfor von 1519; breifig Berfe in bem römischen Machsor u. a. m.3) Dehreres siehe: "Reujahrsgebete" und "Berfohnungstagsgebete".

Ahnungs- und Zeichendentung, wird, auch: Vorbedentungszeichen Die Zufunft, den Ausfall unserer Unternehmungen voraus zu kennen, ist ein folch natürliches Verlangen des Menschen, daß wir uns nicht darüber zu wundern brauchen, wenn die Völker des Altertums bei ihrem Thun und Lassen zu Wahrsagereien der sonderdarsten Art griffen, die wir heute als Aberglauben verlachen und von uns weisen. Hat doch noch gegenwärtig der Volksglaube Vieles von demselben dewahrt, dem man gläudig zugethan ist und wovon Viele sich noch immer nicht loszusagen vermögen. Zu diesen Wahrsagereien gehört die Ahnungs- und Zeichendeutung, oder der Glaube an gewisse Vorbedeutungszeichen (s. weiter). Das mosaische Gesetz sowie das diblische Schrifttum überhaupt haben benselben als Aberglauben gekennzeichnet und streng verdoten. Die Aussprüche darüber lauten: "Ihr sollet nicht am Blute essen, keine Zeichendeuterei und Zeitwählerei treiben;"3) "Es soll unter dir Keiner gefunden werden, der seinen Sohn

<sup>1)</sup> Bergl. hierzu auch Tur Orach chajim 602. 2) Rach Jacob ben Afcher in Tur orach chajim 602. 3) Zunz, die Ritus S. 119—120. 4) Siehe in Abteilung I.: "Aberglaube". 4) 8 M. 19, 26.

ober seine Tochter burch bas Feuer führt, Wahrsager, Wolkenbeuter, Zeichen-mähler, Zauberer, Tierbanner, Beschwörer, Zeitenbestimmer und Tobtenbefrager. Denn ein Gräuel bes Ewigen sind Alle, die bieses thun, und in Folge dieser Grauel vertreibt ber Ewige bein Gott biefe vor bir. Aufrichtig follft bu fein mit bem Ewigen, beinem Gott. Denn jene Bolfer, welche bu beerbft, horen auf Beitenmabler und Geheimfunftler, bir aber bat es ber Emige bein Gott nicht alfo bestimmt." ') Gine fernere Betampfung biefer Arten von Aberglauben haben wir im 4 M. 23. 23: "Denn feine Ahnungstunft ift in Jatob, teine Bahrfagerei in Jerael, zur Zeit wird Jakob geoffenbart, was Gott gethan." Schärfer noch treffen wir diese Abmahnungen bei den Propheten. Die Jeraeliten in der Mitte gobendienerischer Bolter vermochten sich nicht gang bes heibnischen Ginfluffes gu ermehren und nahmen mehr ober weniger von ihrem Aberglauben an, fodaß es ber Sahrhunderte bedurfte, um fie von bemfelben ju befreien. Diefer Rampf gegen ben Aberglauben inmitten bes israelitifchen Boltes mar bie Sache ber So ruft ber Prophet Hosea (4. 12.): "Mein Bolt befragt sein Holz, fein Stab foll es ihm weiffagen", womit auf die Wahrfagerei, die man bem Burf des Stabes und bem Fallen besfelben entnahm, hingebeutet wirb. Scharfer als hier find ahnliche Worte in Jesaia 8. 19-20, in benen fich eine bittere Fronie gegen folden irrigen Bolksglauben fundgiebt: "Und wenn fie zu euch fprechen: ""Befraget boch bie Tobtenbeschwörer und bie Beichenbeuter, bie ba girven und fluftern, wendet fich boch jedes Bolf an feinen Gott, an die Todten ber Lebenben wegen!"" Bur Lehre und Mahnung, ob sie nicht wie biefes Wort fagen, das völlig finnlos ift." Es wird hier gegen die Tobtenbeschwörung und bie Reichendeutung überhaupt gesprochen. Erstere erhalt eine genauere Schilderung baselbst in Rap. 29. 4.: "Dann sprichst bu gebeugt aus ber Erbe hervor, gebampft erhebt fich aus bem Staube beine Sprache; es tont gleich einem Bauberer von ber Erbe beine Stimme und aus bem Staube zirpt beine Rebe." Den Nachweis bes Richtigen diefes Aberglaubens führt Jefaia 47. 12. 13.: "Stehe boch auf mit beinen Befchwörungen und ber Menge beiner Zaubereien, womit bu bich von beiner Jugend an abgemuht haft, vielleicht fanust bu helfen, vielleicht miber= ftehft bu? Wirft bu ber vielen Berathungen mube? Laffe fie boch auffteben und dir helfen, die den himmel abmarken, die Sternseher, die an den Reu-monden verkunden, was über dich kommen wird." In diesen Worten wird neben bem andern Aberglauben meift auf den Unfinn der Aftrologie hingewiesen, die aus ber Stellung ber Sterne bes Dlenfchen Zutunft ertennen will. In Gjechiel Stav. 21. 26. und 28. wird von anderen Borbebeutungszeichen gesprochen: "Denn es halt ber König von Babel an ber Wegescheibe, am Anfange ber beiben Wege, um sich mahrfagen zu lassen; er schüttelt die Pfeile, befragt die Theraphim, beschaut die Leber. Ihnen erscheint es war als eine falsche Bahrfagerei, fie haben sich butdy Gibe verschworen; er aber bringt die Schuld in Erinnerung, auf daß fie gefangen werden." Wir entnehmen aus diefen Schriftstellen neben bem ftrengen Borgeben gegen ben Aberglauben auch die Zeichnung ber Arten besselben, die für die Rulturgeschichte bes Altertums nicht unwichtig fein burfte. In Bezug auf unfer Thema, die Ahnungs- und Zeichendeutung, find hier folgende Arten anzugeben: 1. Die aus bem Fall aufgestellter Stabe;2) 2. bie aus bem Fall abgeschossener Pfeile;3) 3. die aus der Lage und der Beschaffenheit der Eingeweide der Opfer;1) 4. die aus dem Baffer im Becher;") 5. die aus vorber sich felbst gestellten Zeichen. ) In Bezug auf Letteres lesen wir in 1 Dl. 24. 14.: "Und es wird fein das Dladden, zu bem ich fpreden werbe, neige boch beinen

י) 5 M. 18. 10—14. <sup>2</sup>) Hojea 4. 12. יגיר לר יגיר לר <sup>3</sup>) Grediel 21. 21. <sup>4</sup>) baj. 21. 26. <sup>4</sup>) 1 M. 44. 5. 15. <sup>6</sup>) baj. 24. 14. 15.

Eimer, daß ich trinte, und basselbe spricht: ""Trinte, und auch beine Rameele will ich tranten"", welches bu bestimmt haft fur beinen Diener Sfaat, und baran werbe ich wiffen, daß du Gnade gegen meinen herrn erwiefen haft." mub wird zur Erklarung von 3 M. 19. 26.: "Ihr follet feine Beichenbeuterei und feine Beitwählerei treiben ", כא תכחשר רכא חשרנבר, nicht blos auf die Deutungen aus den Schlangenbewegungen, des Wolkenzuges und des Fluges ber Bogel hingewiesen, fondern es werden auch mehrere andere Arten davon genannt als 3. B. wer ba fagt, es ist ein bofes Zeichen: wenn bas Brot aus bem Munbe fällt, ber Stod ber Sand entfintt, ein Girfc quer über ben Beg lauft; ferner wenn ber Sohn den Bater rudwarts ruft, ein Rabe von hinten ber fracht. eine Schlange jur Rechten und ein Fuchs zur Linken läuft, ber Steuereinnehmer bei ihm anfängt ju mahnen, ober wenn er Bahlungen am fruben Morgen, am ersten Tage der Boche, am Neumonde zu leisten bat. ') Unzählige Reichen gab es bei ben Stellungen und Wendungen eines Wiefels, ber Bogel und ber Fifche. 2) Andere bose Borbedeutungen wurden gehalten, wenn ein huhn wie ein hahn fraht, ober ein Sahn gleich einem Raben frachat,") wenn man ben erften am himmel fichtbar werbenden Stern fieht, ) feinen Gelbbeutel verliert, ) bas Relb. das man zuerst erworben hat, vertauft,") u. a. m. Diese sammtlichen Borbedeutungszeichen galten als verboten und in den oben zitirten Aussprüchen gegen ben Aberglauben inhaltlich mitbegriffen. Dagegen gab es eine Menge anderer Borbedeutungszeichen, an die zu glauben erlaubt war und die man von ben Gesetsverboten ausgeschloffen hielt. Obenan gehören hierher bie zwei in der Bibel vorkommenden Vorbedeutungszeichen, das eine in 1 Dt. 24. 14. von Eliefer, bem Rnechte Abrahams, welches wir oben ichon genannt haben, und bas zweite in 1 S. 14. 10., wo Jonathan vor seinem Angriff auf bie Berschanzung der Philister sich als Zeichen eine eventuelle Meußerung der Philister, welche den Mangel an Muth befunden wurde, machte, nämlich: wenn die Philifter fprechen werben: "fie tommen über uns", fo werben wir fie überfallen. ) Diefen schließen sich brei Andere an: "Saus, Kind und Frau", b. h. wenn das Unter= nehmen nach bem Bau eines Saufes, ber Geburt eines Rindes ober ber Chelichung einer Frau einen guten Ausgang hat, fo fei das ein gutes Zeichen auch für fernere Unternehmungen. Die Sitte, bei Geburten, Berheiratungen und Reubauten die Gratulationen durch die Rufe: "Gutes Zeichen!" Simon tob, "Gutes Glück!" ober "Guter Glücksftern!" masol tob, ברבן בורב auszudruden, mag wohl nicht ohne Beziehung auf diefe Stelle fein.") anderes gutes Omen galt, wenn bei Wafferüberfahrten die Fahre entgegenkommt. So wird von dem Lehrer Rabh (im 3. Jahrh.) erzählt: Als er auf feiner Reise au feinem Schwiegersohne Rab Chanan bemertte, wie bie Sabre ihm entgegenkam, rief er freudig aus: "Die Kähre kommt entgegen, es wird ein Keft!" Ru biefer Angabe bemerkt der Commentar von Raschi: "Es wird als gute Borbedeutung gehalten, wenn bem Reifenden die Fahre von felbst entgegeneilt. "") fucte man Borbebeutungszeichen aufzufinden und zu beuten in ben Musbruden eines erhaltenen Briefes, fowie in ber gufälligen Zitation von Bibelverfen feitens ber Rinder. So beabsichtigte ber Lehrer R. Jochanan (f. b. A.) seinen Freund. den Lehrer Samuel zu besuchen. Er begegnete einem Anaben und ersuchte ibn.

er möchte ihm einen Bibelvers sagen. Der Knabe zitirte ihm ben Bers aus 1 S. 28. 3. "und Samuel ftarb". R. Jochanan hielt biefes Ritation bes Knaben als bofes Omen und unterließ die Reise. 1) Bon noch anderen Borbebeutungs= zeichen heben mir noch die hervor: "Wer da betet und fich im Gebet irrt, ift ein bofes Zeichen;2) ebenfo mer mahrend bes Gebetes nieft;3) ferner, wenn man bas Gebet geläufig ohne Unftog verrichtet, ift für beffen Erhörung ein gutes Reichen."1) Aber nicht blos für bie Lebenben, sondern auch für die Todten b. h. für beren Anteil an ber Seliakeit gab es Lorbebeutungszeichen: "Wenn man im hinscheiben lächelt, so ist bies ein gutes Zeichen; weint man, ist es ein boses Reichen; halt man bas Gesicht nach oben, ist es ein gutes Reichen, aber nach unten ein bofes Beichen; mit finftern Gefichtszügen, ein bofes Beichen, bagegen mit heiteren ein gutes u. a. m. "3) Wie weit die Sucht nach Vorbedeutungs= zeichen auch in ben besten Kreifen ging, bavon folgendes Beifpiel. Es war bas für die Ruden in Balästina ungludsschwere vierte Sahrhundert, wo man ihnen nicht mehr ben ruhigen Aufenthalt auf bem Boben ihres Baterlandes gonnte und fie burch alle Mittel von bemfelben zu verdrängen suchte. In solch trüber Reit ift ber Menich nicht mehr mit ben Mitteln mablerifch, von benen er Aufschluß über seine Zukunft zu erhalten glaubt. So wurde dem Lehrer R. Ami (im 4. Jahrh.) die Mitteilung nacherzählt: "Wer da wissen will, wie es ihm bas Jahr über geben werbe, ber tann es in ben ersten Tagen bes Jahres an einem im Hause dem Luftzuge nicht ausgesetzen angezündeten Licht erkennen; bleibt basselbe in feinem Brennen hell leuchtenb, so ift es ein gutes Zeichen;"0) ein anderes Zeichen giebt er an als Vorbedeutung für die glückliche Rückfehr und wieder ein anderes, ob das Unternehmen gluden werde. Doch schienen bergleichen Sachen ben Bolfslehrern bebentlich und fie mahnten, bavon abzulaffen, benn fiele bas Zeichen ungunftig aus, tonnte es leicht geschehen, bag ber Menfc basselbe sich zu Berzen nehmen wurde und basjenige berbeiführen, mas er vermeiden wollte, den ungludlichen Ausgang. ) Gine folche Abmahnung erhob eben= falls R. Levi (im 3. Sahrh.): "Nur wer an Borbebeutungen glaubt, bem schaben fie." Ferner lehrte ein Anderer: "Wer sich uie mit Zaubereien und Ahnungs= kunsten befaßt, ber steht unter bem unmittelbaren Schupe Gottes, höher als die Engel."") "Jorael steht nicht unter bem Ginfluß eines Gludosternes"!") war ber Ausspruch vieler Lehrer im 2. Jahrh., bem sich ein anderer anschließt: "Bober, daß man nicht bei ben Chaldaern (Aftrologen) anfragen foll? Es beißt: Aufrichtig sei mit dem Ewigen, beinem Gotte." (5 M. 18. 13.)11)

Elenn, Verten, Verten, Unsere Pflicht. Bezeichnung eines ber schönsten messianischen Gebete in der synagogalen Liturgie, das vielsach verkannt, misdeutet und zu gehässigen Anarissen gegen Juden und Judentum veranlaßte. Täuflinge, Juden, die zum Christentum übergingen, und die Aufrichtigkeit ihres Uebertrittes, sowie ihre Gehässigteit gegen ihren angestammten Glauben docthun wollten, erhoben unter vielen Andern besonders gegen dieses Gebet verlöumderische Anklagen, dasselbe enthalte lästernde Ausdrücke gegen das Christentum. Wir geben dieses Gebet in deutscher Ueberseung wieder: "Unsere Pflicht ist, den Herrn des Alls zu loben, den Schöpfer von Anbeginn zu verherrlichen, daß er uns nicht gleich den Heidenwölkern (den Bölkern der Länder) gemacht, nicht wie die Familien der Erde bestimmt, unser Anteil nicht dem von ihnen gleicht und unser Loos

י) Tholin S. 95b. 2) Berachoth S. 34b. 3) bafelbft S. 24. בתתעמש בתפלתר בתר משגרעה (\* כל שגררה תפלתר בפיר תפלתר נשיגרעת 10 Moeblaton S. 28. Semachoth Abfch. 3. להביר האחדע במיר האחדע במיר האחדע במיר האחדע במיר האחדע במיליה להביר האחדע במיליה להביר האחדע במיליה להבירוש במיליה להבירוש במיליה במינוש במילים במיל

6 Alenu.

keines ihrer Menge geworben. Denn fie buden fich vor Richtigen und Leeren und beton Götter an, die nicht helfen. ') Wir beugen bas Rnie, buden uns und betennen unfern Glauben vor bem Ronig ber Konige, bem Beiligen, gelobt fei Er hat ben himmel ausgespannt und die Erbe gegründet: ber Sit seiner Berrlichteit ift im himmel oben, die Residens feiner Macht in ben unermeglichen Soben; er ift unser Gott und keiner mehr. Wahr ift biefer unfer Konig, Nichts ift ohne ihn, wie es in der Schrift heißt: ""Und so erkenne es heute und überlege es in beinem Herzen, daß ber Ewige Gott ift, im Himmel oben und auf ber Erbe unten, fonst Niemand."" (5 M. 4. 39.) Daher hoffen wir auf bich, Ewiger unfer Gott, bich balb zu feben in ber Berrlichkeit beiner Dacht, wegzu= schaffen bie Scheusale von ber Erbe, auszurotten bie Bogen und bie Belt burch bas Reich bes Allmächtigen zu vervolltommnen, daß alle Kinder bes Fleisches in beinem Namen rufen, dir sich alle Frevler ber Erbe wieber zuwenden. Mogen alle Bewohner ber Welt erkennen und einsehen, daß jedes Knie nur bir fich beuge und jede Bunge bir fcmore. Bor bir, Emiger, unfer Gott, werben fie knien und hinfallen, die Ehre beines Namens verherrlichen und Alle auf fich bas Roch beines Reiches nehmen. So wolle balb über fie immer und ewig regieren. benn bein ift bas Reich und ewig wirst bu ehrenvoll herrschen, wie es in ber Schrift heißt: ""Der Ewige regiert immer und ewig"" (2 DR. 15. 18.); ferner: ""Und ber Ewige wird Ronig über ber ganzen Erbe fein, an diesem Tage wird ber Ewige eins und fein Name eins fein."" (Sacharia 14. 9.) Die Abfaffuna biefes echt meffianischen Gebetes wird verschiedenen Verfonlichkeiten bes judischen Altertums jugeschrieben. Ginige nennen Josua, ber es bei feinem Ginjuge in Ranaan im hinblid auf die Gogen diefes Landes verfaßt haben foll.2) Andere geben bie Manner ber großen Synobe (f. b. A.) als die Abfasser besselben an.") Enblich halten die Dritten ben Gesetzeslehrer Rabh (f. b. A.) im 3. Nahrh, für ben, der dasselbe für das Achtzehngebet (f. Schemone Esre) des Reujahrsfestes verfaßt hatte.4) So erhielt fich biefes Gebet Jahrhunderte lang ausschließlich für biefes Feft,") bis man es fpater auch für ben Schluß bes Morgen = unb Abendgebetes jedes Tages bestimmte.0) Diefes schöne messianische Gebet, bas nach obigen Angaben ber vorchriftlichen Zeit angehört ober nach bem dritten obigen Bericht in einem Lande, Babylonien, entstand, wo zur Zeit (im 3. Jahrh.) bas Christentum noch nicht eingebrungen mar,1) murbe falfchlich Gegenstand verläumderischer Anklagen meistens, wie oben schon erwähnt, seitens der Täuflinge, ber Juden, die jum Chriftentum übertraten und die Wahrhaftigkeit ihres Uebertrittes dokumentiren wollten. Sie brachten vor, daß dieses Gebet gegen das Chriftentum gerichtet fei und beffen Berlafterung jum Gegenftanb habe. ihnen hierzu thatfachlich ber Beweis fehlte, fo fuchten fie benfelben funftlich und spisfindig aufzufinden. Durch Berechnung bes Zahlenwerthes ber Buchstaben bes hebraifchen Wortes: vorik, רריק, "und das Leere" in dem Sage: "und fie verbeugen sich vor Nichtigem und Leerem" = 316, eine Summe gleich bem Zahlen-

י) Dieser ganze Sat ift nach Jesaia 31. 7; 75. 5; 55. 5; 45. 5. ber hebräisch lautet אל אל לא הוחלים להבל וריק ובחתם ליים ober nach einer andern Resart אל אל אל לא הוחלים להבל וואס ober nach einer andern Resart אל אל אל אל לא הוחלים של ober nach einer andern Resart אל אל אל לא הוחלים של ober nach einer andern Resart אל אל אל אל הוחלים של ober nach einer andern Resart אל אל אל אל אל הוחלים של ober nach einer andern Resart אל אל אל אל אל אל הוחלים של הו

wert in bem Worte "Jischu", ישר, Jesus, bem Namen bes Stifters bes Christen-tums, ebenso bes Wortes "Jetaro", יקרי, "seiner Herrlichteit" in bem barauf folgenden Sate: "und der Sitz seiner Herrlichteit im himmel oben", bas auch 316 aiebt und ebenfalls bem Rahlenwert von Fischu, ישר, Jefus, gleichkommt, brachten sie es heraus, daß dieses Gebet gegen Jesus und das Christentum gerichtet sei. Eine besondere Schrift darüber hat der getaufte Jude Samuel Friedrich Brenz 1614 unter bem Ramen "Schlangenbalg" in Rurnbera veröffent= licht, der treulich und oberflächlich Johannes Bulfer ebenfalls in Rürnberg in seinem Buche: "Thoriaca judaica" Rürnberg 1681 gefolgt ift. Es waren schwere Tage für bas Jubentum. Die angesehenften Rabbiner traten gegen biese fomabliche faliche Beschulbigung auf, sie wiesen auf die Zeit der Abfaffung dieses Gebetes. bie eine vorchriftliche gewesen und sich gar nicht auf bas Christentum beziehen tonne;') ferner, daß ber Stifter bes Christentums hebraifc nicht Bifcu, ישר fondern, ישרע, Jeschua, hieß, ein Name, der nicht, wie angegeben, den Zahlenwert = 316, sonbern = 386 enthalte;2) aber es war vergeblich, sie murben nicht gehört und bie falfchen Angaben ber Täuflinge murben geglaubt. Endlich brachte man es babin, daß das Alenu-Gebet freigegeben murbe, aber die oben genannten verbächtigen Sate und Wörter murben von ber Cenfur gestrichen und beren fehlende Stellen murben mit Bunften bezeichnet. Der maderfte Berteibiger mar ber Amfterbamer Rabbiner Menasche ben Jorael (1604 - 1657) in seiner Schrift: "Rettung ber Juben"3) wo er unter Anbern fagt: "Es ift nicht bie Sitte ber Juden, andern Gottheiten, wenn sie auch heidnisch sind, namentlich zu fluchen." So heißt es in 2 M. 22. 27.: "Die follst du nicht verfluchen." Philo, der Alexandriner (1-60.) gibt barüber') folgenden Grund an: "bamit nicht biejenigen, die ihre eigenen Götter läftern horen, aus rachgieriger Gegenvergeltung ben mahren Gott, ben Gott Jeraels, laftern. Und wir haben Beifpiele genug, bag unter ben abgöttischen Seiben gebrauchlich mar, ihre Götter wechselweise zu ichimpfen und zu verfluchen." Und in biefem Sinne fchreibt Klavius Josephus (37-103) in seinem Buche: "Wiber Apion": "So wie es unser Brauch ift, uns felbst zu beobachten und feinen andern anzuklagen ober zu schmäben, fo burfen wir auch nie biejenigen verspotten ober laftern, die etwas Anderes für "Gott" halten. Unfer Gesetsgeber hat es uns burch bie Benennung "Götter" ausbrudlich verboten. Dem zufolge burfen wir bas nicht nach unferer eigenen Religion thun." Die Zeit, in welcher biefes Alenu-Gebet und andere Gebete abaefaßt wurden, war in ben Tagen Esras (458 — 430), der mit 120 Mannern dieselben verfertigt hat. Man tann baber nicht fagen, daß darin etwas gegen bie Shre und Achtung Chrifti enthalten sei, der erft so viele Jahre nachher geboren wurde. Bum Schluß berühren wir noch einen anberen Buntt, ber au Migverftanbniffen und Digbrauch führte, gegen ben ebenfalls die angesehensten Rabbiner angefampft und auf Abstellung besfelben gebrungen haben. ber gesetlichen Bestimmung,") foll man vor bem Sate: "Und wir beugen bas Anie u. f. w." ein wenig paufiren, um gehörig ben Gegenfat hervorzuheben. Einige migbrauchten biefe Zwischenzeit zum Ausspuden, mas barauf mehrere auch thaten. Die unwissende Menge hielt biefes Ausspucken als hierher für immer gehöria und ahmte es nach. So entstand ber Brauch, vor diefer Stelle im Alenu-Gebet auszuspuden. Gegen biefen abicheulichen Brauch, ber bie gange

<sup>&#</sup>x27;) So in der Gegenschrift: "Jibischer Therial" Hanau 1815 von R. Salomon Zewi Offenhausen. <sup>2</sup>) So im Buche Nizachon von Lipmann Mühlhausen, gedruckt in Amsterdam S. 111. <sup>2</sup>) Ins Deutsche übertragen von Moses Mendelssohn und als eigene Schrift herauszeeben. Mir liegt diese Schrift in "Moses Mendelssohns sämmtliche Werte" Ofen 1825 vor, aus der hier von S. 127 ab zitirt wird. <sup>4</sup>) In seiner Schrift de monarchia. <sup>5</sup>) Tur orach chajim 132.

Burbe bes Gebetes erniebrigte, erhob fich unter Andern ber Rabbiner Jefaia Horwit zu Frankfurt am Main (1570-1630), ber in feiner Schrift "Schelah") barüber fagt: "Ginige aus ben untern Bolfstlaffen haben ben Brauch, im Alenu-Gebet auszuspuden, ohne hierzu einen Grund zu haben . . . . , mas ein mahr= baftes Bergeben ift . . . . Es ift daher Pflicht biefem Unfug zu fteuern."2) Wir haben nur noch Giniges in Betreff bes hebraifchen Tertes biefes Gebetes nachzutragen. Die Einschiebsel nach dem Worte "ihrer Menge" wird verschieben angegeben. Nach einer Leseart lautet dieselbe: בירום במשתדרים להבל שרום במשתדרים להבל Denn sie bücken sich vor Nichtigem und Reerem und beten zu einem Gott, der nicht hilft."3) Eine andere hat als zweiten פמל: רצרים לאלים לאלים לאלים (Und fie beten Gögen an, die nicht helfen." Gine britte endlich stellt in den zweiten Sag: רצתפללים ללא יושית, und sie beten au bem, ber nicht hilft." Um ben Gegenfat hierzu scharf hervorzubeben, haben einige Gebetbücher zum Anfang bes nächstfolgenden Sages: "Aber wir"; ') in Andern lesen wir nur: ראכדוכר, "Und wir", ") und die Dritten jedoch setzen bafür das kurzere: ראכר, "und wir". Gine dritte Verschiedenheit ist in bem Schluß bes nun folgenden Sages: "er spannte ben himmel auf, grundete bie Erbe und ber Sitz seiner Herrlichkeit ift im himmel oben u. s. w." השום שמים רירסר אדע ומושב יקרו (" Dagegen beißt es in anderen Gebetbuchern anstatt ber zwei letten Worte: יבסא כברר "und ber Thron seiner Herrlichkeit", wohl gegen die verläumderische Angabe, daß das Wort "יקרר,, in der Zahl-Jifdu, und fich auf "Jefus" beziehe. Der Schluß biefes Sates lautet eben= falls verfchieben. Rach Ginigen heißt berfelbe: "und kein Anderer", ראיך תוחד"), Anbere seben: "er ift Gott, Niemand außer ihm": הרא אלהים איי ערד יהרא,") und bie Dritten lefen: "er ift unfer Gott und nichts mehr" הרא "אלהיכר אין ערד ("Mehreres siehe: "Messianische Gebete".

Amulet, קברע, Amulete, קבריערות I. Name, Arten und Bedeutung. Der Name Amulet ift lateinisch, eine allgemeine Bezeichnung für Schupmittel gegen Zauberei, boses Auge, Damonen, Krantheiten ober fonstige Unglucksfälle, wie basselbe nach bem Volksglauben bes Altertums bei ben Völkern bes Morgen= und Abendlandes, auch noch im Wittelalter von Juden und Christen in verschiedener Form angefertigt und getragen wurde. Im biblischen Schrift= tum kommt biefe allgemeine Benennung nicht vor. Die "lechaschim" in Jesaia 3. 20 bezeichnen nicht "Amulete" allgemein, sondern eine specielle, bestimmte Art berfelben, das Amulet mit Zaubersprüchen (f. weiter) im Unterschiede von ben Amuleten anderer Art, als 3. B. ben mit Figuren u. f. w. Erft das talmubifche Schrifttum bringt bie allgemeine Benennung für "Amulet" burch "Kemia", קבירע (Sabbath S. 60 a), die nach ihrem Stamme, קבירע, binben, anbinden oder umbinden, "Angebinde" bedeutet. Es gab von denselben bei ben Juben breierlei: a) ein auf Pergament ober Leberstreifen geschriebenes Amulet: b) ein von Metallftuden angefertigtes, !") und c) bas aus gewiffen Pflanzen, ihren Blättern ober Wurzeln zusammengesette. 11) Neben diefen gab es noch andere Gegenstände, die als Amulete gebraucht wurden und schon in den biblischen Schriften vorkommen, aber beren Benennung baselbst geschieht in einer Beise.

bie auf ihre Berponung bei ben Juben ber beffern Rlaffen megen ihres heibni= schen Ursprunges hinweist. Die in 1 B. Wose 34. 4 genannten Ohrringe ber Frauen Jatobs heißen in ber aramäischen Uebersetung "Kadischa", heilige "Schutmittel", bie Jakob vergraben ließ. Ebenfo gahlt ber Prophet Jefaia bie icon oben genannten "lochaschim" ju ben Gegenständen, welche von ben verberbten Sitten ber Juben zeugten. Das Buch ber Spruche Salomos ftellt die Lehren der Religion als das beste Schutmittel "Amulet", gegen bose Beaeaniffe auf. So heifit es Rapitel 3, Bers 3 und 4: "Rnupfe fie um beinen Bals, schreibe fie auf die Tafel beines Berzens, und bu findest Gunft und Gewogenheit in den Augen Gottes und der Menschen." Ferner lesen mir Rap. 7. 3: "Binde sie um beine Finger und verzeichne fie auf die Tafel beines Bergens"; Rap. 4, 26: "Denn Leben find fie benen, die fie haben, und Beilung bem ganzen Fleische"; Rap. 6, 22: "So du gehft, führt sie bich; so du liegst, wacht sie über bich, und wenn bu erwachst, unterhalt fie bich." Gin Konia, wird erklarend hinqugefügt, ließ seinen Sohn eine Reise unternehmen, diefer jedoch fürchtete sich vor Dieben und Seeräubern. Was that sein Bater? Er nahm einen Stock, höhlte ihn aus, legte ein Amulet hinein und übergab ihn seinem Sohne mit den Borten: Diefen Stock habe ftets in beiner Band und bu mirft Niemanben ju fürchten brauchen. Ebenso lautete ber Gottesruf an Jerael: "Meine Rinder! Mit ber Thora, ber Gefeteslehre, beschäftigt euch ftets, es wird jede Furcht von euch schwinden." 1) Auch der Priestersegen (4. D. 6. 24.) galt als schützendes Amulet: Gin Konig, beißt es barüber, wollte feine Tochter verheirathen, mas that er? Er gab ihr ein Amulet und fagte: "Trage ftets biefes Amulet, bamit bich tein mißgunstiges Auge schädige." Ebenso ließ Gott nach Anfertigung des Stiftszeltes ben Priestersegen sprechen: "Gott segne dich und behüte dich u. f. w."?) Bei Andern werden die Tugenden ober sonstige errungene Berdienste als Amulete, Schutmittel, betrachtet. Gott fagte, heißt es, ju bem Engel, ber mit Jafob tampfen follte (3. Dt. 32. 25.): "Jatob tritt gegen bich auf, er hat fünf Amulete: sein eigenes Berdienst, das Berdienst seines Baters und das seiner Mutter, das Berbienst feines Großvaters und seiner Großmutter; miß bich nur mit ihm, ob bu gegen ein Amulet, fein eigenes Berdienst bestehen wirst. "") Der spätere Mystizismus, ber biefe Dahnungen wörtlich nahm, bat in tonfequenter Richtung auch die Tephilin und die Mefufa als "Amulete", Schupmittel, gegen bofe Unfälle ausgegeben, eine Auffaffung, gegen welche die bedeutendsten Gelehrten des Judentums Verwahrung einlegten und die sie als unjüdisch verwarfen. Maimonibes in seinem Buche "More Nebuchim", I. Abschnitt, 61, sagt barüber: "Es foll bir nicht ber Bahnfinn ber Amuletenschreiber in ben Sinn kommen, was du von ihnen hörst oder in ihren Schriften findest, von Namen, welche sie aus verschiedenen Buchstaben zusammenseben, die in ber That nicht bas Geringste bebeuten; fie nennen fie "Gottesnamen" und meinen, daß dieselben besonbers heilig gehalten werden muffen, ber Reinheit bedurfen und Bunder wirken. ziemt keinem Gebildeten, bergleichen Worte zu hören, viel weniger an fie zu glauben." An einer anderen Stelle lehrt er (More I, 32): "Als bofe und thorichte Menfchen bergleichen Stellen über bie Gottesnamen fanden, verbreiteten sie die Lüge, daß sie beliebige Buchstaben verbinden und so von denselben Gottesnamen bilden tonnen, welche auf gewiffe Art gefdrieben und ausgesprochen, Bunder wirken. Solche Lügen, welche die Narren erdichtet haben, wurden niebergeschrieben, von Unwiffenden gelefen und als Wahrheiten beherzigt. Rurg

<sup>1)</sup> Midrasch rabba 3 M. Absch. 25 Auf. 168,3. 2) Midrasch rabba 4 M. Absch. 12. S. 215,6. Pesikta rabbathi Absch. 5. 3) baselbst 1 M. Absch. 77. S. 76 a. und daselbst zum Hohlb. voce ran 32

ein Thor glaubt Alles!" Ein anderer Rabbi, Jehuda Halevi (im 12. Jahrhundert), flagt in feiner Schrift "Rufari" 4, 23: "Man wendet sich ben Richtigkeiten ber Astrologie, ben Beschwörungen, bem Aberglauben ber Amuleten und anderen wibernatürlichen Experimenten zu, ohne zu bebenten, bag biefelben von ber Thora verworfen werden." Rur die Mystifer machten hiervon eine Ausnahme; sie erlaubten Amulete und machten selbst von ihnen Gebrauch. Salomo ben Abereth (im 13. Jahrhundert), daß Nachmanides ein Amulet mit bem Bilbnis eines Lowen trug (Refponfen 167, Bien). II. Gebrauch und Berwendung. Der Gebrauch von Amuleten jum Schute gegen bojes Auge, Damonen, Krankheiten u. A. m. war auch bei den Juden eine traurige Thatsache, die gegen bas Gefet, bas jebe Art von Aberglauben ftreng verbietet, gar arg verftieß. Der Amuletenglauben murzelte so tief auch in bem Bolksglauben ber Juben, baß seine Bernichtung unausführbar war, und die erleuchteten Lehrer des Judenthums fich junachft nur mit der Umbilbung refp. Schwächung beffelben begnugen mußten, wie er neben den ftrengen Gefeten gegen den Aberglauben geduldet werben konnte. Im talmubischen Schrifttum baber wird ber Gebrauch von Amuleten nicht verboten, aber auch nicht empfohlen, fonbern nur als etwas Unabweisbares im Bolte gebuldet. Die einzige Bedingung babei mar, berfelbe burfte nichts Heibnisches an sich haben, wie z. B. Zaubersprüche u. A. m. So lautet barüber ein Ausspruch bes Gesetzlehrers R. Atiba (im 2. Jahrhundert): "Ber Bannspruche über eine Bunbe ju beren Beilung fluftert, hat feinen Anteil an ber zukunftigen Welt."') Diesem fügt Maimonibes (im 12. Jahrhun-bert) hinzu: "Alle bie bieses thun, gehören zu ben Leugnern ber Thora, ba sie bie Worte ber Thora, die jur Beilung ber Seele bestimmt find, jur Beilung bes Leibes migbrauchen." Nichtsbestoweniger erlaubte er, in gefahrvollen Rrantheiten zur Beruhigung bes Kranten, bamit, wie er sich ausbruckt, fein Sinn nicht zerrüttet werbe, bavon Gebrauch zu machen. Biel ausführlicher läßt sich barüber ber schon oben genannte Salomo ben Abereth (im 13. Jahrhundert) in feinen Responsen aus. "Ich befinde mich babei, schreibt er, in großer Berlegenbeit, ba bie Amulete nach manchen Stellen im Gefet als abergläubisches Werk verboten, aber nach manchen boch zugelaffen werden können. Bor allen unterfuche man, ob sie von wirklichem Erfolg waren. Maimonides meint, daß der= gleichen Werte eitel Lug und Trug find, weshalb fie bie Schrift auch verboten hat, dagegen behaupten Andere, sie seien von Ginfluß, aber die Schrift will burch beren Berbot, daß wir uns Gott mit unbedingtem Bertrauen zuwenden. Die Philosophen endlich bestreiten Alles, was bem Raturgange entgegen ift, so stellen sie auch die biblischen Wunder in Abrede. Ich suche den Ausgang wie mit Lichtern und vermag ihn nicht zu finden, aber ich glaube: Ruren, die mit Beschwörungen und Anrufungen von Geiftern verbunden find, find verboten, bagegen halte ich Ruren, die einen natürlichen Zusammenhang zwischen bem Seilmittel und ber Krankheit zeigen, nicht nur gestattet, sondern man foll mit bem hinblid auf Gott, ber allein Genefung fendet, fich ihrer bedienen. pathifche Ruren find, fo fich ber Erfolg berfelben mehrere Dal gezeigt hat, nicht verboten, da sich vielleicht in ihnen ein innerer uns nicht bekannter Ausammenhang findet." 3m talmubischen Schrifttum finden wir barüber: "Go Jemand fagt: Nimm von bem, was man für die Gögen rauchert, ober hole dir von ber Afchera und mache bavon ein Amulet, und du wirst geheilt, nimm nicht, benn man barf fich nicht von Sachen bes Gopenwesens heilen laffen."2) Diesem Ausspruche wird das Erlaubtsein des Gebrauchs von Amuleten, wenn biefelben nichts Seidnisches haben, vorausgesett. So wird das Tragen von

Amuleten als etwas Gewöhnliches ohne Anstoß in der Mischna und der Gemara erwähnt, und barüber verhandelt, auf welche Beife baffelbe am Sabbath erlaubt Man unterscheidet in Bezug barauf bewährte Amulete von ben noch nicht Ein bewährtes Amulet mar dasjenige, welches sich breimal heil= bringend bezeigt hat, bas entweder an einer Berfon breimal ober an brei Berfonen einmal mit Ruben angewendet murbe.2) Auch die Aussage eines Arztes über bie heilsame breimalige Anwendung bes Amulets genügte. Die Arten von Amuleten haben wir bereits angegeben,") es wird hier nur noch hinzugefügt, baß biefelben in eigens hierzu angefertigte Rapfeln gelegt und als Schmud um ben hals ober an anberen Körperteilen getragen murben. Das Leber ober Bergament, auf welches bie Bibelfpruche geschrieben murben, mar balb weich, balb hart.4) Auch in ausgehöhlten Stöden hatte man Amulete. ein Amulet mit feinen Bibelfpruchen nicht vollständig gleich andern beiligen Schriftstuden gehalten; man burfte Amulete bei Feuersbrunften am Sabbath nicht retten, aber sie mußten, wenn sie unbrauchbar wurden, vergraben werben. Fragt man nach der Zeit und den Berfonen der Ginführung von Amuleten, so scheint es nicht ungewiß, wenn wir auf die Effaer hinweifen und diefelben als die Manner bezeichnen, welche bas Amuletenwesen einführten. Dieselben waren wegen ihrer sympathischen Ruren und ihres Berftandniffes von Seilfraften ber verschiedenen Arauter und Steine befannt. Bei ben Auben in ben babylonischen Ländern mag auch viel der Parsismus hierzu beigetragen haben. Die Rabba= listen verliehen der Anfertigung und dem Gebrauch von Amuleten die weiteste Ausbehnung, die ftart von ber einfachen Beise in ber talmubischen abweichen; es hing dies mit ihrer Art zusammen, Gottes- und Engelnamen burch Umftellung und Zusammensetzung ihrer Buchstaben neu zu bilben und zu erweitern. ben haben für uns weniger Interesse und werben beshalb hier nicht weiter be-In ben Mibraschim wird bas Amulet in seiner angeblich schützenben heilfamen Kraft als Bild ber Heilfamkeit ber Thora für beren Bekenner und der Macht der Tugendwerke der Läter für deren Kinder aufgestellt. 5) Ferner wurde ein aufgefundenes Kind mit einem Amulet nicht als Findling angesehen. )

Andersgläubige, ככרים. Bur Erganzung ber Artitel "Richtjuden" "Heiben", "Christen" und "Christentum" tragen wir hier eine Anzahl von Aussprüchen aus dem talmubischen Schrifttum zur bessern Drientirung nach. Es sind Lehrer ber ersten vier Jahrhunderte, beren Worte wir anführen. So von R. Atiba (Ende bes 1. Jahrh.): "Geliebt ift ber Menfch, benn er murbe im Gbenbilbe Gottes geschaffen; eine porzügliche Liebe ift es für ben Menschen, bag ihm befannt geworben, er fei im Gbenbilbe Gottes gefchaffen", benn es heißt: "im Sbenbilbe Gottes ichuf er ben Menschen" (1 M. 1. 27.); ) von Ben Soma: "Wer ift weife? Derjenige, ber von jebem Menfchen lernt", benn es heißt: "Bon Allen, die mich lehrten, bin ich flug geworben";\*) von R. Chanina b. Dosa: "An wem der Geift der Menschen eine Freude hat, an demselben hat auch ber Geift Gottes eine Freude":") von R. Mair: "Auch ein Beibe, ber fich mit ber Thora beschäftigt, gleicht einem Hohenpriester", benn es heißt: "Die ber Mensch vollzieht und burch sie lebt"; 1") ba fteht nur "ber Mensch", alfo fein Briefter, tein Levit, tein Jeraelit, sondern nur ber Mensch, also auch ber Seide";11) von R. Jochanan (i. 3. Jahrh.): "Wer ein Wort ber Weisheit fagt, auch von ben Bölkern, wird "Beiser" genannt";12) im Tanchuma:13) "Bie die Jeraeliten

Gebote Gottes vollziehen, ebenso die Bölker"; wie die Israeliten Gott loben, ebenso die Bölker, denn so heißt es: "Bon Sonnenaufgang dis Sonnenuntergang ist mein Name groß unter den Bölkern, überall wird geräuchert und dargebracht zur Ehre meines Namens";') im Jalkut: "Gott wird den Frommen unter den Bölkern der Welt das Leben in der zukunftigen Welt (die Seligkeit) zuteil werden lassen", denn es heißt: "Deine Priester kleiden sich in Gerechtigkeit",") das sind die Gerechten unter den Bölkern, welche Briester Gottes sind"."

Arbeiter, פרעלים pl. פרעלים I. Rame, Arten und Klaffen. Die vielen hebräischen Namen für "Arbeiter" im biblischen und nachbiblischen hebräischen Schrifttum geben zugleich die verschiedenen Arten und Klassen von Arbeitern an. Bon benfelben nennen wir: Poel, Dord, Arbeiter, ) von bem Zeitwort or, arbeiten, gleich bem beutschen "Arbeiter" von "arbeiten". Der andere ift: Sachir, שׁכיר, Miethling, Lohnarbeiter, von dem Zeitwort שׁכיר, miethen, um Lohn bingen, ebenfalls gleich bem beutschen Diethling von "miethen",") ber jum Unterschiede von Ersterem nur den Lohnarbeiter bezeichnet. Bon biefem tommen vor: a) Tagelöhner, שכיר ירם, ber Miethling auf einen Tag; b) Nachtarbeiter, שביר שבת, ber Miethling zur Nachtarbeit: o) Wochenmiethling, שביר שבת, ber auf eine ganze Boche Gemiethete; d) Monatsmiethling, שכיר הרדש, ber auf einen Monat Gemiethete und e) Jahresmiethling, שכיר שכה, ber auf ein Jahr Ge= miethete. Dir haben in biefen Benennungen ben Arbeiter auf Reit und Lohn, nur kann ber erfte Rame "Boel, כרעל, auch ben Arbeiter ohne Lohn bezeichnen. Zum Unterschiebe von biefen Arbeitern auf Zeit und Lohn werben noch brei andere genannt, welche Arbeiter auf Stud und auf Teilbetrag find, als: 1. Rablan, קבלן, Arbeitsübernehmer, Affordarbeiter; ') 2. Uman, אובין, Hand= werter, Runftler, Runftverftanbiger, ber burch feine Runftfertigteit gur intelligenteren Arbeitstlaffe gehort;") 3. Chatir, הכיר, Rachter, ber vom Bobenertrag einen Teil an den Eigentumer abliefert;") 4. Aris, שרים, Berwalter, ber laut Bertrag einen Teil bes Bobenertrages für feine Arbeit erhalt: 10) beibe sind Sozienarbeiter, Teilarbeiter. 11) So ergeben diese Benennungen verschiedene Arten und Rlaffen von Arbeitern in ber Berschiedenheit ihrer Stellung gum Arbeitgeber, nämlich: ben Arbeiter auf unbestimmte Zeit mit ober ohne Lohn, ben auf bestimmte Zeit mit Lohn, als ben auf einen Tag, eine Nacht, eine Stunde, eine Boche, einen Monat und auf ein Jahr; ferner den Arbeiter auf Stud, Afford, den auf Teilbetrag, gleichsam als Socius, Teilnehmer. II. Würdigung, Rechte und Pflichten. Die Burbigung bes Arbeiters im biblifchen und nachbiblifchen Schrifttum ber Juben füllt ein icones Blatt ihrer Rulturgeschichte. Der Pfalmift betrachtet ben Arbeiter, ber burch fein Sanbewert ben Unterhalt fur fich und bie Seinen erwirbt, als einen seiner sittlichen Burbe bewuhten Menschen. wie er sich vom wilden Tiere, das nur von Raub sein Leben fristet, unterscheidet. "Du bringst die Finsterniß, es wird Nacht, alles Wild des Waldes regt sich. Die jungen Leuen brullen nach Ranb und verlangen von Gott ihren Unter= halt. Es strahlt die Sonne, sie schwinden und lagern in ihren Sohlen. geht ber Mensch an fein Werk, an seiner Arbeit ift er bis an ben Abend"; 12) ferner: "fo bu von beiner Sande Muhe beinen Unterhalt haft, heil und wohl bir."13) Boll Mitgefühl fpricht fich in bem Gebot aus, nicht ben Diethling, Tagelöhner, um feinen Lohn zu berücken. "Noch am Tag gieb ihm feinen Lohn und laffe nicht barüber die Sonne untergeben, benn arm ift er, und barauf

<sup>1)</sup> Maleachi 1. 11. 2) Bf. 132. 9. 3) Haltut zu den Propheten § 296. 4) Bada mezia S. 30 d. 4) 2 M. 22. 14. 3 M. 19. 13. Bada mezia S. 10 a. 4) daselbst S. 110 d. 7) dasselbst S. 112 a. 4) Berachoth S. 16 d. Nedarim S. 41 n. Siehe: "Handwert" und "Aunst". 4) Jerus. Biccarim Absch. 1 gegen Ende. 10) daselbst. 11) daselbst. 12) Ps. 104. 20—24. 13) daselbst 128. 2.

ift sein Leben angewiesen, daß er nicht Gott über dich anruse und du hast die Schuld."1) "Und wie die Tage des Miethlings find feine Tage",2) ift das Bild für bas mube- und qualvolle Leben. Richt minder groß ift biefe Burbigung bes Arbeiters in dem talmubischen Schrifttume, wo von den gegenfeitigen Bflichten und Rechten bes Arbeiters und bes Arbeitgebers gesprochen wirb. Bir bringen von benfelben: a) Die Rechte bes Arbeiters und bie Pflich= ten bes Arbeitaebers. Als Rechte bes Arbeiters werben angegeben: 1. ber Anspruch auf den ihm versprochenen Lohn und 2. die Anerkennung seiner freien Berfonlichteit. In Bezug auf Erfteres ift es icon bas mofaifche Gefet, bas an zwei Stellen streng zur punktlichen und unverfürzten Berabreichung bes Lohnes an den Arbeiter mahnt. "Du follft ben verdienten Lohn bes Tagelohners nicht bei dir bis jum Morgen übernachten laffen";3) "An feinem Tage verabreiche ihm ben Lohn und laffe bie Sonne nicht barüber untergeben, benn er ist arm und wegen seines Lohnes trägt er sein Leben."4) Im Talmub wird dieser Gesetsmahnung noch die aus Spr. Sal. 3. 28.: "Sprich nicht: gehe jett und komme wieder und morgen gebe ich dir, da es doch in beiner Macht liegt, es gleich ju thun" hinzugefügt und baraus gefchloffen, bag ber Arbeitgeber auch bei Gintritt einer Berjahrung gur Bahlung bes Lohnes verpflichtet ist.") Bei jeder Vorenthaltung bes Lohnes eines Tagelöhners, heißt es weiter, übertritt der Arbeitgeber fünf Verbote: "Berücke nicht beinen Nächften";") "Beraube ihn nicht";1) "Du follst nicht vorenthalten bem Diethling. dem Armen und Dürftigen, seinen Lohn";") "Lasse seinen verdienten Lohn nicht bei dir übernachten") und: "an seinem Tage gieb ihm seinen Lohn. ") Diesem foliegen wir einen britten Ausspruch an, ber noch beutlicher bas Mitgefühl für ben Arbeiter befundet und jum Schut bes Arbeiters aufforbert. Derfelbe lautet: "Wer ben Lohn bes Dliethlings gurudhalt, nimmt ibm gleich= fam fein Leben."11) Der Lohn murbe in barem Gelbe, wenn nicht anders vereinbart war, ausgezahlt, wozu der Arbeitgeber gezwungen werden konnte. 12) Sind als Sold Naturalien und andere Sachen verabredet, fo muffen biefelben oder der Wert derfelben gegeben werden. 13) In streitigen Fällen schwört der Tagelöhner und erhält seine Forderung. 14) Gin zweites Recht für den Arbeiter hat, wie wir icon oben ermahnt haben, die Anerkennung und ben Schut feiner freien Berfonlichteit. Gine Folge bavon ift, daß ber Arbeiter feine Arbeit auch inmitten der Zeit einstellen darf, worauf der Arbeitgeber ihm den Lohn für die abgelaufene Arbeitszeit zu zahlen hat. 15) Sat ber Arbeitgeber ihm im Bor-aus ben Lohn für die ganze Zeit bezahlt, so hindert dies nicht die Ginstellung ber Arbeit; das ausgelegte Geld wird als Darlehn angesehen. 14) Ausgenommen hiervon ist, wenn durch die Arbeitseinstellung ein Schaben am Arbeitsobjette entsteht. 17) ober weun ber Arbeiter die Arbeit einstellt, um nur den Arbeitgeber au argern. '') In diesem Falle kann ber Arbeitgeber einen andern Arbeiter auf Rosten des Arbeiteinstellers dis zur Höhe des Tagelohnes miethen. 14) Soll neben dem Lohne auch die Beköstigung des Arbeiters verabrebet werden, so wird ge= raten, demfelben nur die gang gewöhnliche Roft g. B. nur Brot und Erbfengericht zu versprechen, sonst konnten sich die Ansprüche des Arbeiters fteigern, felbst bis zum höchsten als zu einem falomonischen Mahle. O) Anders verhält es sich mit den anderen oben erwähnten Arbeiterklassen, die nicht zu ber Rategorie bes

<sup>1) 5</sup> M. 24. 14—16. <sup>2</sup>) Holo 7. 1. <sup>3</sup>) 3 M. 19. 13. <sup>4</sup>) 5 M. 24. 15. <sup>5</sup>) Baba mezia ©. 110b. <sup>6</sup>) 3 M. 19. 13. <sup>7</sup>) bafelbft. <sup>8</sup>) 5 M. 24. 14. <sup>9</sup>) 5 M. 24. 15. <sup>10</sup>) bafelbft Baba mezia ©. 111a. <sup>11</sup>) bafelbft ©. 112a. <sup>12</sup>) Choschen mischpat 336. 3. <sup>13</sup>) bafelbft unb 382. 4. <sup>14</sup>) bafelbft 89. 1. <sup>13</sup>) bafelbft 383. § 1. unb 3. <sup>14</sup>) Choschen mischpat 338. § 1. unb 3. <sup>15</sup>) Choschen mischpat 333. § 5. <sup>16</sup>) bafelbft 321. 322 bis 389. <sup>16</sup>) bafelbft. <sup>20</sup>) Baba mezia ©. 83a. bie Mijdina bafelbft.

Tagelöhners gehören und teilweise auf Attord, teilweise als Teilnehmer, Rompagnone, arbeiten. b) Die Rechte bes Arbeitgebers und bie Bflichten bes Arbeiters. Das erfte, mas hierher gehört, ift die Arbeitszeit. normale Arbeitszeit am Tage wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang angegeben, aber nicht vom Anbruch bes Morgenrotes bis jum hervortreten ber Sterne, ba es ausbrucklich heißt: "Go bie Sonne ftrahlt, geht ber Densch an fein Werk, ju feiner Arbeit bis an ben Abend."1) Dieje Zeit wird auf 12 Stunden von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends berechnet. Bon diefer Arbeitszeit geht jedoch ab: a) die Zeit des Hinganges zur Arbeit; b) die Effenszeit; o) die Gebetszeit und d) eine kurze Zeit am Freitag Abend zur Borbereitung auf den Sabbath. Rechnet man auf den Weg zur Arbeit 1/2 Stunde, auf die Mahlzeit 1 Stunde und auf das Gebet auch 1/2 Stunde, fo bleiben von den 12 Stunden nur noch 10 Stunden als die normale Arbeitszeit, welche ber Arbeitgeber zu beanspruchen hat.2) Der Arbeitgeber erhielt bes Morgens vor der Arbeit einen Inbig, ein Stud Brot und 1/2 Log eines beigftarkenden Getrantes.3) Das eigentliche Mahl für ben Arbeiter war um 11 Uhr nach fünfstündiger Arbeit. Darauf folgte ein brittes nach ber Arbeitszeit zu Saufe.4) Diese Stunden durften nicht überschritten werden, auch nicht, wenn ber Arbeitgeber höheren Lohn verfprochen hatte. 3) Das Zweite hier ist der Anspruch auf Bunktlichkeit und Gewissenhaftigkeit in der Ausführung von Arbeiten. "So wie es, fagt Maimonides, dem Arbeitsherrn geboten ift, den Lohn des Arbeiters nicht vorzuenthalten und zu rauben, fo wird dem Arbeiter geboten, ben Arbeitgeber nicht um die ju leistende Arbeit ju betrugen; der Arbeiter bat Die Bflicht, es mit ber Arbeitszeit genau ju nehmen; ebenfo foll ber Arbeiter feine gange Rraft gur Forberung feines Wertes anwenden. Unfer Bater Satob rühmte fich: "benn mit meiner ganzen Kraft biente ich eurem Bater" (1 Dl. 31. 7.).") Beispiele von Gemiffenhaftigfeit in ber Arbeit werden angeführt. R. Suna bewäfferte bas Feld, als zwei Leute mit einer Streitsache zu ihm tamen, die er folichten follte. "Bringet ihr mir erft einen Dann jum Wafferfcopfen an meiner Stelle, bann will ich euren Streit schlichten."1) Ferner: Der Baumeifter Abba Jose mar auf feinem Berufte, als ber Weber Abnemos zu ihm tam, um ihm eine theologische Frage gur Beantwortung vorzubringen. "Ich bin Tagelöhner", antwortete er, "und darf vom Gerufte nicht herabsteigen, fage furg, was bu zu wiffen wünscheft."") Berboten war dem Lohnarbeitec, feine Arbeit zu unterbrechen, um vor einem Borübergiehenden ehrerbietig aufzustehen.") Bei vielem hier Borgebrachten wird gemahnt, auf die Sitte bes Ortes ju feben und banach fich zu richten. (10) Dehreres fiehe: "Arbeit", "Sandwert" und "Runft".

# B.

Besprechen, win, aramäisch: Desprechung ciris Besprechung ober Einsteinen Arten des Aberglaubens gehört auch die der Besprechung oder Einsstüfterung von Bannsprüchen oder gewissen Zaubersormeln angeblich zur Heilung von Krankheiten oder Berwundungen, sowie auch zur Bannung von Schlangen und gefährlicher Thiere überhaupt. Von dieser letzten Art kommt unter Anderen Wehreres in dem biblischen Schriftum vor, aber immer mit den Zusätzen: "der nicht hört auf die Stimme der Bannspruchslüsterer"; ) "gegen die keine

י) Choschen mischpat nach Pf. 104. Hierzu Baba mezia S. 83 b. voce ברעל <sup>2</sup>) Baba mezia S. 86 a. Baba bathra S. 58 b. Tos. voce אנבר <sup>3</sup>) Befachim S. 12. Sabbath S. 10a. <sup>4</sup>) Siehe: "Mahlzeit". <sup>5</sup>) Choschen mischpat 332. 5. <sup>6</sup>) Maimonides h. Sechiroth 13. 7. <sup>7</sup>) Resthuboth S. 105a. <sup>8</sup>) Midrasch rabba 2 M. Abfa. 13. <sup>9</sup>) Jorebea 244. 5. <sup>10</sup>) Baba mezia S. 83a. Mifchua dafelbft. <sup>11</sup>) Sabbath S. 101a. <sup>12</sup>) Pf. 58. 6. <sup>13</sup>

Bannfprüche nüten": ') es beweist dies, daß der Glaube an derartigen Aberglauben im Bolte berrichte, aber in ber Schrift befampft und in feiner Nichtigkeit bar-Der Rrante oder ber Bermundete foll feine hoffnung Gott gugestellt murde. wenden, von dem es heißt: "Ich der Ewige bin bein Argt"; ) "und ber Ewige wendet von bir jebe Rrantheit ab, und die Schmerzen Aegyptens, bie bofen, bie bu nicht tennst, lege ich ihnen nicht auf."3) So betete David fur fein erfranftes Rind,4) und fo wird von dem Gebete ergahlt, bas ber Konig histia in seiner Krantheit an Gott richtete.") Dagegen ließ der Prophet Elia bem Ronig Ahasja fagen, ber wegen seiner Rrantheit burch Boten bie Goben ju Etron anfragen ließ: "Giebt es feinen Gott in Jerael, bag bu bie Gogen gu Etron anfragen lakt?" (2 R. 1. 3.) Auch die Bolts- und Gefebeslehrer im Talmud mahnen, ber Krante foll fich neben bem Gebrauch eines Arztes (f. b. A.) im Gebet au Gott aufrichten. ) Der Bfalmift hat ein folch turges Rrantengebet: "Berr! Sei mir gnabig, heile mich, benn ich habe bir gefunbigt." (Bf. 41. 4. 5.) Die Anwendung von Besprechungen als heibnischer Brauch war entschieden verpont; ihr Berbot mar in ben strengsten Gesetzen gegen Zauberei (f. b. A.) und jede Art von Aberglauben (f. d. A.) mitbegriffen. ') R. Afiba, ein Geseteslehrer im 2. Jahrh., fpricht fogar bemjenigen die Seligkeit ab, ber über Bunben Bannspruche flustert. "Wer Bannspruche flustert über eine Wunde und spricht: "Jebe Krantheit, die ich in Aegypten gegeben, werde ich nicht auf bich legen, benn ich bin ber Ewige, bein Argt" (2 Dt. 15. 26.) gehört zu benen, Die feinen Anteil in der kunftigen Welt haben.") Diese strenge Magnahme gegen Besprechung von Bunden und Krankheiten fand später ihr Korrektiv dahin, daß ber Verluft des Seelenheils nur eintrete, wenn der Besprecher bei oder nach ben gefprochenen Bannfpruchen auch noch anspucke, aber ohne Letteres fei biefer Aberglaube zwar verboten, aber auf beffen Ausübung erfolge noch nicht ber Berluft ber tunftigen Seligfeit.") Diefes Berbot ber Besprechung ober bes Berflusterns von Spruchen murbe von ben Lehrern bes zweiten Jahrhunberts fo ftreng beobachtet, bag fie auch bei Lebensgefahren, benen fonst jedes Gebot meicht (f. Dispensation vom Gefet), die Ucbertretung beffelben nicht erlaubten. Gleafar ben Dama, ber Reffe bes Geseheslehrers R. Jomael (im 2. Jahrh.), murbe von einer Schlange gebiffen und lag in Todesgefahr trant banieber. sich ein Jakob aus dem Dorfe Sakanja bei ihm, er wolle ihn durch Einflüsterung von Sprüchen im Namen Jesu (f. b. A.) beilen. R. Ismael, sein Oheim, litt biefe Beilprozebur nicht, und als balb barauf fein Reffe gestorben mar, rief biefer Rabbi bewegt aus: "Geil bir, Ben Dama, baß bein Körper rein geblieben, und beine Seele in Reinheit geschieben ift!" b. h. baß bu bir bein leibliches und geistiges Beil bewahrt haft! Richt so streng bachten und lehrten bie anderen Gefegeslehrer, besonders die der folgenden Jahrhunderte, die ausbrudlich bei Lebensgefahr zur Beruhigung bes Rranten, bamit er nicht von Sinnen tomme. שברות דעתר עליר, wie sid bieselben ausbrüdten, bie Bornahme von bergleichen Besprechungen. Einslüsterungen von Bannsprüchen u. A. m. erlaubten Gegen die Annahme oder Schluffolgerung aus diefer Erlaubniß, als wenn etwas. Bahres an foldem Aberglauben ware, fügten fie hinzu: "nicht daß es hilft, fondern man erlaubt es, damit der Kranke vor Verzweiflung nicht mahnsinnig werde". 10)

Diefe Ausführung war auch am Sabbath erlaubt. Das Gefet lautet barüber : "Man barf auch am Sabbath Gebeimsprüche gegen Schlangen und Storpionen. wenn fie dem Menfchen Gefahr broben, fluftern, um fie ju vertreiben ober unschablich ju machen."1) Bon ber Beife bes Ginflufterns von Spruchen für Krante heißt es: "Derjenige, ber ben Geheimspruch fluftert, gießt Del auf feinen Ropf und fluftert babei, gießt es jedoch nicht auf die hand ober in ein Gefag."2) Ferner: "Die Ginflufterer fluftern ben Geheimfpruch bei Del in einem Gefäße, aber nicht auf Del in bem Handteller."3) Das Bolt hielt fo viel auf diesen Aberglauben, daß es sich auch von Nichtjuden, die in der Handhabung besselben berühmt waren, benselben an sich vollziehen ließ. Wir lesen darüber: "Ein Mann hatte etwas verschludt, da fam Jemand, ber im Namen Jefu einen Geheimspruch flusterte, und siehe, er genas. 1) Es war gegen biesen fo sehr verbreiteten und tief eingewurzelten Aberglauben nichts Besseres vorzunehmen, als wenigstens barüber zu machen, bag bie angewendeten Gebeimsprüche nichts Beibnisches enthielten und nicht im Namen anderer geglaubten Gottheiten gesprochen murben. Gibeon Brecher, ber in feiner Schrift: "Transcenbentale Magie und magische Heilarten im Talmub" (Wien 1850) eine geschickte Bu- sammenstellung bieser Geheimsprüche jur Ginflusterung bei ben verschiebenen Rrantheiten und anderen ungludlichen Bufallen gegeben, bat bas Berbienft, die Pforten diefer Geheimthuerei geöffnet zu haben, und mir erkennen in diefen Spruchen bas machfame Auge einer ftrengen Benfur, Die alles Beibnifche aus benfelben zu entfernen verstand und nur das zuließ, mas nicht die judifche Glaubenslehre geradezu betampft. Da biefelben für uns völlig bebeutungslos find, unterlaffen wir jede Angabe berfelben und verweifen ben, ber noch Intereffe baran hat, auf die genannte Schrift von bem trefflichen Bideon Brecher.

Brauch, Sitte, Führung, מְכִּרְהֹג, minhag. Bu ben Bestandteilen bes mundlichen Gesetes (f. d. A.) gehört neben ber Tradition, ben Institutionen, ben Borbeugungsbestimmungen und ben bergeleiteten Gefeten - auch ber Brauch. minbag, mit den auf ihn fich beziehenden Anordnungen. ") Der hebraische Rame für "Brauch" ift: minhag, גרבהג, ber nach ber Bedeutung seines Namens, גהב "führen", "Führung", "Sitte" und "Brauch" heißt, ein Ausbruck, der bie ins Leben getretene Norm bezeichnet und fo bestimmter ben Sinn bes Bezeichneten als bas bafür gebrauchte lateinische "usus" angiebt. I. Uriprung und Arten. Ueber die Gntstehung und die Arten von Brauchen bat das talmudifche Schrift: tum mehrere Angaben. Dian fennt: Landesbräuche, בנהגר הבריכה, ") Ortsbrauche, מכהגי חבידים , Brauche frommer Gefellichaften, מכהגי המקרם ("; מכהגי חבידים Brauche) gewisser Familien, מנהגר משפחה; von gelehrten Wännern, מנהגר משפחה;") der Bewohner Jerusalems, אנשיר ירושלים Rouschheitsbräuche israelitischer Töchter, שניערת בבנרת ישראכ (יי; בינהגי עניערת בבנרת ישראל (יי; בינהגי עניערת בבנרת ישראל (יי; בינהגי עניערת בבנרת ישראל (היין) fonst auch Bräuche, die den Propheten zugeschrichen werden, בנהגר ober die in bem biblifchen Schrifttum genannt werden;'') ferner bie von ben Batern überkommenen Brauche, בנהגר אברת; (בי) Brauche ber Nichtjuben, צרהגי גרים: (") Brauche von gei "rlichen Dlenschen, ביכהגי הדירב: u. a. m.

So heißt es in Bezug auf Bestimmung bes Lohnes und ber Arbeitszeit bes Tagelohners: "Alles richtet sich nach bem Brauch bes Landes." 1) Es werben ausbrudlich jur Renntnisnahme bie unterfchieblichen Brauche ber Gatilaer und Aubäer, ober ber Broving Galiläa und ber von Aubäa angegeben. In Aubäa arbeitete man am Rufttage bes Pefachfestes, aber in Galilaa wurde an ihm foon gefeiert;2) bie Galilaer schrieben in bem Chekontrakt für bie Frau, baß he nach dem Tode ihres Mannes in dem hause des Mannes verbleibe und von bem Rachlaffe ernährt werbe, aber bie Jubaer fügten bingu: "nur bis bie Erben ber Frau ihre Berichreibung, Rethuba (f. b. A.), auszugahlen fich entschließen". 1 u. a. m. Bon ben Ortsbrauchen: "Am Orte, wo man am Rufttage bes Befachfestes (f. b. A.) bis Mittag arbeitet, arbeite man, aber wo auch biefe Zeit foon gefeiert wirb, arbeite man ebenfalls nicht, man anbere nichts von bem Brauch bes Ortes";') R. Dsaja, ber Aeltere, kam nach einem Orte, wo er am Sabbath Leibtragenbe begrußte; er sagte: "Ich kenne nicht ben Brauch eures Ortes (ob man bei euch die Leidtragenden am Sabbath begrüßt), aber ich entbiete euch den Gruß nach dem Brauch unseres Ortes. "5) Von den Brauchen der Frommen, Chaffibaer,") wird ergablt, bag fie vor bem Gebete eine Stunde und nach bem= felben noch eine Stunde gur Borbereitung und Aufnahme bes Gebetes in fic brauchten; ) fie verbargen brei Sandbreit tief in die Erde ihre Glasscherben, bamit Riemand burch fie geschäbigt werbe.") Die von ben Gelehrten eingeführ= ten Brauche maren unter Andern, daß die Beerdigungsweise einfacher, ohne jeden Lugusaufwand vorgenommen werbe; biefer Brauch murbe bem Gefegeslehrer R. Bamliel II zugeschrieben; er selbst befahl ben Seinigen, ihn nach feinem Tobe nur in einem leinenen Gewand zu beerdigen. Das Bolt abmte biefem Beifviele nach, und die einfache Beerdigungsweise wurde barauf ber allgemeine Brauch bei ben Juben.") Bon ben oben angegebenen Brauchen ber Manner von Jerufalem nennen mir ben, daß fie ben Wittwen bas fernere Berbleiben im Saufe ihres Mannes und ihren Unterhalt von bem Rachlaffe besselben ficherten : 10) ferner, baß fie in Schriftstuden im Datum neben bem Tag bes Monats auch bie Stunde angaben; 11) sie einen Borhang an der Thure jum Reichen ihrer Bereitwilligfeit zur Aufnahme von Gaften anbrachten;12) beim Gintauf nicht fo febr auf den Breis als auf bas Maaß fahen, 13) u. a. m. Bon ben "Jerufalemitern lauterer Gefinnung" wird nachgerühmt, daß fie tein Schriftftud als Beugen unterschrieben, fich teinem Gerichtscollegium als Beifiger anschloffen und an keinem Mable teilnahmen, wenn fie nicht die Andern, die ihre Genoffen sein follten, im Boraus kannten. (1) Bon den Reuschheitsbräuchen frommer Frauen wurden später mehrere als jubisches Weset, דת יהודית, eingeführt und gur Beachtung vorgeschrieben, als g. B. nicht mit entblößtem Ropfhaar gu erscheinen, nicht auf freien Plagen ju fpinnen, nicht mit Jedermann gu reben, in Gegenwart bes Mannes ben Rindern nicht zu fluchen, nicht fo laut zu reben, bag ber Nachbar es höre u. a. m. 18) Bon andern Brauchen ber Frauen nennen wir die, nicht an Reumondstagen sowie am Sabbathausgange ju arbeiten. 16) Ueber bie Brauche zur Erinnerung geschichtlicher Thatsachen verweisen wir auf bie Artikel: "Wegillath Taanith", "Jerstörung Jerufalems", "Fasttage", "Feste", "Befachhagaba" u. a. m., die wir hier nicht wiederholen wollen. Aus diesen Angaben geht hervor, daß die Brauche im Judentum verschiedenen Urfprunges

.

•

..

;;

ŗ.

3.

3

1

いなまれ

۲.

1

÷

<sup>1)</sup> Jerusch, Baba mezia Abschn. 7. 1. 2) Mischua Pesachim 4. 4. 3) Mischua Rethuboth 4. 12. 4) Pesachim S. 50a. 3) Jerusch, Moedkaton III. S. 82 d. 4) Siehe: "Chassidim."
1) Berachoth S. 80b. 4) Baba kama S. 80. Bergl. hierzu den Artisel: Chassidim". 9) Moedkaton S. 27. Rethuboth S. 8a. 11) Mischua Rethuboth Abschn. 4. 2. 11) doselbst Absch. 8. 5. 12) Bada dathra S. 93. 13) das. S. 80a. Toschuboth Saskana S. 28. 13) Rethuboth S. 72a. Mischua daselbst. 14) Jeruschalmi Pesachim Absch. 4.

find: teilweise bangen fie eng mit ben Sitten bes Lanbes und Ortes jufammen. oder find von den Bätern überkommen; auch verdanken fie ihre Entstehung den Zeitverhältnissen und den dieselben berücksichtigenden Gesetzeslehrern, sonst auch frommen Gefellichaften und ber Ginsicht ausgezeichneter Manner, fowie ben geschicktlicen Greignissen, zu deren Erinnerung sie eingesett wurden, aber auch den Werten ber Propheten und ber Befolgung ber in ber Schrift porkommenben Sitten und Brauche. II. Wert und Würdigung berfelben. Wert derfelben und unfer Berhalten gegen sie genügen die Aussprüche der Geseteslehrer aus den verschiedenen Zeiten, die fast ohne Widerspruch als normativ Bon benfelben bringen wir hier: "Rommft du in eine Stabt, richte bich nach deren Bräuchen. So wird von den Engeln bei Abraham erzählt, daß fie laut Sitte von dem ihnen Borgefetten agen, von Moses, bag er in ben 40 Tagen auf Sinai weber gegeffen noch getrunken hat";') "Man andere nie etwas von bem Brauche";2) "Alle Cachen find vom Brauch abhängig";3) "Die Halacha wird nicht früher bestimmt, bis ber Brauch bekannt ift"; ) ferner: "Der Brauch hebt die Halacha auf, d. h. wo beide sich widersprechen, richte man sich nach bem Brauch"; 5) "Ift eine Halacha wankend in ben Aussprüchen eines Gelehrtencollegiums, und bu tennst nicht ihre Beschaffenheit, richte bich nach bem Brauch in der Gemeinde";") "Gehe und siehe nach dem Brauch des Bolkes!" war die Mahnung in zweifelhaften Gesetzesentscheidungen. ) So wird von Hillel L (f. d. A.) berichtet, daß er nach dem Brauch des Boltes in einer ihm abhanden gekommenen Gesetsentscheidung die Halacha bestimmte.") Es war daher grund= fählich, daß man auch die Uebertretungen des Brauches gleich benen einer Ha= lacha bestrafen durfte.") So wurde auf die Anfrage der Juden in Babylonien, ob sie, da die Neumonds= und Festbestimmungen auf die Kalenderberechnung vor= genommen werden, noch den zweiten Festtag zu seiern haben, geantwortet: "Aendert nichts von dem Brauch eurer Läter"; ") ebenso erwiderte R. Jochanan (im 3. Jahrh.) den Juden in Baisan (f. d. A.), ob sie den Brauch ihrer Läter, nicht am Rüfttage des Sabbaths nach Sidon (f. d. A) zum Markt zu gehen, brechen burfen: "Gure Bater haben es auf fich genommen, baber beißt es fur euch: "Gore, mein Sohn, auf die Zucht beines Baters und verlaffe nicht die Lehre beiner Mutter" (Svr. Sal. 1. 8.). 1) R. Chanina (im 3. Jahrh.), ber ebenfalls ben Grundfat aufftellte: "Alle Dinge find vom Brauch abhängig" (כל הדברים במכרגג), wurde wegen ber Afazienbäume im Orte Migdal Zabbaja (f. b. A.) gefragt, ob man biefelben zur Arbeit verwenden durfe. Er anwortete: "Da eure Bater bies als verboten ansahen, so burfet ihr nicht von dem Brauche eurer Bater abweichen."12) "Der Brauch unserer Bater ist Thora."13) Spatere verschärften dies durch die Mahnung: "Berrude nicht die Grenze, die die Frühern gezogen."14) "Gs ist

ber Brauch ihrer Bater in ihren Hanben.") Diefe Lehren und Mahnungen aur Aufrechterhaltung des Brauches gipfeln in dem Ausspruche: "Sollte auch ber Prophet Eliahu tommen und behaupten: "Man vollziehe die Beremonie ber Chaliza (f. b. A.) nicht mit bem Schuhe", man hore nicht auf ihn, weil bas Bolt lange schon dieselbe mit dem Schuhe vollziehen läßt."2) Doch so sehr fie auf den Brauch hielten und für beffen Aufrechterhaltung eintraten, fo erfannten fie boch gewiffe Unterschiebe besselben und schritten nach Reststellung berselben bei ben minder wichtigen, sobald es notwendig war, zur Auflösung und Aufhebung berfelben ein. Dan tennt: "Bichtige Brauche"; 3) "Ruhmliche Brauche"; 1) "Unruhmliche, teine guten Brauche"; 1) "Brauche ber Nichtjuben"; 6) "Boltsbrauche, die keine Begründung in der Thora haben"; ') "Berbreiteter Brauch"; ') "Brauche, die auf Irrtumern beruhen"; ') "Schlechte Brauche, die auf Irrtumern beruhen"; ') "Schlechte Brauche, עריק ("") u. a. m. In Bezug auf diese Unterschiebe konnte eine Bestimmung über bie Befolgung ober nichtbefolgung, bie Erhaltung ober Auflöfung eines Brauches getroffen werben. Wir lefen darüber: "Alle Dinge machte man vom Brauch abhangia." Benn Frauen einen Brauch beobachten, nach Sabbathausgang keine Arbeit ju verrichten, so ift bies tein Brauch b. b. tein begrundeter Brauch, er tann ohne weiteres aufgehoben werben. 11) Dahingegen ift bas Gichenthalten von Arbeit am Abend bes Sabbathausganges, bis bas rituelle Gebet vollendet ist, ein begründeter und daher beizubehaltender Brauch. Am Montag und Donnerstag fich ber Arbeit zu enthalten, ift fein begrundeter Brauch; aber wenn an biefen Tagen gefastet wird, nicht ju arbeiten, bis die Fastenzeit vorüber ift, bas ist ein begründeter Brauch; am Freitag sich bes Arbeitens zu enthalten, ift tein begründeter Brauch; aber von ber Zeit bes Bespergebetes an (b. h. 21/2, Stunde vor Eintritt bes Sabbaths) nicht zu arbeiten, ift, ebenfo wie das Nichtarbeiten an Neumondstagen, ein begründeter Brauch. R. Seira fagte: "Die Frauen, die von dem Eintritt des Monats ab bis nach dem 9. Taa (bem Tag ber Tempelzerstörung in Jerusalem) nicht weben, beobachten einen begrunbeten Brauch."12) Man schied auch das gesetlich Verbotene von dem Brauch und mahnte, das Gine nicht mit dem Andern zu verwechseln. 13) In Betreff der Aufhebung eines Brauches stellte man folgende Bestimmungen fest: Aufgehoben wird der Brauch auf Jrrtum, d. h. wenn man irrtümlich etwas für verboten hielt, was erlaubt war; 14) der Brauch, mit dessen Ausführung die Uebertretung eines Berbotes verbunden ift; 13) ebenfo ber Brauch, ber zu einem Berberbnis führt;16) ferner jeder Brauch, der nachteilig wirkt auf einen Rahrungs= zweig ale z. B. auf ben Sanbel;17) ferner, wenn Beranderungen eingetreten find, bie bei ber Ginführung bes Minhags nicht geahnt werden tonnten. !") Ausführlicheres haben die Responsen von Salomo Ibereth 142; von Chavath Jair 126; von Ribasch 443 und von Aneseth Jecheskel 17.

## C.

מלת שנים מלכות המשיח Die Benennung "Chiliasmus" ift griechischen Ursprunges und beißt beutsch: ber Glaube ober die Lehre vom tausendjährigen Reiche. Man versteht barunter die Hoffnung auf ben Gintritt einer Reit gludfeliger Buftanbe auf ber Erbe, wo all bie Uebel ber Begenwart. bie geiftigen und bie leiblichen, bie fittlichen und bie finnlichen, als: Armut, Unglud, Leiben, Gebrechen, Sunbe, Saß, Feinbschaft, Krieg u. a. m. aus ber Mitte ber Menscheit geschwunden und bafür Segensfülle und Frieden bei Allen berrichen werden. Dieser Glaube ober biefe Hoffnung war im Altertum bei fast allen Bölkern mehr oder weniger verbreitet, der nach den Lehren und Berheißungen ihrer Religion verschieben jum Ausbruck tam. Go glaubten bie Chinesen nach ber Lehre bes Confucius, daß am Ende ber Tage ber große Beilige jur Wieberherstellung der Tugend, des Friedens u. a. m. erscheinen werde; die Inder hofften nach ber Lehre bes Bubbha auf bas Wieberkommen bes Gottes Wischnu zur Kortsekung und Bollendung des Erlösungswerkes auf Erden und eine bessere Leit beraufzubeschwören; die Verser glaubten nach der Lehre des Boroafter, daß Sofioid am Ende der Tage die Erde neu schaffen und das ersehnte Lichtreich berftellen und den Ahriman, die Macht der Finsternis, vernichten werbe. Auch in dem biblifden und nachbiblifden Schrifttume bes Judentums und bes fpater aus ibm hervorgegangenen Christentums werben Berbeifungen von volltommenen religiösen und weltlichen Ruftanden auf ber Erbe verfundet, die mit dem Deffias miteintreffen follen, weshalb Spatere biefe Zeit bie bes Deffias (f. b. A.) ober die meffianische Zeit ober die des Meffiasreiches (f. d. A.), auch die des Gottesreiches (f. b. A.) nannten. Wir haben in ben Artiteln: "Weffias", "Deffiaszeit" in Abt. I. und IL. ausführlich biefe biblifchen Berheißungen behandelt und wollen biefelben bier nicht wiederholen. Der Sauptfache nach fprechen biefelben von ber Ausbreitung ber Gotteserfenntnis und bes Gottesglaubens über alle Menschen, der Sehnsucht der Bölker nach Lion und seinem Heiligtum, sich von ba Belehrung zu holen, ber Herrschaft des Rechts und des Friedens unter den Böltern, ber Aufrichtung und Befestigung bes bavibischen Thrones und ber Sammlung und Wiedereinziehung bes zerstreuten Jeraels in Palästina u. a. m. nachbiblische Schrifttum ber Juden aus bem letten Jahrhundert bes judischen Staatelebens und nach bemselben bis gegen bas 8. Rahrhundert hat in biefer ungludsschweren Zeit für die Juden, wo ihr ftaatliches Dasein vernichtet lag und ihr religiofes Leben nur unter größten Opfern verhangnisvollster Berfolgungen sich kaum zu erhalten vermochte, die messianischen Verheißungen als einzigen Hoffnungs- und Trostesstrahl für das jüdische Bolk unermüdlich vorgeführt und biefelben mit Allem, mas die Phantafie erfinden tonnte, ausgeschmudt, Meffias wird nicht ausbleiben, er wird ben Jeraeliten Alles in größter und fconfter Herrlickteit: das Land Balästina, den Staat mit seiner Unabhängigkeit und Freiheit, Jerufalem und ben Tempel u. a. m. wieber schaffen, baß fie wieber ihr Reich in feiner alten Große und Berrlichfeit haben werden. Die Ranner, bie in diesen Jahrhunderten als "Wessiasse" auftraten, mußten, wenn sie sich bleibende Anertennung beim Bolte erringen wollten, beibes, bie Ausbreitung ber Gottes: ibee mit ihren Lehren bes Rechts und der Moral bei den Bolfern und die nationale Wiedergeburt bes judischen Bolkes verkunden und für dieselbe thatig Das Unterlaffen bes Ginen ober bes Andern in ihren Bertundigungen fein. machte bas Bolt mankend in seinem Glauben an sie. Unter ben vielen Defe fiaffen 1) des Jahrhunderts vor und des nach der Eroberung und Auflösung des jubischen Staates burch Titus waren es zwei, die an Große und Bedeutung

<sup>1)</sup> Stebe: "Meffiaffe".

bie Anderen überragten und im Bolte starten Anhang fanden, der Gine (gegen 30 v.) war "Jefus von Ragareth" und ber Andere, neunzig Jahre fpater, hieß "Bar-, Sternessohn.') Reiner von ihnen kundigte fich bem Bolte als ben verheißenen Deffias beiber Richtungen an. Ersterer fprach vom Aufbau und ber Ausbreitung bes "Religios-Moralischen" ohne bie Wiederherftelluna bes weltlichen bavibischen Thrones, ber staatlichen Selbstftanbigfeit; bagegen stellte fich ber Andere, Barkochba, nur ben Kampf für das "Weltlich-Rationale", die Buruderoberung des judischen Staates, die Wiedererringung der Freiheit und Selbstständigkeit des israelitischen Bolkes jur Aufgabe. Diefe Ginseitigkeit ber Beiben verursachte später die Schwächung ihres Anhanges im israelitischen Bolke. ber miteiner allmählichen Auflösung ju enben brobte. Sierzu tam, bag Letterer boch der Uebermacht Roms erliegen mußte und von Ersterem fich die positiven Berheifungen als: bie Bernichtung bes Bofen und ber Gunbe, bes Reiches bes Satans u. a. m. noch nicht erfüllten. Das Alles behinderte ben Fortichritt ber Anerkennung Refu als des Messias. Bon dieser Thatsache nahm das Christentum gur Zeit Rotis und hat in feinem Schrifttum bie Wiebertunft feines Meffias aur Erfüllung bes Kehlenden im Gottesreiche und zur Herstellung bes vom Bolte ersehnten Nationalen mit allen seinen Gütern verheißen, wodurch das einseitige Auftreten des Messias Jesu erganzt und seine Sendung als nach beiben Richtungen geschehen, bargethan werden foll. Die Befestigung und weitere Ausbreitung bes Glaubens an Jesu in ber Mitte bes jubischen Bolfes mar bas Riel besselben. So verheißen icon bie Evangelien bie Wiebertunft Jefu zur Bollendung bes Gottes= reiches;2) er halt Gericht;3) vollzieht die Auferweckung ber Toten;4) die Brechung ber Macht bes Bosen und bes Satans; b) die Vernichtung ber Gunbe") u. a. m. Mehr barüber spricht ber Apostel Baulus in seinem Briefe an die Thessalonier. aber am ausführlichsten hat bavon bas Buch ber Offenbarung Johannis, wo bie Biebertunft Jesu zur Bollenbung bes Gottesreiches bringt: Die Auferstehung, bas Endgericht, die Vernichtung ber Macht bes Satans und mit ihr bes Bosen und ber Gunbe, einen neuen himmel, neue Erbe, neues Jerufalem, einen neuen Tempel, die Sammlung ber Jeraeliten, ihren Ginzug in Palästina, die Wieberaufrichtung bes bavibischen Reiches u. a. m.?) Diese Zeit wird an mehreren Stellen: "bie Zeitenfülle",") bas "Weltenbe",") ober nur bas "Ende" 10) genannt. In der Offenbarung Johannis wird diese Zeit auf die Dauer von 1000 Jahren angegeben, 11) baher bei ben Späteren der Name dafür "Taufendjähriges Reich", "Chiliasmus". Diefe Bezeichnung hat unftreitig ben Ausspruch von Bf. 90. 4: "Denn 1000 Jahre sind in beinen Augen wie ein Tag" zu ihrer Unterlage. Es ift mertwurbig, bag bie Schilberungen bes Chiliasmus in ben Evangelien und den anderen Schriften des neuen Testamentes dem Inhalte nach benen ber Apotryphen: bes 4. B. Esra, bes athiop. Henochbuches, bes Buches ber Jubilaen und bes talmubischen Schrifttumes gleich find. Alle jedoch beziehen sich mehr ober weniger auf die Weiffagungen im Buche Daniel von dem Weltenbe, bem Gericht, ber Auferstehung u. a. m. Der Unterschied zwischen ben hierher gehörenben Angaben im jubifchen Schrifttum und denen bes Christentums besteht barin, daß biefe fich auf ben bereits erschienenen Deffias, ber nun wieberkommen foll, beziehen, bagegen jene von dem erst zu erwartenden, bis da noch nicht erschienenen

<sup>1)</sup> Siehe: "Barkochba". 2) Luk. 13. 25 — 27. Mtth. 18. 26; 8. 88; 24. 26. 64; 32 36. 2) das. 7. 21 — 23. 4) Mark. 12. 24 — 27. 5) Köm. 14. 17. 1. Kor. 4. 20; 6. 9. 10; 9. 25.; Eph. 2. 14. 17. 6) baselbst. 1) Offenbarung Kap. 11 u. Kap. 20; 21; 22 u. a. a. O. Bergl. Gal. 4. 26; Joh. 14. 2; 1. Betri 5. 10., wo ebenfalls mit der Wiederkunft Christi die Erscheinung bes vollendeten Gottesreiches, des himmlischen Jerusalems und der ewigen Herrlichekti kommt. Auch Lukas 16. 17. verheißt die neue Gestalt der Erde. 6) 1. Kor. 1. 8. u. a. a. O. 6) 2. Thessal 2. 8. 10) Matth. 24. 14. 11) Offenbarung Joh. 20. 2. 3. 5.

fprechen. Wir haben in ben Artiteln: "Geheimlebre", "Zutunftsmahl", "Meffias Sohn Jofeph", "Meffias", "Meffiasreich", "Meffiaszeit", "Meffiasleiben", "Mefstanifche Leibenszeit" biefer Real-Encyclopadie biefe Angaben barüber ausführlich behandelt. Wir erklaren hier ausbrudlich, daß die Zeit ber Abfaffung biefer Offenbarungen von ber Wiebertunft Jefu gur Bollenbung feiner meffianischen Sendung auch nach ber Richtung ber Wieberherstellung ber nationalen jubifchen Bolfsguter, als Jerufalems, bes Tempels u. a. m. feine andere als bie ber bartochbaischen Erhebung mar, ') wo für die Wieberherstellung ber judisch-nationalen Selbstständigkeit auch die fonft ben Juden feindlichen Samaritaner an ber Erhebung Barkochbas teilnahmen. Es war eine Zeit ber allgemeinen Begeisterung für die Wiedererkämpfung der durch die Romer vernichteten jüdischen staatlichen Freiheit und Selbstständigkeit, von ber wohl auch ber driftliche Teil bes jubifchen Bolkes mitgeriffen wurde.") Als Beleg hierzu bienen uns die Worte Juftins bes Märtyrers in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts über ben Chiliasmus: "Chriftus wird wiebertommen, um himmel und Erbe neu ju machen und um als König über Salem zu herrschen und als unvergängliches Licht in Jerusalem zu leuchten. Die verfallene Stadt wird wiederhergestellt, erweitert und verschönert werben, alle Heiligen, die gläubigen Christen (gleichviel ob Stlaven oder Freie) nebst ben Patriagen, Propheten und anderen frommen Juden und Profelyten werben auferwedt und in Jerufalem und bem beiligen Lanbe versammelt werden, um bieses jum Besit zu empfangen und baselbst bie verbeißenen ewigen, unvergänglichen Guter entgegenzunehmen. "3) Wir seben, daß fich auch bas Christentum beeilte, die Wieberherstellung ber nationalen Guter bes jübischen Bolkes in bas Brogramm bes Messianismus aufzunehmen. Ueber bie nabere Bestimmung ber Zeit bes Chiliasmus und beffen Berbeigungen wollen wir erft aus ben Schriften bes Chriftentums gitiren und biefen bie Angaben barüber ans ben Talmuden und Midraschim anreihen. "Nach Luttantius, sagt F. Ch. Bauer,4) wirb die Dauer ber Welt 6000 Jahre fein, weil Gott Alles in sechs Tagen erschaffen hat, benn nach ben Propheten ist ein Tag bes Herrn 1000 Jahre. Und wie er in jenen fechs Tagen fo große Dinge zu fchaffen bemuht war, fo muffen Religion und Wahrheit auch in biefen 6000 Jahren, wo bie Bosheit vorwiegt und herrscht, thatig fein. Wie bann ber herr nach Bollenbung ber Werke am 7. Tag ruhte und ihn segnete, so wird auch auf ber Erbe mit bem fechsten Jahrtaufend alle Bosheit vertilgt werben und 1000 Jahre lang bie Gerechtigkeit herrichen und Friede und Rube von ben Muben, welche bie Welt jest erträgt, eintreten. Und wie Gott, nachbem er, was jum Rugen bes Menschen war, vollendet, diesen selbst am siebenten Tage zulett schuf und in biefe Welt, wie in ein wohleingerichtetes Saus, einführte, fo wird er am fechsten großen Tag ber Geschichte durch das Wort Gottes gebilbet, b. h. bas beilige Bolt wird burch Gottes Lehren und Gefete jur Gerechtigkeit erzogen. Und wie er sterblich und unvolltommen aus Erde gebildet murde, damit er 1000 Jahre in biefer Welt lebe, so wird einst aus diesem irdischen Zeitalter ber vollkommene Mensch gebildet, bag er, von Gott belebt, 1000 Sahre in diefer Welt herriche." Es find zwei Gegenstände, die hier angegeben werden: a) die Dauer ber Belt; b) die Zeit und die Dauer des durch ben Messias, die Wiedertunft Jesu, ju schaffenden vollendeten und vollfommenen Gottesreiches. Das, mas nachher

<sup>1)</sup> Siehe: "Barkochba". 1) Wir sprachen eine ähnliche Vermutung in dem Artikel "Meisias Sobu Joseph" aus. 2) Justin, Dialog cum Tryph. cap. 113. pag. 206. und Semisch, Justin der Märthrer II. p. 467., wo er sich auf die Offend. Joh. und auf Jes. 65. 22. in Verbindung mit 1. M. 2. 17; 5. 5. und Vs. 91. 4. u. a. dibl. Stellen beruft. Vergl. Hubert, "Die Philos. der Kirchenväter". München 1859. 4) In seiner Schrist: "Das Christentum in den ersten 3 Jahrhunderten" S. 232. nach Luctantius VII. 14.

erfolgen werbe, bieses Dritte wird noch völlig unberührt gelaffen. Ueber Erfteres haben wir im Talmub') zwei Ausspruche; ber eine lautet: Rab Retina fagt: "Sechstaufend Jahre find für die Welt bestimmt, am siebenten Jahrtausend tritt ihre Zerstörung, bas Weltenbe, ein, benn es heißt: "und ber Ewige allein wird verherrlicht" (Jefaia 2. 11.).2) Abaji, ein Lehrer im 4. Jahrhundert, bemerkt bierau: "Richt im 1., fondern im 2. Jahrtaufend nach dem fechsten ift bas Weltende, benn es heißt: er wird uns beleben nach zwei Tagen und am britten Tage wird er uns aufrichten und wir leben vor ihm" (Hofea 6. 2.). Bon biefen zwei Meinungen wird erftere durch eine altere Trabition befestigt: "Wie je bas fiebente Jahr ein Grlaßjahr (f. b. A.) ift, fo wird für die Welt das 7. Nahrtausend bas ber Erlafzeit sein, benn es heifit: "und der Ewige wird verherrlicht an diesem Tage" (Resaig 2, 11): ferner: "Ein Pfalmlieb für ben Tag bes Sabbaths", nämlich für ben Tag bes ganzen Sabbaths - nach: "benn 1000 Jahre find in beinen Augen gleich einem Tag von gestern, fo er vorüber ift" (Pf. 90. 4.) Der zweite Ausspruch, ber biefen zu erganzen und zu erklaren icheint, lautet: "Im Lehrhause bes Gliabu lehrte man: "6000 Jahre wird die Dauer der Welt sein: 2000 Jahre Berödung; 2000 Jahre Lehre, Thora, die Zeit der Offenbarungslehre: 2000 Jahre die Meffiaszeit,2) aber unserer vielen Gunben megen find ichon viele Jahre babin." Diefe Ausspruche find scheinbar mit benen im Christentum nach obigem Bitat übereinstimmend; sie unterscheiben sich nur in der Schlußangabe. Die talmudischen Angaben fprechen nur von ber Weltzerstörung, bem Weltenbe nach bem 6. Sahr= taufend, bagegen haben die Griftlichen Traditionen icon bie Notig von ber Belterneuerung nach dem Weltende. Benn das Jahrtaufend vom Beltende jugleich bas ber Welterneuerung sein foll, fo hatten wir in obiger Bezeichnung bes Lehrers Abaji, daß erft im 8. Jahrtaufend bie Zerftörung und Erneuerung ber Welt vor sich gehen werbe, Uebereinstimmenbes mit den driftlichen Angaben, baß bas 8. Jahrtausend gleich bem 8. Tag, bem Tag bes Berrn (Sonntag), für die Welterneuerung bestimmt sei. Nach obiger Darlegung steht diese Lehre bes Abaji vereinzelt da, von ber keine Notiz mehr genommen wird. Im jübischen Schrifttum gilt das 7. Jahrtausend als das bes Weltendes, ber Zerstörung; in ben jungeren Midraschim auch als bas ber Welterneuerung. Das Zweite hier betrifft bie Dauer bes burch ben Meffias, in bem obigen driftlichen Ittat burch bie Wiedertunft Jesu, geschaffenen Gottesreiches. Wir haben barüber in ben Talmuben und Mibrafchim ebenfalls verfchiedene Aussprüche, die teils mit den driftlichen von einem Jahrtausend übereinstimmen, teils von ihnen abweichen, sobaß wir veranlaßt werben, unter "taufend Sahre" eine unbestimmte Zeit zu verstehen. Lehrer aus bem 2. Jahrhundert, R. Eleafar, Sohn R. Joses bes Galilaers, spricht unter hinweisung auf Jefaia 63. 4. und Pfalm 90. 4: "benn taufenb Jahre find bei bir wie ein gestriger Tag, so er vorüber ist" von einer taufenbjährigen Dauer bes Meffiasreiches. ) Aber schon R. Josua (im Anfange bes 2. Jahrh.) lehrt, baf bas Meffiasreich 2000 Jahre bauern werbe. Er entnimmt bies aus ber Pluralangabe in Bf. 90. 15. "Erfreue uns wie bie Tage, wo bu uns gebemutigt haft", ba unter "Tage" baselbst minbestens zwei zu verstehen sind, bie nach ber Trabition, daß bei Gott 1 Tag gleich 1000 Jahre gerechnet wird, 2000 Jahre bebeuten. 3) Dagegen lauten bie Angaben ber anberen Lehrer aus biefer Zeit viel geringer. R. Eleafar ben Afaria beschränkt biefe Zeit anf 70 Jahre, wobei er auf Jefaia 23. 15. hinweist: "Tyrus wird in 70 Jahren gleich ben Tagen eines Königs vergessen werden"; er versteht unter "eines Königs"

י) Sanhebrin S. 97a. י) bafelbft רחד חרב עלמא מני הרי עלמא מני הרי עלמא רחד חרב אלפים תררה וב אלפים יצות הצשיה שש אלפים שנה הרי עלמא ב אלפים תרהו ב אלפים תררה וב אלפים יצות הצשיה Jalfut II. 3u ben Pfalmen § 806. י) bafelbft.

ben Meffias. ') Geringer noch ift biefe Angabe in einer Lehre bes R. Eliefer, ber bie Dauer bes Messiasreiches auf 40 Jahre ansett gleich ben Jahren bes Aufenthaltes ber Jeraeliten in ber Bufte, wobei er fich auf Bf. 95. 10., nach einer anderen Relation auf Pf. 90. 1. bezieht: "Erfreue uns gleich ber Zeit, ba bu uns gebemutigt haft." 2) Doch icon ein Dritter berfelben Reit. R. Dofa. giebt 400 Jahre für die Zeit des Meffiasreiches an nach der Dienstzeit ber Israeliten in Aegypten in 1. Dt. 15. 15. und Pf. 90. 15., eine Angabe, die wir auch in dem apotryphischen 4. Buch Esra 7, 28, 30, wiederfinden. nennen wir noch bie Angabe R. Chias (am Enbe bes 2. Jahrh.) barüber, bie von 600 Jahren fpricht, und die des Patriarchen R. Juda I (f. d. A.), welche nach Jefaia 63. 4. laut Berechnung des Sonnenjahres zu 365 Tagen — auf 365 Rahre biefe Dauer bezeichnet. ) Die auffallend größte Reitbestimmung bes Ressiasreiches ift die bes Abimi, Sohn des R. Abbahu (f. d. A.), im 4. Jahrh.; er lehrte: "Die Tage bes Meffias für Israel find 7000 Jahre nach ben Worten in Jesaia 62. 5.: "Und wie die Freude bes Brautigams über die Braut ift. wird sich ber Ewige bein Gott über bich freuen. ""1) Die andern hierher geho: renben Lehren und Gegenstände als: bie Leiben und Kämpfe vor bem Erscheinen bes Davidiben, die Buter bes Chiliasmus nebst anderen Berbeigungen haben wir aussührlich in den Artiteln: "Messianische Leidenszeit", "Wessias Sohn Joseph", "Wessias", "Messiasleiden", "Zukunftsmahl", "Gericht, Weltgericht", "Auferstehung", "Beledung der Toten" u. a. m. behandelt, auf die wir hier verweisen. Wir tragen nur noch einiges über drei Zukunftsvers heißungen des Chiliasmus nach: über das zukunflige Balästina, Jerusalem und ben kunftigen Tempel auf Zion, wozu wir von vornherein bemerken, daß Bieles bavon hyperbolisch und bilblich aufzufaffen fei. Palästina, heißt es, wird so groß wie die ganze Welt werben; 5) feine Fruchte werben in munbervoller Segens= fulle von ungeheurer Große und Pracht fein; ebenfo wird bas Land Rleidung u. a. m. hinreichend hervorbringen. ) Wir versteben unter bem ersten Ausspruch, baß bas Meffiasreich Balaftinas fich über bie ganze Erbe fegensvoll ausbreiten werbe. "Rach Jerufalem," bem schon Jesaia 54. 11. 12. verheißt: "und ich grunde bich mit Saphirsteinen; ich mache Kristall zu beiner Sonne, beine Thore find Feuersteine und beine ganze Grenze aus eblem Gestein" wird Gott, lautet ein Ausspruch von bem Lehrer R. Jochanan (im 3. Jahrh.), Sbelfteine und Margolioth (Diamanten) von 30 Quabrat schaffen laffen, die an den Thoren Jerufalems aufgestellt werben." 1) "Ueber bie Mauern Jerufalems wirb von ber haut bes Livjathan (f. b. A.) gespannt, beffen Lichtstrahlen bie Belt erleuchten, benn es beißt: ""und die Bolter manbeln nach beinem Lichte"" (Jefaia 60. 2.). Ueber die funftige Große Jerusalems sind die Aussprüche: "Jerusalem wird so groß wie ganz Palästina und Palästina wie die ganze Welt werben;"") ferner: "Jerusalem wird sich nach allen Seiten erweitern und bis nach Damastus reichen, damit erfüllt werde: ""Damastus foll meine Ruhe sein"" (Sacharja 9. 1.)10); nach Andern erstreckt sich diese Ausdehnung Jerusalems bis Joppe ober bis an bas Meer; '1) ferner: "Jerusalem wird um drei Parsa (f. d. A.) erhobet werden, benn es beißt (Sacharia 14. 10.): ,,,, und fie wird hoch fein und barunter bewohnt werden;" 12) enblich: "Gott wird Jerufalem vergroßern mit 1000 Seiten, Eden; 1000 Ruppeln, Türmen; 1000 Bereinigungen, Raftellen, und mit

<sup>1)</sup> Sanhebrin S. 99a. 2) baselbst. 3) baselbst. 4) baselbst. Die Bermählungsseier bauerte im ältern Jubentum 7 Tage, 1 Tag bei Gott gleich 1000 Jahre, somit 7 Tage 7000 Jahre. 4) Emek hamelech S. 121. col. 4. Schaar Kirjath arba. 4) Sabbath. Siehe: Messaeit. 1) Baba bathra S. 75a. 4) baselbst. 9) Jalsut Schimoni zu Jesaia § 368. 10) Midrasch z. Hohlb. S. 274. Jalsut Jesaia § 363. 11) Pesikta de R. Kehana S. 143 ed. Buber. 12) Baba bathra S. 76 b.

1000 vorspringenben vierfachen Eingängen.") Abweichend hiervon lefen wir Aehnliches an einer andern Stelle: "Es werden in Jerufalem 1485 Turme fein: 1877 Seiten und Eden; 1496 vierfache Gingange; 144 Thore, 12 für jeben Stamm, u. a. m."2) Spatere Doffiter fprecen von einem Berufalem im Simmel, bas in ber Aufunft auf bie Erbe kommt 3) und ben Namen Gottes, 77 führen wird; es gehort zu ben Dreien, die nach biefem Ramen genannt werben: bie Gerechten, der Messias und Berusalem.4) Die größte Berbeigung fur bas kunftige Jerusalem sind die Worte in Sacharia 2. 9.: "Und ich werbe ihr (ber Stadt Jerufalem) fein eine feurige Mauer." Die von einem himmlischen Jerufalem, ebenfo fpricht man von einem Tempel im himmel, ben Gott auf die Erbe herabsendet.") Wir haben in dem Artitel "Geheimlehre" Abt. II nachgewiesen, daß diese und andere abnliche Lebren und Angaben von Chiliasmus nicht im Jubentume ihr Beim haben, fonbern ber aus bem Jubentum gewiefenen Mpftit angehören, die in den ebenfalls als "apotroph" ertlarten Buchern: bem athiopischen Benochbuch, bem 4. B. Esra, bem Jubilaenbuch u. a. m. ihre Aufzeichnung gefunden, aber von ben bebeutenbften Lehrern bes Jubentums in ben erften zwei Jahrhunderten als unjudifch, b. h. mit ben Lehren bes Judentums unvereinbar erklart murben. Erft im 3., 4. und 5. Jahrhundert gab es einige Lebrer, die fich diefer Myftit wieder juwenbeten und beren Lehren verfundeten, aber nicht ohne ftarten Brotest von den anderen Lehrern gegen diefelben. boren mir von dem Lehrer Samuel in Rehardea ben Gegenausspruch: "Zwischen ber Gegenwart und ben Tagen bes Deffias mirb tein anderer Unterfchieb malten, als die Befreiung von dem Drucke der Regierungen."1) Maimonides hat barüber in seinem Gesetsescober "Jad Chasaka"): "Laffe es bir nicht in ben Sinn kommen, bag in ben Defsiastagen etwas von ber Weise ber Welt aufboren ober etwas Neues in ben Schöpfungswerken stattfinden werde, die Welt folgt ihren Naturgeseten weiter. Die Verheißung Jesaias: ,,,, und es wohnt ber Wolf mit bem Lamme, ber Leopard lagert mit bem Bodlein u. f. w.'" ift nichts als Bild und bezieht fich auf die Feinde Joraels, die Frevler unter ben Beiben, welche nach ihrer Bekehrung mit Jerael in vollem Frieden leben werden." Ferner: "Die Beisen und die Propheten erwunschten fich nicht die Deffiastage, bamit fie über die Welt herrichen, fich ber Beiben bemächtigen, ober bamit fie fich über die Bolter erheben, auch nicht um fich irbischen Genuffen hinzugeben, fondern nur, daß sie ungestört bem Studium religiöser und weltlicher Biffenschaft obliegen tonnen."

Ehriften, Chriftentum, במשרום: Eduriden: "Richtjuden" und "Christentum" geben wir hier die Würdigung des Christentumes und der Christen im Judentum der nachtalmudischen Zeit dis in die neueste Zeit unseres Jahrhunderts. Es sind Stimmen und Urteile der bedeutendsten jüdischen Gelehrten aus verschiedenen Ländern und Reichen unter christlichen und islamitischen Herrschern in Europa, Asien und Afrika vom Jahre 900 bis zur Gegenwart über die christliche Religion und deren Bekenner, die wir der Zeitfolge nach in wortgetreuer deutscher Uedersetung objektiv folgen lassen, indem wir uns jedes subjektiven Hinzuthuns oder stärkeren Auftragens enthalten. Vor Allen geben wir als Einleitung zu denselben die tresslichen, nicht genug zu beherzigenden Worte des gelehrten Rabbiners Jakob Emden zu Altona (1698 — 1776): "Für die Heiden nur wurde das Christenstum gestiftet, nicht als eine neue Religion, sondern als die alte, welche die 7

<sup>1)</sup> Baba bathra S. 75 b. 2) Midrasch zu Bs. 48. 3) Emek kamelech, Pforte "Kirjath Arba" S. 121. col. 4. 4) Baba bathra S. 75 b. 3) Posikta de R. Kehana S. 148. edit. Buber. 6) Emek hamelech l. c. 1) Siehe: "Samuel". 6) h. Melachim Absch. 12. 1. 2. 4.

noachibischen Gebote (f. b. A.)') ben Bolkern befahl, bie bei ihnen vergeffen, aber burch die Apostel des Christentums wieder begründet wurden. So verboten fie ben Beiben: Abgötterei, Unjucht, Blut und Erstidtes, bagegen erließen fie ihnen ben Sabbath und bie Beschneibung, Alles nach ben Verordnungen unserer Thora, wie sie von unseren Beisen ertlart wurden, die ihre Tradition von Mofes auf Sinai erhielten und bie "auf bem Stuhle Mosis sigen". Denn auch nach ber Trabition barf ein Beibe, ber nicht bas Roch aller Gebote auf fich aenommen, weber beschnitten werben noch ben Sabbath feiern. Deshalb wieder= holte ich oft: "Der Stifter bes Chriftentums hat ber Welt eine boppelte Boblthat erwiesen, da er einerseits, wie schon erwähnt, mit aller Kraft die Lehre Mofis befestigt und beren ewige Berbindlichfeit mit Rachbrud betont, andererseits aber die Heiben von der Abgötterei entsernt und sie zur Beobachtung der fieben noachibifchen Gebote verpflichtet hat, benen er Morallehren hinzufügte, in welchen er ihnen bekanntlich weit mehr Erschwerungen, als das mofaische Gefet gebot, auferlegte."2) Ferner: "Die Bereinigung ber Bolter unferer Beit fann als eine Bereinigung zu Chren Gottes bezeichnet werben, beren 3med ift, in ber gangen Welt zu verfunden, bag es einen Gott giebt, ber herr über Simmel und Erbe ift, welcher belohnt und bestraft. Ihre Bereinigung hat beshalb Bestand, weil sie bem mahren Gott und seiner Thora Shre erweisen und unter Bolkern feinen Ruhm verkunden, die ihn nicht tennen und seinen Ruf nicht gehört haben. Für biefe eble Befinnung tann ber Lohn nicht ausbleiben u. f. m."3) Gine folde Auffaffung und Würdigung des Christentumes feitens dieses jüdischen Gelehrten betrachten wir als ein Refumée aller bis auf ihn von Seiten ber Rabbiner über bas Chriftentum ausgesprochenen Lehren und Meinungen, auf bie er sich felbst beruft und beren Worte er zur Befräftigung seiner Aeußerung anführt. Wir reihen hier noch bie fehr beachtenswerten Worte eines anberen Gelehrten, Baruch Jeiteles zu Prag, an, ber in seinem Auffage "Gin Blatt zur Beilung" עבה לחרוסה, schreibt: "Die Bolter ber Chriftenheit haben unsere heilige Schrift zur Grundlage ihrer Religion; wie mir, glauben sie, daß Mofes die Thora, das Befet, am Berge Sinai empfangen; fie glauben an alle Worte ber Propheten, an das Dasein Gottes, an Lohn und Strafe in der zufünftigen Welt. Die Gemeinden bes driftlichen Glaubens beobachten bie Gefete Gottes, halten fich fern von Blutschande, vom Raube und von Erpressungen, beobachten streng Recht und Gerechtigfeit, bamit nicht Giner ben Anbern brude und betruge."

Bir beginnen nun mit ber Zitirung dieser Zeugnisse für die Würdigung bes Christentumes unter ben Juden. a. Aus dem 10. Jahrhundert. Der Berfasser des im 10. Jahrhundert redigirten Buches: "Tana de de Eliahu" leitet sein wichtiges 9. Kapitel mit den Worten ein: "Ich nehme himmel und Erbe zu Zeugen, daß alle Menschen ohne Unterschied des Glaubens und des Standes, er sei Jude oder Nichtjude, ein Stlave oder freier Mann, nur nach ihren Werken zu beurteilen sind und nur nach diesen des heiligen Geistes teils haftig werden." An einer anderen Stelle schreibt er: "Wer mit uns umgeht, sei unserem Bruder gleich; jede Uebervorteilung eines Nichtjuden ist streng vers boten." ) "Wer mit Nichtjuden unredlich umgeht, entweiht den Namen Gottes und macht seinem Gesetze Schande.") Es werden hier nicht "Christen" naments

lich ermahnt, aber ber Berfaffer versteht, ba er in Italien gelebt bat, gewiß unter "Richtjuden" vorzüglich bie Chriften. Deutlicher und ausführlicher find bergleichen Aussprüche in späterer Reit. b. Aus bem 11. Rabrhunbert. Bon ben Gelehrten biefes Jahrhunderts nennen wir erft ben hochverehrten Rabbiner Gerschom b. Jehuba (960-1028) zu Met, der in seinen Anordnungen, Thefanoth, unter ber Strafe bes Bannes jebe Betrugerei an Richtjuben, in welcher Form und Gestalt auch immer sie verübt werde, verbot.') Der zweite hier ift Salomo b. Ifat (1040 — 1105). Er lehrte, bag bas Berbot, mit Beiben an ihren Festtagen zu vertehren, bei ben Chriften teine Anwendung bat, "benn," fo fcbließt er, "bie Gojim (Richtjuben) unferer Beit find feine Gogenbiener."2) Ebenso sprechen sich bie frangofischen Tofaphisten biefes Nahrhunderts aus: .. Man barf mit ben Chriften am Sonntage und an ihren anberen Refttagen vertehren (im Sanbel und Wanbel), weil wir boch von ihnen miffen, bag sie keine Göpen verehren. So haben ja R. Juda seinem Freunde Abibram und Raba bem Baricheichach ju ihren Festen Geschente gefandt, weil fie von ihnen überzeugt maren, daß fie feine Gogendiener gemefen."3) Dehr bringt o. bas 12. Sahrhundert. Aus bemfelben nennen mir ben weithin berühmten Dofes ben Maimon (1135 — 1204), der aus Spanien nach Aegypten übersiedelte und als Leibarzt bes Sultans in Alexandrien lebte. Derfelbe hat an mehreren Stellen in feinem großen Berte "Jadohasaka" unter hindeutung auf die Betenner bes Islams und bes Christentums Rachfolgendes wiederholt: "Die Bestimmung bes Christentums und bes Islams ift, ben Weg zu ebnen und bie Belt sittlich zu vervolltommnen, daß fie Gott allesammt verehren, benn es heißt: "bann werbe ich den Völkern eine geläuterte Sprache schaffen, damit sie alle den Ramen bes Ewigen anrufen und ihm einmutig bienen" (Zephania 3. 9.). Denn die Welt wird voll von den Worten des Meffias, ben Lehren ber Thora und ben Berordnungen ber Gebote fein, die fich über die fernen Infeln bin, ju vielen Boltern, erstreden werden."4) Ferner: "Wer bie Beobachtung ber fieben noachibifchen Gebote (feine Goben ju verehren, ber Obrigfeit ju gehorchen, Riemanden zu töbten, Gott nicht zu laftern, ber Blutschande sich zu enthalten u. a. m.) auf sich nimmt und auf beren Bollziehung bebacht ift, gehört zu ben Frommen ber Bolter ber Welt; er hat Anteil an ber fünftigen Welt (Seligfeit);") ferner: "Ber fich jur Bollziehung ber fieben noachibifchen Gefete verpflichtet, ift ber in ber Schrift genannte "Profelyt-Ginfaffe", ger toschab." Man verkehre mit ihm in Liebeswerken und nach ber Landessitte gleichwie mit einem Joraeliten; auch follen wir für beffen Lebensunterhalt forgen."6) Daß ju biefen "Profelyt-Ginfaffen" auch bie Chriften gehören, erklarte ausbrudlich R. Ifaat ben Schefchet (1400 - 1440) in feinen Responsen (Respons 119): "Die Chriften find unter bie "Profelyten-Ginfaffen" zu rechnen." haben wir biefe Angabe von bem um biefelbe Zeit lebenden Gelehrten R. Jofeph Raro in feinem Buche "Bet Joseph" choschen, mischpat, 266: "Die Richtjuben, Gojim, unferer Zeit gehören nicht mehr ju ben im Talmub genannten Accum, Beiben, fie unterliegen nicht ben fie betreffenden Gefeten." Maimonibes felbst spricht barüber in einem Briefe:') "Man barf die Chriften bie Gebote ber Thora lehren, benn fie glauben, bag biefe unfere Thora von Gott burch unfern Lehrer Mofes geoffenbart murbe, fie ift bei ihnen vollftanbig nieberge= fcrieben, nur manchmal wird fie von ihnen falfc ausgelegt, boch bekehren fich Manche unter ihnen zum Guten." In einem andern Briefe an seinen Schuler

<sup>1)</sup> Beer, Hagola zu Joredea 334, Enbe. 2) Zitat bei R. Jerucham 17. 5. S. 158b.
2) In Tosephoth Aboda Sara S. 2a. voce אכרך 4) Maimonides h. Melachim Abich. 11. 4. in ber Amsterbamer Ausgabe. 4) Jadehasaka h. Melachim Abich. 8. 11. 4) baselbst h. Accum Absch. 10. 6. 1) Responsen Peer Habor Nr. 50.

Chisbai Salevi fdreibt er: "Deine Frage, betreffend die Seligkeit ber nichtjubifden Bolter beantworte ich: "Wiffe, daß Gott bas Berg will; nur nach ben Bergensgefinnungen find die Dinge ju beurteilen. Darum fagen unfere Beifen: "Die Frommen ber Bölfer ber Welt haben Anteil an ber gufunftigen Seligfeit, wenn fie bas Angemeffene über Gott miffen und ihre Seelen mit guten Sitten ausgestattet haben." Es ist übrigens an ber Sache gar tein Aweifel, daß, wer seine Seele mit Lauterkeit ber Sitten und mit dem rechten Biffen über Gott ausgestattet hat, gewiß ju ben Sohnen ber gufunftigen Welt gebort. Daber fprechen unfere Beifen, baß ein Beibe, ber fich mit ber Gotteslehre beschäftigt, bem Sobenpriefter gleich steht." ') Ferner: "Meine Meinung ift, daß man das teinem Ger Toschab (Heiben, der die allgemein menschlichen Gebote übt) thun darf, sondern immer muß man ihm Recht werden laffen nach ihrem (nichtsubischen) Recht. ift meine Meinung, bag man mit einem folden Nichtjuden in Umgang und Erweisung ber Liebespflichten verfährt wie mit einem Braeliten, benn mir find ja verpflichtet ibn zu ernähren, wie die Schrift fagt: ""Dem Fremden (Richtisraeliten), ber in beinen Thoren weilt, follft bu es geben;" und wenn bie Alten uns ben Doppelgruß an Beiden verboten haben, fo gilt bas nur fur Gogenbiener. Aber auch in Betracht ber Gögendiener befehlen die Weifen, daß man ihre Rranten besuche, ihre Toten mit judischen Toten beerbige, ihre Armen mit ben jubifchen Armen ernahre um bes Friedens willen. Es beißt ja: ",, Sutig ift Gott gegen Alle und feine Barmberzigkeit erstreckt sich auf alle feine Gefcopfe"". Ferner: ""Ihre Wege (bie Wege ber Thora, mofaischen Lehre) find liebliche Wege und alle ihre Pfabe Frieben.""2) In Bezug auf unfern Umgang mit bem Nichtjuden gitiren wir noch mehrere Sage aus feinem Gefetescober: "Es ift verboten, im Rauf und Bertauf die Leute ju betrugen ober ju bintergeben; Juben und Beiben find barin gleich, ift an ber Baare ein Fehler, foll man es ihnen fagen." 3) "Auch bas Geringste Jemandem zu rauben, hat bas Gefet verboten, follte es auch ein Beibe fein." 1) d. Aus bem 13. Jahr= hundert. 1) R. Juba b. Samuel in Regensburg (1216 geft.). verfaßte: "Das Buch ber Frommen", Sepher Chassidim, wo er § 358 lehrt: "Beobachtet ein Nichtjude die sieben noachibischen Gebote, hüte dich, bessen Jrrtum zu benuten, benn Alles, mas von ihm irrtumlich weggegeben ober verloren gegangen, mußt bu ibm gurudgeben. Auch geringschäten follft bu ibn nicht, verehre ihn vielmehr mehr als einen Israeliten, der sich nicht mit der Thora In öfteren Wiederholungen bafelbft 5) mahnt er: "Taufche Riemanben burch beine Handlungen, auch nicht ben Nichtjuben; sei nicht gegen Leute gantisch, wessen Glaubens sie auch feien; handle ehrlich in beinem Geschäfte. Man foll Reinem Unrecht thun, auch nicht benen, welche anderen Glaubens find. Im Berkehr mit Richtjuden befleißige bich berfelben Reblichkeit als mit Juden; mache ben Richtjuden auf feinen Fehler aufmertfam, beffer bu lebft in Armut, als daß du zur Schmach bes Judentums und des judischen Ramens mit frembem Gelbe bavon läufft." 2) Don Bibal Menachem b. Samuel Deiri (1243-1319) in Perpignan, ein tiefer Denker und fleißiger Rommentator der Mischna und der Talmuden. Derselbe bemerkt in Bezug auf die Angabe ber Ursache der Barte gegen Heiden in Baba kama S. 38a: "Beil dieselben die sieben noachibischen Gesetze nicht beobachten -, baraus entnehmen wir, bag bie, welche biefe Gebote halten, bei uns basfelbe Recht haben, wie wir bei ihnen. mehr muß dies in Bezug auf die Bolker stattfinden, die sich durch Religion und

<sup>1)</sup> Ges. Briefe ed. Leipzig S. 23. 2) Maimonibes, Jad Hachasaka, Absch. Mesachim cap. X. §. 12. 3) Maimonibes h. Mechira Absch. 18. 1. 4) baselbst h. Gesela 1. 2. 3) § 1. 51. 74. 311. 426.

Sitte auszeichnen."1) An einer anbern Stelle2) wirb von ihm die Enticheidung in Betreff ber Buruderstattung von gefundenen Gegenständen gitirt: "Ber ju ben Bolfern gehört, die Gefet und Recht ausüben und Gott auf melde Beife auch verehren, wenn auch ihr Glaube von bem unfrigen noch fo fehr verfcieben ift, ber ift in Bezug auf Burudgabe verlorener Sachen u. a. m. vollständig wie ein Israelit ohne irgend welchen Unterschied." 3) R. Mofes b. Jatob aus Concy (1236), Berfasser der Schrift: "Das große Buch von den Geboten", ספר מצרת הגדרל. Derfelbe fagt im Gebot 2: "Ich habe ben Fraeliten erklärt, daß diejenigen, welche dem Nichtjuden gegenüber lugen und ihn bestehlen, ju benen gehoren, bie ben Ramen Gottes entweihen; fie verschulben, daß die Nichtjuden meinen, Jørael habe keine Religion. Wer im Berborgenen den Namen Gottes entweiht, wird öffentlich bestraft werden". 4) R. Jediel b. Jetutiel (1278). In seinem Buche: "Das Buch der Sitten", הברות הוברות השלות, mahnte er: "Guer "Ja" sei "ja"; euer "Rein" sei "nein". Solltet ihr jeboch glauben, man fei nur Juden ju Chrlichteit verpflichtet, gegen solche Meinung warnten schon unsere Lehrer: "Es ist verboten, Richtjuben zu taufchen. Bertraut ein Nichtjube eurem Worte, fo feib auch ehrlich und treu gegen ibn, damit Gottes Rame burch euch geheiligt werde." 5) Bechai b. Afder. er lebte gegen Ende des 13. Jahrhunderts zu Saragoffa. Derfelbe lehrte in seinem Sittenbuche: "Kad Hakemach" S. 17. Spr. 2.,3) baß bas Behot in 5. M. 16. 20. "ber Gerechtigkeit, Gerechtigkeit folge nach" in Bezug auf bie Jeraeliten unb Richtisraeliten zu erfüllen sei. o. Aus bem 16. Jahrhundert nennen wir von den Bielen den weitberühmten R. Simon b. Zemach Duran (1531), ber in seinem Senbschreiben') aus bem neuen Testament barthut, bag ber Stifter ber driftlichen Religion mit ben Aposteln getommen fei, nicht bas Gefet in Israel zu zerstören, sondern es daselbst zu befestigen und die anderen Bölker zu den sieben noachibischen Geboten zu verpflichten. Diefelbe Auffassung mar fpater auch die bes R. Jatob Emben (f. oben) und wiederholt fich in bem Buche "Zizith Nobel" (1737). 2) Joseph Jabes (1522), Berfasser bes Buches "Maamar ha Achduth", Abhandlung über bie Sinheit.") In bemfelben lehrt er: "Die heiligen Bolter glauben an die Beltschöpfung, an die Erzväter, an die Gottlichkeit ber Thora, an Holle und Paradies und an die Auferstehung . . . Gepriesen sei ber Ewige, der uns diese Hilse gebracht nach der Zerstörung bes zweiten Tempels, benn ohne biefe murben wir, Gott behute, im Glauben mantenb geworben fein, wenn noch ber Göpendienft, wie in früherer Zeit, eriftirte."0) 3) R. Eliefer Afchtenafi (1570). Derfelbe verfaßte einen ausführlichen Kommentar zur Besachhagaba (f. b. A.), aus dem wir hier seine Worte über die Bekenner bes Chriftentums?) gitiren: "Die Bolker jeboch, in beren Mitte wir leben, tennen Gott und glauben an ihn. Daher muffen wir ftets fur bas Bobl ber Regierung und ber Bolter und ber Reiche, die unter ihrem Scepter find, unfere Gebete jum himmel emporfenden." 4) R. Morbecai b. Sillel (1516), ein Deutscher, von bem ber Ausspruch angegeben wird: "Man verbiete in dieser Reit nicht an ihren (der Christen) Kesten und Kesttagen den Berkehr mit ihnen, weil wir von ihnen wissen, daß sie keine Götzen verehren."\*) 5) R. Mofes Isserles, Rabbiner in Krakau (gest. 1573). Er wiederholte oft, daß die Christen nicht als Göpenbiener betrachtet werben follen, ihr Wein fei gleich bem ber Muhamedaner zur Benutung erlaubt, an ihren Festen barf man ihnen Geschente senden und mit ihnen verkehren.") Ferner heißt es bei ihm an einer andern

<sup>&</sup>quot;) Jn Schite Mekubezeth zu Baba kama S. 38a. י), doselbst zu Baba kama S. 118b.

b) Edit. Warschau. (a) Abgebruckt in bem Buche הרבה הרבה (b) Gebruckt zu Ferrara 1588.

c) Maamar ha-Achduth cap. 3. (b) baselbst voce מעסרך (c) Bei R. Jerucham 17. 5. S. 158b.

c) Joredea cap. 124, 24; 182. 1; 148, 12; 128. 1.

Stelle: "Die Richtjuden unferer Zeit find teine Gogenbiener, fie foworen nicht bei Goben, obwohl fie die Dreieinigkeit nennen, ihre Gesinnung ift jedoch auf ben Schöpfer bes himmels und ber Erbe, nur baß fie Gott noch Perfonen hinzufügen, was ihnen auch nach bem jubischen Gefet nicht verboten ift.") 6) R. Elieser Askari (1561) in Safed, Zephat, ber in seiner Schrift über bie Gebote mahnt: "Das Auslösen von Gefangenen und die Rettung und Erhaltung bes Lebens — find Gebote, die man auch gegen Profelyten-Ginfassen (ger toschab), das find die, welche die sieben noachibischen Gebote erfullen, ausüben foll";2) ferner: "Auch Richtjuden foll man helfen, Laften auf= ober abladen: por bem Greife unter ihnen foll man auffteben, benn es beißt: "Bor bem Greife follft bu auffteben".3) f. Que bem 17. Sahrhundert. 1) R. Dofe Ribtes (1640), Berfaffer ber Schrift "Boor ha-Gola", einer Quellenangabe jum Schulchan Aruch (gebr. 1661), wo es heißt: "Unfere Beifen haben (in ihren Daßnahmen gegen die Beiben) nur von den Gogendienern, die in ihrer Reit maren, gefprocen, die Sterne und Alaneten verehrten, weber an die Beltschöpfung noch an ben Auszug Israels aus Aegypten glaubten. Dagegen glauben die Bolter, unter benen wir wohnen und beren Schut wir uns erfreuen, nicht blos bies, fonbern auch noch andere Dogmen, ihre Gedanken sind auf den Schöpfer Himmels und der Erbe gerichtet. Wir muffen baber stets auf beren Boblergeben bebacht fein und für basselbe zu Gott beten."1) 2) R. Joel Sirtes (geft. 1639), Berfaffer des Rommentars zu den Turim "Beth Chadasch" (1631), worin er in Bezug auf die in Joredea 367 genannten Pflichten auch gegen Richtjuden unter Andern bemerkt: "Es ift dieses Gebot eine allgemeine Mahnung an die Ruben, allen Menschen Frieden und Beil zuzuwenden, fich an allen Bestrebungen, die bas Wohl der Menscheit befordern, eifrig zu beteiligen, die Wege bes Friedens zu gehen, benn das sind auch die Wege Gottes, bessen Barmherzigkeit sich über alle seine Geschöpfe erstreckt" (Pj. 145. 9.). 3) R. Mojes Chagis in Safed und Livorno (1670 — 1744). Derselbe lehrte in seiner über die pentateuchischen Gebote verfaßten Schrift "Ele ha-Mizwoth" Gebot 564 in Bezug auf 5. DR. 23. 8-9.: "Wenn uns Gott gebot, gegen die Aegypter, die unfere Bater gefnechtet und beren Rinder ju toten befahlen, und gegen die Comiter, die mit dem Schwert uns entgegenzogen, um une ju vernichten, wegen ihrer Gaftreunbichaft bantbar zu fein, wie vielmehr follen wir den Boltern und Fürsten bantbar fein, in beren Ländern wir wohnen, wo wir uns ber geistigen und leiblichen Freiheit ju erfreuen haben, wie viel mehr haben wir für deren Bohl zu beten! Das ift denn uns als Pflicht geboten. Jeder Thor daher, der das Entgegengesete glaubt, lebt in einem tiefen grrtum und fennt nicht bie Wege Gottes, ber gerecht ift und Israel nur gerechte Borfchriften gegeben bat. Und wenn je ein Judenfeind die Bölker das Gegenteil über uns glauben machte, so vertrauen wir auf die Gnade Gottes und der Regierungen jener Nationen, daß sie erkennen werden, daß nur Unglaube und grobe Unkunde des jüdischen Gesetzes solche Jubenfeinde mit ihren falichen Anklagen schaffen konnten." g. Aus bem 18. Rahrhundert. 1) Rfaat Lampronti, Oberrabbiner in Ferrara (geft. 1756), Berfasser einer talmubischen Real-Encyolopädie unter dem Namen "Pachad Jizchak". In derselben unter Artifel "Goj", "ra, heißt es: "Sämmtliche Ausfprüche und gesekliche Bestimmungen gegen die Seiden beziehen sich nicht auf die Betenner bes Chriftentums, benn fie find feine Gögendiener, fie glauben vielmehr an Gott, find nicht bes Morbens, bes Raubens, ber Begattung mit Tieren u. a. m. verdachtigt, ba fie biefe Berbrechen viel scharfer, als bie jubischen Gefete

¹) Orach chajim cap. 156 im Hagah baselsst; ebenso Joredea 151. 7. ²) bas. cap. 5. ³) bas. cap. 6. ⁴) Bu Schulchan Aruch Choschen mischpat cap. 425. 5.

es erfordern, bestrafen"; "wir laffen uns ja", folieft er, "von ihnen beilen u. j. w., auch unterrichten wir sie (auf Berlangen) in ber Thora". Er beruft sich babei auf bie Ausspruche ber bedeutenoften jubifchen Gelehrten als auf Mofes Maimonides (1135 — 1204), ber Jeben unter ben Bolfern, welcher die fieben noa-hibischen Gesetze (f. b. A.) beobachtet, als "Frommen" bezeichnet, ber eines Anteils in ber gutunftigen Belt (ber Geligkeit) teilhaftig wirb;') ferner auf R. Niffim aus Gerona,2) R. Joseph Karo3) u. a. m., die ausbrucklich lehren, bag man in Betreff ber talmubifchen Bestimmung bie Nichtjuben ihrer Reit von benen bes beibnischen Altertums zu unterscheiden habe; nur auf biefe, aber nicht auf jene beziehen fich biefelben. 2) R. Jakob Emben (1698-1776), Rabbiner au Altona. Ru seinen schon oben gitirten Aussprüchen über Christen und Christentum geben wir hier einige andere aus feinen Schriften. Diefelben lauten: "Gs ift bereits langst befannt, daß die jetigen Bolfer, die an die Grundlehre ber Thora glauben, von uns nicht als Fremde gelten und bezeichnet werden dürfen":4) ferner: "Wenn uns ""Täufdung"" gegen frubere Bolfer, Die Gott gar nicht fannten, verboten ift, um wie vielmehr muffen wir uns von berfelben gegen bie Bölfer der Gegenwart fernhalten, die Gott und seine Lehre tennen."3) Auf einer andern Stelle hören wir ihn ausrufen: "Und nun, ihr driftlichen Bölter, wie ichon und lieblich mare es, wenn ihr beobachtetet, was euch von euren ersten Lehrern vorgeschrieben murbe, wie schön mare euer Anteil, wenn ihr ben Juben in ber Beobachtung ihrer Thora beiftanbet! Ihr empfinget babei ebenfo einen Lohn wie diejenigen, welche die Gebote vollziehen, obschon ihr nur die fieben Gebote erfüllet!" 3) Mofes Konit, Rabbiner zu Altofen. Derfelbe fagt in seiner Schrift "Ha-Ijun") und in seinem Buche "Ben-Jochai" S. 1.: "Sammt= liche Ramen für Gögendiener und Beiben in unserem heiligen Schrifttum haben gar teine Beziehung auf die Bolter unferer Beit, die fich in allen Biffenschaften auszeichnen, an Gott im himmel glauben; erkennen, wie nach bem Naturrecht sie verpflichtet sind, auch die anderen Menschen als ihre Brüber zu lieben, ebenfo ben Israeliten Gutes zu erweifen; es liegt uns baber ob, fie gleich uns zu lieben. So heißt es ja in der Mifchna Aboth 3. 14.: "Geliebt ist der Mensch, benn er wurde im Cbenbilbe Gottes geschaffen"; ferner: "Go wie die Jeraeliten Bottes Gebote vollziehen, ebenfo die anderen Bolter; wie die Israeliten Gott preisen, ebenso die Bolter, benn: ""Bon Sonnenaufgang bis jum Sonnenunteraana ift mein Rame groß unter ben Bolfern'", \*) ferner: "Gott wird ben Frommen unter ben Bölkern bes Lebens in ber zufünftigen Welt teilhaftig merben laffen.") Auf einer andern Stelle 10) geht er noch weiter und lehrt: "Wer sich nicht zum Gobenbienst bekennt und an Gott im himmel glaubt, heißt in unserem Geset gleich uns ""Jude"", wobei er sich auf die Aussprüche ber bedeutenosten Rabbiner beruft (s. o.). "Die Christen betennen sich zu vielen Gefeten unserer Thora, erkennen beren Heiligkeit an, auch verehren sie bas Schrifttum bes mundlichen Gesetzes, sie erkennen, daß ein Gott uns geschaffen und alle Menschen Sohne des Höchsten sind u. f. w. Daher haben wir sammtliche Berbote, als 3. B.: Du follst nicht morden, nicht stehlen, kein falsches Zeugnis ablegen, kein Unrecht im Gericht thun, vor den Blinden keinen Anstoß legen u. a. m. gegen sie wie gegen uns zu beobachten, gegen sie noch mehr, da wir den Namen Gottes bei deren Richtbeobachtung entweihen, eine der schwersten Bergehungen." 4) R. Elia Bindas b. Mair (1797), ber in feiner Schrift "Buch bes Bunbes".

י) Siehe oben. <sup>2</sup>) In seinem Kommentar zu Aboda sara Absch. 2. S. 355b. <sup>3</sup>) In seinem Kommentar zu Tur Choschen mischpat cap. 266. <sup>4</sup>) In der Schrift מַנְיְרָנִילִי S. 34a. ed. 1758—1762. <sup>3</sup>) bas. S. 35b. <sup>5</sup>) Gegen Ende in seiner Borrede zu der von ihm edirten: Seder olam rabba und Sutta und Megillath Taanith 1757. <sup>7</sup>) Wien 1796. cap. 15. 53. <sup>8</sup>) Mas. 1, 11. Tanchuma zu Eked. <sup>9</sup>) Jastut zu den Propheten § 296. <sup>10</sup>) Responsen Hamzares.

Sofer habrith (1797) ') jagt: "Das Gebot ""Und liebe beinen Rächsten wie bich felbst"" (3. Dofe 19. 18) foll gegen alle Bolter geubt werden, benn es beißt nicht: ""Liebe beinen Bruber wie bich selbsti"", sonbern ""beinen Rächsten wie bich selbsti"", und ""Rächster"", hebräisch ""rou"", ist jeder Mensch, ber der Welt untslich ist. Selbst wo die Thora ""dein Bruber"", ""die Söhne beines Baters"" schreibt, wollte sie nur die Heiden Palästinas damaliger Zeit ausschließen, die Mord, Diebstahl, Unzucht u. a. m. verübten, aber nicht die andern Bolter. Berben boch ausbrudlich Beiben ""Nachste" genannt, als 3. B. 2. S. 16. 16., mo Sufai und Itai aus Gath, bie boch Beiben maren, ""Rachfte"" Davids genannt werben; ebenfo werben Negypter 2. D. 11. 2. als ""Rachfte", rea, bezeichnet. Um wie viel mehr muffen wir die Bolter beute als unfere Nachsten ansehen, die an Gott glauben und die fieben noachibischen Gesetze vollgieben und der Seligfeit teilhaftig werden." 5) Ezechiel Landau, Oberrabbiner in Prag (gest. 1793). Derfelbe hat sich im Berein mit ben anbern Mitgliebern bes bamaligen Oberrabbinats ju Brag in einer erlaffenen Befanntmachung in Folgenbem barüber ausgesprochen: "Die im biblifchen und talmubischen Schrifttume vortommenden Benennungen "Attum"", ", Gojim"" und ", Cuthim"" beziehen fich auf die Bolter bamaliger Zeit, die nicht an die Schopfung ber Belt, die Bropheten, die Bergeltung durch Gott u. a. m. glaubten, sondern Sonne, Mond, Sterne und die anderen Planeten gottlich verehrten und ihnen opferten, bagegen sind es die gegenwärtigen Bolter, besonders in Europa, die an die Weltschöpfung burch Gott, die gottliche Borfebung, die gottliche Bergeltung, Die Propheten und an die Gefetgebung Gottes auf Sinai und an andere Grundfate ber Thora glauben, Recht und Gerechtigfeit lieben. Wir find baber gegen biefelben verpflichtet, nicht nur nichts zu ihrem Schaben zu unternehmen, fondern auch mit unferm Leben und Bermogen beren Bohl zu forbern, ihre Armen gu ernahren u. a. m., ebenfo für beren Glud und Beil zu beten u. a. m."2) 6) Eleafar Fledels, Brafes bes Oberrabinats in Brag, ber in feinem 1785 gebruckten Buche "Olath hachodesch" S. 5 unter Anderm fagt: "Wir haben Die Pflicht, Die Bolter, unter benen wir mohnen, ju lieben und beren Bohl gu förbern . . . Sie laffen uns Recht und Gerechtigfeit gutommen; es bat Raifer Joseph II. uns volle Gewerbefreiheit gemahrt, daß wir auch jede Kunst und jedes handwerk ausüben durfen u. a. m.".3) Auf einer andern Stelle lesen wir bei ihm'): "Es ift ben Israeliten verboten, einen Beiben zu bestehlen, gu hintergeben, zu haffen und zu verachten, was uns in 5. Dt. 23. 8. ausbrucklich gegen bie Aegypter und Chomiter verboten wird: "Birf teinen Stein in ben Brunnen, aus bem bu Baffer getrunken".3) Dies Alles gegen Beiben, um wie vielmehr gegen die Betenner ber driftlichen Religion, welche bie noachibischen Bebote beobachten und ben gottlichen Willen vollziehen." h. Aus bem 19, Sahr= hundert. 1) Baruch Jeiteles. Derfelbe fchrieb in feiner 1801 gedructen Schrift "Toom ha-Meloch", כיכם המכלך Ceite 1: "Alle die Benennungen für Heiben mit ben Bestimmungen gegen sie haben keine Beziehung auf die christlichen Diefelben betrachten ja unfere Thora als die Grundlage ihres Glaubens; fie glauben wie wir, daß Mofes die Gefete auf Sinai von Gott empfangen babe: fie alauben an alle Bropheten, an das Dafein Gottes, die gottliche Belohnung und Bestrafung; auch beobachten die Gemeinden berfelben viele gottlichen Befete und enthalten fich der Blutichande, bes Raubes, ber Rechtsbebrudung;

<sup>&#</sup>x27;) Teil II. Abhanblung 18: "lleber die Nächstenliebe" cap. 5. \*) Abgedruckt ist diese Schrift in Fischer, Gutmeinung über den Talmud, Wien 1888., S. 49. Unterschrieben sind: Ezechiel Landau, Maier Fischel, J. L. Kassowik, Salomon Emmerich, Moses Ginzburg Spiro u. a. m. \*) Abgedruckt daselbst S. 68. \*) In seiner Schrift: "תערבה בנאהבה (1882) Baba kama S. 92b.

sie üben Gerichtsbarkeit, baß Einer bem Anberen kein Unrecht thue und Anbere bedrude u. a. m." 2) Das große Synhedrion in Paris, das unter Rapoleon I. im Jahre 1807 bahin berufen wurde. In Artikel 4. "Bruderliebe" ber Beschlüffe besselben heißt es: baß kraft bes burch Moses ben Israeliten gegebenen Gesetzes diese verbunden find, die Individuen der Nationen, welche Gott als Schöpfer bes himmels und ber Erbe anerkennen, unter benen fie bie Borteile der bürgerlichen Gesellschaft oder eine wohlwollende Gastfreundschaft genießen, als ihre Brüber ju betrachten; bag bie heilige Schrift uns gebietet, unsern Rächsten wie uns selbst zu lieben, und baß, ba man es bem Willen Gottes, ber die Gerechtigkeit selbst ist, gemäß erachtet, Anderen nicht zu thun, was wir nicht wollten, daß man uns thäte, ) es gegen die geheiligten Grundsähe ware, wollte man unfere . . . . Mitburger nicht als unfere Bruber anfeben; daß nach biefer allgemeinen, sowohl von den Gesetestehrern, die das meifte Ansehen in Israel genießen, als auch von jedem Israeliten, der mit seiner Religion nur einigermaßen vertraut ift, angenommenen Lehre es Pflicht Aller ift, ihren Mitburgern beizustehen, fie zu beschützen und zu lieben und fie in allen burgerlichen und moralischen Beziehungen mit ihren Glaubensgenoffen auf gleichem Ruße zu behandeln; daß, da die mosaische Religion ben Abraeliten gebietet, die Fremben, die fich in ihren Städten niederließen, mit fo vieler Liebe und Rudficht aufzunehmen, fie ihnen umfomehr biefelben Gefinnungen gegen bie Individuen ber Rationen anempfiehlt, die sie in ihren Schoof aufgenommen haben, sie burch ihre Gesete schüten, mit ihren Waffen verteibigen, ihnen gestatten, Gott nach ihrer Weise anzubeten und sie . . . . , zur Teilnahme an den bürgerlichen und politischen Rechten zulaffen. Rach diefen verschiebenen Erwägungen gebietet bas große Sanhebrin jedem Israeliten . . . . . mit den Unterthanen der Staaten, in benen er wohnt, wie mit seinen Mitburgern und Brübern zu leben, ba fie Bott als Schöpfer bes himmels und ber Erbe anerkennen, und weil es fo ber Buchstabe und ber Geist unferes heiligen Gefetes will." 3) R. Samuel Landau, Sohn des Gzechiel Landau, Oberrabbiner in Prag. Wir bringen bier seine Meußerung in seinen Responsen "Schibath Bion": "In meinen Bortragen habe ich ftets die religiose Berpflichtung hervorgehoben, daß wir den Boltern unserer Zeit Liebe und Achtung schulben, verpflichtet find, für das Wohl ber Fürsten und bes Lanbes mit feinen Bewohnern zu beten; auch machte ich immer barauf aufmerkfam, daß in allen Gefegen ber Sittlichkeit und bes Rechts tein Unterfchied zwischen Juben und Richtjuben bestehe; Alles baber, mas in ben Schriften unferer Beifen über beibnifche Bolter, Chutder, vorkommt, von jenen Beiben gelte, welche, wie Maimonibes von Zabäern erzählt, die göttliche Weltschöpfung, Weltregierung und die Prophetie geleugnet haben." 4) Isaak Salomo Reggio (1784 — 1856). Derfelbe weist in seinen Briefen (gebr. Wien 1836) nach, daß man unter ben hebr. Ausbrücken: "ach", rin, "rea", , und "amith", עברית, für "Rächster" alle Menschen zu verstehen habe. Die beilige Schrift ift weit entfernt, gegen Bekenner eines anbern Glaubens eine Handlung zu gestatten, die gegen unsere Religionsgenossen verboten ist, obgleich auch da bie Ausbrücke: "Bruder", ach, "Rächster", rea, und "Freund", amith vortommen. Als Beweis hierzu weift er auf 1. M. 9. 5.: "Bon der Hand bes Einen werbe ich bas Blut des Bruders forbern." Wir beziehen hierher ben Ausruf in Maleachi 2. 10.: "Haben wir nicht alle einen Later, hat nicht ein Gott uns erschaffen, warum follen wir treulos handeln Giner gegen feinen Bruber, ben Bund unseres Gottes zu zerstören!" 5) R. Israel Lipschüt, Rabbiner in Danzig, gest. 1861. Derfelbe hat in seinem Kommentar zur Dischna'): "Auch einen

<sup>1)</sup> Sabbath S. 31 a. 2) Tifereth israel Mischna Baba Kama cap. 4. 3.

Heiben zu bestehlen ober zu täuschen ift uns verboten . . . . . foon bei den Seiden der Fall ift, um wie vielmehr find wir verpflichtet gegen biefe unfere Brüder-Bölker, die ben einzigen Gott erkennen, beffen Thora als hälige Schrift verehren, die sieben noachidischen Gebote treu erfüllen . fogar unseren Armen Gutes thun, sie burch milbe Spenden ernähren." 6) 3m Sabre 1844 murbe in ber zu Braunschweig abgehaltenen Rabbinerverfammlung in Bezug auf die Beschlusse des obengenannten großen Synhedrions in Paris, für die Juden in Deutschland folgender Kommissionsantrag gestellt und mit Attlamation angenommen: "Der Jude nennt die Mitglieder bes Baltes, unter bem er lebt, seine Brüder.") Rabbiner A. Abler schlag einen Anfrag noch besonders, nor: "Der Jude erkennt in jedem Menfchen, ben Bruber, in bem Baterlandsgenoffen aber noch besonders benjenigen, mit welchem en, burch befondere Bande jur Realisirung ber Staatszwede verbunden, ift.") Der Rabbiner Maier schlug folgende Fassung por: "Der Jude ift, permitichtet, bag Land, dem er burch Geburt und hurgerliche Berhaltniffe augehart, als fein Raterland ju betrachten, es zu verteibigen und allen seinen Gesehen zu ge-harden. Diese wurde mit Aftlamation angenommen.
"Sonfessioneller Beerdigungsplatz, De worden bei Anter "Sonfessioneller Beerdigungsplatz" versteben, wir den "Begränkplatz", den, eine Religionsgemeinde zur Beerdigung ihrer verftorbenen Mitglieder angeschafft. beffimmt und geweißt hat. . Eine jede religiofe Bereinigung hat ihre bestimmte und besondere religiose Richtung, ju ber sich ihre Anhanger betennen, und burch welche fie fich von ben anderen Religionsgemeinschaften unterscheibet. Das Gotteshaus" und ber "Gottesader", ober welchen anderen Namen biefe In- flitutionen auch führen mögen, sind Vereinsstätten, welche die Befenner einer Religion ju einem Befeuntnis vereinigen, ersteres für die Lebenden und letterer für die Toten berselben... Beide, welcher religiösen Richtung sie auch augehören, haben pon vorne herein ben Charafter ber Ausschließung, sie fcließen die Anderen aus, die fich nicht zu beren Lehren und Ceremonien betennen. Wenn bennoch Richtbetenner fich in benfelben einfinden, so find fie "Fremde", und es hangt von ben Lehren und Gesetzen bieser religiosen Bereinigung ab, ob fie bort gebulbet werben konnen. In ber jubifchen Religion lautet barüber ber Ausspruch: "Und qued ber Fremde, der nicht von beinem Bolke Jerael ist, wenn er aus fernem Lande wegen beines Namens kommt ..., um in diesem Hause zu beten, erhore ihn (Gere) im himmel, in beinem festen Bahnfit, und gemahre ibm, Alles, wie der Fremde zu dir rufen wird."') So gestattet das Judentum den Besuch seines Gotteshauses auch von Seizen der Nichtjuden, ja es wunscht benselben nach der Berheißung: "benn mein haus wird das haus des Gebetes ffix alle Bolter genannt werden.") Db bies auch fo bei dem Gottesader zu halten fei, daß auch Richtjuden auf bem jubifchen Begrabnisplat heerbigt werden hurfen. —, biese Frage murbe erst in neuester Zeit aufgeworfen. Beranlaffung bierzu gaben die Disschen (f. d. A.), die auch bei ben Juden nicht mehr selten find, von beren Seite bas Ansuchen an bie jubischen Gemeindevorsignde gestellt murbe,,, man moge auch ben nichtjübischen Toten biefer Chen bie Beerbigung auf jubifchem Friedhof gestatten. In dem biblischen Schrifttum suchen mir vergebens nach Auftlarung darüber, aber die nachbiblischen Schriften, der Talmud und die Midrafchim, haben mehrere Lehren, Gefebe und Aussprüche, die uns einigen Aufschluß zur Beantwortung diefer Frage geben. Wir nennen von denfelben: "Eine Stadt, die von Richtjuden und Juden bewohnt wird, soll Porsteher von Albertan Court of

<sup>&#</sup>x27;) Prototolle der ersten Rabbinerversammlung Braunschweig 1844. S. 75 u. 79. ') das selbst S. 76. ') daselbst S. 78. - 791 '\ 1. P. 8. 41.—42'' ') Islata 88.17.

Nichtjuben und Juden haben; man forge für ben Unterhalt armer Juden und Richtjuden; besuche die Kranten der Juden und Nichtjuden; begrabe die Toten ber Juben und Nichtjuben; trofte die Leibtragenden ber Juben und Nichtjuben .... wegen der Wege bes Friedens."1) Gine andere Stelle hat barüber: "In einer von Juben und Nichtjuden bewohnten Stadt follen die Borsteher von Juben und Richtjuden sein; die Beiträge muffen von Juden und Nichtjuden ein= geforbert werden; die Armen ber Beiben ernähre man, über ihre Toten halte man Leichenreben, trofte ihre Leibtragenben und beerdige ihre Leichen wegen ber Bege bes Friedens."2) Enblich heißt es in einer dritten Relation biefer Angabe: "Man ernähre die Armen der Richtiuben mit den Armen der Juben: besuche bie Kranken der Nichtjuden mit den Kranken der Juden und begrabe die Toten ber Richtjuden mit den Toten der Juden wegen der Wege des Friedens". Hier in diesem Bericht wird anstatt des "und" in den zwei früheren Angaben bas Wort "mit" hebraifch: 🗗 gegeben; ob biefes "mit" als eine wirkliche Abweichung von den obigen Berichten und in der Bedeutung von "gemeinsam" anfaufaffen sei, sodaß nach bemselben die Beerdigung der Leichen von Richtjuden mit benen ber Juben auf einem Plate gestattet fei - ift unklar und ungewiß, ba ber hebraifche Ausbrud: im, Dr, für "mit" bafelbst auch: "ebenso wie" ober "zu gleicher Zeit mit" bedeuten tann. Der Talmudtommentar von Rafci ertlart fich für diefe zweite Bedeutung bes obigen hebraischen im, by, und verwahrt sich gegen jede andere Auffassung; seine Worte hierzu sind: "Richt auf der Grabstätte ber Juden foll man die Leichen der Richtjuden beerdigen, sondern man beschäftige sich mit ihnen."3) Gin anderer Erklarer biefer Stelle macht es noch beutlicher, indem er das obige Wort or burch "sowie", owo, wiedergiebt, ) wobei er sich auf die Relation in der Tosephta, die wir oben als zweite zitirten, beruft, wo garnicht das Wort im, py, vorkommt; es heißt auch da nur, daß man sich mit ben Leichen ber Nichtjuben beschäftige, sowie, owie, mit benen ber Juden. Rach diesen beiden Auffassungen mare die Beerdigung der nichtjubischen Leichen auf jubischem Begrabnisplat unstatthaft. Auch in bem Gesetsescober Jorodea 367 im Tur baselbst beißt es: "Man beerdige bie Leichen ber Richt= juden mit den Toten der Jöraeliten, aber nicht gemeinsam auf einem jüdischen Begrabnisplat, fondern man bestatte fie auf ihrem Begrabnisplat, gleichwie man sich mit ber Beerbigung jubischer Leichen beschäftigt." "Rur, wenn Juben und Richtjuben auf einem Plate erschlagen aufgefunden werben, foll man fie jammtlich bort ober anderswo gemeinsam, also nicht getrennt, beerbigen." 5) Der hebraifche Ausbrud: im, Dr, wird in diesem Kalle in ber Bedeutung von "mit", "gemeinsam" genommen und die Beerdigung bes Richtjuden wird auf einem Plate mit dem Juden erlaubt, was jedoch die gewöhnlichen Falle ausschließt. Man hat von anderen Seiten, welche für das Erlaubtsein der Beerdigung ber Richtjuden auf judischem Beerdigungsplat eintraten, bagegen hervorgehoben, da die Bekenner ber chriftlichen Religion an Gott glauben und die Gefete, die man die noachidischen Gesetze (f. d. A.) nennt, das Berbot bes Morbes, die Gefete ber Reufcheit u. a. m. beobachten, warum follten beren Leichen nicht auf jüdischem Beerdigungsplat bestattet werden? Wir haben in ben Artiteln "Richtjuben", "Roachiden" und "Christen" bie Burbigung ber

84

י) Jeruschalmi Gittin Absch. 5. S. 47 b. col. 1. Ebenso Jeruschalmi Demai Absch. 4. Dem Ausbrud "wegen der Bege des Friedens" במכר דרכר שלה fügt Maimonides hilehoth melschim 10. 12. als Erklärung die Bibelverse hinzu: "Gott ist für Alle gut und seine Barmberzigseit ist über allen seinen Geschöfen"; ferner: "Ihre Bege sind liebliche Bege und alle ihre Psabe sind Frieden." des Gott sin seinem 1631 gedruckten Kommentar Beth chadasch zu Joredea 151 in Bezug auf die zitrte Stelle aus Tur Joredea 867.

driftlicen Religion im Rubentum in Bezug auf seine religiösen Lehren und Aussprüche ausführlich gebracht, welche berfelben volle Anerkennung zollt; aber bas Unstatthafte ber Beerdigung ber nichtjubifden Leichen auf jubifdem Gottesader beruht auf einem Grunde, ber burch obigen Ginmurf nicht beseitigt wird. Der jubifche Beerdigungsplat wird von den Gelbbeitragen ber Mitglieder einer jubifchen Gemeinbe, gewöhnlich bei ober nach ihrer Grundung. erworben und als inbifch confessionelle Beerbigungsstätte nur für jubifche Leichen geweiht und geheiligt. Die erften Ermerber biefes Begrabnisplages überlaffen benfelben ben ihnen nachfolgenden jüdischen Generationen gleichsam als Bermächtnis, aber unter ben beschränkenben Bestimmungen, von bemfelben nur nach ben Bestimmungen, wozu berfelbe erworben, geweiht und geheiligt murbe, Gebrauch ju machen. Die späteren Generationen sind baber nicht ermächtigt, biese Bestimmungen um= auftoßen ober gegen biefelben ju handeln. Rur bann, wenn bei bem Erwerb und ber Anlegung eines jubifchen Beerbigungsplages von vorne berein die Beftimmung, auch fur die Beerbigung nichtjubifder Leichen, getroffen wirb, tann ber Bollgiehung biefer Bestimmung stattgegeben werben, es bort alsbann ber ausschließliche Charafter eines jubifch-confessionellen Friedhofes auf; es ift tein iubifch-confessioneller Gottesader mehr. Auch in anderen Fallen barf bie Beerbigung von nichtjübischen Leichen auf jübischem Friedhof zugelaffen werben, wenn biefelben fonft teine Beerdigung finden tonnen und fo unbeerdigt bleiben muffen.') Mehreres siehe: "Beerdigung" und "Richtjuden".

D.

המציחי שם שו המציחי בין המציחי In ben Bestimmun: gen gur Gefetesvollziehung gemährt bas Judentum ben verschiebenen Reit- und Lebensverhaltniffen bes Dienschen ihre notwendige Berudsichtigung. Das Gefet foll ein Geset des Lebens sein, daher war es bei den Lehrern und Auslegern bes Gefetes Grundsat, in den Fällen, wo die Gesetspragis das Leben bes Menschen gefährden murbe, eine Dispensation vom Geset eintreten ju laffen. Drei Berbote nur machen bavon eine Ausnahme, bas bes Gogenbienstes, ber Blutschande und bes Mordes, die selbst bei Todesgefahr nicht übertreten werden Aber auch von diesen tritt bei dem Berbote des Götzendienstes nach ber Lehre bes R. Ismael (f. b. A.) eine Dispenfation ein, wenn berfelbe unter Anbrohung bes Tobes geheim geforbert wird.3) Ihre Lehren barüber waren: "Es heißt: Beobachtet meine Gefetze und Rechte, die der Mensch aussibe und burch fie lebe (3. M. 18. 5.), es foll ber Menfc burch bas Gefet leben, aber nicht sterben;"1) ferner: "Und beobachtet ben Sabbath, benn beilig fei er euch (2. M. 31. 14.), bas heißt: euch ift ber Sabbath übergeben, aber nicht ihr bem Sabbath,"3) ober: "Der Sabbath ift in euren Sanden, aber nicht ihr in ben handen des Sabbaths:"6) ferner: "fie follen ihn (ben Sabbath) vollziehen in ihren Folgezeiten", so entweihe einen Sabbath, bamit bu viele beobachten kannst;"') "Es giebt keine Sache (kein Geset), bie nicht weichen muß, so es

י) Bon ben über biese Beerbigung&frage erschienenen Schriften nennen wir: Sausdorf, Teschuba. Leipzig 1884; Friedmann und Beiß, Die Beerbigung der Richtsuben in der Monatässchrift Bien, Beth Talmud Jahrg. 1884. י) Joma S. 82. י) Sifra zu Achre moth Absch. 13. י) Sifra zu Absch. 13. י) Mechilta zu אסורים כיין מיין אחם מכורים כשבת המונה של אולה בהכו ומיין אחם מכורים כשבת שברים כשבת שברים כשבת שברים כשבת שברים כשבת שברים בירם לשבת שברים בירם אולה שברים בירם מסורים בירם אולה שברים בירם משברים שברים משברים מ

ber Rettung eines Menschenlebens gilt, nur nicht: Gobendienst, Blutschande und Morb.1) "Sagt Jemand zu bir: Tote biefen ba, sonft tote ich bich! fo mußt bu bich toten laffen und barfft gur Rettung beines Lebens nicht ben Anbern toten, benn warum follte bein Blut teurer fein, als bas beines Rachften?"2) Dagegen ift ber Mord bei Ab- und Gegenwehr, als 3. B. bei leberfällen u. a. m. nicht ftrafbar. "Rommt Jemand bich zu toten, mache bich auf und tote ihn.") So wird in 2. Dt. 22. 2. die Ermorbung eines Diebes bei feinem Ginbruch in ber Nacht nicht bestraft, weil er bes Nachts auch ben Mord nicht gescheut batte. Rachdrucksvoller mahnen bie Beisen, jebes Gefet jur Rettung eines Menschen-lebens ju übertreten. "Man mache sich auch am Sabbath auf jur Rettung eines Menichenlebens, und wer fich barin beeilt, ift lobenswerter; es bebarf hierzu teiner Dispensation von Seiten des Rabbinats. Siehst du ein Rind ins Waffer fallen, wirf ein Ret binein und ziehe es beraus und je rascher, besto verbienst= Sturat ein Rind am Sabbath in einen Brunnen, reife beffen Ginfaffung weg und bringe es heraus. Ift ein Rind eingeschloffen und broht ihm Gefahr, folage die Thure ein und je foneller, besto beffer." (bin weiterer Schritt barin war, baß fie auch bei zweifelhafter Lebensgefahr zu beffen Rettung bie Dispenfation vom Gefet aussprachen, ) So erlaubten fie am Sabbath bas Baffer für einen Kranten zu marmen, fei es zum Trinten ober zum Baben, und mahnten, nicht bamit zu marten, vielleicht werbe er fo gefund werben, sonbern es fofort zu thun, benn das Sabbathgeset soll auch bei zweifelhafter Lebensgefahr weichen, selbst wenn die Todesgefahr erft den nächsten Sabbath einzutreten brobe.") 3m Anschluß hierzu heißt es: "Man laffe biefe Sache nicht vollziehen weber burch Richtjuben, Rochri, noch burch Heiben, sondern nur durch die Großen in Jerael; man spreche nicht, die Sache könnte durch Heiben ober durch Cuthaer (f. b. A.) geschehen,"8) Doch fehlte es den Gesetzeslehrern dabei nicht an Vorbildern in dem biblischen Schrifttume, auf die sie oft hinwiesen. So bezieht sich R. Ismael auf die schon oben gitirte Stelle in 2. M. 22. 2., wo ber Mord eines Diebes bei nächtlichem Einbruche ungestraft bleibt; R. Atiba auf 2. M. 21. 14.: "von meinem Altar follst bu ihn wegnehmen", wo das Gefet des Altarbienstes weichen foll, wenn baburch auch nur zweifelhaft ein Menschenleben gerettet werben foll; R. Eliefer auf das Gebot der Beschneibung, das am Sabbath vollzogen werben Andere biblifche Stellen, die Gefetesbispenfationen enthalten, find: 1. S. 21. 7., wo Ahimelech bem David bie Schaubrote aus bem Beiligtume jum Effen ausliefert, welche jeboch nur von ben Prieftern an heiliger Statte genoffen werben burften; 10) ferner bie von ber Ginweihung bes Tempels burch Salomo, die (nach 1. K. 8. 65 und 2. Chr. 7. 9. 10.) 14 Tage bauerte und ben 9. Tifchri begann, in welcher Zeit bas Berfohnungsfest nicht gefeiert wurde, was eine Gesetesbispensation voraussett. 1) Es burfte nicht ohne Interesse sein, bie Falle ju tennen, mo bie Gefeteslehrer Gefetesbispenfationen eintreten ließen. Freilich waren die Sabducaer (f. b. A.) und nach ihnen die Karaer Geaner dieser Maßnahmen, die das Gesetz unverändert in allen Lebenslagen vollzogen haben wollten und das Recht zu einer Gesetsebispenfation oder gar Gesetses ausbebung den Gesetsellehrern absprachen. Aber die Talmublehrer batten bier-

für auch ihre Grundfätze: "Bäre die Thora, das Geset, zugeschnitten, d. h. in festen, unveränderbaren Baragraphen gegeben, man hatte nicht bestehen konnen:"') "bie Thora ift nicht ben Engeln gegeben worben."2) Dbenan feten wir hier ihren Ausspruch: "Groß ift bie Ehre bes Menschen, ihr weicht jebes Berbot im Gefen."3) So mar es benen, bie mit ber heibnischen Obriakeit verkehrten. erlaubt. fich nach ben Sitten berfelben zu fleiben, Bart und Ropfhaar ju fcheeren u. a. m.') Nach 5. M. 22. 4. war es geboten, bem Lasttier, so es mit seiner Last hinsturat, aufzuhelfen; bavon mar ein alter, ehrmurbiger Dann bispenfirt, ben folde Arbeit entehren murbe; b) ebenso war berjenige beim Auffinden von Gegenständen. bie zu tragen ihn entwürdigen wurbe, befreit vom Gebote, fie aufzunehmen und bem Sigentumer juzuführen.") Beim Empfange eines Fürsten war es erlaubt, wenn es fein mußte, über die Sarge ber Leichen ju fteigen, ohne auf die mogliche Berunreinigung burch biefelben ju achten.') Bur Berbeifcaffung von Gegenftanden zu einer ehrenvollen Leichenbestattung gestattete man am Sabbath, an ber Grenze bes Sabbathmeges (f. b. A.) bis Abend zu marten, um bann balb weiter geben ju tonnen. ) Andere Dispenfationen vom Sabbathgefet baben wir oben icon angegeben. Wir fugen hier nur noch die Bestimmungen bingu, baß man beim Ginfturz eines Haufes ober bei anderen Berschuttungen am Sabbath, mo ein Menschenleben bebrobt ift, sich sofort an die Wegräumung bes Schuttes und Ginfturges machen foll; ) ferner barf bei gefährlich Kranten jebes Sabbathgefet übertreten werden;10) ebenfo wird eine Bochnerin, befonders in ben erften brei Tagen, gleich einer gefährlich Ertrantten gehalten, für die jedes Gebot übertreten werben barf. 11) Ginem von Beighunger Befallenen follen Speifen am Berfohnungstage auch von ben verbotenen gereicht werben; 12) basfelbe gilt bei schwangeren Frauen, benen in Folge eines Geruches nach Effen an biesem Tage Sagt ber Krante am Berföhnungstage, ich muß effen, und ber Arat verneint es, ober ber Arat behauptet, er muffe etwas genießen, und ber Rrante ftellt es in Abrebe, fo foll in beiben Fallen bem Rranten Effen verab= reicht werben. 14) Bon ben Speifegesetzen ift bas Militar gur Zeit bes Rrieges in Gegenden bispenfirt, wo es teine erlaubten Speifen giebt. ") Am Sabbath erlaubte man Berechnung von humanitatssachen, sowie beren Besprechung voraunehmen, 16) Bon R. Simon b. Gamliel I. wird ergahlt, bag er gur Zeit ber Teuerung eine Frau, die schuldig war, ein Opfer der Wöchnerin (f. d. A.) fünfmal zu bringen, nur zur Darbringung eines Opfers verpflichtet erklarte, fodaß fie von vier Opfern bispenfirt murbe. 17) Mehreres fiehe: "Gefetesaufhebung", "Fortbauer bes Gefetes".

₹.

Fenerbestattung der Toten, Leichenverbrennung, Dreid Die Fenerbestattung der Toten in ihrem Gegensate zur Erdbestattung, Beerdigung derselsben, bildete in jüngster Zeit auch in jüdischeologischen Kreisen einen Gegenstand mehrsacher Erörterung, die zu divergirenden Meinungen und Parteiung unter den jüdischen Gelehrten führte. Aus dem biblischen und nachbiblischen Schrifts

tum ber Ruben wurden die Nachweife für bie Rulaffigfeit ober Ungeraffigfeit ber Leichenverbrennung geholt, und zwar in fold auffallend fich misetfprechenber Belle: baf wir bei unferer' Behandlung ibiefes Themas von biefen Forfdungen absehen, jebe vorgefähle Melitung von uns weisen und felbft bie darübet han-belitoen Schriftseller rein objetite untersuchen und beren Anguben parteiles barftellent mollen. Die Beife ber Lotenbestattung bei ben Boltein besialtettums bing eng mit beren Religionsanschaufungen sufammen und geftultete filly nach benfelben verschieben. Bei ben Anbern, die bie Erbe und ban Beibliche als etwas Unveines betrachteten, dies bent man fich ju befreien babe, "wonden bie Beiden verbrannt; die Aethorter! die einen Berkehr ber Seele mit bem Körper auch nach ihrem Scheiben dus bemfelben behaupteten. ließen ihre Leichen einbalfamiren und eingefargt unbeerdigt anfbewahren, bie Parfen, Betfer; welche eine Berunreinigung bes Feuers und ber Erbe burch ben Soww atmahmen, identen bas Berbrennen ober bie Beerdigung ber Leichen: fie festen bieselben in ben oberen Teil ber für fie erbauten Turme jum Frag für bie Bodel aus: bie Griechen und Romet, bie ein Totengericht ber Berftorbeffen infaubten, begetiben ihre Leichen und ftalteten blefelben mit Gegenständen under bie ihnen den Weg dabin erleichtern sonten. So gab es vier Arten von Bolenbestattungen: 1) die Leichenverbrennung; 2) bas Aussehen ber Beichen" zum Frag ber Bogel u. a. m.; 3) bie Einbulfamirung und Ginfargung betfelben : und 4) bie Beerbigung, das Begraben ber Toten. Bei ben Fraeliten war ble vierte Beflattungsart ber Toten üblich, !! Ob eine andere Bestättungvart vals 3. B. bie Feuerbestattung nach ben Lehren und Gefeten bes Lubentums gulaffta fei, bie Beantwortung biefer Frage führt uns jur Untersuchung ber baruber banbelnben) Schrifftellen in ber biblifchen und nuchbiblifden inbifden Literater.2 In 1. DR. 31'19. lefen wir: "Im Schweiße beines Angesichtes follst du Brot' Men, bis du pur Grbe purudlehrft, benit von ihr wurdeft bu genommen, benit Gaub bift buf und zu Staub follft bu zurucklehren." - Aehnlich heißt es" in Robelet 12. 7.16 ilub es tehrt ber Staub gur! Gibe gurud, wo. er fruher wur,"! und ber Beift! wendet sich zu Gott, ber ihn gegebeni." Endlich Pf. 104! 29:35. Du entziehlt ihren Beift, fie vergeben und tehten zu ihrem Staub gurud. "ihlerzu noch hiobr 21. 26 .: Allesammt liegen fie im Staubo und der Burnt bedeft fie." Der bei brdische Ausbruck für "Staub" die biesen Sprücken ist bas Wort "Aphar", IDP, das "Erbenstaub" Bedeutet "ilits" nicht mitt dem hebr. "Epher", IDN, "Asche Hickenstaub", verwechselt werden darf. Der "Staub" ther ist daher nicht verden Berbrennung gewordene "Staub", der "Aschenstaub", soneten der "Erden fluids, der auf das Begräbenwerden des monfollichen Leidmachs hindeutet. Im Pas sammenhange mit dieser Auffassung stehen die sich wiedetholenden Ausspruches "Und bu wirft zu beinen Batern in Frieden tommen; wirft Betraben werden ich einem guten Alter;"') '"Und bu kommft im hohen Alter in Vas Grab;"2) ferner (de biblischen Berichte von stattgefundenen Beerdigungen als die ber Sara durch Abraus ham; des Abrahams burch Faat und Ismael, des Faat durch Jakob und Chauß des Pakob durch Joséph mit seinen Brüderne u. a. m. "Duh hiervon nicht einmal beb Berbrecher ansackhloffen werben burfte, berichten uns bie Schriftstellen in 5. DORHE 23 .: "Laffe nicht feinen Leichnam auf bem Boly (Galgen) übernachten, benn begrabben follst du ihn an beinselben Tage; benn eine Getingschätzung Gottes ist der Gehängten verunreinige nicht beinen Boben, den der Ewige dir zum Erbe gegeben." Die wirkliche Bollziehung biefes Gebotes melben die Stellen Jofua 8. 29.: 'n Und ben König von Ai ließ er an ben Galgen bringen, aber bei Sonnenuntergang! befahl Josua, seinen Leichnam herabzunehmen — und sie errichteten auf Inglic nach ber einen aroßen Steinhaufen;" bafelbst 10. 26.: "Und er totete fie, er hangte sie auf fünf Hölzer und ließ fie auf benselben bis Abend hangen. Und es war gur Reit bes Sonnenunterganges, befahl Josua: fie nahmen fie von ben Solgern herab und warfen sie in die Höhle, wo sie sich verborgen hatten, und errichteten große Steine an ber Mündung ber Soble." Db biefe angeführten Stellen bas Begraben ber Toten bei ben Jeraeliten nur als Sitte und Brauch angeben, ober bieselben als von einem Gesetze sprechen, wo jebe andere Bestattungsweise ber Toten ausgeschloffen bleibt, barüber, bas unfer eigentliches Thema hier bilbet, wollen wir uns in ben Berichten bes biblifchen und nachbiblifchen Schrifttumes umseben, ob nicht ba icon von Leichenverbrennungen erzählt wird. brauchen nicht viel zu suchen, die Feuerbestattung wird an vielen Stellen ange-Rach 1. M. 38. 24. follte Tamar, die Schwiegertochter Judas, wegen verbächtigter Untreue verbrannt werden; 3. Dt. 21. 9. fest den Feuertob auf begangene Unjucht einer Prieftertochter; 3. D. 20. 14. follen Dann, Frau und Mutter, bie gemeinfam ehelich gelebt haben, verbrannt werben; 1) Josua 7. 25. wurde Achan wegen feiner Untreue gesteinigt und verbrannt; 1. R. 13. 2. verfündet ein Gottesmann dem Könige Jerobeam, daß man wegen seiner gesetswidrigen Handlungen Menschengebeine auf ihm (von ihm) verbrennen werbe und und 2. R. 23. 20. heißt es von ber Erfüllung biefer Weisfagung; "Und man ichlachtete alle Briefter ber Soben (f. Opferbobe) auf ben Altaren bafelbft und verbrannte Menschengebeine auf ihnen." In biefen Stellen haben wir die Berichte von Menschenverbrennung, aber ausbrudlich als "Strafe" begangener Gesepesübertretung, nicht als freiwillige, sonbern als eine abschreckende Schmach. Es ist von einer ehrenhaften Feuerbestattung ber Toten gleich ber üblichen Erd= bestattung in denselben teine Spur. Wir unterlassen tropbem nicht, noch andere Bibelstellen hier anzuführen, die jeboch gleich diefen von Menschenverbrennung sprechen, aber ebenfalls nur als Zeichen der Entehrung. Jesaia 33. 12. lautet die harte Beissagung: "Bolter werden wie Ralt verbrannt, lobern wie abgehauene Dornen im Feuer;" ferner Amos 2. 1.: "Begen brei Bergehungen Moabs, aber über vier tehre ich nicht jurud, daß sie die Gebeine bes Königs von Chom zu Ralt verbrannten;" 2. R. 23. 16.: "Josia wandte sich um und fab die Graber, die auf dem Berge maren, er fandte bin und ließ die Gebeine aus ben Gräbern holen und verbrannte sie auf dem Altar, den er verunreinigte." Wir sehen, daß auch in diesen Stellen die Leichenverbrennung als etwas Entehrendes bei den Jeraeliten galt. Nur zwei Schriftstellen konnen wir zitiren, welche die Leichenverbrennung als eine ehrenhafte Bestattung bezeichnen, was auf eine Aenderung ber Anschauungen barüber in ben verschiebenen Reiten hinweist. 1. S. 31. 12. wird ben Bewohnern von Jabes in Gilead nachgerühmt, baf beren tapfere Manner aufs Schlachtfelb eilten, wo die Leichname Sauls und feiner Söhne an die Mauer Bethsans aufgehängt waren, dieselben herabholten und sie in Jabes verbrannten und deren Gebeine begruben. Die andere Stelle ist in Amos 6. 10.: "Ihn trägt bann sein Oheim, Berwandter, hinaus und verbrennt ibn, um bie Gebeine aus bem Saufe au ichaffen."2) Rur bas Gine mare noch zu bedenken, daß in beiben nur von der Verbrennung ber Fleischteile ber Leichen die Rede ist, da ausbrudlich noch das Begraben ber Knochen extra bort angegeben wird. Sollte man das Berbrennen der Anochen nicht verstanden haben? —

Jebenfalls ift ber Schluß aus biefen Stellen richtig, bag man neben ber Beerbigung ber Toten in besonderen Källen, wenn es die Not erforderte, auch die Leichen verbrannte und barauf beren noch unverbrannte Reste, die Knochen, bes grub. Schwächer ist die hinweisung auf Jeremia 34. 5.: "In Frieden wirst bu (Rebetia) fterben und gleich bem Brand beiner Bater, ber erften Ronige, bie vor bir waren, wird man bir verbrennen.") Bier find es die Septuaginta und hieronimus, die in ber Biebergabe biefes Berfes eine mirkliche Leichenver= brennung annehmen. Erstere hat: ως έχαυσαν τούς πατέρας . . . καύσοντα καὶ τέ "Wie man verbrannte beine Bater . . . wirb man auch bich verbrennen." Der Andere hat: Secundum combustionem patrum tuorum . . . . sic combuerent te. "Rach bem Brande beiner Bater . . . fo wird man bich verbrennen." folaten in neuester Zeit Julius Fürst, Bung, Arnheim und Sachs, beren Ueberfetung dieser Stelle lautet: "Und wie man beine Bater, die fruberen Ronige, verbrannt bat, so wird man bich verbrennen." Darnach mar bie Feuerbestat= tung bei Königen als befondere Auszeichnung üblich. Es mare dabei im be= braischen Texte das 5, die Dativform, zu beanstanden, indessen treffen wir das 3 auch als Accusativsorm als z. B. "er tuste ihn" durch יוישק כל עום עום ווישק בי עום מ steht diefer Auffassung die der Traditionseregese gegenüber, die in Jeremia 34. 5. u. a. Orten, wo von Totenbrand der Könige berichtet wird (f. weiter), diesen Brand auf bas Berbrennen von Utensilien jur Ehre bes Toten beutet.2) Aehn= liches gilt von zwei anderen Schriftstellen. 2. Chr. 16. 14. heißt es vom Tobe bes Ronigs Affa, daß sie ihn auf das Lagerbett legten, das von feinen, wohlriechenden Spezereien mar, und über ihn einen großen Brand anrichteten; 2. Chr. 21. 19. wird vom Tobe bes Königs Joram ergablt, bag bas Bolt nicht über ihn einen Brand anrichtete, gleich bem Brande seiner Bater. Sehen wir auch von biefen letten brei Schriftstellen ab, so ist nach ben ersten zwei Stellen in 1. S. 31. 12. und Amos 6. 10. thatfachlich erwiefen, bag bie Leichenverbrennung in besonderen Fällen auch bei den Fraeliten vorlam. Salomo ben Abereth (1270-1310) erlaubt in feinem Gutachten Rr. 396, Ralt über bie Leiche gu foutten, um beren schnellere Aufzehrung, Bernichtung ihrer Fleischteile, zu bewirten; eine Sanblung, die ber Leichenverbrennung burch chemische Mittel nicht völlig unähnlich ist. Rach Abravanel (in seinem Rommentar zu 1. M. 50.) soll bas Befen der Einbalfamirung darin bestanden haben, daß der Leichnam mit ätzenden Spezereien angefüllt wurde, welche die Fleischteile allmählich verzehrten. Diefe Angabe, wenn sie auch auf Frrtum beruht,3) beweist, daß auch biefer Belehrte bie Anwendung von gemiffen Mitteln bei einer Leiche gur Aufzehrung ihrer Fleischteile erlaubt hielt. Wir kommen nun zur Beantwortung obiger Frage, ob die Erdbestattung der Toten im Judentume nicht blos Brauch und Sitte, sondern gefetlich geboten mar. Die Schriftstelle, bie barüber Befcheib giebt, ift in 5. M. 21. 23.; fie lautet: "Du follst seinen Leichnam nicht übernachten laffen auf bem Holz (Galgen), benn begraben mußt bu ihn an bemfelben Tage, benn eine Geringschähung Gottes ift ber Gehangte, und verunreinige nicht beinen Boben, ben ber Ewige bein Gott bir jum Befit gegeben." Das Gebot hier: "ben Leichnam zu beerbigen und ihn nicht unbeerbigt über Racht liegen ju laffen" wird in Betreff bes wegen eines Rapitalverbrechens (f. Tobesftrafe) Gehangten ausgesprochen, bas fic

י) Im hebr. Tert stehen: רברנער הרחדך הראטורכים 348. 1.; ebenso Maimonides jad chasaka h. melachim 2. 1. י) Nach herobot II. 86—88 und Diodor I. 91. bestand die Einhalsamirung darin, daß man durch einen Einschuit Eingeweibe und Gehirn entsennte und in Krügen besonders aufbewahrte. Daraus wurden verschiedene Stosse eingebracht, die das Vertrockuen der Leiche bewirtten, die sodann in Binden von Byssus oder Leinwand gehüllt und 70 Tage im Trauershause gehalten wurde. Doch gad es noch andere Arten von Einbalsamirungen. Siehe: "Einsbalsamirung" in Abth. I. dieser R.·E.

jedoch buf jeden Loten bezieht: 'es beflehlt; ben Berbrecher nach feinem erlittenen Tob zu beerbigen, um gegen Die Sitte ber anberen Boller, die ble Leichnume ber Berbredber unbestattet liegen liegen, ju bemonftriren, gebietet bie Beerbigung und verbietet bas unboerdigt Liegenluffen für alle Toten. Diese Auffaffung wird im Talmub') als bie ber Gefetestehrer R. Simon ben Jochai (im 2! Jahrb!), R. Rochantel (im 3. Jahrh.) in Balastina angegeben; von der jedoch R. Chama (im 4. Jahrh.) in Babylonien, ber um die Angabe einer Schriftstelle, welche bie Beerdigung ber Loten als Geset ausspricht, von König Sapor gefragt burbe, nichts wukte obet nicht wissen wollte. Spätere rechtfertigten dieses Schweigen bes R. Chanta und fein Richteingeben auf obige Auffaffung feiner Borganger baburd, buß man ja ben hebr. Ausbrud 'für "begraben" burch and auf "Ginfargen" הליפברי ליוד ארוך bouten tonne; auch bie anbern biblifchen Berichte von "Begraben ber Tobten" nur ben "Brauch", Die "Sitte", wie man fich 'ver Leichen entledigte, bewelsen אבל כשותר ברבו בעלבוא דלא כשותר ברבו של dber noch fein Geset ju botunkentiren brauchen. Auch bie barauf folgende Behandlung ber Frage, ob bie Beeebigung der Taten wegen bet fin erzielenben Gundenverföhnung, 1770, ober gur Berhutung ber Schanbe (bet' Richtbestattung) vorgenommen werbe, fobag man Jetkanbem; ber 'über' fich' verfügt, nach bem Tobe unbeerbigt au bleiben! nur willfahren burfe; wenn ber Grund ber Beerbigung ber Toten ihre Mitbenverfohnung ist, aber nicht nach ber Annahme, baß bie Nichtbestattung eine Schande für die Familie sei — scheint die Leichenbeerdigung als tein mosais iches Gefet zu tennen, benn fonft mußte jebe Bestimmung gegen basfelbe fcon att' fich als ungultig verachtet werben, nach bem Grundfas:",, Bur Bernichtung eines Gebutes ift teine menschliche Bestimmung rechtsgultig." Mofes Daimonibes (1135 -1204) baber, ber bie Beetoligung ber Toten als ein Schriftgeset anglebt, bestimmt in confequenter Richtung, baß eine Bestimmung, nach bem Tode untbeerbigte gu bleiben, teine Rechtsgultigfeit habe.2) 3dtob ben Afcheri fcheint barin Malmonibes nicht gefolgt gu haben, er führt ben Grund ber Toten-beerdigung "wogen Schnähung ber Familie", בינורם בזירכא, aber flicht, weil bie Beerbigung vin Gefet ber Thora fet,") als Urfache an, weshalb eine Gelbstbestimmung "nicht beerdigt fein ju wollen" ungültig fei; er hat nach ber weiteren Berhandlung im Talmud, welche nach ber Rechtfertigung R. Chamas bie Beerdigung als fein Schriftgeset 'anfieht, biefes Berbot angegeben nach bem Grundfate, bei einer unbeantworteten Frage richte man fich nach bem erfchwerenben Grund 1) Go wird ber biblifche Rachweis, bag die Beerdigung bet Toten ein mofaisches Gefet fei, nicht' von Allen geteilt; es bleibt' baber zweifelhaft, ob auch nach bem Takmub bie Leichenverbrennung mehr als "Brauch" fei. laffen wir hier auch nicht unerwähnt die Meining zweier Gelehrten,") die in ben Worten von 1. M. 3. 19, "und ju Staub follft bu jurudkehren" eine Angabe ber Pflicht gur Tobtenbeerdigung finden, eine Angabe, die von ben Lehrern im Talmub, wenn sie richtig gewesen, gewiß angeführt worden wate. 'Ob auch im talmubifden Schrifttum, wie in ben biblifden Buchern Berichte von Leichenverbrennung vorkommen, war ein vergebliches Suchen mehrerer judischen Gelehrten der Gegenwart. Man wies zunächst auf die Mischna Oholoth II. 2., wo ber Ausdruck "Afche ber Berbrannten", wortommt, ohne zu bedenken, baß ba von zufällig burch Ungluck Berbrannten bie Rebe fein könne, was aber auf keine Feuerbestattung der Leichen hinzuweisen braucht. Gine andere Stelle, ·

י) Sanhedrin S. 46 b. 2) Maimonides Jad chasaka h. abel. Absch. 12. 1. Bergl. hiers ju baselbst h. Sechija 11. 24; h. Sanhedrin Absch. 15. 3) Tur joredea 348. 4) ברנא דלא השל של היה Bergl. Lechem Mischne Maim h. abel 12. 1. 3) Des R. Jesaia Horwitz in seiner Schrift היים פלונ Amsterbam S. 283 b. gegen Ende und des Malbin in seinem Pentatenche kommentar zur Stelle.

auf die man sich beruft, ist die in Gemara Ribba S. 27b., wo von einer Leiche gesprochen wird, die verbrannt wurde, aber beren Stelet geblieben, רישולדר מת שנשרם, was ebenfalls als eine burch Zufall geschehene Berbrennung ausgelegt werben tann. Etwas mehr für eine Feuerbestattung hatte bie britte Rotig, daß nach Tolephoth Taanith S. 15b. und 16a. Die Afche, welche bei einem Kaftengottesbienfte wegen eines Regenmangels auf bas Betpult und bie Saupter ber Anwesenden gestreut wurde, Afche von verbrannten Menschengebeinen mar. um an die Opferung Isaats zu erinnern, wenn wir auch ba nicht an zufällig burch Unglud verbrannte Menschen zu benten haben; vielleicht ift hier die Asche ber Martyrer, ber unschulbig Singerichteten, gemeint. Aus allen biefen ergiebt fich uns, daß die Leichenverbrennung ober beutlicher die Feuerbestattung nach Einzelnen ein Berftoß gegen bas mofaische Gefet, aber nach Allen ein Zuwiberhandeln gegen die Sitte und ben Brauch ber Totenbeerdigung im Judentum fei, bie foon in Betracht ihres Alters (über 3000 3.) mehr als Gefet betrachtet und beshalb aufrecht erhalten werben foll. Rur in besonderen Rallen als g. B. bei Seuchen und anderen ansteckenden Krankheiten ware die Feuerbestattung zulässig. Bei geschehener Leichenverbrennung kann beren Asche auf judischem Beerdigungsplat neben anderen Gräbern aufbewahrt, bestattet werden. Literatur über bies Thema nennen wir: Mehrere Auffate von den Rabbinern Dr. Wiener in Oppeln;') Dr. J. Silbesheimer in Berlin;2) Dr. Perles in Manchen;3) Dr. Cohn in Inowraziam;4) Dr. Stetelmacher in Mannheim;3) Elia ben Amofeg in Livorno;") Beigmann in Bien;') Stern in Reupest;") Dofes Tedeschi in Triesto) u. a. m.

Rortdauer des Gefetes, תררה לעילביי עד. Das mofaifige Gefet in seinen verschiedenen Teilen, des Rultus, des Rechts und der Ethit, wie es bas israelitische Bolt zu einem religiosethischen Gemeinwesen beranbilben und vereinigen follte und ihm bas Ausscheiben alles Beibnifchen aus feiner Mitte und die Absonderung von den gobendienerischen Boltern gebot, hat dem Jeraeliten den Berkehr und die Berbindung mit den anderen Rationen, wenn auch nicht völlig abgeschnitten, so boch sehr erschwert. Sein Leben und Wirken, sein Denken, Sinnen und Anschauen, seine Sitten und Gewohnheiten wurden in Folge dieser Absonderung und ber strengen Beobachtung des Gesetzes, wie dieselbe sich in dem zweiten jübischen Staatsleben und nach bemfelben bei ben Juden in Palästina und in den Euphratländern herausgebildet hatte, so sehr verschieden von der ihn umgebenden andern Menschheit, daß er in beren Mitte sich felbst und Anderen als Frembling erscheinen mußte, mas oft zu Zurudsetzungen und verschiebenen Schmähungen führte. Go lefen wir im Buche Efter 3. 8. bie gegen bas israeli= tifche Bolt vorgebrachte Antlage: "Es ift ein Bolt, zerftreut unter ben Boltern, ihre Gefete find verschieben von benen anderer Bolter, und die Gefete bes Ronigs vollziehen fie nicht; es ift tein Gewinn, fie ju laffen", b. h., fügt erklarend ber Mibrasch hinzu: "sie feiern ihre eigenen Feste nach ihrer eigenen Zeitrechnung; wenn sie ihre und unsere Feste feierten, ware ihre Dulbung recht, aber sie feiern ihre Feste und verachten beine Feste."10) In einer anderen Schilberung biefes schan" (Klagelieb 1. 21.): "Herr den Bölkern heißt es: "Denn du hast es gethan" (Klagelied 1. 21.): "Herr der Welt! seufst Israel, du schreibst in beiner Thora (5. M. 7. 3.): "Berschwägere bich nicht mit ihnen, gieb nicht beine

<sup>1)</sup> Rahmer, Jübisches Literaturblatt. 1886 u. 1887. 2) Jübische Presse Presse Rr. 81 u. 32. 3) Graeş, Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft bes Jubentums. 1887. 4) Rahmer, Jübisches Literaturblatt 1896 u. 1887. 5) baselbst 1887. Kr. 1 u. 2. 6) In ber Broschüre "Jaane Basch" 1886. 1) In ber Broschüre "Ueber Leichenverbrennung" 1878. 6) In seiner Schrift: "Geses und Geschichte ber Leichenbestatung". Budapest 1874. 6) "Gutachten über Leichenverbrennung" in ber Monatsschrift von Weißmann, Wien. 1890. 10) Midrasch zu Ester. Absch. 7. § 12.

Tochter seinem Sohne und beinen Sohn nicht seiner Tochter"; aber batten wir uns mit ihnen verschwägert, unfere Sobne mit ihren Tochtern und unfere Tochter mit ihren Sohnen -, waren wir ba nicht als Beimische betrachtet und anerfannt?"1) Gine britte Stelle fpricht barüber: "Die Bolfer ber Belt haben tein Eril, und wenn fie bennoch ins Gril muffen, ift basselbe nicht von ben schweren Folgen. Sie effen vom Brot ber Anberen und trinten von ihrem Bein, aber Israel, bas burch bie Speisegesetze von ihnen geschieden ift, empfindet besto brudenber bas Eril. Die Bölter kleiben sich nach ber Sitte ber Anberen, aber Israel, bas sich auch baburch von ben Bölkern absonbert, hat die Leiben bes Erils besto großer."2) Wie auffallend bie judischen Gefete ben Seiben vortamen, barüber gitiren wir bie Borte aus Tacitus h. V .: "Mofes gab ihnen Gefete, bie allen übrigen Sterblichen zuwider laufen; bei ihnen gilt Alles gemein, was bei uns heilig ift." In ben Sybillinischen Buchern III. 271-272 beißt es: "Jegliches Land und jegliches Deer ift von bir erfüllt, Jeglicher ift bir feindlich gefinnt ob beiner Gebrauche." Andere feben in ben Gefeten nur Menfchen. feinbliches. Diodor von Sizilien, ber unter Cafar lebte, fagt in feiner Geschichte B. 34 und 35., daß die menschenfeinblichen Gefete im Juden Haß und Wiberfpruch gegen die übrige gefammte Menscheit nähren.3) Daß es babei nicht ohne Schmähungen und Berspottungen ber Auden ablief, berichtet uns ein Lehrer bes 3. Jahrh., R. Abbahu: "Es wird im Circus ein Rameel mit einer fcwarzen Dede vorgeführt, worauf fich ein Gefprach entspinnt: ,,,, Barum trauert bas Rameel?"" ,,,,Weil die Juden am Sabbathjahre') nicht einmal Kräuter genießen, fondern sich an Disteln fättigen muffen und fo die Rahrung bem Rameel ent= gieben." Bieber tritt ein Poffenreißer mit geschorenem Saupte auf bei folgendem Gespräch: ",,, Warum trauerst bu?"" ",,,, Weil bas Del sehr teuer ist."" ",,, Wes-halb bies?"" ",,,Die Juben verzehren am Sabbath Alles, was sie an ben Wochentagen erwarben. Aus Mangel an Holy verbrennen fie bas Bett und muffen alsbann auf ber Erbe folafen; baber fie zu ihrer Reinigung viel Del brauchen und so baffelbe verteuern."3) Diese und ahnliche Falle brangten innerhalb bes Jubentums in verschiebenen Zeiten zur Frage, ob für bas israelitische Bolk unter folden Berhaltniffen bie Berbindlichkeit gur Erfullung bes Gefetes noch In Balaftina murbe biefe Frage unter ben Juden in ber vormatta= baifchen Reit aufgeworfen, als biefes Land unter griechisch-sprische Herrschaft kam und barauf das Judentum mit dem Griechentum feindlich zusammenstieß. Es bildeten sich unter den Juden zwei Parteien, von denen die eine auf die Losfagung vom Gefet brang und ben völligen Anschluß an bas Griechentum auftrebte, bagegen bie andere treu jum Gefet hielt und bem Griechentum teinen Einfluß auf Aenberung ber religios-nationalen Lebensweise gestattete. bestand aus den jüdischen Hellenisten,") und zur anderen gehörten die Chafsidaer. ) Später war es Alexandrien, wo sich ebenfalls die Juden in Bezug auf die Frage bes Fortbestandes bes Gesehes in zwei Lager teilten. Philo, der Alexandriner, berichtet barüber: "Es giebt Leute, welche bie gefdriebenen Gefete als Sinn= bilber geistiger Lehren halten, lettere mit aller Sorgfalt auffuchen, aber erftere verachten. Leute biefer Art tann ich nur tabeln, benn fie follen auf beibes bebacht sein, auf Erkenninis bes verborgenen und auf Beobachtung des offenen Sinnes, ba boch die heilige Schrift sie auffordert, für ben guten Ruf Sorge zu tragen und nichts von ben Gefegen abzuändern, die von außerorbentlichen und gottbegeisterten Männern gegeben worden sind. Denn, wenn auch unter der Keier

<sup>1)</sup> Midrasch rabba zu Alglib. Absch. 1. § 56. 2) Midrasch rabba baselbst S. 63. 3) Siehe hierzu B. II. S. 1016 — 18 in Hamburger, Real-Encyclopaedie. 4) Siehe: "Sabbathsahr" in genannter R.-E. 5) Midrasch rabba zu 1. M. Absch. 52. 53. baselbst zu Klagelied 8. 1. 2. 5) Siehe diesen Artisel in genannter R.-E. 7) Siehe den Artisel daselbst.

bes Sabbaths ein tiefer Sinn verborgen ist, so dürfen wir keineswegs beshalb bie Gefete von feiner Seilighaltung verleten; wir burfen, wenn auch jedes Reft nur Sinnbild der Seelenfreude und der Dankbarkeit gegen Gott ift, beshalb nicht die gewöhnlichen Feierlichkeiten und Brauche an diesen Tagen aufgeben." Ferner: "Rur Mofis Gefete bleiben fest, unerschütterlich und ungerftorbar. wie mit bem Siegel ber Ratur selbst gezeichnet, ununterbrochen von dem Tage ihrer Erteilung bis auf ben beutigen Tag; fie werden bestehen, fo lange Sonne, Mond, himmel und die gange Belt bestehen."2) Auf einer britten Stelle boren wir ihn: "Der mag ben außern Brauch vernachläffigen, ber, bes Körpers ledig, als reiner Geift bas Grbifche abgestreift. Go lange aber wir weder torverlos find, noch in ber Bufte leben, find wir an die irdische Form gebunden und haben bie Bahrheit nicht ohne Sulle." Wir erfeben aus diefer Bolemit und Apologetik Philos, daß die Bartei der hellenistischen Juden in Alexandrien. die fich vom Gefet losfagte, fehr bebeutend mar. Dasfelbe finben mir auch in ber apologetifchen symbolischen Ertlarung ber Gefete in ben Fragmenten bes jubifchen Philosophen Aristobul,3) und in dem Briefe des Aristaas.4) Von geschichtlicher Bichtigkeit mar diese Parteirichtung für das Christentum, als Baulus, der Hellenist, Apostel besselben geworden und die Lossagung vom Geles, wie sie bie belleniftifchen Juben lehrten, zu ben Sauptlehren feines neuen Chriftentums machte. Dag es ber jubifche Bellenismus gewefen, ber bier gur Geltung tam, ergiebt sich uns auch aus der Opposition der anderen Apostel in Jerusalem und der Jubendriften an anderen Orten gegen Baulus. Das Christentum wäre ohne biese Rithülfe bes jübischen Hellenismus zur Gesetsauflösung nicht gelangt. Jesus und beffen Apostel, ja felbst noch Baulus in ber ersten Zeit seiner driftlichen Thatigkeit, fprechen fich beutlich für ben Fortbestand bes Gefetes mehrere mal aus. Rach Mitth. 5. 17-19 fagt Jefus: "Ihr follet nicht mahnen, bag ich getommen bin, bas Befet ober die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfullen. Denn ich fage euch, mahrlich bis daß himmel und Erbe vergeben, wird nicht vergeben ber kleinste Buchstabe, noch ein Titel vom Geset, bis bag es Alles geschehe. Wer nur eins von biefen tleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute alfo, ber wird ber kleinste sein im Himmelreich, wer sie aber vollzieht und lehrt, ber wird groß heißen im himmelreiche." Ebenfo redet er nach Mtth. 23. 1-5. 23. jum Bolte und zu feinen Jungern: "Auf Dosis Stuhl sigen bie Schriftgelehrten und bie Pharifaer; Alles nun, mas fie euch fagen, bag ihr halten follet, das haltet und thut es." Rur gegen mehrere rabbinifche Anordnungen, bie übermäßig bas Leben erschwerten, als 3. B. gegen ben Brauch bes Sandewaschens vor bem Mable, bas viele Fasten u. a. m. protestirte er. Auch seine Apostel hielten bas Gesetz. So bezeugt Petrus von sich selbst, er habe noch nie Gemeines und Unreines gegeffen; 5) von den andern Aposteln wird berichtet, daß fie regelmäßig ben Sabbath und die Ceremonien beobachteten; ") es werden die als falice Reugen erklärt, die von Stefanus behaupteten, er habe gesagt, Resus wolle die Sitten, die Moses gegeben, andern; ') Paulus eilt zu Pfingsten nach Jerusalem, lost nach dem Gesetz sein Gelübde, ') läßt für sich opfern'), und befiehlt, den sich bekehrenden Timotheus zu beschneiden ") u. a. m. In Uebereinstimmung mit den rabbinischen Anordnungen für die Roachiben (f. Roachibische Geseke) wird von den bekehrten Heiden zu beobachten gefordert: Die Enthaltung vom Göpendienste, Genuß des Blutes und des Erstidten, ebenso von jeder Unquat. 11) Der Brnd mit bem Gefet geschah erft burch ben Ginzug ber jubischen,

<sup>1)</sup> Philo de migratione Abrah. M. 1. 450. 2) baselbst Vita Mosis M. 2. 136. 3) Siehe ben Artikel in obiger R.-E. II. Supplement I. 4) Siehe den Artikel daselbst. 3) Apostelgesch. 10. 14. 3) daselbst 20. 7. 3) baselbst 6. 18. 3) baselbst 18. 18. 4) daselbst 24. 17. 18 3) baselbst 18. 1—8. 41) baselbst Aap. 21.

vom Gefet fich losfagenben Sellenisten in bas Christentum, ju benen ber jubifche Hellenist Baulus gehörte, der die Lossagung vom Geset offen proklamirte. extreme Ausgang bes jubifchen Sellenismus bat bei ben ftrenggläubigen Ruben in Palaftina tiefe Beforgnis erregt, fie befürchteten ein weiteres Umfichgreifen ber Lossagung vom Befete innerhalb bes Judentums und legten feierlichft Bermahrung gegen folches Borhaben ein. Die uns erhaltenen Aussprüche barüber von Seiten ber angesehensten Gesetheslehrer lauten: "Und es follen bir bieje Worte fein, die ich dir heute befehle, in beinem Bergen" (5. DR. 6. 6.), b. b. baß fie bir nicht vorkommen gleich einer alten Lebensweisung, um bie man fich nicht kummert, sondern wie eine neue, der Alle zulaufen"; ') "Die Thora, das Gefet, murbe nicht auf Bebingung gegeben"; 2) "Die fünf Bucher ber Thora werden nicht aufhoren";3) "sie ist nicht im himmel" (5. M. 30. 2.), b. h. daß bu nicht faast, ein anderer Moses stand auf und brachte eine neue Thora pom Simmel, ich bezeuge bir, bag von berfelben nichts im himmel übrig geblieben";1) "Das find die Gebote, die Gott durch Mofes gegeben" (3. M. 34 27), daber barf tein Prophet von da ab ein neues Gefet ichaffen"; b) ferner: "Wer das Joch bes Gefetes von fich wirft, ben Bund gerftort und gefetwibrige Grunbe bes Gefetes offenbart, hat teinen Anteil an ber fünftigen Welt"; ") "Wer bie Sabbathe entweiht, die Feste geringschatt, ben Bund Abrahams gerftort, seinen Rachsten öffentlich beschämt, unrichtige Schriftauslegung giebt, bat, follte er auch Thorakenntniffe und gute Berke haben, keinen Anteil an ber kunftigen Belt".') Die spezielle Angabe ber Sabbathe, der Feste u. f. w. in diesem Ausspruche mar mahricheinlich gegen bas paulinische Christentum, wo biefelben als aufgehoben erklart murben. Andere hierher gehörenbe Lehren find: "Es heißt im Sabbathgeset; "er (ber Sabbath) ift ein Zeichen auf ewig" (2. M. 31. 17.), bas bebeutet, ber Sabbath werbe nie aufhören"; ) "Die Propheten werden einst aufhören, aber nicht bas Funfbuch, die Thora." Gegen biefen Ausspruch des R. Jochanan (im 3. Jahrhundert) bemerkte sein Zeitgenoffe R. Simon ben Lakisch, daß nicht einmal bas Efterbuch, b. h. bas Borlefen besselben am Purimfeste, und die Halachoth, bas munbliche Gefet, aufhören werden. "") Ueberhaupt erschien ihnen die aanze Frage von der Möglichkeit der Gefetesauflofung nicht mehr neu, dieselbe murbe schon in ben Tagen des Propheten Szechiel aufgeworfen und beantwortet. Czechiel 20. 32 u. 33. heißt es: "Und wenn es in euren Sinn kame, was nicht sein sollte, und ihr sprechet: ""laffet uns wie die Bölfer werden, gleich ben Fa-milien der Länder, Holz und Stein zu verehren."" So mahr ich lebe, spricht ber Berr ber Emige, ob ich nicht mit starter Sand und mit ausgestrecktem Arm über euch herrschen werde. Ich lasse euch durch den Stab ziehen und bringe euch unter bes Bundes Bande." Unter Sinweifung auf biefe Stelle lehrten fie: "Damit Jsrael nicht spreche: "wir sind unter den Völkern, lasset uns wie sie thun!" Richt boch, ruft Gott, ich gebe es nicht zu, sondern sende ihnen Bropheten, die sie beffern und fie mir wieder zuführen werden." ") Richt desto weniger fprechen die Migftiter von bem Aufhören des Gefetes in der Butunft und der

Offenbarung einer neuen Thora durch den Messias. Rab Roseph, ein Lehrer im 4. Jahrhundert, zitirt die Tradition, daß in der Zutunft die Gesetze aufhören werben. ) Freilich geschieht hier bie Berufung auf die Tradition nur fur die Reit nach bem Ableben ber Menschen. Aber die Mystifer, welche von einer neuen Thora burch den Messias sprechen, haben gewiß obige Tradition von dem Aufboren ber Gefete auf bie messianische Zeit bezogen. "Gott", lautet ihre Lehre, "erklart die neue Thora, die er durch den Messias geben wird"; 2) ferner: "Gott erklärt die Gründe der neuen Thora, die durch den Messias geoffenbart werden fall, "3) Reben biefen Lehren treffen wir auch bei ihnen die Angaben von dem Aufhören einzelner Befete, als 3, B. ber Opfer mit Ausnahme bes Dantopfers; 1) ferner ber Keier ber Feste mit ber Beibehaltung bes Berfohnungstages und bes Purimfestes; ") ebenso ber Fasttage") und des Berbotes des Genusses unreiner Diere. ) Es versteht sich, daß die Gefetestehrer der Bertigndesrichtung gegen biefe Lehren ber Myliter entschieben Bermahrung einlegten. Der Unterschieb amifchen ber Gegenwart und ben Tagen bes Meffias wird nur aus bem Freifein von ber Unterwürfigteit unter die Berrichaft fremder Regierungen bestehen", mar eine Gegenlehre, ) der wir eine andere anschließen: "Isrgel bedarf nicht der Thora bes Meffias, benn es heißt: "nach ihm werden fich die Boller febuen (Sefaia 11. 10.), b. h. die Bolter, aber nicht Jerael.""). Unterftust murbe biefer Protest gegen die Annahme von der Auflösbarteit des Gesets burch die hin-weisting auf die nielen Bibelstellen, die den ewigen Bestand des Gesets barthun, als 3. B.: "Bon beinen Gesehen weiß ich aus alter Beit, bag bu fie auf ewig gegrundet haft" ", ", "Nicht mit euch allein schließe ich biefen Bund und biesen Gib, sondern auch mit benen, die hier nicht mit uns vor bem Emigen, unferm Gott bastehen!;!') "Und ich habe meinen Bund mit ihnen, spricht ber Ewige; mein Geist, ber auf dir ist, und meine Worte, bie ich in beinen Mund gelegt, werben nicht weichen aus beinem Mundo und aus dem Munde peiner Kinder und beiner Entel, verheißt ber Ewige, von nun bis ewig, "12) Bon ben Lehrern ber nachtalmubischen Zeit nennen wir zunächst ben Religionaphilosophen Saadja Gaon (892 — 942), der diesem Gegenstande in seiner Schrift: "Emunoth Wedeoth" einen gangen Abschnitt (Absch. 3) widmete. Nach ihm hat Abraham ben David (1110-1160) diefes Thema in seinem Buche "Emung Rama," Abschnitt 2 ausführlich behandelt. Der britte mar Mojes Maimonides (1135—1204), ber biefe Frage an mehreren Stellen in seinen Schriften erörtert. Alle drei sind gegen die Annahme ber möglichen Auflosbarteit bes Befetes, Bir gitiren bier aus ben Schriften bes Letteren, schon in Betracht, seiner Autorität im Jubentum, ohne uns jedoch von Gegenbemertungen barüber, die sich uns beim Durchlesen biefer Stellen aufbrängten, zurudzuhalten. In seinem Mischnatommentar zu Sanhebrin Abschnitt 11 stellt er ben Glaubenssat auf: "Daß diese Thora weber gewechselt, noch eine andere an beren Stelle fommen werde "Deutlicher lesen wir darüber in seinem Buche "Jad Chasata" Jesode Thora 9. 1.: "Gine ausgemachte Sache ist es, daß das Gebot der Thora für immer ist und keiner Aenberung unterworfen ift, weber burch Berminberung noch burch Bufag. Wenn

י Nidda S. 61b. אולרות מערת בנוכרת מערת כערות כערות כערות כערות לבוא און אולות אוניתות אוניתות בנוכרת כערות כערות בנוכרת מערית ביניתות אוניתות היותר מואר אוניתות היותר ביניתות אוניתות היותר מערית ביניתות לייתר על ביניתות ביניתות

baber Jemand behauptete, die Gefete, die ben Israeliten befohlen murben, waren nicht für alle Reiten und Gefchlechter, fondern nur auf gewiffe Zeit . . . . , ber ift ein falfcher Prophet, benn er leugnet die Beiffagung Mosis, bem Gott bas Gefet fur uns und unfere Rinder auf ewig gegeben bat; Gott ift tein Menfc, baß er lüge, kein Sterblicher, ber sich bedenken sollte." Ferner: "Wer annimmt, baß Gott die Thora mit einer anderen verwechselt hat und diese Thora längst aufgehoben fei, gehört zu ben Epikuraern."1) Gine Erklarung bierzu giebt er in feiner Schrift More Rebuchim III. 34. "Weil was ebenmäßig und vollftandia ift, unmöglich ohne Störung ber Symmetrie und ber Bollftandigfeit verminbert ober vermehrt werben kann; da nun die Thora vollkommen ist nach dem Zeugnis: "Die Lehre bes Ewigen ift volltommen" (Pf. 19. 8.), fo tann fie auch ju teiner Reit veranbert werben." Wir bemerten icon jest in Bezug auf biefe entschiedene Haltung bes Maimonides, daß er in obigen Sätzen die Lehre von der Aulässigkeit ber Aufhebung bes gangen Gefetes mit ber eines einzelnen Gefetes gleich teterisch halt, was vollständig mit den Angaben im Talmud von der Aufhebung ein= zelner Gefete burch bie Gefeteslehrer, als z. B. burch Johann Syrkan, Jochanan ben Safai, die Synedrialsisungen unter R. Cleafar ben Afaria u. a. m. in Wider= fpruch steht, die wir boch nicht beshalb für "Reger" halten werden. Auch bie weitere Angabe von Maimonibes in der Borrebe zur Mischnaabteilung "Seraim", daß einem Propheten nur eine zeitliche Gefetesaufhebuna aestattet sei, aber nicht die für immer —, scheint mit vielen talmudischen Berichten von Gefetesaufhebungen für immer 2) nicht übereinzustimmen. mag es wohl gewesen sein, daß fich mehrere Belehrte nach ihm gegen biefe feine Wir nennen von benfelben Chasbai Krestas (1391) Annahme erklärt haben. in seiner Schrift "Dr Abonai" II., Relal 8. Kap. 3. und Joseph Albo (1360 -1444) in feinem Buche "Ittarim" III. 13-16. Bei Letterem beißt es: "Es ift nicht notwendig, die Unveranderlichkeit anzunehmen. Sind auch die Gefete an fich unveränderlich, so tann boch eine Beranderung in Bezug auf ben Empfänger berfelben erfolgen, je nach beffen Anlagen und Fähigkeiten, auf ben biefelben mirten, ben fie gur Bolltommenheit bringen follen, gleich einem Argte, ber fein Rezept nach der Beschaffenheit andern muß. Sbenso ist die Wethode des Lehrers bei Erteilung des Unterrichtes. Wenn Maimonides die Unveranderlich= feit bes Gefetes als Dogma aufstellt, fo wurden wir es höchstens als Tradition gelten laffen, aber bie Rritit ber Bernunft tann biefe Angabe nicht paffiren Die hinmeifung auf 5. M. 13. 1.: "Ihr follet nichts hinzuthun und nichts bavon abnehmen" ift nicht flichhaltig, weil biefer Bers fich auf bie Form, bie Beise ber Gesetsvollziehung erstreckt, aber nicht auf die Sinzufügung ober Abschaffung eines Gesets. In Wahrheit sind in den Jahrhunderten nach Moses viele Gesetse hinzugekommen, als z. B. die, welche der Talmud dem Josua, Sa-lomo u. a. m. zuschreibt. I Am Ende des 14. Kapitels daselbst gelangt Albo jum Schluß, daß das Gesetz nicht völlig abgeschafft, aber teilweise geanbert werben tann. Zur Beantwortung der Frage, wie bei Gott eine Aenderung der Gefinnung gebacht werben könne, die durch die Annahme der Möglichkeit einer Gesetsanderung vorausgesett werden muß, nennt er die Gesetsanderung bei Abam, Roa, Abraham und später bei dem israelitischen Bolke, wo dem Einen erlaubt mar, mas dem Andern verboten wurde. Endlich bringt er im 16. Rapitel baselbst die Wiberlegung ber Beweise seiner Vorganger für die Annahme ber Beranderlichkeit des Gesetzes. Die Schriftstellen, die bei vielen Gesetzen "ewige Dauer" haben, als 3. B. bei bem Gefete von ber neuen Frucht und bem

<sup>1)</sup> Maimonides: Jad chasaka h. Teschuba 3. 8. 2) Siehe barüber unfere Arbeit: "Gefetesaufhebung". 3) Siehe: "Trabition".

Berföhnungstage: "ein ewiges Gefet für eure Nachkommen" (3. Dt. 23. 14. 31.): bei dem des Sabbaths: "zwischen mir und den Jeraeliten foll es ein Zeichen auf ewig sein" (2. M. 12. 24.) u. a. m. beweisen nichts, weil boch die anderen Gefete ohne diefe Aufate als zeitlich und veranderlich gelten konnen; auch bebeute ber hebraische Ausbruck für "ewig", olam, oft nur eine langere Zeit als z. B. "Berrucke nicht die ewige Grenze" (Spr. Sal. 22. 8.); "von ewig, olam, gerbrach ich bein Joch" (Jeremia 2. 20.); "Ich wohne in beinem Belte ewig, olamim" (Bf. 61. 15.); "und er foll ihm ewig, olam, dienen" (2. Dt. 21. 6.), nämlich bis jum Jobeljahr u. a. m. Auch bie talmubifchen Angaben von bem Aufhören ber Feste in ber Zukunft scheinen die Bezeichnungen bei ben Gesetzen ber Feste: "ewiges Geset" (2. M. 12. 14. 17; 3. M. 14. 41.) nicht beachtet Ausbrücklich erklaren mehrere Rabbiner bie Pfalmenworte 146. 7.: su baben. "Der Ewige befreit die Gefesselten, הי' מחיר אכררים, burd: "Der Ewige er laubt bas Berbotene."1) Diefe offene Erklärung Albos erregte einen Sturm von Gegenerklärungen bei den anderen Gelehrten. Abravanel (Abarbanel) möchte beffen Schrift "Itarim", Befestigung ber Grunbfate, Buch "Ofrim", bes Rieberreißens ber jubifchen Grundfage, genannt wiffen.2) Anbere Gegner von ihm waren: Satob ben Chabib, Simon Duran und Abraham Bibago. 3) Doch hatte Albo noch im 17. Jahrhundert seine treuen Jünger, die sich gleich ihm für die Möglichfeit einer Gesetesanberung aussprachen. Wir nennen von benselben ben Bhilosophen und Mediziner Tobia Roben Rofe (1652-1729), der in seinem medizinisch=philosophischen Werte "Maaße Tobia" in ausführlicher Weise die Auläffigteit einer Gefetesanderung barthut. Erft bas 18. Jahrhundert brachte wieder einen entschiebenen Gegner biefer Annahme Albos. Es mar der philofophifch gebilbete Mofes Menbelsfohn (1729 - 1786), ber in feiner Schrift ' "Berufalem" folgende Ertlarung barüber abgiebt: "Bas bas gottliche Gefes gebietet, tann die nicht minder gottliche Bernunft nicht aufheben." ') Ferner: "In ber That sehe ich nicht, wie diejenigen, die im Hause Jakobs geboren sind, sich auf irgend eine gemissenhafte Beije vom Gefet entledigen konnen. Es ift uns erlaubt, über bas Geset nachzudenten, hier und ba, wo ber Gesetgeber teinen Grund angegeben, einen Grund ju vermuten, ber vielleicht an Zeit, Ort und Umftanbe gebunden gewesen, vielleicht mit Zeit und Ort und Umftanben veranbert werden tann -, wenn es bem allerhochsten Gesetgeber gefallen wird, uns feinen Willen barüber ju ertennen ju geben; fo laut, fo öffentlich, fo über alle Ameifel und Bebenklichkeiten binmeg zu erkennen zu geben, als er bas Gefet felbft gegeben bat."') Ihm folgte, gang biefer Richtung zugethan, ber treffliche 3. S. Reggio (1784 — 1855) in feiner Schrift "Thora und Philosophie" S. 161-162 u. a. m. 6) Auch der rationelle Grund von dem bilbenden Gin= fluß der einzelnen Gesete auf den Jeraeliten wird von Mofes Mendelssohn auf einer andern Stelle hervorgehoben, mas den Fortbestand bes Bejetes be-"Sowohl bie geschriebenen als bie ungeschriebenen Gefete," fagt er, "baben unmittelbar als Borfdriften ber Sandlungen und Lebensregeln bie öffentliche und private Gludfeligfeit jum Endzwede. Sie find aber größtenteils als eine Schriftart zu betrachten und haben als Ceremonialgesete Sinn und Bedeutung. Sie leiten den forschenden Verstand auf göttliche Wahrheiten; teils auf ewige teils auf Geschichtswahrheiten, auf die fich die Religion biefes Boltes grundete; bas Ceremonialgeset mar bas Band, welches Sandlung mit Betrachtung. Leben und Lehre verbinden follte."1) Doch vaßt diefe hier angegebene Aeukerung

<sup>&#</sup>x27;) Midrasch Thillim zu Bf. 146. 7. ') Jeschuoth Meschicho II. 3. cap. 15. 16. ') En Jatob zu Megilla Abján. 1. 1. ') Mojes Mendelssohnsche Werke III. S. 352. ') baj. III. 356. 157. 168. ') Siehe Beiblatt zur Allg. Zeitung des Judentums 1889. Nr. 9. und Leopold Dudes, Saadja Gaon S. 20 Ann. 8. ') Mendelssohnsche Werke III. 350.

über die Richtausbebung des Gesetes nicht mit anderen Aussprüchen von ibm. bie auf eine notwendige Umgestaltung und Reform des Gesetes au bringen icheinen Bir bringen von benfelben: "fie, die Gefete, murben bem lebenbigen geiftigen Unterricht anvertraut, ber mit allen Beranberungen ber Zeiten und Umftanbe aleichen Schritt halten und nach bem Bedürfniffe und nach ber Fähigkeit und Fassungstraft des Lehrlings abgeandert und gemodelt werden kann. "1) "Ich werbe es nicht leugnen, daß ich bei meiner Religion menschliche Rufate und Migbrauche mahrgenommen, die leider ihren Glang nur gu febr verdunteln. Belder Freund ber Bahrheit tann fich ruhmen, feine Religion von fcabliden Menschenfapungen frei gefunden ju haben? Wir ertennen ihn alle, diefen veraiftenben Sauch ber Seuchelei und bes Aberglaubens, fo viel unfer find, bie wir die Bahrheit suchen und wunschen, ihn ohne Rachteil bes Wahren und Guten abmifchen zu konnen."2) Bir feben bier Menbelsfohn im Biberfprud mit fich felbst; es find zwei Dachte, die in ihm tampfen und ihn balb babin, bald borthin brangen: die Macht bes Glaubens und die Macht ber Philosophie. Ein geschichtliches Borbild für Moses Menbelssohn finden wir in Moses Maimonibes (1135 - 1204), beffen religios-philosophische Schrift "More Rebuchim" bekanntlich ihn fehr beschäftigte. Derfelbe wiberspricht fich in feinen Schriften ebenfalls oft, fodaß er bald als Stocktalmubift, bald als Philosoph und Freibenter erscheint, wenn er auch die Frage von ber Abanberlichteit bes Gesetze in ftrengorthoborem Sinne beantwortet; bie Zeit mar für eine andere Erlebigung biefer Frage noch nicht ba, auch mußte sich bas Jubentum im Gegenfat jum Islam und Christentum, die es burch Lehre und Schwert zu vernichten brobten, erklaren und die Nichtaufhebung des Gefetes auf feine Fahne fcreiben. Gin anderes, alteres Borbild für Menbelsfohn in reformatorifder Birtfamteit, wenn er sich auch bessen, wie es scheint, nicht bewußt mar, haben wir in Jesu von Razaret, bem Stifter bes Chriftentums, ber ebenfalls als ftrenggläubiger Rube bas Gefet in unabanderlicher Gestalt erhalten wiffen wollte und nur gegen bie menschlichen Satungen besselben als 3. B. gegen bas Sanbewaschen vor bem Effen u. a. m. auftrat. Wenn die jubifche Reform in Berlin gur Aufhebung eines Teiles des Gefetes als z. B. ber Speifegefete, ber Befchneibung u. a. m. schritt, so erscheint und dies als eine geschichtliche consequente Ausführung ber Mendelssohnschen oben gitirten Reformgebanten von der Abanderlichteit bes Gefehes nach Zeit und Berhaltniffen mit Sintenansehung feiner anbern entgegengesetten Aeußerung von ber Nichtaufhebung bes Gesetes. Wie im Chriftentum Paulus burch seine Abschaffung bes Gesetzes über seinen Reister, ben Stifter bes Christentums, ber sich für die Beibehaltung des Gesetes aussprach, hinausging, fo fceint uns holbheim, ber Begrunber ber Reform, in ber Frage bes Fortbestandes des Gesehes über Mendelssohn hinausgegangen zu fein; er erhob bie Abschaffung eines Teiles des Gesetes: der Speisegesete u. a. m. zur vollen Wir tommen nun jum Schluß biefer Arbeit. Wir vermiffen bei Thatsache. beiben, mas mir icon oben über Maimonibes bemerkt haben, bie Scheibung amifchen ber Aufhebung ober Abanberlichkeit bes gangen Gefetes und ber eines einzelnen Gesetes; beides scheint bei ihnen eins zu sein, und boch ift bies nicht fo, ba bie Annahme von der Aufhebung des ganzen Gefetes in dem talmudifchen Schrifttum von ben Lehrern, wenn von ben Dinftifern abgefeben, entschieben als teberisch bezeichnet wird; bagegen fie uns von ber Aufhebung einzelner Gefete burch bie Gesetsehrer und Patriarchen ohne jedwebe Gegenbemerkung erzählen. haben über die Aufhebung einzelner Gesete im talmubischen Schrifttum eine ausführliche Arbeit abgefaßt, die wir auch hier folgen laffen werden.

<sup>1)</sup> Mendelssohnsche Werke III. 424. 2) baf. III. 41.

Bor Allem bitten wir. העברת המצית ,בשול התירה Bor Allem bitten wir. biefe Arbeit nicht im Dienste einer Barteirichtung bes gegenwärtigen Judentums zu halten, bas wiffenschaftliche Intereffe allein ift unfer Standpunkt; Auffaffung und Darftellung follen auch bier möglichst objettiv fein. Wir glauben bies porausiciden zu muffen, weil die Behandlung bieses Themas die Parteien unferes religiofen Bekenntniffes gar febr berühren und wohl auch beschäftigen durfte. Rur für die, welche sich über ben beengenden Standpunkt einer Parteirichtung zu erheben vermögen, schreiben wir und hoffen, auch fo beurteilt zu werben. Die Annahme von ber Rulaffigteit ber Aufhebung bes Gefetes in feiner Gefammtheit, als nicht mehr den Asraeliten verpflichtend, wie dieselbe sich bei ben jübischen hellenisten in der mattabäischen Zeit in Palästina und später auch in Alexandrien und an andern Orten Borberasiens geltend machte und zur Lossagung von der Gefetesvollziehung führte, haben wir in bem Artitel: "Fortbauer bes Gefetes" als eine mit bem Grundwesen bes Audentums in Widerspruch flebende nach-Lehre und Gefet find fo an einander gebunden, gehoren fo fehr que fammen, daß auf die Aufhebung des Ginen die Bernichtung bes Andern erfolgen muffe; beide haben baber nur die eine Bezeichnung: "Thora", die "Lehre und Geseh" bedeutet.') Aber wie steht es mit der Aufhebung einzelner Gesehe? Ist bieselbe zulässig? Das biblische Schrifttum soll erst darüber Aufschluß geben. In 5. M. 4. 3.; 13. 1. heißt es: "Ihr follet nichts hinzuthun zur Sache, die ich bir beute befehle, und nichts bavon abnehmen, ju beobachten bie Gebote bes Ewigen eures Gottes, die ich euch befehle." Rach bemfelben ift die Berminderung. Aufhebung bes Gefetes, sowie beffen Bermehrung verboten. Dagegen lefen wir in 5. M. 18. 15. in dem Gefete von bem bem Bolte verheißenen Propheten gleich Diofes die Mahnung: "auf ihn follet ihr hören"; ber Gehorfam gegen benfelben wird bedingungslos gefordert, in allen Fällen, die auch eine Gefetesaufhebung miteinschließen tonnen. In biefem Sinne hat fich barüber ber Befeteslehrer R. Jodanan (im 3. Jahrh.) ausgesprochen: "In allen Fällen gehorche biefem Propheten, follte er auch bie Uebertretung eines Gefetes mit Ausnahme bes Gögenbienstes von bir forbern."2) Auf einer anbern Stelle wird jedoch in Bezug auf diesen Ausspruch die Beschräntung hinzugefügt: "wenn diese Gesebesaufhebung eine zeitliche ift gleich ber Opferbarbringung bes Propheten Glia am Berge Rarmel."3) Jebenfalls wird hier die Aufhebung eines Gefetes, wenn auch nur fur eine gewiffe Beit, als julaffig erklart. Gine andere Schriftstelle darüber ift in 5. Dt. 17. 8 - 14., betreffend die Ginfepung und die Function bes Obergerichts (f. b. A.), wo ebenfalls ber Gehorfam gegen basselbe mit bem Nachbruck bedingungslos gefordert wird: "Und thue nach dem Ausspruche, ben sie bir verfünden, von dem Orte, den der Ewige erwählen wird, beobachte zu vollziehen ganz, wie sie bich lehren werden.") Ferner: "Weiche nicht von der Sache, bie sie dir verkunden, weber nach rechts, noch nach links.") Dieser gebotene, bebingungslofe Gehorfam gegen das Obergericht foll auch in dem Kalle erfolgen. wenn dasselbe in seinem Urteile oder Ausspruche gegen ein Gefet verftogen ober gar basselbe aufheben wurde. Maimonibes bestimmt in Bezug barauf: "Das Gericht befit bie Macht, auch folde Gefete und Anordnungen, die in gang Brael verbreitet find, zeitlich aufzuheben. Wie ber Arzt oft genötigt wird, bei einem Batienten die Amputation eines Gliedes vorzunehmen, um baburch ben übrigen Leib gefund zu erhalten, fo tann bas Gericht die Uebertretung biefcs oder jenes Gebotes auf eine gemiffe Reit erlauben, damit die übrigen Religions:

<sup>&</sup>quot;) Siehe den Artifel "Sehre und Gesch" in Abteilung I. 2) (demara Sanhedrin S. 90 a. לי הורץ בור על ד"ת שבור על ד"ת שבוע לו הורץ בוע" לי הורץ בוע"ל) Jedamoth S. 90 b.; chenso Maimonides h. jesode hathora Absch. 9. 8. 4) 5. M. 17. 10. 3) das. B. 11.

gesetze erhalten werben.") Im Talmub haben wir aus verschiebenen Reiten mehrere Ausspruche, welche die leitenden Ibeen, die Beweggrunde der wirklich porgenommenen Gefetesaufbebungen enthalten. Bir bringen bon benfelben: "Oft ist die Bernichtung bes Gesetzes seine Begrundung";2) "Besser, daß ein Gesetz aufgehoben als die Thora vergessen werde";3) "Zeit ist für den Ewigen ju schaffen, sie zerstören bein Gefet (Bf. 119. 126.), b. h. man wirtt oft für Gott, wenn man ein Gefet aufhebt"; ) "Beffer, es fcminbet ein Gefet aus ber Thora und der Rame Gottes werde nicht öffentlich entweiht";5) oder: "Beffer, ein Gefet in ber Thora auszureißen und ber Name Gottes werde öffentlich geheiligt"; o) ferner: "Sammtliche Gebote haben gegen ein Wort in der Thora teinen Wert"; ) "Und beobachte meine Gefete und Rechte, die der Menfch ausüben und burch fie leben foll (3. M. 18. 5.), b. h. ber Menfch foll burch fie, bie Gefete, leben, aber nicht fterben; es barf jedes Gefet jur Rettung eines Menfchenlebens übertreten werden, nur nicht bas des Berbotes des Gogendienstes, ber Unzucht und bes Mordes"; ") "Das Gericht tann, wo Grunde vorliegen, Die Aufhebung eines Gefetes verfugen". Diefem Cate wird awar bie beidrantenbe Claufel hinzugefügt: "wenn es fich um die Unterlaffung einer Gefetesvollziehung handelt, die jedoch in Betracht der vielen im Talmub berichteten Gefetesaufhebungen von Seiten ber Gesetslehrer und ber jubischen Obergerichte, Sonebrien, bebeutungslos wird."") Bir werben balb Gelegenheit haben, biefe verichiebenen wirklich ftattgefundenen Gefetesaufhebungen nach ihren zwei Rlaffen, ber zeitlichen und emigen, vorzuführen und zu besprechen. Borerft möchten wir bie Frage erörtern, wie biefe Gesetsaufhebungen mit bem oben gitirten Schriftwort aus 5. M. 4. 3.; 13. 1., bas jebe Berringerung ober Bermehrung bes Befetes verbietet, ju vereinbaren find. Befanntlich maren es bie Sabbucaer (f. b. A.) und frater die Raraer, die auf Grund biefes Berbots ben gangen rabbinischen Gesetsausbau mit seiner Bermehrung und Berminderung ber Gefete, wie er im talmudifchen Schrifttum uns vorliegt, verwarfen. Bon rabbinifcher Seite find verschiedene Lösungen darüber versucht worden; wir halten es mit benen, welche biefes Berbot nach feinem Rufammenhange in 5. D. 13. 1-4. mit bem Gefet von bem falichen Propheten erklaren, daß dasfelbe fich nur auf den Propheten beziehe, berfelbe barf nicht ohne jebwebe Schriftbegrundung weber eine Berminderung, noch eine Bermehrung des Gefetes auf eine angebliche ihm gewordene Offenbarung vornehmen. Der Gefeteslehrer ober das judifche Gericht bagegen, ber vermöge seiner Schriftsorschung und Schriftnachweise eine Bermehrung oder Berminderung des Gesetes vornimmt, fteht nicht unter biefem Berbote, er verstößt bamit nicht gegen basselbe. Maimonibes (1135—1204) sagt barüber

in seiner Ginleitung zu seinem Werte "Jab Chafata": "Diese Gesehe, welche bie Beifen fpater erneuerten, verstoßen nicht gegen bas Berbot 5. M. 4. 2. und 13. 1-4., "nichts hinzuzufügen und nichts wegzunehmen", benn basselbe bezieht fich auf ben Bropheten, ber im Gefete nichts erneuern barf unter Borgabe. Bott habe es ihm befohlen".') So wird in Bezug auf 3. D. 27. 34. "biefes find die Gebote, die ber Ewige Mofes für die Araeliten auf bem Berge Sinai befohlen", gelehrt: "bag von ba ab tein Prophet irgend etwas (im Gesete) erneuern barf";') Maimonibes zitirt als Grund hierzu bie Stelle in 5. M. 30. 12. "bas Gefet ift nicht im himmel" und fpricht ein für allemal es aus, ban bie Gefetesoffenbarung mit ber an Mofes abgefchloffen und teine mehr burch einen Bropheten zu ermarten fei. Es tann baber Niemand unter Berufung auf eine ibm geworbene Gottesoffenbarung ein altes Gefet aufheben ober ein neues Gefet Dagegen wird ausbrudlich einer autoritativen jubifchen Behörbe bie Macht quertannt, auf bem Bege ber Schriftforschung ober in Betracht bringender Berbaltniffe Gefete aufaubeben und Gefete einzuführen. Gegenstände", heißt es, "vollzog bas untere Gericht, bem bas obere Gericht (bas himmlifce) beistimmte: es verordnete bas Borlesen bes Esterbuches am Burimfefte, die Begrußung mit bem vierbuchstabigen Gottesnamen (f. Abonai) und die Rebntablieferung an die Priefter, nicht, wie es gefetlich bestimmt mar, an die Leviten. Gegenstände, welche eine Berminderung und Bermehrung bes Gefetes (siehe weiter) mit einschließen."1) Ferner lesen wir: "An brei Orten hat die Balacha, das munbliche Geset, das Schriftgeset verdrängt: die Thora ordnet an, bas Blut eines gefchlachteten Geflügels ober Bilbes mit Erbe, Afche, ju bebeden, aber bie Salacha erlaubt es auch mit allen anberen Gegenständen; die Thora verbietet bem Rafiraer (f. b. A.) fein Saupthaar mit einem Scheermeffer abau= ioneiben, aber bie Salacha erweitert biefes Berbot auf jebes andere Bertzeug; bie Thora gebietet zur Chescheidung die Anfertigung eines wirklichen formellen Scheidebriefes, aber die Halacha erlaubt diese Aussertigung auch auf einem Delblatte."5) Rach biefer Grundlegung für bie Zulässigkeit ber Gesetsaufhebung machen wir uns an die speciellen Angaben der vorgekommenen und wirklich voll= zogenen Gesetzsausbebungen im biblischen und talmubischen Schrifttum. a) die Gesetesaufhebungen im biblischen Schrifttum. Rach Josua 24. 26. ftand eine Eiche am Heiligtum in Sichem, unter der Josua nach feiner Mahnuna und Bundeserneuerung mit dem Bolte ein Dentmal errichten ließ - gegen bas Gefet 5. D. 16. 21. "Reinen Baum neben den Gottesaltar ju pflanzen"; Joiua 8. erbaute Gibeon einen Altar, auf bem er opferte; Richter 10. that basselbe Manoa; 1. Samuel 7. der Prophet Samuel in Migpa; 1. Samuel 11. die Manner von Bethsemes: 1. Samuel 11. geschieht dasselbe in Gilgal bei der Erneuerung der Königswurde Sauls; daselbst Rapitel 13. opferte der König Saul in Gilgal; daselbst Rapitel 14. erbaute er einen Altar zur Opferbarbringung in Dichmas; 1. K. 18. 31. errichtete der Prophet Cliahu einen Altar am Berge Karmel und opferte auf bemfelben; fammtliche hier aufgezählten Sandlungen waren gegen bas Gefet in 2. M. 17. 3-6; 5. M. 12. 13-15., wo die Opferbarbringung nur auf ber Statte bes Beiligtums, bes Beltheiligtums (f. b. A.) ober fpater des Tempels in Jerusalem vorgenommen werden burfte. Die Gesetzelchrer im Talmud erkennen das Gesehwidrige in diesen Berichten an, aber sie sehen in denfelben eine zeitliche Gefenesaufhebung, als durch die Zeit und für die Zeit

<sup>1)</sup> Achnlich spricht er sich in h. jesode hathora Abschn. 9. 1. und in seiner Borrebe zum Mischnasommentar zu Seraim und Sanhedrin Abschn. Chelet über die Ewigteit des Gesehres aus. Mehreres siehe den Artisel: "Richt mehr und nicht weniger". 2) Sisra zu 3. M. 27. 34. Abschn. 13. 3) Jadehasaka Jesode hathora Abschn. 9. 1. Mehreres siehe: "Gesehr und Brodetentum". 4) Menachoth S. 23b. 3) Sota S. 16a. אין העקבות הע

geboten. 1) "Bor Errichtung ber Stiftshutte", lehrten fie, "waren gur Opferbarbringung bie Opferhöhen, Bamoth, erlaubt, aber nach berfelben murben fie verboten; por bem Gingug in Silo und mahrend ber Zeit biefes Beiligtums in Rob und Gibeon murden biefe Opferhoben wieder erlaubt, bagegen verboten, als fväter in Nerusalem bas Beiligtum errichtet mar."2) Diefes "erlaubt" in biefem Berichte bedeutet die zeitliche Aufhebung des betreffenden Berbots. Durch solde Annahme von gefetlichen, zeitlichen Gefetesaufhebungen werden noch andere fceinbar gefetwidrige Sandlungen in ber Bibel erklart: Die Darbrinauna ber Beihopfer am Sabbath, die bei ber Ginweihung ber Stiftsbutte von Ginzelnen gespendet wurden;3) baß Mofes (3. M. 24. 8—15) ben Gottesläfterer feftnehmen ließ, bevor er noch bie ihm autommenbe Strafe fannte: 1) ben Sabbathfcanber ohne vorherige Bermarnung toten ließ (4. D. 15. 32.); 3) ferner bag Jofua (Jofua 6.) über Achan ohne Zeugenvernehmung ben Tob verhängte; ) bag ber Brophet Samuel (1. S. 7. 9.) und die Leute von Bethsemesch (1. S. 6. 14.) weibliche Opfer, Rube, barbrachten; ") ber Prophet Elifa in bem Rriege gegen bie Moabiter gegen bas Gefet (5. M. 20. 19.) Baume zu fallen befahl's) u. a. m. Rablreicher find: b) Die Gefegesaufhebungen im talmubifden Schrift= tume. Wir haben es hier mehr mit ben "Gefetesaufhebungen fur immer" ju thun, die wir im Gegenfat zu ben zeitlichen Gefetesaufhebungen "die ewigen" nennen. Als erfte bezeichnen wir bie im talmubifchen Schrifttum oft erwahnte "Esra-Anordnung", ben Zehnten nicht mehr, wie bisher, an bie Leviten, sondern an bie Briefter abzuliefern, ) eine Magregel, Die gegen bas Gefes 4. DR. 18. 21. "ben Sohnen Levis habe ich alles Zehnte in Israel jum Erbe gegeben" mar und eine Aufbebung besselben bedeutet. Diefe Gefetesaufhebung führte balb ju einer anbern, Rach 5. M. 26. 2. 12—15 foll ber Landmann jedes Jahr im heiligtum zu Jerufalem ein vorgeschriebenes Zehntbekenntnis fprechen, bag er alle Behnten nach Borfchrift abgeliefert: "ich habe es gegeben bem Leviten, bem Frembling, ber Baife und ber Bittme." Diefes Bekenntnis tonnte in Folge obiger Anordnung, bie ben Leviten ben Zehnten wegnahm, nicht mehr in Bahrheit gefprochen werden. Der Hohepriester und Fürst Johann Hyrkan (135—106) schaffte baber bas Ablegen bieses Bekenntnisses ab; bamit war obiges mosaische Geset aufgehoben. 10) Gine andere fpatere Berordnung befahl, fich bes Gottesnamens im Gruße zu bedienen und bezog sich babei auf die Begrußung in Ruth 2. "ber Ewige mit euch!" "ber Ewige fegne bich!" und in Richter 6. 13. "ber Emige mit bir tapferer Belb!" Doch war bamit ebenfalls bie Aufhebung bes Gefetes 3. M. 24. 16. und 2. M. 20. 24., bas nach rabbinifcher Deutung bas Aussprechen bes vierbuchstabigen Gottesnamens außerhalb bes Tempels verbot. verbunden. 1') Bon bem ichon genannten Johann Syrkan wird ferner bie Ab-ichaffung ber Absingung bes Pfalmes 44 "Bach auf, Swiger!" im Morgengottesbienfte bes Tempels, die unter ber fprifchen Berfolgung in ber vormattabaifchen Beit eingeführt wurde, aber fpater teine Bedeutung mehr hatte, berichtet. 17) Gine spätere Abschaffung galt ber Nennung bes Gottesnamens in schriftlichen Berträgen, Schuldverschreibungen u. a. m., wie biefe feit Johann Syrkan üblich aemesen. Der Grund bavon war, weil berartige Schriftstude auch ju verfchie-

<sup>1)</sup> Sebachim S. 12 b. Sifre zur Sidra Reeh § 66; ferner aber Manoa Sebachim S. 10 b. fiber Giden in Temura S. 28 b.; fiber Cliahu in Jedamoth S. 90 b. und Sandedrin S. 89 b. mit der Angabe: הַרְרָאָרְן מֵעֵרָהְּ בִּירָרָאִרְן מֵעֵרָהְ בִּירָרְאָרִן מֵעֵרָהְ בִּירָרְאָרִן מֵעֵרָהְ בִּירָרְאָרִן מֵעֵרָהְ בִּירְרָאִרְן מֵעֵרָהְ בִּירְרָאִרְן מֵעְרָהְ בִּירְרָאִרְן מֵעְרָהְ בִּירְרָאִרְן מִירָהְ בִּירְרָאִרְן מִיְרָהְיִּרְ בִּירְרָאִרְן מִירָהְ בִּירְרָאִרְן מִירָהְ בִּירְרָאִרְן מִירָהְ בִּירְרָאִרְן מִירְרָהְיִרְ בִּירְרָאִרְן מִירְרְהְיִרְ בִּירְרְאָרִן מִירְרְהְּיִרְ בִּירְרְאָרִן בְּירִרְאִרְ מִעְרָהְ בִּירְרְאָרִין בְּירִרְאִרְיִי בְּירְרְאִרְיְ בְּירִרְיִי בְּירִרְיִי בְּירִרְיִּי בְּירִרְיִי בְּירִרְיִי בְּירִרְיִי בְּירִרְיִי בְּירִרְיִי בְּירִרְיִי בְּירִרְיִי בְּירְרְיִי בְּירִרְיִי בְּירִרְיִי בְּירִרְיִי בְּירִרְיִי בְּירִרְיִי בְּירִרְיִי בְּירְרְיִי בְּירְיִי בְּירִרְיִי בְּירִרְיִי בְּירִרְיִי בְּירְיִי בְּירִי בְּירִרְיִי בְּירְיִי בְּירְיִי בְּירִרְיִי בְּירִי בְּירִי בְּיִי בְּיִי בְּירִי בְּירְרְיִי בְּירִי בְּירְי בְּיִי בְּיי בְּיִי בְּיי בְּיי בְּיִי בְּיי בְּיי בְּיִי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּיִי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּיִי בְיּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְייִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּייִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּייִי בְּייִי בְייי בְּיי בְּייִי בְּיי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּיי בְייי בְּייי בְּייי בְּייי בְּייי בְּייי בְּייי בְּייי בְּייי בְּייי בְייי בְּייי בְּייי בְּייי בְּייי בְּייי בְּיייי בְּיייי בְּייי בְּיייי בְּייי בְּיייי בְּיייי בְּיייי בְּייי בְּיייי בְּייייי

benen profanierenben Zweden gebraucht werben tonnen. 1) Ferner nennen wir eine Anordnung des Gamaliel I. (48-52), daß ein Zeuge über den Tod eines Chemannes genügt, um ber Wittme bie Wiederverheiratung zu erlauben, bie einer Aufhebung bes Gefetes 5. Dt. 19. 15., nach bem Ausspruch von zwei Beugen wird die Sache gultig, gleichkommt.2) Gine bebeutend größere Anzahl von Sesetesaufhebungen erforderte bas Jahrhundert nach der Zerstörung bes Tempels. Es war R. Jochanan b. Satai, ber in Jahne bas Synedrion wieder constituirte und in Folge ber nun völlig veranberten Zeitverhaltniffe bes jubi= fchen Boltes zu vielen Inftitutionen fcreiten mußte, mit benen manche Gefetes= aushebung verbunden war. Das Erste war die Uebertragung der Seiligkeit Jerufalems in vielen Sachen auf die Stadt Jahne, ben nunmehrigen Sit bes Synebrions. Das Obergericht, Synebrion, sollte auch da seine volle Autorität haben, die Bestimmung des Neumondes, der Feste u. a. m. vorzunehmen, gegen die gesetliche Anordnung, nur am Orte des Heiligtums, den Ort, den Gott erwählen wird (5. M. 17. 10.).2) Später fand man Andeutungen in der Schrift bafür, in "und bu follft tommen ju ben Prieftern und Leviten" (5. M. 17. 9.), wo bas "und" fich barauf beziehen foll.4) Gine andere Anordnung übertraat die Heiligkeit Jerufalems auch für die Zukunft auf jeden Ort, wo sich das Synedrion constituiren würde, sodaß man auch in Jahne und an jedem Orte bes Synebrions obige Hanblungen vornehmen und an einem Reujahrsfabbath, wie früher in Zerufalem, Schofar blasen barf. 5) Er schaffte ferner früher das Trinken des Aluchmaffers bei einer bes Chebruchs verbachtigten Chefrau ab.0) Gin anderer Schritt von ihm war die Aufhebung des Gefetes, daß der Profelyt bei seiner Aufnahme ins Judentum ben Gelbbetrag für bas für ihn zu bringenbe Opfer zu entrichten habe.') Ferner hob er bie Berordnung auf, bie Früchte von neugepflanzten Baumen im vierten Jahre nach Jerufalem ju bringen, um fie bort zu verzehren, weil Jerufalem nach ber Berftorung bes Tempels nicht mehr mit Früchten geschmudt werben follte. ) Enblich ware noch anzugeben bie Aufbebung ber Dispensation bes Sabbathgesetes für bie Reumondszeugen, bie früher wegen ber Opferbarbringung erteilt murbe, mit Ausnahme für die Monate Rifan und Tischri wegen der Feste an denselben.") Auch von der Aufhebung bes Gefetes von ber Darbringung bes Ralbopfers bei einem aufgefundenen Leichnam eines Ermordeten wird berichtet mit ber Angabe bes Grundes wegen ber Zunahme von Mörbern und Morbthaten feit ben Kriegsjahren, sodaß das dabei abzulegende Bekenntnis: "unsere Augen haben es nicht gesehen" (5. M. 21. 7.), nicht mehr wahrheitsgemäß gesprochen werben konnte. 10) Sine weitere Gefegenaufhebung in Folge ber veranberten Zeiten erfolgte unter bem Patriarchat bes R. Gamaliel II. In einer Synedrialsitung, ber er zwar nicht prasidirte, aber in der er mitverhandelte, tam es jur Aufhebung des Berbots 5. M. 23. 4. "Es tommen teine Amoniter und Moabiter in die Gemeinde des Ewigen", weil diese Bölkerschaften durch die Eroberungen unter Nebukad= nezar und Ueberfiedelung an andere Orte nicht mehr in ihrer Ursprünglichkeit existirten. 11) Die Gesetsaufhebung des Synebrions unter dem Vorsite R. Gam= liels II. galt einem alten Berbote, nach welchem man die Aecker ein halbes

י) Gemara Rosch haschana S. 18b. Megillath Taanith 7. 2) Jebamoth S. 116a. 122. Siehe "Gamaliel I." 3) Rosch haschana S. 24 u. 31. Mischna Edajoth. 8. 3. Mehreres siehe Jodganan b. Satai. 4) Jerusch. Sanhedrin 11. 4. Sifre Debarins 10. § 153. ארברות הברות ה

Rahr vor bem Eintritt bes Erlaßjahres nicht mehr pflügen und bebauen bürfte. Die völlige Verarmung bes Lanbvolkes in Folge ber vieljährigen Kriege war bie Veranlaffung und ber Grund bazu.') Bon geschichtlicher Bichtigkeit war ber Synedrialbeschluß zu Lydba im Hause ber Ritsa, burch die Gelehrten R. Atiba, R. Tarphon und R. Jose ben Galiläer (ber Patriarch R. Gamliel II. war nicht babei) herbeigeführt, daß man bei Bebrohung bes Lebens, in Lebensgefahr, jedes Gefet übertreten barf, mit Ausnahme bes vom Gogenbienft, Blutschande und Mord. ?) R. Ismael erlaubte in solchem Kalle auch die Uebertretung bes Berbots vom Gobenbienft, wenn dieselbe heimlich geschehen konnte.") Sine andere Aufhebung war die bes Berbots, daß man auf Pollutionsfälle ein Tauch= bad nehmen muffe, wenn man nach benfelben die Thora lefen, studiren will. Diefe Gefetesaufhebung wird R. Juda b. Bathyra zugefdrieben. ) Gine andere Reit war die unter dem Batriarchat seines Sohnes, des R. Simon b. Gamliel IL (140—163). Es war die Zeit nach dem verunglückten barkochbaischen Aufftande, wo bie taum überstandenen Religionsverfolgungen die Gefeteslehrer weniger geneigt machten, weitere Gefetesaufhebungen zu veranlaffen. Gin Aussvruch bes Lehrers R. Simon b. Jochai charatterisirt uns die Stimmung dieser Reit voll-"Das 5. Buch Mosis suchte Gottes Richterstuhl auf und klagte: "König Salomo hat mich entwurzelt. Wird boch jedes Testament, von dem ein Teil ungultig geworben, völlig ungultig. Salomo bat einen Teil meiner Gefete aufgehoben, tritt baburch nicht auch bas übrige Gefet außer Rraft? Das Gefes verbietet bem Konige, fich viele Frauen zu nehmen, viele Pferde anzuschaffen und Gold und Silber anzuhäufen; aber Salomo hat diefes Gefet übertreten. "Gehe und sei unbesorgt!" rief ihm Gott zu. Salomo wird nicht da sein und hundert Andere seines Gleichen, aber ein Jota vom Geset wird nicht schwinden!"3) Daran reihen wir seine halachische Lehre: "Der Prophet ober Lehrer, ber die Aufhebung eines Teils des Gesetes ausspricht und die fernere Erhaltung des andern Teiles besfelben lehrt, ift frei von ber auf die Abführung vom Gefes bestimmten Strafe. " ) Das Berhalten bes Batriarchen R. Simon b. Gamliel II. in biefer Zeit charafterifiren ebenfalls zwei Ausspruche von ihm: "Rein Gericht barf die Anordnungen eines andern Gerichts aufheben, wenn es nicht größer an Rahl und an Weisheit ift;" ferner: "Man verhange teine Berordnung über eine Gemeinde, wenn der größte Teil berfelben fie nicht zn ertragen vermag.") Er wollte teine Aufhebung aber auch teine Dehrung ber Gefete, wenn biefe nicht gar bringlich und erträglich war. Defto stärter regte es sich wieder in ber ruhigern und friedlichern Zeit des Batriarchen R. Juda I. (137 — 194). selbe befreite die Grenzstädte Bethsean (Scythopolis), Refar Zemach (Semaja) am Jordan, Cafarea am Meere und Bethgobrim (Cleuthropolis) im Suben mit ihren Gebieten, die früher nicht unter jubifcher Botmäßigkeit ftanden und meist von Griechen bewohnt waren, von ber Pflicht bes Erlagiahres und ber Rehntabgaben, weil fie nicht als zu Balaftina gehörig betrachtet murben.") man ihm barüber Borwürfe machte: "Du erlaubst, mas beine Bater verboten hielten!" antwortete er: "Meine Bater ließen mir biesen Plat für meine Berdienste!"") So hat der König Histia die von Moses angefertigte eherne Schlange vernichtet, weil sie bas Bolt zur Abgötterei verführte. Aber gab es benn nicht vor ihm auch fromme Könige: Affa, Josaphat u. a. m., welche die Gogen aus bem Lande schafften, aber diese eherne Schlange verschont ließen, und wie durfte histia vernichten, was seine Bater verschont ließen? Ihr antwortet: "Es war

<sup>1)</sup> Moedkaton ©, 3b. Jeruschalmi Schebiith Abfchn. 1. Halacha 1. 2) Sanhedrin ©, 74a. Jeruschalmi Sanhedrin 3. 6.; baf. Schebiith 4. 1. 3) Baba kama ©, 82b. 4) Berachoth ©, 22a. 5) Midrusch rabba 3. M. Mbfchn. 19. 9) Sanhedrin ©, 90. 1) Aboda sara ©, 37. Horajoth ©, 3. 6) Mischna Pesachim II. 1.; Gemara Cholin ©, 6b. 9) baf. בערום הקרותו לי אברתו לי אב

bies sein eigenes Berbienst." So rechne ich auch mir biese That als mein Berbienst an. ') Der Batriarch ging noch weiter, er erlaubte am Ausgang bes Sabbathjahres von dem Bachstum auf den Kelbern, das am Sabbathjahr gemachjen, sofort zu genießen. 2) Spater wollte er bie Befete bes Erlagiahres gang aufheben, aber er fließ bamit auf heftige Opposition von Seiten bes frommen R. Pinchas b. Jair und unterließ es.3) Ebenso beabsichtigte er ben Rationalfastag bes 9. Ab abzuschaffen, aber auch bavon brachten ibn bie bagegen fich erhebenben Stimmen im Synebrion ab. ) Bei ben Sabbathgeseten machte er bedeutende Erleichterungen, besonders in Bezug auf Rettung eines Menschenlebens. 3) Er erlaubte ben Gabaraern nach bem nahen Hamta am Sabbath zu geben; ") bie Berührung und Begichaffung von Gefäßen am Sabbath, die fonft au berühren und wegzuschaffen verboten waren.') Rur gegen bie Aufhebung bes Gefetes, betreffend die Nethinim (f. b. A.) war er, als man im Synedrion auch barauf ben Antrag gestellt hatte; er begrundete seinen Protest damit: "Bollen wir unsern Anteil freigeben, wird benn ber Altar, zu bessen Dienst sie verpflichtet find, sie freigeben?"") Rach ihm feste fein Sohn, ber Patriarch R. Juda II. (220-270) bas Wert ber Gefehesaufhebung mutig fort. Das Berbot bes Genuffes von Del von Beiben, bas nach ber Trabition icon von Daniel (Da= niel 1. 8.) herrühren foll of und in die 18 Bestimmungen vor der Tempelzerstörung mit aufgenommen wurde, war bem Bolte eine brudende Laft; R. Juda II. hob in einer Synedrialfitung diefes Berbot auf. 19) Bur Erleichterung bes Gefetes von der Schwagerehe sette er fest, daß, wenn der Mann in einem Scheidebrief an feine Frau beftimmt, berfelbe foll erft nach feinem Tode Rechtstraft erhalten, diese Frau nach dem Tode des Mannes als geschieden zu halten und so von ber Schwagerehe zu entbinden fei. 11) Gine britte Erleichterung war feine Beftimmung in ben Reinheitsgefeten, daß eine Frau nach einem Abort, ber einem Schuhe ähnlich war, nicht die vorgeschriebene Reinigungszeit zu halten braucht. 12) Es erhoben fich auch gegen biefe Befcluffe unter ben Gelehrten in Palaftina und Babylonien Gegenstimmen, und man nannte bas Collegium biefes Patriarchen: "Gefetesaufhebungscollegium", בית דין שריא); aber es gab auch unter ihnen Einfichtsvollere, die diefes Borgeben ju murbigen verstanden. Diese sprachen es aus: "An drei Stellen erhielt bas Collegium bes R. Juda II. ben Ramen: "Unfer Lehrer:" bei der Delverbotsaufhebung, bei der obigen Scheidebriefbestim= mung und bei obiger Abortsbeurteilung."") Ein anderes bas Bolt brudenbes Berbot mar, Brot von Beiben ju genießen; auch zur Aufhebung biefes Berbots wurde R. Juda II. mehrmals aufgeforbert, aber er lehnte es ab, 13) bis endlich auch dieses von Anderen aufgehoben wurde. 1") Aus späterer Zeit nennen wir die geschichtlich michtige Ginführung bes feften Ralenbers zur Bestimmung ber Reumonds= und Festtage gegen 350 unter bem Patriarchat Hillels II., mit ber zugleich die Aufhebung der Bestimmung von Neumonds: und Festtagen durch das Sichtbar: werden des ersten Neumondssichels ausgesprochen war. Es war dies ein bedeutfamer Att, hervorgegangen in Folge ber fich erneuernden Berfolgungen gegen bie Juben feitbem Rom driftlich geworben und bas Chriftentum gur Berrichaft gelangt war. Bir haben barüber ausführlich in unferer Real-Encyclopadie II.

¹) Mischna Pesschim II. 1. Gemara Cholin S. 6b. ²) Mischna Schebiith 6. 3. ³) Jeruschalmi demai Abfchn. 1. ¹) Megilla S. 5. Jerusch. baf. 1. 7. ³) Joma S. 80b. B. Bathra S. 90. Pesachim S. 90a. u. a. m. ¹) Erubin S. 61a. ¹) Sabbath S. 16a. uub 48b. Beza S. 26a. °) Jebamoth S. 79. °) Aboda sara 36a.; Jeruschalmi baf II. baf. Nidda II. Gemara Babli Gittin S. 76b.; baf. Jerusch. VII. S. 48b. col. 2. ¹º) baf. Siehe Ausführlicheres in bem Artifel "Batriarch R. Juda II.'¹¹) baf. und Gittin S. 76b. baf. Jeruschalmi VII. 3. ¹¹) Jeruschalmi Nidda IV. S. 50. ¹³) Jeruschalmi Nidda III. S. 50. Siehe Mehreres in bem Artifel "Batriarch R. Juda II.'¹¹) baf. accept a

Artikel "Ralender" berichtet und bitten, das Betreffende dort S. 627, 628 und Anmerkung 4 nachzulesen. In Bezug auf das Gebot zur Bestimmung der Neumonds- und Festtage nach bem Sichtbarmerben bes ersten Mondsichels wird in 2. M. 12. 1. "bieser Monat sei euch Anfang der Monate, der erste für alle Monate bes Jahres" hingewiesen mit ber Angabe, daß Moses ben Jeraeliten ben Neumond in seiner ersten Phase gezeigt habe und ihnen zugerufen: "Bie biefe ba follet ihr feben und barnach ben Reumond bestimmen."1) Dasselbe wurde hiermit aufgehoben. Ginen nicht geringeren geschichtlichen Att in bem jubifchen Rultusgefet bilben bie außer Rraft getretenen Gefete als g. B. bie Tempel: und Opfergesete und die mit ihnen in Zusammenhang stehenden Rein= beitsgesete von 3. M. 11. 24-47, betreffend Berunreinigung burch unreine Tiere; das. R. 13 durch Aussatz am Menschen, Rleidung und Haus; das. R. 15 durch Ausstuß 271 und ran u. a. m.; 4. M. 19 11. durch Berührung von Leichen u. a. m., von benen mehrere heute noch bei ben Raraern, soweit bies ihnen möglich ift, beobachtet werben, bagegen im Rabbinismus (f. b. A.) gar nicht mehr zur Bollziehung kommen. Rächft biefen nennen wir die für die talmubifche Literatur höchft wichtige Aufhebung bes Berbots vom Rieberfchreiben bes munblichen Gesehes (f. b. A.). Das Berbot wird im 2. Jahrhundert von R. Ismael auf 2. M. 34. 27. "Schreibe bir auf biefe Worte" als Auftrag an Moses, das Schriftgeset niederzuschreiben, begründet: "diese Gesete schreibe nieber, aber nicht bie Halachoth."2) Doch ift basselbe viel alter und wird von R. Jochanan mit startem Nachbrud wiederholt: "Die Schreiber ber halachoth sind gleich ben Berbrennern ber Thora.") Richts besto weniger wurde es später als aufgehoben betrachtet. Aus früherer Zeit ware auch die Aufhebung ber Fasttage, die in der Fastenrolle') verzeichnet wareu, ju nennen. ) In dem ha= brianischen Kriege hatten bie Delpflanzungen befonders viel gelitten; R. Jose (f. d. A.) bestimmte, daß das biblifche Gebot, Oliven gur Rachlefe an ben Bäumen ju lassen, nicht ausgeführt zu werden braucht.") Indirekt wurden Gesete durch Sinführung von Institutionen aufgehoben als z. B. die Institution von Prosbul burch Hillel. Das erste Jahr nach bem Regierungsantrit des Herodes I. war ein Sabbathjahr (f. b. A.). Das Lolt war in Folge von Wißernten und Gelberpreffungen verarmt und mußte Darlebne aufnehmen. selben jedoch wurden ihm wegen des bevorstehenden Sabbathjahres, an welchem das Gesetz einen Schuldenerlaß anordnet, verweigert. In dieser Not half der Synebrialpräsident Hillel I. aus; er führte die Institution des Prosbuls ein, eines Berwahrungsscheines, daß der Gläubiger die Macht hat, sein Darlehn ju jeber Zeit einkaffiren ju burfen. Derfelbe schützte vor Annullirung feines Suthabens burch das Gefet bes Erlafjahres.') Rehreres siehe: "Dispensation vom Gefeh", "Obergericht" und "Rabbinismus."

Sefets und Prophetentum, מררה רהכבראה, ober ber Gesetselehrer und ber Prophet. אבם רכבית. Das Verhältnis des Gesetes und des Prophetentums, bieser zwei Institutionen des Judentums, die den Boden seines geistigen Baues bilden, zu einander, war unter den jüdischen Gelehrten im zweiten jüdischen Staatsleden in Palästina und nach demselben Gegenstand vielsacher Erörterungen. Die Messieserwartungen im jüdischen Bolke, die sich durch die Gewaltherrschaft des Herodes (s. d.) steigerten und später unter dem Drucke der römischen Tyrannei stark genährt wurden, haben Männer hervorgebracht, die als

י) Rosch haschana S. 20 a. Mechilta Mbjdn. 1. 3u Bo. Das Bort אוד bilbet bie linterlage biefer Angabe. א. אחד ברום הלכרת הלכר

Meffiaffe (f. b. A.) und Bropheten bem Bolte bie balbige Erlösung und bie nabe Antunft des Gottesreiches verfundeten. Dit diefer Berbeigung eines neuen Auftanbes bes Gottesreiches war unzweifelhaft auch die Angabe eines neuen Gefetes und die Abstellung alter Satungen mitverbunden. Wir entnehmen dies aus Matth 5. 17-19., wo Jefus feinen Jungern guruft: "Ihr follet nicht mahnen, bag ich getommen bin, bas Gefet ober bie Propheten aufzulofen. Ich bin nicht getommen aufzulosen, sondern zu erfüllen. Denn ich fage euch, mahrlich bis bag himmel und Erbe zergeben, wird nicht zergeben ber fleinfte Buchstabe, noch ein Titel vom Befet bis bag es Alles geschehe. Wer nur eins von diefen fleinften Geboten auflose und lebrt die Leute also, ber wird ber Rleinste sein im Sim= melreiche." Es ist hier eine Gegenerklärung, welche die Erwartung von der Gefetesauflöfung burch den Defsias voraussett. Beziehen wir hierher die Rlagen ber Befegeslehrer über die Unterlaffung ber Befegesvollziehung bei bem Landvolle, Am Baares (f. b. A.), und die Berichte von ber feinblichen Stellungnahme besselben gegen jene, so find folde Erwartungen seitens bes Bolfes er-Auch die judischen Sellenisten (f. b. A.) in und außerhalb Balaftinas, die fich teilweise von der Beobachtung des Gesehes lossagten, hatten gewiß eine offizielle Gefehauflösung durch eine bierzu berufene Verfonlichkeit, wie fie frater Baulus erklärt hat, schon früher gern gesehen. Ferner gab es eine nicht geringe Anzahl von Beiben in Jerufalem und in ben anberen Stäbten, auch in ben angrenzenden Ländern, denen die vielen Gefete des Judentums den Uebertritt au ibm erschwerten, und die ebenfalls auf eine Erleichterung vom Gefet (f. Donobag) hoffen mochten. 3m Schriftgefet haben wir über obige zwei Inftitutionen, bie Gefetesobrigfeit und bas Prophetentum, folgende Bestimmung. erftere: "Wenn dir eine Sache unbefannt bleibt im Gericht amifchen Blut und Blut, Recht und Recht, Schaben und Schaben, es sind Streitsachen in beinen Thoren, mache bich auf und ziehe hin an ben Ort, ben ber Ewige bein Gott ermahlen wird. Und tomme zu ben Brieftern und Leviten und zum Richter, ber in diesen Tagen sein wird, frage und fie werben bir die Sache bes Rechts Thue nach bem Ausspruch, ben fie bir verkunden; nach ber Thora, die fie bich lehren, und nach bem Rechte, bas fie bir verfunden, vollziehe, weiche nicht von ber Sache, bie fie vertunben, weber rechts noch links."1) Bom Brophetentum: "Ginen Propheten gleich mir wird ber Ewige von beinen Brubern auffteben laffen, ihm follet ihr geborchen;"2) ferner: "Ginen Propheten errichte ich ihnen aus ber Mitte beiner Brüber gleich bir, ich gebe meine Worte in seinen Mund, und er soll zu ihnen Alles reden, was ich ihm befehlen werbe. Und ber Mann, ber nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Ramen rebet, von ihm werbe ich es forbern."3) Bir ertennen in biefen Schriftstellen bie Angabe ber unterschiedlichen Stellungen bes Gefetesweisen von bem Propheten; nur Ersterer hat über zweifelhafte Rechtsfälle, streitige Gefetespraris, buntel scheinende Lehrsätze zu urteilen, nur an die Priester, Leviten, als die Gesetzestunbigen und an ben zeitigen Richter, bie zusammen bas Obergericht (f. b. A.) bilben, foll man fich wenden. Dagegen beifit es nicht, baf man einen Bropheten auffuchen und von ihm Auftlarung über ein Gefet verlangen foll. Gin zweiter Unterschied zwischen beiden besteht ferner in der weiteren Angabe von 5. M. 18. 21. u. 22., daß der Prophet die Bahrhaftigfeit feiner Berfundigungen burch Bahrzeichen, Die eintreffen muffen, ju befraftigen hat, mas von ben Gefetesweisen, dem Collegium ber Gesetzenbigen, nicht geforbert wirb. Der Stand ber Gesetzeskundigen ober ber Gesetzausleger war bemnach ein höherer und mehr vertranungswürdiger. In Bezug auf Ersteres hat der Talmub: "Wichtiger

<sup>1) 5.</sup> M. 17. 4. 12. 2) baf. 18. 15. 3) baf. B. 18-20.

find die Worte der Schriftgelehrten, Sopherim, als die der Propheten. Prophet und ber Schriftweise gleichen zwei Gefandten, die ber Ronig nach ben Provinzen schickte und von benen er zuvor den bortigen Behörden bie Anzeige zutommen und befehlen ließ, dem Ginen nur zu glauben, wenn er meinen Siegelring und meine Abzeichen vorgezeigt, aber bem Andern auch, wenn er biefe äußeren Beweise nicht vorgelegt hat. So beißt es von dem Bropheten: "und er bir ein Reichen ober ein Wunder giebt" (5. DR. 7. 19.), aber bei bem Schrift: weisen: "nach ber Thora, die er dich lehren wird" (5 M. 17, 11.).") Endlich haben wir noch eine britte Scheibung in bem Rangverhältniffe bes Propheten zu bem Gelehrten anzugeben, bag man bem Collegium ber Schriftkundigen, bem Obergericht, immer Gehorsam zu leiften verpflichtet ift, wenn sie fich auch irren oder gar die Aufhebung eines Gefetes mit Ausnahme von den Berboten bes Gösendienstes, der Blutschande und des Mordes beschlieken, dagegen einem Bropbeten nur, wenn er nach einem bewahrheiteten Beiden eine zeitliche Gefetesaufhebung forbert, und auch da nur, wenn dieselbe nicht die oben genannten drei Rardinalverbote betrifft. Die Stelle darüber lautet: "auf ihn follet ihr boren (5. Dt. 18. 15.), wenn er bir auch fagte, übertritt ein Gebot, wie Gliabu am Berge Rarmel (1. R. 18. 33.), wenn es nur eine zeitliche Gesetzeufhebung ift, gehorche ibm. "2) Diefe britte Scheibung zwischen bem Propheten und bem Gesetsweisen ift eine rabbinische, die in den Worten: "weiche nicht von dem selben weber rechts noch links" angebeutet gefunden wird, b. h. selbst wenn sie bir etwas verkundeten, was dir links b. b. vom Geset abweichend erscheinen follte. ) Eine andere Anknupfung bafür mar am Bers 4 in 3. D. 23: "bie ihr fie verkundet in ihrer Zeit", wo das hebraische Wort wern für wern "ihr" gelesen wird, daß die Festzeitsangabe burch bas Obergericht gultig fei, wenn basselbe fich auch geirrt, verfeben ober gar absichtlich gefehlt haben follte.4) hatte man gegen bas Prophetentum die Mahnung: "Dem Ewigen eurem Gott follet ihr nachgeben, ihn ehrfürchten und feine Gebote beobachten und auf seine Stimme horen" (5. D. 13. 4.), auf feine (Gottes) Stimme, aber nicht auf die Stimme seiner Bropheten.") Gine andere Stelle verbietet geradezu jede Gesets: erneuerung burch einen Propheten. Anknüpfend an Vers 13 am Ende bes 4. B. Mofis: "bas find die Gebote, Gefete und Rechte, die Gott burch Mofes gegeben" lehren fie: "Bon ba ab darf tein Prophet ein Gefet erneuern."") Gine britte Lehre barüber lautet: "sie ist nicht im Himmel" (5. M. 30, 12.) d. h. von der Thora ist im himmel nichts übrig geblieben, somit es auch keine neue Befetesoffenbarung burch einen Propheten geben tann. ) So entgegnete ber Befeteslehrer R. Eliefer feinem Gegner R. Jofua, ber fich in einer Befetesbis: tussion auf ein vernommenes Bathtol (f. b. A.) vom himmel als Beweis ber Richtigkeit seiner Angabe berief: "Die Thora ist nicht im himmel!"") In biesem Sinne wird von bem Gesetzeslehrer R. Josua (im 2. Jahrh.) als alte Tradition gelehrt: "Der Prophet Eliahu wird nicht kommen, "rein" ober "un: rein" zu erklären, oder zu entfernen und zu nähren, sondern nur den Frieden in der Welt berauftellen." So murde jede Gesebenentscheidung, Gesebeserklärung, ober gar eine Gesetgebung als nicht jum Beruf eines Propheten ertlart.

י) Jeruschalmi Sanhedrin Mbfdn, 1. 11. cnl. 2. ברא הזקן למה הס דרמים למה הס דרמים י) Jebamoth 6. 90 b. Sifre שו המסודרים בדרי וקינים מדברי נביאים. י) Jebamoth 6. 90 b. Sifre שו המסודרים בדרי וקינים מדברי נביאים. י) Jebamoth 6. 90 b. Sifre שו המסודרים המסודרים בדרי וקינים מדברי נביאים. שו המסודרים אתם שו המסודרים למסודרים של מוגיים מסודרים אתם אפי מוגיים אפי מרגיים אפי מוגיים אתם אפי מרגיים אתם אפי מוגיים המוגיים שלא משתיים המוגיים מוגיים מוגיים מוגיים המוגיים שלא משתיים המוגיים מוגיים מוגים מוגיים מוגיים

verftebt, bag es bamit auf die angeblichen Messiaffe und Bropheten mabrend und nach bem jubischen Staatsleben abgesehen mar, die bas Bolt irre leiteten und foviel Unbeil anftifteten. Bon biefem Bropheten, ber fich bei feinen Ausfagen und neuen Gesetsanordnungen auf erhaltene Gottes, ffenbarungen beruft. untericeiben auch fie ben Propheten, ber auf Gefetestunde feine Angaben und Forberungen gründet. Er wird in biefem Falle als Gesetsausleger betrachtet, bem gleich anderen Gefeheslehrern (f. Dbergericht) Gehorfam geleiftetw erben foll. So werden in der Tradition (f. d. A.) viele Gefetesinstitutionen, propp, auf bie Bropheten gurudgeführt und in ber Trabitionstette bilben fie bas vierte Blieb, bie Bierten, welche als Erhalter und Bewahrer ber Thora genannt werben!) In ben Rutunftsverheißungen ift es im talmubifden Schrifttume ber Brophet Eliabu, ber über bie zweifelhaften Gefetesfachen Austunft und Ent-In ben Berhandlungen ber Gesetsausleger beifit es bei ideiduna erteilt. folden Fallen: "Es bleibe liegen bis Gliabu tommt."?) Mebreres fiebe:

"Meffiaffe" und: "Richt mehr und nicht weniger."

Blanben, Der Glaube, Nerror Den Glauben im Sinne von "wahr annehmen", eine Ausfage, Angabe, Lehre und Borschrift als mahr halten, beren Babrhaftigfeit burch nichts bezeugt wirb, tennt bas Judentum nicht; ber Glaube, ben es für seine Lehren an Gott, Offenbarung, Gesetzebung u. a. m. fordert, ift nicht ber Glaube ohne Gründe, ber sogenannte blinde Glaube, auch nicht ber vernunftwidrige, der die menschliche Bernunft in Feffeln bannt und ihr ju schweigen gebietet, sondern der, welcher die Zeugen für seine Wahrheit mit sich führt, auf welche er sich beruft und durch die er erkannt sein will. Es sind dies, außer ben außeren Zeichen zu seiner Bewahrheitung, die Erkenntniffe ber menfch-lichen Bernunft, altere Berheißungen, geschichtliche Thatsachen u. a. m. Ausbrudlich beißt es: "Dir ift es gezeigt zu erkennen, bag ber Ewige Gott ift und außer ihm Riemand;"") "Und fo ertenne es beute und fuhre es beinem Bergen au, daß ber Ewige Gott ift, im himmel oben und auf ber Erbe unten, fonft Reiner"; ) "Ertenne ben Gott beines Baters und biene ihm mit gangem Bergen und williger Seele";5) "Rur beffen ruhme sich, ber sich ruhmen will, betrachten und mich erkenuen, spricht ber Ewige";") "Ihr feib meine Zeugen, spricht ber Ewige, bamit ihr erkennet, glaubet und einsehet, daß ich es bin, vor mir war tein Gott gebilbet und nach mir wird keiner sein". ) So geschieht die Verkündigung bes Gottesglaubens im ersten Ausspruch ber gehn Gebote mit bem Bufate: "ber ich dich aus Aegypten geführt habe" - und beginnt im 5. DR. 6. 4. nicht mit bem Borte: "Glaube", sonbern "Hore" als: "Hore Israel, ber Ewige unser Gott, Gott ber einzig Gine." Die hebraische Benennung für "Glauben" im biblischen und nachbiblischen Schrifttume burch "omunu", המנסר, drudt nach Bebeutung feines Stammes, 722, festigen, stupen, fraftigen, die Festigung, bas innere, geistige Festwerben burch ein medium, bas Glauben burch Grunde, aus, was deutlich durch den Gebrauch der Hiphilform dieses Zeitwortes: hoomin, רדואברך, für "glauben", welche bekanntlich nicht die Selbstthätigkeit, sondern bas "Thun Raffen" durch Andere bezeichnet, hervortritt. Diefes modium, ober richtiger diefe modia, die den Glauben bezwungen, find, wie ichon angegeben: bie Ertenntnisse der menschlichen Bernunft, Berheißungen, geschichtliche Thatsachen und außere Zeichen. So wird in 1. M. 15. 16. mit Bezug auf eine frühere Berheißung in 1. M. 15. 1. und deren Wiederholung in 1. M. 15. 5. von Abras ham erzählt: "er glaubte an Gott und bies ward ihm als Tugend angerechnet", Andere Stellen sprechen von dem Glauben, ber durch außere

<sup>1)</sup> Aboth 1. 1. 2) Sabbath S. 108a רהוא ברכדו עד על בא אלידור הא Sabbath S. 108a ירהא ברכדו עד על בא אלידור הא האלידור הא היה הא היה הא היה הא היה הא היה הא היה הא האלידור האלי

Beichen bezeugt wurde. In 2. M. 3. 1-8 geht bei Moses bie Erschei-nung bes brennenben und nicht verbrennenben Dornbusches ber Verkundigung feiner Sendung voraus und in 2. M. 3. 12 foll die Berheifung bes Gottes: bienstes am Berge Sinai als Zeichen biefer seiner gottlichen Sendung fein; 2. M. 4. 1 - 8. foll Mofes bem Bolte ben Glauben an feine gottliche Sendung burch außere Zeichen beweisen: "Und es wird fein, wenn sie bir nicht glauben und nicht horen auf die Stimme bes erften Beichens, fo merben fie glanben auf bie Stimme bes letten Reichens" (baf. B. 8.); baselbst 4. 30. 31. heißt es ferner: "Mofes that die Zeichen vor ben Augen des Bolkes und das Bolk glaubte und borte, daß Gott ber Jaraeliten gedachte, ihr Elend gesehen;" 2. D. 14. 31. wird nach ben vorausgegangenen Bunbern am Schilfmeer ergablt: "fie glaubten an ben Ewigen und an Diofes, feinen Diener;" 2. Dt. 19. 2. foll bie Neußerlichkeit ber Offenbarung auf Sinai ben Glauben an biefelbe befestigen: "Ich tomme zu bir in bider Wolke, damit das Volk hore, wenn ich mit bir spreche, und auch an bich werden sie ewig glauben;" 1. B. K. 18. 20 — 40. hat das Bolk sich nach vollbrachtem Bunber burch ben Bropbeten Gliabu am Berge Karmel au seinem Gottesglauben befanut. Dehr als biese außeren Beichen follen bie inneren, die Ertenntniffe ber Bernunft, den Glauben bewahrheiten. Ru ben fcon oben zitirten Bibelstellen barüber bringen wir hier jenen wahrhaft klaffischen Ausspruch: "benn bieses Gebot, das ich bir heute befehle, ift nicht zu wunderbar für bich und nicht zu fern von bir. Richt im Simmel ist's, um zu fprechen, wer fleigt für uns in ben himmel und holet es uns und verfundet es uns, bag wir es thun. Auch nicht jenseits bes Meeres, um ju fprechen, wer giebt für uns jenseits bes Meeres -, sondern gang nabe ift dir das Wort, in beinem Munbe und in beinem Bergen, um ju vollziehen." ') Chenfo nachbrudevoll wird von ben geschichtlichen Thatsachen gesprochen, auf die zur Befestigung bes Glaubens hingewiesen wird. In Pfalm 106. 10. 11. lefen wir: "Und er half ihnen von ber hand bes haffers und erlofte fie aus ber Gewalt bes Feindes. Sie glaubten an feine Worte und befangen feinen Ruhm;" 5. M. 8. 2.: "Und fo gebente bes gangen Weges, ben bich ber Ewige bein Gott biefe vierzig Jahre in ber Bufte geführt, um bich zu bemütigen und bich zu versuchen, zu erkennen, was in beinem Bergen ift, ob du beobachtest meine Gebote ober nicht!" baselbst 32. 7 - 9.: "Gebente ber Tage ber Borzeit, betrachte bie Jahre von Geschlecht zu Geschlecht, frage beinen Bater, und er fagt es bir, beine Alten und fie vertunden es bir. Bie ein Abler sein Rest bewacht, fiber seine Jungen schwebt, seine Fittige ausbreitet, sie nimmt und auf seinen Schwingen trägt. Der Ewige allein führt es und mit ibm tein frember Gott." Dit diefer unferer Auffassung ber Bebeutung bes Glaubens im Jubentume fteben wir in ber Mitte zweier entgegengefesten Richtungen, ber Mystifer, die ben Glauben in jeder Gestalt, auch ohne Grunde, ben blinden Glauben, wollen, und ber Rationalisten, an beren Spipe sich in neuester Zeit Moses Mendelssohn gestellt, ber in seiner Schrift "Jerusalem" erklärt, das Audentum habe keine Glaubenslehren und befehle nicht den Glauben. "Unter allen Borfchriften und Berordnungen bes mosaischen Gesetes", fagt er, "lautet tein einziges: "Du follft glauben" ober "nicht glauben", fondern alle heißen: "Du follst thun" ober "nicht thun." Dem Glauben wird nicht befohlen, benn ber nimmt keine anberen Befehle an, als die, welche auf bem Wege ber Ueberzeugung ju ihm tommen."2) "Ich ertenne", fagt er an einer anbern Stelle, teine anderen ewige Bahrbeiten als die ber menschlichen Bernunft nicht nur begreiflich, sondern durch menschliche Rrafte bargethan und bewährt werden

<sup>1) 5,</sup> M. 30, 11 - 14. 2) Mojes Menbelsjohns Werke III. Jerusalem S. 821.

tonnen.") Bie es scheint, folgte bier Menbelssohn seinem großen Lehrer Mofes Maimonibes (1135 bis 1204), ber ebenfalls in seinem Buche "Jad Chasata" als bas erste Gebot hinstellt: "Die Grundlehre aller Grundlehren und die Säule ber Weisheit ift, zu wiffen, daß es einen Gott giebt, das erste Wefen, bas alles Daseiende hervorgebracht hat", wo nicht "ber Glaube", sondern "das Wiffen" ober "die Erkenntnis Gottes" als Erstes gefordert wird. Dieses Gebot ber Ertenntnis Gottes, nicht bes Glaubens, findet berfelbe in dem erften Ausspruch ber zehn Gebote: "Ich bin ber Ewige bein Gott, ber bich aus Aegypten geführt" angegeben.2) 3m Biberspruch bamit scheint allerbings Maimonibes' Aufstellung von Glaubenslehren, Dogmen, in feinem Mischnakommentar zu Sanbebrin. Chelet. ju fein, die ausbrudlich ben Glauben den Betennern des Judentums auferlegen. Rofes Menbelssohn geht barin in ben obigen Sagen über Maimonibes binaus und halt nur an beffen erster Lehre, welche bie Erkenntnis Gottes anftatt bes Glaubens aufstellt, feft. Wir haben uns oben gegen biejenigen (bie Moftiter) erflart, bie ben Glauben ohne Grunde, ben blinden Glauben, forbern; es bleibt uns bier nur noch, unfern Standpunkt gegen Lettere, Die entgegengesett ben Glauben als nicht zur Religion bes Judentums gehörig betrachten, barzulegen. Bunachft machen wir baranf aufmertfam, bag bas Judentum feine Befete als geoffenbarte Gefete ausgiebt, benen der Gottesglaube vorausgehen muß, ba ohne benfelben bas Bekenntnis zu einer Religion von burch Gott geoffenbarten Beseten undenkbar ober ein Trugwert mare. Sobann weisen wir auf die biblischen Stellen bin, wo Gott in seiner nabern Bezeichnung für ben Menschen vertundet wird: "Der Ewige, ber Ewige ift ein Gott barmbergig und gnabig", "benn ber Ewige lagt ben nicht ungestraft, ber seinen Ramen jum Falschen ausspricht", Die ebenfalls ben Glauben an Gott vorausseben. Sierzu tommen die vielen Ausfpruche in bem biblifden und nachbiblichen Schrifttum, bie gegen ben Unglauben gerichtet find und ihn brandmarten, sowie die, welche ben Glauben hochheben und ihn verherrlichen. Bu Ersteren gehören: 4. Dt. 14. 11.: "Wie lange wird diefes Bolt nicht an mich glauben nach allen Zeichen, die ich in feiner Mitte vollführt habe;" 5. Dt. 9. 23.: "Da wart ihr widerspenstig gegen ben Befehl bes Ewigen eures Gottes und habt nicht an ihn geglaubt;" Bfalm 78, 22.: "benn fie glaubten nicht an Gott und vertrauten nicht feiner Silfe;" baf. B. 32.: "und glaubten nicht an feine Bunber;" 4. D. 20. 12.: "ba ihr nicht an mich geglaubt habt, mich zu heiligen vor ben Augen der Sohne Jaraels, follet ihr nicht diese Gemeinde in das Land bringen, das ich ihnen gegeben." Diesen reihen wir bie Aussprüche an, die den Besit bes Gottesglaubens rühmlich hervorheben und ihn verherrlichen. 2. M. 14. 31.: "und fie glaubten an ben Ewigen und an Mofes, feinen Diener;" Pf. 106. 11.: "fie glaubten an feine Worte und befangen seinen Ruhm;" Jesaia 11. 5.: "und ber Glaube wird ber Gurt seiner Lenden sein;" Hosea 2. 22.: "und ich verbinde mich mit dir mit dem Glauben und bu mirft Gott ertennen;" Jesaia 26. 2.: "Deffnet die Pforten, daß einziehe gerechtes Bolt, bas den Glauben bewahrt;" 2. Chr. 20. 20.: "glaubet an ben Ewigen euren Gott, und ihr werbet bestehen; an seine Propheten und es wird euch gelingen:" habatut 2. 4.: "ber Gerechte lebt in feinem Glauben:" Bf.119, 50.: "ben Beg des Glaubens mahlte ich, beine Rechte find mir ftets gegenwärtig;" baf. B. 67.: "Gute Sinfict und Ertenntnis lehre mich, benn an beine Gebote glaube ich." Richt minder sprechen die Lehren im Talmub von der Wichtigkeit des Glaubens. "Bertvoll war ber Glaube ber Israeliten an mich, baß ich ihnen bas Meer ipaltete;"3) "Groß mar ber Glaube, wie Brael an Gott ben Schöpfer glaubte.

<sup>1)</sup> Moses Menbelssohns Werte III. Jerusalem S. 311. 2) Maimonides 1. 2. 3) Mechilta Beschalach Absch. 8.

benn in Kolge besselben wurben sie bes heiligen Geistes teilhaftig und stimmten ihr Danklieb an."') Ferner: "Komme und sieh, wie groß die Kraft des Glaubens ift, benn bie Israeliten murben nur in Folge ihres Glaubens erloft, nach: "bas Bolt glaubte es, es verneigte und bückte sich" (2. M. 4. 31).2) "Auch Abraham", heißt es ferner, "wurde nur in Folge seines Gottesglaubens bes Diesseits und Jenseits teilhaftig: "und er glaubte an ben Ewigen und dies ward ibm gur Tugend angerechnet."3) Auch über bie Geftalt bes Glaubens haben wir ba ben schönen Spruch: "Ber Brot in seinem Korb für heute hat und fpricht: .. was werbe ich morgen effen?" gehört zu ben Aleingläubigen."1) Ein weiterer Schritt hier ist die spätere Aufstellung des Glaubens als Grund= und Hauptlehre des 3ubentums, auf die feine fammtlichen Gefete auslaufen ober gurudgeführt werden R. Simlai, ein Lehrer des 3. Jahrh., lehrte, daß der Brophet Habatut burch feinen fpruch: "und ber Gerechte lebt in feinem Glauben",") alle Gefete auf ben Aus-Glauben gurudgeführt hat.6) Rach biefer Darlegung erscheint es flar, bag bas Aubentum seine Bekenner auch zum Glauben verpflichtet und nicht blos eine Religion des Gesehes, sondern auch eine Religion des Glaubens ift. Eine andere Frage, die der Erörterung bebarf und noch hierher zu gehören scheint, ist, ob man burch den Glauben allein ohne die Beobachtung des Gefetes ein Betenner des Aubentums fein und als folder gehalten werden tonne. Befanntlich hat im Christentume Baulus den Glauben an die Stelle des Gefetes gefett und die Betenner des Christentums vom Gefet entbunden, wie fteht es bamit im Judentume? Wir haben uns in unferer Arbeit "Fortbauer des Gesehes" für den Fortbestand des Gesehes und die Verpflichtung ber Israeliten zur Bollziehung besselben, so weit es zur Reit noch ausführbar ift und nicht schon im talmubischen und spätern Schrifttum als aufgehoben und unausführbar erklärt murbe, ausgesprochen. ) Bu einem mahren Betenner bet Aubentums gehören der Glaube und das Glaubenswert d. b. die Bethätigung bes Glaubens burch bas Gefet. Aber man verftebe unter "Gefet " nicht blos bie Rultus: und Speisegesebe, sonbern auch bas Gebot ber Rächsten: und Frembenliebe, ber Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit, ber Treue und Wahrhaftigkeit u. a. m. Andererseits tennt bas Judentum teine Ausschließung ber andern Glaubensbrüder, die sich von der Gesetesvollziehung lossagen; es halt sein Brinzip aufrecht: "Obwohl er gefehlt, bleibt er ""Joraelit""; Wer auch nur ben Gögendienst verleugnet, wird als Jude betrachtet."

Feren, ("''); jüngftes Gericht, jüngfter Tag, Weltgericht. Im biblischen und nachbiblischen Schriftum wird von derigötlichen Gerichten zu verschiedennen Beiten gesprochen: a) von dem göttlichen Gericht im Diesseits mährend des Menschenlebens auf der Erde; b) von dem jenseitigen Gericht nach dem Tode und o) von einem zufünftigen Gericht nach der Auferstehung zum Eintritt in die "zutüuftige Welt" olam haba, wird. Wir behandeln erst: a) die Lehren und Aussprüche von dem göttlichen Gericht im Diesseits, dem diesseitigen Gericht. Die Gottesidee des Judentums, die Gott nicht blos an sich, in seinem Sein, sondern auch als ein für und um die Welt ewig wirkendes, sortwährend schaffendes, in ihr waltendes Wesen darstellt, enthält unter Anderm die Lehren von der Bergeltung, dem göttlichen Gericht. "Der Ewige" heißt es, "im himmel hat er seinen Thron, aber seine Regierung herrsch

aber Alle."1) "Bom himmel schaut ber Ewige, er fieht alle Menschentinder."2) "Der bas Dhr gepflanzt, follte er nicht horen? Der bas Auge gebilbet. nicht idauen? Der Ewige tenut bie Gebanten bes Menfchen."3) "Deine Augen find geöffnet über alle Bege ber Menfchenfohne, bem Manne gu geben nach feinem Banbel und nach ber Frucht feiner Berte."1) "Gieb, auch ber Gerechte erhalt auf ber Erbe seinen Lohn, ber Frevler und Sünder doch sicherlich.") "Preiset ben Gerechten, welch Heil! Die Frucht ihrer Werte genießen sie; webe bem Frevler ob bes Bosen, benn nach bem Berdienst seiner Hanbe geschieht ihm.") Diefe und andere Bibelverfe von ber gottlichen Bergeltung finden ihre Ergangung in vielen anderen Ausspruchen, die das gottliche Gericht nicht jur Berftorung und Bernichtung, fondern jum Schute und jur Erhaltung ber menfolicen Befellicaft notwendig ertlaren. "Der Ewige regiert, es frohlodt bie Erbe, fie freuen fich bie vielen Infelbewohner";') "Sprechet unter ben Bollern, ber Ewige regiert; er befestigt die Belt, daß sie nicht mante; richtet die Bolter in Recht= foaffenbeit": 3) "Es freuen fich bie himmel, bie Erbe frohlodt, bas Meer brauft mit bem, was es erfüllt . . . . Bor bem Ewigen, benn er tommt, er tommt bie Erbe an richten; er richtet bie Belt nach Gerechtigfeit und bie Bolter in feiner Treue." So verfunden andere Ausspruche geradezu, bag in dem gottlichen Gerichte fich die Liebe und Gnade Gottes offenbaren. "Und er (Gott) ift barmbergig, vergiebt bie Gunbe und vernichtet nicht; er gieht baufig feinen gorn aus rud und lagt nicht feinen gangen Grimm malten"; 10) ferner: "im Borne gebentt er ber Barmherzigkeit"; 11) "Denn ich weiß, daß du bift ein Gott gnäbig und barmherzig und bebentst dich des Bosen"; 12) "So mahr ich lebe, spricht der herr ber Ewige, ob ich ben Tob bes Frevlers will, sonbern bag ber Frevler von seinem Wandel ablasse und lebe."13) In diesem Sinne berichtet die Bibel von mehreren Gottesgerichten, die teils vollführt, teils angebroht wurden. Zu Ersteren gehören: 1) bie Bertreibung des ersten Menschenpaares aus bem Chen (Barabies); 2) bie Sintflut; 3) ber Untergang Soboms und Amoras; 4) bas Strafgericht über Pharao; 5) bie Strafen über Rorah und feine Berbunbeten: 6) das Gericht über die Rundschafter mit Ausnahme von Josua; 7) bie Bertreibung ber fanganitischen Bolfer; 8) bie Berftorung bes 3molfftammereiches burch Affprien; 9) die Eroberung und Auflojung bes Reiches Juda burch Rebutabnegar; 10) die burch die Propheten Jefaia und Jeremia verlundeten Gottes= gerichte gegen Aegypten,'4) Philiftaa,'3) Mtoab,'0) Coom,'1) Affyrien,'a) Baby= lonien, 19) Araba") u. a. m. Die Anderen find: Die burch ben Bropheten Rona angebrohte Zerstörung Rinives; bie angebrohte Bernichtung bes israelitischen Boltes u. a. m. Auch tiefergreifende Schilderungen bes Gintrittes und ber Bollführung folder göttlichen Gerichte haben bie biblischen Bucher; es find Ausfomudungen nach bamaliger Dent: und Sprechweise, die verscharft und nachbrudevoll bem Bolte vorgeführt merben. Bir nennen von benfelben: a, bie von Joel 2. 1. 11.: "Stoßet in die Posaunen in Zion, blaset Lärm auf meinem heiligen Berg, alle Bewohner des Landes mögen erbeben, denn es tommt ber Tag bes herrn, benn er ift nabe. Gin Tag ber Finsternis und bes Duntels. ein Tag bes Gewolfes und ber buftern Betterwolfe, wie wenn bas Morgenrot auf ben Bergen ausgebreitet bleibt, ein Bolt, gablreich und machtig, besgleichen nie ba war und nicht wieder tommt. Bor ihm ber zehrt Feuer und hinter ihm

<sup>1)</sup> Bj. 108. 19. 2) baselbst 33. 13. 3) baselbst 94. 8. 4) Jeremia 12. 19. 4) Spr. Sal. 11. 81. 4) Jesaia 8. 10. 11. 1) Bj. 97. 1. 4) baselbst 98. 10. 4) baselbst 11. 18. 10) Pj. 78. 38. 11) Habelbst 13. 2. 12) Jona 4. 2. 12) Gzechiel 83. 11. 14) Jesaia 19. 13) baselbst 14. 14) baselbst 15. 14) baselbst 15. 15) baselbst 14. 16) baselbst 20.

gunbet Flamme; wie Sbens Garten war bas Lanb vorher, aber nachher wie obe und wuste! vor ihm teine Rettung . . . . . So erbebt vor ihm bie Erbe; fie erzittern die himmel; Sonne, Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Der Ewige läßt seine Stimme vor seinem heere ber erschallen, benn fehr zahlreich ift fein Kriegslager, gewaltig bie Bollftreder feines Bortet, benn groß ist ber Tag bes Herrn und fehr furchtbar, wer vermag ihn zu er tragen?" Gine Erganzung hierzu lefen wir bafelbft R. 4. 2.: "Und ich fammle alle Völker, bringe fie in das Thal Josaphats berab, bort richte ich fie wegen meines Boltes und meines Erbes Israel, weil fie biefelben unter bie Bolter zerstreuten und mein Land sich teilten." B. die von Rabum 1. 1—101 "Der Ewige ift langmütig und groß an Kraft, aber läßt nichts ungestraft; ber Ewige, in Sturm und Wetter ift sein Weg und Gewölf seiner Ruße Stand. Er schilt bas Meer und trodnet es aus und lagt versiegen alle Strome; et welft Bafan und Rarmel; Libanons Blüte welft; Berge erbeben vor ihm und bie Hugel gerrinnen; die Ebene bebt fich vor ihm, ber Erdfreis mit feinen Be wohnern. Bor feinem Grimm, wer besteht! wer besteht vor feiner Bornesglut! sein Grimm ergießt sich wie Feuer und die Felsen zersplittern vor ihm. Ont ist ber Ewige als Schutwehr am Tage ber Rot, er tennt bie, welche auf ihr vertrauen." 7. bie von Maleachi 3. 19 — 24: "Denn fiehe, ber Tag tommt, wie ein Dfen brennend, alle Uebermutigen und alle Frevel Uebenden werden wie Stoppeln, es jundet ber Tag, ber ba tommt, spricht ber herr ber herr schaaren, ber ihnen weder Wurzel noch Zweige läßt. Aber euch, die ihr meinen Ramen ehrfürchtet, strahlt eine Sonne bes Beils. Genesung an ihren Kittigen . . . Gebentet ber Lehre Mofis, meines Dieners, die ihm am Boreb geboten für gang Jerael, Gefehe und Rechte. Denn siehe, ich sende euch Eliahu, den Propheten, bevor ba eintritt der Tag des Ewigen, der große und furchtbare; er führt zurud bas Berg ber Bater zu ben Rindern und bas Berg ber Rinder zu ben Batern, baß ich nicht komme und die Erbe in Bann schlage." Andere Schilberungen geben 5. M. 32. 39-45; 2. M. 15. 1-18; Pf. 18. 1-50; Pf. 97. 1-10; Bf. 34. 1—4; Jesaia 2. 12; Obabja 15. 21; Nahum 1. 2—18. Bon biefen werden mehrere als Weiffagungen erklart, die fich auf das zukunftige Gericht am Ende ber Tage, "das jungfte Gericht", ober "zukunftiges Gericht" beziehen. Wir halten biefelben als Schilberungen für bas biesseitige Gericht ber zu verschiebenen Beiten sich abwidelnben Geschichte Jaraels, ber Boller und Reich Borberafiens und Aegyptens, die Palästina mehr ober weniger balb einzeln, balb in Berbindung mit Andern bekriegt hatten. Biel anthropophormistischer noch find bie bilblichen Darftellungen Gottes als bes Richters und Berrn, ber bie Strafgerichte bestimmt und verhängt. Im Buche Hiob 1. 6. 7. wird Gott, umgeben von den "Bne Clohim" (Gottesföhnen, Engeln), unter die der Satan als Ankläger sich mischt, dargestellt. Erhabener ist das Bild davon in Jesaia als Ankläger sich mischt, bargestellt. 6. 1—13, wo Gott auf hocherhabenem Thron sitt, umgeben von Seraphim, bie fich einander zurufen: "beilig, beilig, beilig ift ber Ewige Bebaoth, voll if bie Erbe seiner Herrlichkeit!" Dem Propheten Jesaia wird barauf bas be schloffene Gottesgericht verkundet. Am beutlichften ift biefe Borftellung in 1. A. 23. 19. und 2. Chr. 18. 18. "Ich fab ben Ewigen auf seinem Throne fiben und bas gange himmelsheer ftand ju feiner Rechten und ju feiner Linten." Im nachbiblischen Schrifttum findet dieselbe noch ihre Erganzung, daß man fic unter biefen himmelswefen, bie ben Gottesthron umgeben, auch einen Antläger "Rategor" und einen Berteibiger "Synegor" bachte. Gine Stelle barüber hat: "Berr ber Welt! Du figeft ju Gericht und richteft uns; fowohl die Antlager, als auch die Berteidiger stehen vor dir, die Sinen führen die Berteidigung und die Anderen die Antlage; o. richte doch beinen Blid auf diejenigen, welche die Ber

teibigung führen!"1) Auch bie biblifche Lehre, bag man vor Gott alsbann Richts verheimlichen und verbergen tonne,") wird ba naber bestimmt und burch ein Gleichnis verbeutlicht: "Gin Architeft murbe jur Bollftredung einer über eine Stadt verhängten Strafe gefandt. Als die Stadtbewohner bei seinem Gin-treffen ihr Silber und Gold verstedten, sagte er zu ihnen: "Wie, vor mir wollet ihr etwas versteden? 3d habe ja bie Stabt erbaut, tenne alle ihre Schlupf: winkel u. a. m." Ebenso spricht Gott: "Bor mir wollet ihr etwas verheimlichen, ich habe euch ja erschaffen und in euch bie verschiedenen Rammern, bas Berg, bie Rieren u. a. m. Ihr jeboch vergeffet mein und verleugnet mich, als ob ich eure Werte nicht feben ober wiffen möchte."") In einer weiteren Darftellung beißt es von dem im göttlichen Gerichte Berhangten, daß der Rensch demfelben nicht entgebe. Gott zu beffen Bollftredung verschiebene Boten babe: 1) nur bes Menfchen Buße, seine religios-sittliche Verjungung vermag bie Aufhebung besfelben zu bewirten. Als Beifpiel bafür wird auf die Erzählung von der Stadt Rinive im Buche Jona hingewiesen. 3) Wir haben hier bie schone Lehre bes Rubentums, daß Gott nicht ben Tob bes Gunbers, sondern nur beffen Berlaffen ber Gunbe als Guhne haben will, die den Worten des Propheten Czechiel entnommen ift: "So mahr ich lebe, spricht der Ewige, ob ich den Tob des Sterblichen will, fonbern nur, bag ber Frevler von feinem Wege gurudtehre und lebe." Andere Lehrer im talmudischen Schrifttum sprechen von dem in der Welt fortwährend waltenben göttlichen Gericht. Sillel I. (f. b. A.) fah einen Sion-fcabel im Baffer schwimmen; er sprach: "Ber bich ertrantt hat, wird wieber ertrantt, bis zulest auch bie, bie biefen ertrantt haben, ertrantt werben." ") Bon einem Anderen lautet die Mahnung: "Biffe, wer über dir ift, ein Auge, welches sieht; ein Ohr, welches hort, und alle beine Werke werden in bas Buch verzeichnet"; ) ferner: "Alles wird (von Gott) vorhergesehen, aber Freiheit ift (bem Menichen) gegeben, in Gute wird die Welt gerichtet, aber Alles nach ber Menge ber Werte";") ferner: "Alles ift auf Unterpfand gegeben, ein Ret wirb über alle Lebenden ausgebreitet; der Laben steht offen, der Kaufmann leibt, bas Buch ift aufgeschlagen, die Sand verzeichnet, wer borgen will, borge, aber bie Einforderer machen täglich ihren Rundgang und nehmen vom Menschen Bahlung, mit ober ohne fein Wiffen . . . . . . . . Die jubifche Dogmatit fprict unter Anderen auch von der Zeit des biesseitigen gottlichen Gerichts, es ift ber Reujahrstag, an dem des Denschen Geschide, je nach seinen Werken, bestimmt werben. "Am Reujahrstage", heißt es in ber Mijona, !") "ziehen alle Belt-bewohner vor Gott (feinem Gerichte) vorüber, gleich ben "Bne Meron" b. h. gleich benen, die auf den Stufen zum Haufe des Herrn nur allmählig emporfteigen, 11) ober wie ber Heeresführer feine Truppen insgesammt überschaut, fo icaut Gott auf die Gesammtheit ber Meuschen, die er vor Gericht bat, '2) benn es heißt: ber allesammt ihr Berg gebildet, er kennt alle ihre Werke" (Pf. 33, 15). Gin anderes Bilb hierzu hat bas Gebetftud jum Reujahrsfest: "Unfane Totef": "Bie ein hirt seine heerbe untersucht, er jedes Ginzelne unter seinem Stab vorüberziehen läßt, fo läffest bu vorüberziehen, jablit, rechneft und gebentft ber Befen aller Lebenden, bestimmst bas Dag bes Unterhaltes jedem Lebenden und verzeichnest ihren Urteilsspruch." Doch laffen sich in Bezug barauf auch Gegen: ftimmen boren. Go lehrte R. Jose (im 2. Jahrh.): "Der Mensch wird täglich

<sup>1)</sup> Pesikta rabbathi Absch. 40. S. 68d. mit Bezug auf Ps. 17. 1. 2) Siehe "Allwissenheit Gottes." 2) Midrasch rabba 4. M. Absch. 9. S. 198d. 4) Gemara Sote S. 8. Siehe ferner darliber: "Bestimmung." 2) Siehe: "Buse". 4) Mischna Aboth Absch. 2. 7. 1) baselbst Mischna Aboth 3. 20. 10) Rosch haschana Absch. 1. 2. daselbst Gemara 16a. 11) bas. nach der Erklärung des Simon Sohn Laksch. 12) das. nach der Erklärung des R. Juda.

gerichtet, benn es heißt: "bu bentst seiner jeben Morgen" (Siob 7. 18). Bon einem Anbern, R. Nathan, lautet barüber ber Ausspruch: "Der Mensch wird ju jeber Stunde gerichtet, benn es beißt: ju Augenbliden prufft bu ibn" (bafelbst),') und ein Dritter enblich meint: "Jeber wird zur Zeit gerichtet und gur Beit erhalt ber Gottesbeschluß seine Bestätigung."2) In Betreff ber Angabe bes Reujahrsfestes (f. b. A.) als bes Tages bes gottlichen Gerichts haben wir noch bie ebenfalls nur bilblich aufzufaffende Lehre: "Drei Bucher liegen am Reujahrstage aufgeschlagen, eins ber Gerechten, bas andere von ben Frevlern und das dritte der Mittlern. Die Gerechten werben sofort jum Leben verzeichnet, die Frevler werben fofort zum Tobe eingeschrieben, aber mit ben Mittlern wird bis zum Berföhnungstag gewartet, damit fie ihre Tugendwerke vollenden." ? b. Jenseitiges Gericht, bas Gottesgericht nach bes Menschen Tob. Das biblische Schrifttum bat barüber nichts. Die mosaischen Institutionen mit allen ihren Gesehen und Lehren tennen nur ben Menschen im biesseitigen Leben. für ben fie geschaffen und ba find.') Das, was nach bem Tobe mit ihm gefcieht, liegt außerhalb ihres Bereiches, wobei jeboch ber Glaube an die Unsterblichkeit ber menschlichen Seele nicht ausgeschloffen wirb. Erst das nach: biblifde Schrifttum fpricht bavon balb beutlich und ausführlich, balb nur bitblich und verhüllt, je nach bem Standpunkt, ben es einnimmt, und ber Zeit, ber es angehört. Es find Aussprüche und Lehren ber Mystik (f. Geheimlehre), bie wir bier vernehmen, gegen welche es auch nicht an Broteften von Seiten ber Lehrer ber Berftanbesrichtung in und nach ber talmubifchen Zeit gefehlt bat, welche bieselben als nicht mit den Lehren des Judentums vereindar erklärten und fie perhorreszirten. Wir haben in bem Artifel "Bergeltung" die Lehren biefer zwei Richtungen im Judentum ausführlich angegeben und bitten, Diefelben bort nachaulesen. Auffallend erscheint es, bag biese Lehren ber jubifchen Mystit mit benen bes Chriftentums in ben Schriften bes neuen Testamentes über bas gottliche Gericht, Solle, Berbammung völlig gleich lauten. Man lese bie betreffenden Schriftstellen Lut. 16. 22. 23.; 1. Petri 3. 19.; 2. Petri 2. 4.; Mtth. 10. 28.; 5. 22.; 18. 9.; 23. 33.; 25. 41.; Mart. 9. 44—48. u. a. a. D., wo von Feuerstrafen, ber Glut eines ewigen Feuers, ") einer tiefen Finsternis, ') einem nagenden Burm. einem Feuer= und Schwefelpfuhl,") ber Golle, ber Strafftatte fur ben Sunber u. a. m. gesprochen wird. Wem von beiden gehört die Priorität diefer Lehren? Wir antworten darauf: Reinem von ihnen; beibe haben aus alteren Quellen geschöpft, nämlich aus bem Schrifttum ber alteren Dinftit (f. Gebeimlehre), als: bem aethiopischen Henochbuch (gegen Ende bes 2. Jahrh, v.), dem 4. Esrabuch, bem Buch ber Jubilaen u. a. m., und ihre Lehren von da entnommen, wo die Borstellungen vom göttlichen Gericht im Jenseits in größter Ausführlichkeit angegeben find. So wird nach dem Henochbuch Kap. 98. 3. der Geist des Sünders in ben feurigen Ofen geworfen; berfelbe muß (Rap. 100. 9.) in einem Bfuhl von Reuerflammen brennen; ein tiefes Thal mit brennendem Reuer existiert, babin kommen die Abtrunnigen und Sunder (Kap. 54. 5. 6.), auch die Könige und Mächtigen (Rap. 100. 9.) u. a. m. Draftischer noch find biese Schilberungen in den anderen genannten Schriften. Im Judentum wurden diese Schriften als "apotroph" ertlart und beren Ausspruche verworfen. Die Lehren ber Mystit in ben Bortragen der judischen Boltslehrer (im 1. u. 2. Jahrh. n.) wurden ftreng überwacht, sodaß auch die angesehensten Lehrer als z. B. R. Atiba, Ben Asai,

יום . אדם כידון בכל מונה ') Jeruschalmi Rosch haschana Abid. T. S. 57. col. 1. edit. Krotoschin. בל אדר כידון ביובני רגור דינר כידון ביובני ווויף ') Gemara Rosch haschana S. 16b. ') Siehe: "Jubentum." ') With. 5. 22. ') With. 18. 8. 9. ') das. 25. 30. ') Mart. 9. 44—48. ') With. 18. 42; 2. Betri 2. 6; Apot. 14. 10; 19. 20. Bergl. 1. W. 19. 24. 28. Untergang Soboms.

Ben Soma u. a. m. in ihren Borträgen, wenn fie "Mystisches" vorbrachten, oft interpellirt und unterbrochen wurden. 1) Das Christentum jedoch, bas in seinem Schrifttum ber Doftit fic aans in die Arme warf, bat biefe ihre Borftellungen und Lehren ohne weitere Brufung unverandert aufgenommen. Dagegen tauchen fie im Jubentum guerft in bem Schrifttum bes 6., 7. u. 8. Jahrh. wieber auf, es war die Zeit des eigentlichen jubischen Mittelalters, wo die erlittenen Berfolgungen ben Geift ber Ruben völlig niebergebrudt batten, bag berfelbe jum großen Teil nur noch in dem Halbbunkel ber Mystit Trost und Aufrichtung fand. So bringen unter Anberen die aramäischen Uebersehungen, das Fragmenttargum bes Neruschalmi und Bseudo Jonathantargum, die verschiedenen größeren und tleineren Mibraschim Darftellungen von einem jenseitigen Gericht, ber Solle u. a. m., bie man früher gar nicht tennt. Wober biefe auf einmal? Das oben genannte apotruphische Schrifttum, bas in biefer ber Muftit aunftigen Reit wieber gelesen und verbreitet wurde, hat bieselben auch bei ben Juben eingebürgert, sobaß nicht blos beffen Lehren, sondern auch die Ramen feiner einzelnen Schriften auf= genommen und in besonderen Buchern verarbeitet wurden. So tauchen aus dieser Zeit mehrere Midraschim auf, die Namen und Inhalt obigen Apotryphen entlehnt haben, als z. B. ein Buch Henoch, ein Mibrasch von bem Tage bes Gerichts, ber Holle, ein anderer von bem Grabesleiben, von bem Parabies, bem Meffias, den Meffiaszeichen u. a. m.2) Bir zitiren biefe Lehren und Darftellungen ber fpateren Dyftit über unfern Gegenstand, querft aus bem Fragmenttargum Reculdalmi und dem Pseudo Konathantargum von S. 12 ab. Die erste Stelle, die wir bringen, fpricht über ben Zwed ber Höllenstrafen. Das Bseudo Jonathantargum 31 1. M. 3.24. hat barüber: "Gott fcuf bas Barabies für bie Gerechten, bemit fie genießen und sich an den Früchten ergöben als Lohn ihrer Mühe in der Thora und Aber ebenso schuf er die Holle (Gehinnom) für die in der Gesetsvollziehung. Frevler." "Es find darin Feuerflammen und Feuerkohlen, um die Frevler zu richten, die im Leben gegen die Lehren der Thora gehandelt." Bir entnehmen diesem Stude die Angabe von den "Feuerstammen und Feuertohlen", die im Talmud nicht vortommen. Gine andere Stelle baselbst zu 1. M. 15. 2. erweitert diese Schilderung: "Abraham fab die Solle, bestimmt für die Frevler in der gutunftigen Belt. wie einen Dfen, voll Feuerfunten und Feuerflammen. Derfelben verfallen die Frevler, weil fie im Leben gegen die Thora gehandelt. Dagegen werben die Gerechten, weil sie dieselbe beachteten, von der Hölle gerettet." Rurger läßt sich barüber das Targum zu Jefaia 26. 19. aus: "Bei ber Totenauferstehung werben biejenigen, welche bas göttliche Gebot übertraten, ber Hölle überliefert." haben wir eine Stelle im Targum Jonathan zu 1. M. 3. 24. Aber die Beichaffenheit der Hölle: "Die Hölle (Gehinnom) bringt Rauch, Feuerlohlen und Feuerflammen hervor, um die Frevler zu richten." Andere Siellen fprechen von der Ewigkeit ber Höllenstrafen. Das Targum zu Jesaia 26. 19.; 33, 14. hat darüber: "Die Frevler werden einst gerichtet und der Hölle zum ewigen Brennen überliefert." Ebenso zu Jesaia 66. Ende: "Ihre Seelen sterben nicht, ihr Feuer erlischt nicht, fo werben die Frevler in der Holle gerichtet, die die Frommen für fie Farbitte einlegen und fprechen: ""Berr, es ift genug!"" Gin britter Buntt, den wir im Talmub noch nicht kennen, ist im Targum Jonathan zu 2. M. 40. 8.: "Die Stammmütter stehen an der Pforte der Hölle, damit nicht in dieselbe die Braeliten einziehen." Im Mibrasch rabba 1. M. Absch. 48. werben bie Stammväter Abraham,3) Ffaat') genannt, die an der Bforte der Hölle fiehen, damit Reiner ihrer Rachkommen da hineinkommen foll. In diefer Borstellung ging man nicht soweit, um auch die Sünder unter den Israeliten als vor der Holle

<sup>1)</sup> Siehe: "Geheimlehre." 2) Bergl. über bieselben Jellinek, Beth hamidrasch I-VI.
2) Midrasch rabba 1. Dl. Absch. 42. 4) Midrasch Masse Thora; auch Midrasch zum Hohenlieb.

gefcutt zu halten. Ausbrudlich lehrt R. Levi: "In ber zulunftigen Belt wirb Abraham an ber Pforte ber Holle fteben, daß tein Jeraelit hineintomme; aber bie, welche gefündigt haben, muffen gleich Unbeschnittenen in bie Bolle." ) Nehnlich lautet ber Ausspruch eines späteren Agabiften, bes R. Berechja:2) "Damit die Frevler und Abtrunnigen unter den Israeliten nicht fagen: ..... Bir tragen bas Bunbeszeichen an uns, wir tommen nicht in bie Solle", werben fie als ohne basfelbe gehalten und finten in bie Solle." Bielleicht haben wir barin eine Bolemit gegen bas Christentum, wonach Biele bie Taufe allein vor ben Höllenstrafen schützen soll. In Bezug auf die Beschaffenheit ber Höllenstrafen heben wir aus bem Mibrasch rabba 1. D. Absch. 14. bie Stelle hervor: "Bomit werben in ber Holle die Frevler bebeckt?" "Rit Finsternis!" Denn es heißt: "Finster waren ihre Berte"; ferner: "Und Finsternis ift auf ber Oberstäche bes Abgrundes" (1. R. 1. 2.). Gine weitere Zeichnung der Strafen bes Menschen nach bem Tobe haben die oben genannten fleinen Mibrafchim. Dieselbe erftrect fich auf: a. Die Leiben in ber Tobesftunbe. Der Mibrafc von ben Grabesleiben, ohibut hakober, hat barüber: "Komme und fiehe, welcher Unterichieb amifchen bem Tiere und bem Menschen obwaltet. Biele Leiben erbulbet bas Tier, aber es wird gefchlachtet ohne weiter vor Gericht geforbert zu werben. Dagegen hat ber Mensch bei seinen Leiben im Diesseits auch nach bem Tobe ein Gericht zu bestehen. Findet man ihn gerecht, erhalt er sofort seine Freiheit, aber ist er ein Frevler, werden über ihn schwere Strafen verhängt. In der Tobesstunde wird ber Mensch nach seiner Beschäftigung mit ber Thora und ben Berten ber Boblthätigkeit befragt, ob er sich abends und morgens mit Gott und ben Menschen abgefunden. Sat er bies alles gethan, dann trennt sich feine Seele von ihm ohne Leiben, wie man ein haar aus ber Milch gieht. Bei dem Menschen jeboch, bessen Werte nicht so waren, gleicht bas Scheiben ber Seele von ihm, wie man Dornen aus ber Bolle gerrt." Gine weitere Schilberung enthalt ber funfte Abschnitt: "Im Gericht ift bie gottliche Ansprache an ben Menfchen: ,,,,Groß war meine Dube um bich, im Mutterleibe bilbete nub bewahrte ich bich, für beine Rahrung forgte ich, von Schmerzen rettete ich bich, beschäftigtest bu bich mit ber Thora und mit ben Werken ber Boblthätigkeit?" hat er biefes gethan, wird er sofort frei." Wir erkennen in diesen Darftellungen menfoliche Reflexionen über ben Todestampf, bie Gewiffensbiffe u. a. m. in den letten Lebensftunden. Aus Allen bringt ber fittliche Ernft, die Lebenben gur Tugend und Menschenliebe anzuregen. B. Die Strafen in ber Sölle. Darüber haben ebenfalls die tleinen Mibraschim (f. b. A.) einen Trattat "Mase deth Gehinnom". In ber Einleitung ju bemfelben heißt es: "Zwei Engels-schaaren fteben am Eingang ber Holle und rufen: "Bringe her! bringe her!" Im ersten Abschnitt baselbst lesen wir: "Das Berhängnis des Frevlers besteht in Folgenbem. Die Engel bes Berberbens, maleache chabala, empfangen ihn und werfen ihn in das Feuer der Hölle. Befreit bavon ift der, welcher Thora und gute Werke geubt, benn es heißt: ""Auch follte ich in bas Thal ber Tobesfcatten wandeln, ich fürchte nichts Bofes, benn bein Stab und beine Stute troften mich.""3) Weiter beißt es in bem vierten Abschnitt: "Die Beiben muffen ihre Strafen in ben fieben Abteilungen ber Holle, in jeder zwölf Monate, verbußen. Doch auch beren erbarmt sich Gott, benn es heißt: ,,,,benn nicht ewig habre ich, nicht immer gurne ich, wenn ber Geift vor mir fich in Demut hullet und die Seelen, die ich geschaffen."") y. Die Schilberung ber Golle. Bon ben Bestandteilen ber Bolle werben Reuer und Schwefel genannt, aber beibe

<sup>1)</sup> Midrasch rabba 1. M. Absch. 48. Bergl. hierzu Midrasch Thillim zu Ps. 6, wo das. selbe im Ramen des R. Mair gelehrt wird. 2) Midrasch rabba 2. M. Absch. 19. 3) Ps. 28. 4-4) Jesaia 57. 16.

von ungewöhnlicher Beschaffenheit. Der erfte Abschnitt bes icon genannten Trattats von der Holle hat barüber: "Fünferlei Feuer hat die Bolle: ein Feuer, welches verzehrt und auffaugt; ein Feuer, das auffaugt und nicht verzehrt; bas, welches verzehrt und nicht auffaugt; bas, welches weber auffaugt noch verzehrt, und enblich bas Keuer, welches Keuer verzehrt. Keuerkohlen find barin, wie Berge, und Strome von Bech und Schwefel stromen siebend und werfen Roblenglut aus. d. Die Erlöfung von der Hölle. Die Angaben darüber gehören ebenfalls der nach= talmubischen Mystik in den kleinen Midraschim an. In erster Reihe ist es das Kind, meist der Sohn, der durch das Seelengebet, "Kaddisch", die Erlösung des Baters oder ber Mutter von ben Sollenstrafen bewirten tann. Das Rabbischaebet (f. Rabbifch) fpricht bie beiligende Anerkennung ber gottlichen Borfehung, ber Beltregierung Gottes, aus mit dem Bunsche, dieselbe moge sich immer weiter ausbreiten und von allen Menfchen anerkannt werben. Die Lehrer bes 2., 3. u. 4. Jahrh. (f. Rabbifch). tennen ichon diefes Gebet, aber noch nicht beffen Wirtung gur Erlöfung von ben Höllenstrafen. Erst die Midraschim: "Tana de be Elia" und der Traktat "Ralla" bringen die Sage, daß R. Atiba (f. d. A.) in einer nächtlichen Erscheinung den Auftrag erhielt, das Raddifchgebet einen verwaisten Anaben zu lehren, damit bessen verstorbener Bater, von den Höllenstrafen befreit, zur Seligkeit gelange. 1) Rächft ben eigenen Kindern find es die Frommen, die durch Gebet und Fürbitte die Befreiung der Sünder von den Höllenstrafen erwirten können. Die Lehre barüber lautet im Jalkut II. § 593.: "Gott halt Gericht und die Sünder werden nach ihren Werken zur Hölle verurteilt, auf 1 Monat, auf 3 ober 6 Monate, and auf 12 Monate. Darauf treten die Frommen vor Gott mit der Fürbitte: "berr ber Belt! Es haben von biefen Biele bie Synagoge besucht und bas Schemagebet (f. b. A.) verrichtet."" Gott antwortet: "Gehet und heilet diese!"" Sie begeben sich darauf zu deren zu Staub gewordenen Leichnamen, beten Gottes Barmherzigkeit an und bringen fie jum Leben für bie jukunftige Belt." Endlich find es die Sunder felbst, die sich durch die Anerkennung der göttlichen Weltregierung von der Hölle befreien. Die Stelle darüber ift im Jalkut zu Jesaia § 296 und in Alpha betha be R. Atiba Buchstabe 1; sie lautet: "Deffnet die Pforten, daß einziehe das Bolk, welches den Glauben bewahrt, מרכנר אבררכים.2) Begen des ""Amen"" (Ausbruck des Glaubens), das die Frevler in der Hölle fprechen, werben fie von ber Solle gerettet. In ber Butunft thront Gott im Baradies (Gan Eben); alle Gerechten find vor ihm, umgeben von dem ganzen himmelsheere, die Sonne mit den Planeten zur Rechten Gottes und der Mond sammt den Sternen zu seiner Linken. Gott erklärt die neue Thora, die er durch ben Ressias geben wird.3) Rach Beendigung besselben trägt Serubabel, Sohn Schealthiels (f. b. A.), das übliche Rabbifchgebet (f. b. A.) mit lauter Stimme vor. Alle Menschen fallen in bas ""Amen!"" jum Schluß ein, auch bie Sunder in ber Holle. Diefes ""Amen"" von ben Gunbern wird von Gott vernommen, und die dienstthuenden Engel sprechen: "Das ist das ""Amen"" von den Sandern in Jerael und von den Gerechten der Heiden, die in der Hölle geblieben; sie erkennen die Gerechtigkeit der über sie verhängten Strafen an. Gottes Barm= herzigkeit wird rege und die Sünder sind erlöft." Diese Lehren von der Er= lofung ber Sunder aus der Solle haben ihre Borläufer in der talmudischen Mystik und gehören nicht gusschließlich der nachtalmubischen Mystik an. So wird Abraham die Befreiung gewisser Sunder zugeschrieben.") Gine andere Stelle erzählt, daß R. Jochanan den Elischa ben Abuja von den Höllenstrafen erlöst habe.

<sup>&#</sup>x27;) Bergl, das Buch "Or serva" II. S. 11 b. § 17. Hierzu Aboath, Monorath hamaor Ner. I. Absch. 1. Kelal 1. Theil II. bringt die Sage in 2 Berstonen, eine aus dem Tractat Kalla und die andere aus Tanchuma. <sup>2</sup>) Jesaia 26. 2. <sup>3</sup>) Dieser Sat ist nur im Jastut II. § 296. Dasegen sehst er in dem Alpha betha de R. Atiba. <sup>4</sup>) Erudin 19a. <sup>5</sup>) Chagiga 15 a.

o) Rutunftiges Gericht. Der Glaube an ein gutunftiges Gericht, Beltgericht, am Ende ber Tage, nach ber Auferstehung, vor bem Gintritt ber fünftigen Belt (f. b. A.), olam haba, ift nachbiblisch und gehört ber Dyftit (f. Geheimlehre) an, meift ben Schriften, bie aus bem Judentum gewiefen und als "apotroph", b. h. mit ber Lebre ber Bibellebren unvereinbar, erklärt wurden. Im Indentun konnte biefelbe nur als "Trabition" gelten. Das aethiopische Henochbuch sprickt an mehreren Stellen von einem zufünftigen Gottesgericht am jungften Tage. Rach Rap. 90. 20—27. wird in Palastina ein Gericht über die 70 hirten (70 Herricher), die über Israel geherricht haben, ebenfo über die anderen Gus ber gehalten. Rap. 38. 4. heißt es: "Wenn die Geheimnisse ber Gerechten ent bullt werben, bann werden bie Sunder gerichtet und bie Gottlofen gepeinigt vor den Augen der Gerechten und Auserwählten, und von der Beit an werden rathen Alle in Furcht und die Bachter erbeben, wenn Gott der Belt jum Ge richt herabkommt. Rach Rap. 90. 21. werben, nachbem bie Bucher aufgeschlagen find, querft bie gefallenen Bachter, bann bie 70 Sirten (beibnifche Berrichen), bie bas Gottesvolt bebrudten, bann auch bie verblenbeten Schafe, bie abtrunnis gen Juben, in eine feurige Tiefe jur Rechten Jerufalems geworfen werben, we rauf die Zeit des Segens eintritt. Rächst diesem Buche nennen wir das 4. Esra-Dasselbe spricht Rap. 7. 33 - 35. ebenfalls von bem zukunftigen Gericht am Enbe ber Tage, bas mit ber Schopfung ber Welt und Abams für bie bestimmt ift, die es verdienen. Bers 36. beschreibt die Grade ber Strafen für bie Sander und die Stufen der Seligkeit für die Frommen. Rap. 6. 20. 21: "An bem Lage bes Gerichts wird weder Sonne noch Mond scheinen, weder Bollen noch Donner und Blit, weder Finsternis noch Tag ober Racht, weber Sommer noch Herbft, weber Frühling noch Winter fein. Der Gottesglang wird allein leuchten, bamit bie, welche auf ihn gehofft haben, Alles in ihm finben. Cbenfo fpricht bas britte Buch ber Sibyllinen 771—8117 von einem kunftigen Gottesgericht und Beltenbe. Inbessen könnte man auch biese Berheißungen auf bie fich abwidelnde Geschichte ber Bolter und Reiche in Borberafien, Aegypten, auch felbst auf die von Rom beuten, aber bas Christentum hat dieselben wortlich aufgefaßt, die als Unterlage in den Ausspruchen der Svangelien und der anderen Schriften') zu erkennen find. Im Jubentume vermochte fich biefer Glaube nur als Trabition,2) ber jeber Rachweis in ber Schrift fehlt, gleich bem Glauben an die Auferstehung, zu behaupten. Maimonibes (1135 — 1204) fennt ihn gar nicht und Abravanel (1470—1509) geht noch weiter, er bekämpft ihn und weist beffen Bobenlosigkeit nach. ) "Bogn ba noch ein brittes Gottesgericht, wenn ber Menfc gleich nach bem Tobe gerichtet wirb?" lautet seine Auslaffung gegen diesen Glauben. Indeffen geht aus vielen Stellen in den Talmuden und Midraschim hervor, daß ber Glaube an das jüngste Gericht geherrscht hat. Bir nennen junachft von benfelben bie, welche in Bezug auf biefes Gottesgericht mehrere Mahnungen aussprechen. "Richt bu haft die Arbeit zu vollenden, aber and nicht bich ihr zu entziehen, haft du viel Thora gelernt, erhaltst du großen Lohn; ber herr beiner Arbeit ift mahrhaftig, daß er dir ben Lohn beiner Ar beit bezahlt, aber wiffe, baß die Lohneserteilung für die Gerechten in ber zufunf: tigen Welt ist" war die Lehre des R. Tarphon im 2. Jahrhundert; ') ferner: "Biffe", lautete die Mahnung des Atabja (im 2. Jahrhundert), "woher du gekommen, wohin bu gehft und vor wem du einft Recht und Rechnung ablegf,

י) Mitth. 10. 15; 11. 22 u. 24; 12. 36. 41; Luf. 10. 14; 1. Joh. 4. 17; 2. Betri 2. 9; 3. 7; Jub. 6; Apfig. 17. 51; Köm. 2. 16. 2; 2. Theff. 1. 5. י) Bergl. Ikkarim Abfa. 4. Rap. 81. ירם הזרו המרום לפר המר

por Gott bem Beiligen, gelobt fei er";') "Die Geborenen find bestimmt zu fterben, bie Berftorbenen belebt ju werben, bie Bieberbelebten vors Gericht ju treten . . . . . " war die britte Lehre des Eleafar Hakapor (im 2. Rahrhundert). 2) Sbenfo feten die Lehren, daß die eigentliche Bergeltung erft in der tunftigen Belt, olam haba, ftattfindet, mit ben vielen bilblichen Berbeifungen fur ben Frommen in der künftigen Belt,3) den Glauben an das künftige Gericht voraus.4) Die Mifcna') nennt ausbrudlich bie Gunber, bie jum jungften Gericht auffleben werben. Charafteristisch fur biefe Lehre ift nachfolgenbe Ergablung. "Antoninus (f. b. A.) fagte jum Patriarchen R. Juba (f. b. A.): "Im kunftigen Gericht tonne man fich ftraflos halten. Es tann ber Leib fagen: Die Seele mar es, welche gefündigt, benn feitbem fie fich von mir getrenut, liege ich rubig im Grabe gleich einem Stein. Ebenso bie Seele: Der Leib mar es, ber gefünbigt, benn nachdem ich von ihm geschieben, fliege ich fündenfrei wie ein Bogel in der Luft umber. R. Juda brachte ihm als Antwort das Gleichnis von bem Lahmen und Blinden, die Jemand zu Bachtern feines Gartens feste in bem Glauben, bag badurch bie Früchte auch vor biefen bewahrt bleiben werben. Aber ber Lahme septe sich auf den Blinden und pflückte so die ersten reifen Arückte, die fie beibe genoffen. Der Bester bes Gartens, bem bieses Berbrechen bekannt wurde, ließ fte in der Beife, wie sie das Berbrechen begangen, bestrafen. So wird auch die Seele wieder mit dem Körver am Tage des Gerichts vereinigt und bestraft, benn es heißt: "Er ruft gen himmel nach oben und die Erbe unten, fein Bolt ju richten (Pf. 50. 4.), ber himmel oben b. i. bie Seele, und bie Erbe unten b. i. ber menfoliche Leib, um fie in biefer Bereinigung zu richten, "6) Bir er= kennen in biefer Darftellung eine Berteibigung bes Glaubens an das kunftige Bericht nach ber Auferstehung, wo Geele und Leib wieber verbunden werben. Bekanntlich waren es die Sadducäer, welche die Anferstehnna und mit ihr das gottliche fünftige Gericht leugneten; auch fonft mogen andere Setten gewesen fein, welche biefen Glauben in Abrebe stellten. In anderen Lehren wird bie Annahme eines fünftigen Gerichts icon in Betracht bes Biberfpruches in ber Erfcheinung bes Boblergebens bes Sunders und bes Leibens bes Frommen als notwendig jum Ausaleich ber Lehren bes Bergeltungsglaubens erachtet. So wird von R. Jakob (im 2. Jahrhundert) die biblische Berheikung des Lohnes für die Geseyesbeobachtung: "und du erhältst die Berlängerung beiner Tage") auf die kunftige Belt und bas tunftige Gericht bezogen.") Beiter gingen die Dipftiter, die ben Glauben an ein funftiges Gericht als biblifch erflarten und Rachweise fur benfelben in ber Bibel auffuchten; eine trabitionelle Unterlage besselben genugte ihnen nicht. Diefelben bemühten fich, fammtliche Schriftstellen, die von einem göttlichen Gericht fprechen, als auf bas göttliche Gericht fich beziehend nachzuweisen. So werden die Stellen in 5. M. 32. 34—43. als Weissaumgen für das künftige Gottesgericht erklart. Das Fragmenttargum Jeruschalmi hat jum Bers 34. bafelbst: "Bahrlich verhüllt ist das Strafgericht, aber gemessen und bestimmt bei mir (Gott), versiegelt in meinem Schape für ben Tag bes großen Gerichts."0) Ebenso wird dieser Bers in Sifre § 324 aufgefaßt. Auch das Targum Jonathan giebt die Borte: "Ber das Blut eines Menfchen vergießt, beffen Blut foll burch Menschen vergoffen werben" (1. M. 9. 6.) burch: "Der herr ber Belt wird über ibn am Tage bes großen Gerichts die Strafe verhängen" wieber: 10) ferner lefen wir bei ihm zu 2. M. 20, 5.: "benn ber Ewige wird nicht ungestraft laffen" als Er=

tlärung: "benn Gott wird ihn nicht rein fprechen am Tage bes großen Gerichts":") ebenfo lauten ju 4. M. 14. 18. "und er läßt ihn nicht ungeahndet" feine Borte: "und die, welche sich nicht bekehren, werben nicht rein gesprochen am Tage bes großen Gerichts." Am beutlichsten ift biefe Angabe in bem Targum ju Robeleth 12. 14. "und wiffe, bag bich Gott über biefes Alles zu Gericht bringt" burch: "benn alles Thun läßt Gott am Tage bes großen Gerichts vorbringen:" ferner ju Pf. 1. 5. "darum besteben die Frevler nicht im Gericht" burch: "sie werden nicht frei (von Strafen) sein am Tage bes großen Gerichts." Andere Bibelftellen, bie fie auf biefes gutunftige große Gottesgericht beuteten, find Joel 2. 1.; Rahum 1. 1-10.; Maleachi 3. 19-24.; Daniel 12. 2. 3. Bon biefen war es besonders die lette Stelle, welche die Mystiter und Halbmystiter noch im 9. 10. und 12. - 15. Rabrhundert für biefes Dogma in Anfpruch nahmen, zu benen unter Anderen Saadja Gaon (892 — 942), Rachmanides (1215 — 1270) u. a. m. gehörten. Der Glaube an ein tunftiges Gericht nach ber Auferstehung hatte somit eine biblische Unterlage, bie nun benselben gegenüber ben Angrissen ber Richtmpftiker auf benselben zu schützen schien. Richtsbestoweniger errang fich biefer Glaube bei ben Richtmyftifern feine Anertennung. Rofes Maimonibes (1135—1204) übergeht in seinen Schriften bieses Dogma, er spricht nur von der Bergeltung nach bem Tobe und von bem Lohn in ber fünftigen Welt in einer Ameibentigkeit, baß man nicht weiß, ob man bei ihm unter "fünftige Belt" bas Senfeits, bie Welt bes geiftigen Fortlebens, ober bie "gutunftige Belt" nach ber Auferfiehung im Diesseits zu versteben habe. Der gelehrte Abravanel (1470 — 1509) geht weiter und erklart fich offen gegen bie Annahme biefes Dogmas, bag ber Denfc in Betracht bes Glaubens an bas jensettige Gericht gleich nach bem Tobe —, nicht zweimal gerichtet werben tonne.2) Diefer Angriff war ftart genug, bas gange Dogma von bem britten gottlichen Gericht umguftogen, wenn nicht ber Mystifer Menaffe b. Israel (1604 — 1657) ihm boch eine Stätte für basselbe ausfindig gemacht hatte; er fagte, daß biefes britte gottliche Gericht fur bie fein werbe, die tury vor bemfelben gestorben find und noch nicht gerichtet murben.?) Allerdings ift diefe eine fehr beengende Statte, die er biefem gottlichen Gericht anweift, die nicht ben Schriftstellen in ben biblifchen Buchern entspricht, welche bie Mystiker als auf basselbe fich beziehend erklären. Doch wir lassen die Sache auf sich beruhen und halten uns objektiv an unser Thema. Sachlich läßt sich nicht in Abrebe stellen, daß die Lehrer im Talmub und Mibrasch viel von diesem britten Gericht fprechen, sobag wir annehmen tonnen, bag fich biefer Glaube an basselbe als Tradition im Bolte fortpflanzte und aufrecht erhalten murbe. Bei ben Mystitern war berfelbe ein beliebtes Thema für ihre Bortrage, ben fie nach verschiebenen Richtungen weiter ausbildeten und bilblich zur Anknüpfung mannigfacher Belehrungen gebrauchten. Wir haben baher in ihren Lehren und Aussprüchen barüber bie im eigentlichen Sinne von benen im uneigentlichen Sinne zu unterscheiben. Bon benselben bringen wir erft: a. die im uneigentlichen, bildlichen Sinne zur Anknüpfung von Lehren und Mahnungen. "Frohlode und freue bich, Tochter Zions, benn siehe ich tomme" (Sacharia 2. 14.); biefe Borte beziehen sich auf die Zeit, wo Gott in der Zukunft die Bolker richten wird. In Gegenwart aller Profelyten (betehrten Beiben) halt er über fie fein Gericht und ruft ihnen zu: "Barum verließet ihr mich und gabet euch bem Gobenbienfte bin?" Sollten fie antworten: "Berr ber Welt! batten wir bich aufgesucht, wir maren ja nicht aufgenommen worben", ba wird ihnen Gott bie Beiden entgegenstellen, die fic

bekehrt hatten und Broselvten geworben. Dieselben werben nun ihre Richter fein und fie anreben: "Warum verließet ihr Gott und befanntet euch jum Gobenbienfte? Berr ber Belt! war nicht Rithro ein heibnischer Priefter, er bekehrte sich und wurde angenommen; ebenfo waren wir Gogendiener, aber wir baten um Aufnahme in beinen Glauben und wurden aufgenommen!" Befchamt werden die Gottlofen alsbann bastehen, das Urteil wird über sie verhängt und fie verschwinden von ber Belt, benn es beißt: "Sie fteben allesammt unvernünftig und thoricht da, eine eitle Unterweisung, Holz ist es!" (Jeremia 10. 8.); daher: "Frohlode und freue dich, Tochter Zions!") Wir erkennen in dieser Darstellung eine Apologetik des Judentums gegenüber dem Borwurfe des Pars titularismus und ber Abichließung von ben Boltern, die jede Ausbreitung feines Glaubens fiber bie Bolter behinderte. Gine andere Stelle von bem gottlichen Gericht ift nicht ohne Anspielung auf die Christen in den ersten Jahrhunderten, benen vorgeworfen wirb, daß sie nicht einmal die fieben noachibischen Gesete (s. b. A.) beobachten und bemnach als "Neuisrael" gelten wollen. Diefelbe lautet: "R. Simlai trug vor: "In ber Zukunft wird Gott mit bem Buch ber Lehre, Thora, in ber Sand zu Gericht figen und rufen: "Rommt beran Alle, die sich mit ber Lehre beschäftigen, und empfanget ben Lohn". Alle Bölter versammeln fich und treten vermischt vor Gott". Richt vermischt, sonbern jebes Bolf einzeln moge hervortreten!" ruft man ihnen entgegen. Es tritt Rom mit seinen Boltern erft vor. "Bomit habt ihr euch beschäftigt?" war bie Frage. Sie antworten: .. berr ber Belt! Biele öffentliche Blate haben wir gefcaffen, viele Baber errichtet, viel Silber und Gold ausammengebracht, bas Alles nur wegen ber Jeraeliten, bamit sie sich mit der Thora beschäftigen." Da entgegnete ihnen Gott: "Bas ihr gethan habt, war für euch: öffentliche Plate für eure Dirnen; Baber um euch wohlauthun; bas Silber und Gold gehört mir (haggai 2.). habt ihr bas Gefet beobachtet?" Rom zieht fich zurud, und es treten Perfiens Boller vor. "Bomit war enre Beschäftigung?" "Gerr ber Belt!" antworten biefe, .. wir bauten viele Bruden, eroberten viele Stabte, führten viele Rriege, biefes Alles nur ber Jeraeliten wegen, bamit fie fich mit bem Gefete befchäftigen." Aber auch ihnen ermibert Gott: "Bas ihr gethan, mar für euch: Bruden, bamit ihr Steuern einziehet; die Eroberung von Stadten, bamit ihr über fie herrschet, und die Kriege habe ich geführt, benn es heißt: "ber Ewige ift ber Mann bes Krieges" (2. M. 15, 3.), tennet ihr bie Thora?" Sie ziehen bestürzt bavon. Da rufen bie Andern: "Haben wir benn bas Gefet empfangen, wir waren bierzu nicht verpflichtet!" Aber ihnen entgegnet Gott: "Sieben noachibifche Gebote wurden euch befohlen, und die habt ihr nicht erfüllt!"2) Balb barauf tritt Jerael vor und feine Berbienste um die Erhaltung des Gesetes finden volle Anertennung. Dies feben bie andern Bolter und fprechen: "Berr, gieb uns auch das Geset, wir vollziehen es!" "Ein Gebot gebe ich euch, das der Laubhitte", spricht Gott, "und beobachtet es." Zur Probe ließ Gott die Sonne recht heiß bervortreten, balb brachen sie ben Aufenthalt barin ab und riefen: "Laffet uns ihre Bande zerreißen und von uns werfen ihre Feffeln!" (Pf. 2. 3.).3) Gine andere Stelle spricht von dem driftlich gewordenen Rom und von den über die Juben verhängten schweren Verfolgungen im 4. u. 5. Jahrh. "In der Zukunft wird Gott den gottlosen Sfau (bas frevelhafte Rom) richten." Was thut Sfau? Er hallt fich in ben Betmantel (eine Anfpielung auf bie Betehrung Roms jum neuen Glauben) und sest sich neben Jatob. Aber dieser spricht: "Soll es bir nicht so ergeben, wie es mir ergangen? Die Berfolgungsebitte, die bu gegen mich erließest, ich follte andere Gottheiten anbeten, hatte ich es gethan, ich verfiele

<sup>1)</sup> Sadjaria 10. 8. Pesikta rabbathi S. 61. 2) Aboda sara S. 8a. 3) bajelbft.

bei Gott der Todesstrafe; unterließ ich es, totetest du mich!" Die Strafe wird über Cfau verhangt und ber Fortbestand Jacobs ift gesichert."1) Bir feben in biefer volemisch gehaltenen Stelle einen Aufschrei bes Entsepens, gleichfam eine Appellation an Gott ob ber erlittenen ichmeren Berfolgungen von bem driftlich geworbenen Rom, die ben Juben ihre fernere Erifteng fast zu vernichten brobten. β. Die im eigentlichen Sinne. "Rach den 2000 Jahren des messianischen Reiches",") heißt es, "ift ber Tag bes großen Gerichts." Gott fist ju Gericht im Thale Rofaphat, himmel und Erbe vergeben, Sonne und Mond find in Scham gehullt, benn es heißt (Jesaia 24. 23.): "und es errotet ber Mond und die Sonne erblaßt, benn ber Ewige Zebaoth regiert auf bem Berg Zion und in Jerusalem." Woher, daß am Anfang des 3. Jahrtausends biefes Gottesgericht ftattfinbet? So heißt es ja: "Er wird uns nach 2 Tagen (2000 Jahren) beleben und am 3. Tage (3. Jahrtausenb) wird er uns auffteben laffen, daß wir vor ihm leben."3) Jebes Bolt tritt vor Gott, ber ihm guruft: "for verehrtet Goben aus Gold und Silber, febet ju, ob fie euch ju retten vermogen!" Sie werben verurteilt und finken in die Holle. Endlich tommen die Jeraeliten. "Wen habt ihr verehrt?" lautete nun die Frage an diefelben. Die Jeraeliten autworten: "Du, Emiger, bift unfer Bater, unfer Erlofer von ewig ber!" Sie werden darauf ins Paradies geführt."1) Ferner: "Komme und siehe, wie schwer ber Tag bes Gerichts sein wirb, an bem Gott die ganze Welt im Thale Josaphat richten wird."3) Ein britter Ausspruch endlich knüpft an Spr. Sal. 20. 9. an: "Ber tann fagen, ich bin rein in meinem Bergen?" und lehrt: "Wer wird am Tage bes Gerichts fprechen konnen, unschuldig, rein bin ich von meinen Gunden!" Riemand besteht ba, benn alfo heißt es: "Wer besteht an bem Tage, ber ba kommt!"6) In einer vierten Lehre von Josua ben Levi beißt es: "Gott richtet die Israeliten, er findet fie foulblos und läßt fie in bas Paradies einziehen, aber die Frevler bringt er in die Solle."') aus biefen Stellen ergiebt fich: 1. daß Gott allein ber Richter ift; 2. daß alle Menichen, auch die Braeliten, gerichtet werden; 3. daß der Ort des Gerichts bas "Thal Josaphat" sein werbe; 4. baß bie Gerechten zur ewigen Seligkeit in das Baradies eingehen und die Frevler zur Hölle verdammt werden. Wenden wir uns mit biesen Lehren jum biblischen Schrifttum, so wirb, wie schon oben angegeben, an mehreren Stellen von einem gottlichen Gericht über bie Bolter") und Jerael 9 gesprochen; es wird auch das Thal Josaphat 10) als die Stätte des Gerichts bezeichnet, aber eine flare Eregese berfelben wird balb berausfinden, baß diese fammtlichen Stellen auf die sich abmidelnde Geschichte dieser Böller und Israels zu beziehen find. Dehreres fiehe: "Chiliasmus."

Pabbala, 1527, Scheiben, Unterscheiben. Bezeichnung ber Benebittion in der jüdischen Liturgie, die am Ausgang des Sabbaths oder eines Festes gesprochen wird und inhaltlich den Schluß desselben und den Beginn des Wertertages mit dem Dank an Gott ankündigt. Analog dem Bibelspruche: "Gesegnet sei deinem Rommen und gesegnet, so du abziehst"") hat das Judentum den Gingang und Ausgang der Sabbathe und Feste durch Benediktionen besonders zu heben angeordnet. Bon diesen ist die deim Eintritt derselben unter dem Namen: "Riddusch", Heiligung, bekannt, welche die Begrüßung und Weihe des Tages ausdrückt, dagegen kündigt die zum Ausgange der Ruhe= und Festzeit

unter ber Benennung "Sabbala", Scheiben, ben Abschieb von ihr und ben Biebereinzug der Werketage an mit ihrer Inanspruchnahme unserer Arbeitskräfte unter bem bantbaren, vertrauungsvollen Aufblid ju Gott. Wir haben in bem Artifel "Riddusch" von der ersten Benedittion gesprochen und werden bier bie zweite, die Scheibebenediktion "Habdala" behandeln. Dieselbe bilbet die religiose handlung, die unfere Wiederaufnahme des geschäftlichen Lebens einleitet und uns auf die segensvolle Obhut der göttlichen Fürforge hinweift. Es galt als Berbot, irgend eine Handlung vor ber Habbalabenebittion vorzunehmen. ') Cbenfo war es Brauch, nichts früher ju effen ober ju trinten.") Der Urfprung biefer Benebiltion wirb auf bie Manner ber großen Synobe (f. b. A.) gurudgeführt,") boch findet man fie auch ichon in 2. M. 20, 8 .: "Gebente bes Sabbaths, ibn gu heiligen" angedeutet, indem biese Worte das Gebot, den Sabbath beim Gin= und Ausgange zu heiligen, enthalten follen.4) Ihr Alter und ihre Sinführung ist burch ihre Erwähnung in ber Mischna ) gesichert. Diese Scheibebenebittion, habbala, in ihrer heutigen Bollziehungsform hat eine geschichtliche Entwidlung ju ihrer Unterlage. Erft wurde biefelbe in bem Achtzehngebet, Schemone Cfre (s. d. A.), als Einschiebsel in die vierte Benedittion daselbst "atha chonen" in einer eigeris für fie abgefaßten Gebetsformel (fiehe weiter) gesprochen, ) aber später hat man fie unabhängig von ber Schenione Efre als felbstftanbigen Att in feierlicherer Beise unter mehreren Zeremonien als über einem mit Bein gefüllten Becher, wohlriechenden Gewürzen u. a. m. zu vollziehen geboten. i) Die Bestimmung darüber lautet: "Die Manner ber großen Synobe haben Benebiktionen, Gebete, Ribbufd (f. b. A.) und Habbala angeordnet." Bon biefen murbe lettere erft in ber Tephilla, bem Achtzehngebet, gefprochen; fpater jedoch, als ber Boblftand der judischen Bevölkerung Paläftinas zunahm, hat man ihre Bollziehung über einem mit Wein gefüllten Becher besonders befohlen. In den darauf folgenden ungludlichen Tagen, als bas Bolt wieder verarmte, griff man jur erften Anordnung jurud, daß fie nur in ber Tephilla (Achtzehngebet) verrichtet werbe. Endlich beschloffen die Gesetzelehrer, sie auch nach beren Berrichtung in bem Achtzehngebet noch ertra fiber bem Becher mit Wein zu fprechen.") Diese Angabe tenut somit vier Epochen jur Feststellung biefer Scheidebenedittion: a) bie der Wiederansiedlung der Juden in Balaftina unter Esra; b) die des Bohlstandes derfelben in späterer Zeit; o) die ihrer Wiederverarmung in den un-gludlichen Kriegsjahren gegen Roms Uebermacht und d) die der talmubischen Beit vom 3. - 6. Jahrh. Wir sprechen hier erft: a) von ber habbala in ber Tephilla, Achtzehngebet, Schemone Efre. Wie bereits erwähnt, mar bie erfte Bestimmung ber Habbala für bie Tephilla, bas Achtzehngebet, und noch im 4. Jahrh. wird von bem Lehrer R. Acha bie Habdala in bem Achtzehngebet als die michtigere bezeichnet.") Aber über beren Plat dafelbst, ob sie als selbstständige Benediktion ober nur als Einschiebsel in einer anderen gesprochen werden foll, war man im 2. Jahrh. noch nicht einig. R. Aliba behauptete Ersteres, aber R. Elieser und Andere lehrten, die Habdala wird in eine der Achtzehn= benediktionen eingeschoben. In der Praxis hat man sich gegen Erstere und für die Angabe ber Anderen entschieben. Die habbala wurde als Ginschiebsel in

eine ber Achtzehnbenebiltionen gesprochen. In welcher? Auch barüber bifferirten R. Eliefer (im 2. Jahrh.) bestimmte ihre Stellung in der die Meinungen. Dankbenehiktion, modim, aber Andere gaben dieselbe in ber vierten Benediktion, atha chonen, an. Diefe lettere Angabe blieb normativ. Als Grund bierm wird hervorgehoben, ba Unterscheiben auf Renntnis, Ertenntnis beruhe, gehore bie Unterscheibebenebittion, Sabbala, bem Gebete um Erkenntnis, atha chonen, Rur Formel biefer Sabbala Benedittion vom Sabbath jum Bochentag. bie wir in unseren Gebethuchern mit ben Anfangsworten: ארזה דורכנרובר, "bu beanabetest uns mit ber Renntnis beiner Lehre" tennen, und die sich in abmeichender Form in ben alteren Gebetbuchern vorfindet,2) murben erft von ben Lebrern bes 3. u. 4. Nahrh, die Sauptpunkte aufgestellt. Erst genugte es, wenn man nur eins erwähnte: "er, ""Gott"", scheibet zwischen heilig und unbeilig", המבדיל בין קרדש לחול, was als die Habbala des R. Juda I. bezeichnet wird," aber icon R. Oschaja (im 3. Jahrh.) kannte, wie R. Elasar berichtet, brei und fieben Buntte gur Sabbalabenebittion, worüber feine Rorm mar, bag man nicht weniger als brei und nicht mehr als sieben nenne. Diese brei find: "er scheibet swischen heilig und unheilig, Licht und Finsternis, Israel und ben Boltern, bem siebenten Tag und ben fechs Wertetagen." 3 Bu ben fieben gehören außer ben eben genannten noch: "er scheibet zwischen "unrein und rein", "Meer und Festland"; "oberen und unteren Baffern", "Prieftern, Levilen und Seraeliten".) Die Habbalaform in unseren Gebetbüchern hat nur obige brei (eigentlich vier) Bunkte, bagegen sind die anderen vier weggelassen. Der Schluß berfelben ift eine Zusammenstellung aus den ähnlich lautenden von den Lehrern des 4. Jahrh. Anders lautet die Sabbalaformel in dem Achtzehngebet des Festabends, ber mit bem Sabbathausgang begann. Diefelbe wurde von dem Lehrer Rabh (f. d. A.) im 3. Jahrh, verfaßt und bilbet in unferen Gebetbuchern eine felbststanbige Benedittion, fein Ginfchiebfel, in bem Achtzehngebet. Es gefchieht dies gang nach ber oben gitirten Angabe bes Lehrers R. Afiba. Diese Sabbalabenebittion beginnt mit den Worten: רתרדיעבר "Und du machtest uns die Rechtsansprück beiner Gerechtigfeit befannt . . . ", hat jedoch gegen ben Schluß einige Abande: rungen von ihrer im Talmud gebrachten Form erfahren.') b) Die Sabbala: benedittion als besonderer Att. Die Habbala als besonderer Att, unabbangig von ber im Achtzehngelet, die vorgenommen werden foll, auch wenn ihr biefe vorausgegangen b. h. baselbst verrichtet wurde, ist, wie schon oben erwähnt, eine fpatere Berordnung; es genügte erft nur eine, entweder die im Achtachngebet ober bie über bem Weinbecher b. h. die als besonberer Aft. 3m 3. Sabrh., heißt es, wurde der Lehrer R. Jochanan gefragt, ob es noch, wenn man die Habbalabenebiktion im Achtzehngebet gesprochen, der Habbala über dem Beinbecher beburfe. Er bejahte es. So blieb die Wiederholung der Habbalabenebiftion über dem Weinbecher als eine gesetliche Verordnung. Spätere bestärken

י) Jeruschalmi Berachoth Mbfd. 4. S. 9. col. 2. מרוך מורים הבדלה ברלה בברלה בברלה בברלה בברלה בברלה בברלה בברלה בולה מתרך שהיא חכמה קבערה בברלת חכמה לאווי אווים שניהוא למתרך שהיא חכמה הבערה בברלת בין קודש לחרל שווים אווים שניהוא הבדלת בין קודש לחרל בין ארר לחנים שניהוא שניהוא לשניהוא שניהוא שני

bie Ricktiakeit bieser Aussage burch ben Hinweis auf die Ribbuschenebiktion (f. b. A.), die ebenfalls auch nach beren Berrichtung im Achtzehngebet noch extra über bem mit Bein gefüllten Becher wiederholt werden foll. ) Aber verschieben war biefe Sabbalabenebittion am Sabbathausgang jum Bochentage von ber am Sabbathausgang zu einem Feste. Die Habbalabenebition am Sabbathausgang jum Bochentage wird unter folgender Reremonie in feierlicher Beife gesprochen. Es geboren zu berfelben: 1. ein Relch mit Wein ober mit sonst landesüblichem Getrant: 2) 2. ein fadelartiges, helllobernbes, mehrbochtiges Licht: 3) 3. mehrere wohlriechende Gewurgarten') und 4. die Sabbalabenebiftion. Ueber ben mit Bein gefüllten Reld wird ber über Bein übliche Segensspruch gesprochen, sowie bei anderen, ben Bein vertretenden Getranten die über Getrante übliche Benediktion.") Darauf folat bas Riechen an ben Gewürzen mit ber barüber üblichen Benedittion. ) Der Grund dieses Brauches ift die Stärkung der Seele, die beim Beggug ber sabbathlichen Feier eine Leere, Ermattung und Berstimmung, fühle. Dit bem Einaua ber Sabbathfeier, lehrte man bilblich, zieht in ben Denfchen eine zweite Seele ein, die beim Abzug des Sabbaths mitwegzieht.') Die dritte Zeremonie hier ift ber Segensspruch über bas Licht, als bilbliche Erinnerung an bas Licht bei ber Beltschöpfung, als Erftes berfelben, das beim Wiederbeginn des wertthatigen Lebens nicht fehlen moge. ) Den Schluß endlich bildet die Scheibebenehiftion, die eigentliche Sabbala, mit ihren vier Ermahnungspunkten, die wir oben icon genannt haben. Der Habbala geht ein einleitendes Gebet voran, bas eine Ausammensetzung aus Jesaia 12. 2. 3.; Pf. 3. 9.; 15. 12.; Efter 8. 16.; Pf. 116. 13. bilbet und überfest lautet: "Siehe, Gott ift mein Beil, ihm vertrane ich und fürchte nichts; benn mein Sieg und Sang ift Gott; er wird mir jur hilfe; icopfet Baffer mit Bonne aus bem Quell ber hilfe; bei bem Ewigen ift Hilfe, über bein Bolt bein Segen, Sela; ber Ewige Zebaoth ist mit uns, unsere Burg ber Gott Jatob, Sela. Den Jehubim war Licht, Freude, Wonne und Burde. So moge es uns beschieben sein. Ich erhebe ben Relch bes Seils und rufe im namen bes Ewigen!" Bei ber Berrichtung ber Sabbala in ber Synagoge fällt biefes Einleitungsgebet weg. Ebenfo werben bei ber Habbala am Ausaang eines Festes nicht bas Ginleitungsgebet, nicht bie Benebiftionen über die Gemurze und über das Licht gesprochen. Dagegen besteht die Sabbala am Ausgang bes Sabbaths und Beginn eines Festes aus ben Benebiktionen über bas Licht und der von der Scheidung vom Sabbath mit dem Rusak: "Bwifden ber Beiligfeit bes Sabbaths und ber bes Festes schiebest bu, ben fiebenten Tag pon ben fechs Bochentagen beiligteft bu; bu schiebest und beiligtest bein Bolt Israel burch beine Beiligkeit" und aus ber Schlußbenebiktion: "Gebenebeit seiest bu, Ewiger, ber ba scheibet zwischen ""heilig" und ""heilig""!")

Beibnische Bränche, Sitten und Satzungen, הדרקרת דערי. דרכי אבוררי הערד.
Der Banbel nach den Sitten und Satzungen der heiben, die Nachahmung ihrer abergläubischen, götendienerischen Bräuche wurde den Jeraeliten streng verboten.

An vier Stellen hat ber Pentateuch die Aussprüche barüber. 3. 998. 18. 3. und 4. heißt es: "Wie die Handlung bes Landes Aegypten, wo ihr gewohnt habt, follet ihr nicht thun, und wie das Wert bes Landes Ranaan, wohin ich euch bringe, machet nicht, und in ihren Satungen wandelt nicht. Reine Rechte follet ihr ausüben und meine Sagungen beobachtet, in ihnen ju manbeln, ich bet Ewine, euer Gott." Diefe Ausspruche leiten ben Abschnitt von ben Berboten ber Blutichande und ber ftrengen Reuschheitsgesete ein, ber am Schluffe in meh: reren Berfen mahnend wiederholt: "Berunreinigt euch nicht an allen biefen, benn an allen diesen verunreinigten sich die Bölker, die ich vor ench vertreibe" 1) . . . "und bas Land fpie feine Bewohner aus. "2) "Und beobachtet meine Gefete und meine Rechte, aber thut nicht von allen diefen Graueln, ber Ginbeimifche und ber Fremde, ber fich bei euch aufhalt",") "benn alle biefe Grauel verabten bie Manner des Landes, die vor ench waren, und das Land war unrein;"4) "Und beobachtet meine Borfchrift, nicht ju thun von ben Satungen ber Grauel, bie vor euch verübt wurden.") Bir erfeben icon aus diefen Ausspruchen, baß es fich in diefen Berboten um die Aufrechterhaltung ber Beiligfeit bes fittlichen Lebens handelt, mas als Wegenfat ju der gotendienerischen Lebensweise der beibnifchen Bolter aufgestellt wirb. Die zweite Stelle ift im 3. Dt. 20, 23; fie lautet: "Und mandelt nicht nach ben Satungen bes Bolfes, bas ich vor euch wegschide, benn alles biefes haben fie gethan, und ich verabscheue fie." Auch biefer Sat ichließt einen Abschnitt von den Reuschheitsgesegen, die jede Art ber Unfittlichkeit ftreng verbieten. Die britte Stelle endlich haben wir in 5. D. 12. 30. 31: "Sute bich, bag bu nicht ihnen nachstrauchelft, nachbem ich fie vor euch vertilgt habe, daß du nicht ihre Götter auffuchft und fprecheft, wie diese Boller ihren Gottern bienten, will auch ich thun. Thue nicht alfo bem Swigen, beinem Gotte, benn alle Grauel bes Ewigen, die er haßt, thun fie ihren Gottern, benn auch ihre Sohne und Töchter verbrennen fle im Feuer ihren Göttern." hier ift es ber Gogenbienft felbst, bas Fernhalten von ihm, mas erzielt werben Die vierte Stelle endlich ift im 5. M. 18. 9. und 12: "Wenn bu in bas Land tommft, welches ber Ewige, bein Gott, bir giebt, lerne nicht zu thun nach ben Graueln biefer Bolter;" "denn ein Grauel bes Ewigen ift, wer biefes tout, und wegen diefer Grauel vertreibt fie ber Ewige, bein Gott, vor bir." Diefe zwei Berfe leiten ein und schließen die Gefete gegen die Bauberei und jebe Art bes Aberglaubens (f. d. A.); es ift hier bas Dritte, bas Fernhalten jeder Art bes Aberglaubens aus Israels Mitte, bem sich die sittlich große Mahnung anfcließt: "Bang follft bu fein mit dem Ewigen, beinem Gotte!") Der Grund bieser Berbote der beibnischen Sitten. Bräuche und Sakungen für den Asraeliten ift in obigen Sagen tlar ausgesprochen; es ift der Schut der Sittlichteit und bas Fernhalten von jeder Art des Gögendienstes und des Aberglaubens, trachten wir sie näher, so sind es die drei Kardinalverbote des Gesets: des Gogenbienftes, der Unjucht und des Aberglaubens, letteres gleichfam des geifti: gen Mordes des Menschen, deren Uebertretung vorgebeugt werden foll. bie mit benjelben in Berbindung stehenden Sitten, Brauche und Satungen ber Beiben find in diefen Berboten mitbegriffen, bagegen ift die Bollziehung und Aneignung aller andern Sitten gesetlich nicht verboten. Diefe Auffaffung findet im talmubischen Schrifttum ihre Bertretung. 3m Sifra ju 3. Dt. 18. 3. heißt es barüber: "Rach ber Handlungsweise bes Landes Ranaan sollet ihr nicht thun, wandelt nicht nach ihren Sagungen", "meinft bu, daß man teine Saufer bauen,

<sup>1) 8,</sup> M. 18, 24. 2) baf. B. 25. 3) baf. B. 26. 4) baf. B. 27. 3) baf. B. 90. 5, M. 18, 13.

keine Beinberge pflanzen barf nach ber Beise ber Beiben? Richt boch! Das Berbot erstreckt sich auf die Sittenverderbnis der Heiben, wie dieselbe sich von Generation auf Generation vererbt hat. Unzucht treibt Mann mit Mann, Fran mit Fran, ein Mann mit seiner Mutter und seiner Tochter, und eine Frau mit mehreren Mannern."1) Die Mijdna nahm hiervon Notig und fiellte folgende Berbote auf: 1. Man ftelle tein Bieh in die Stallungen ihrer Gaftbaufer, weil fie im Berbacht ber Begattung mit Thieren fiehen; 2. man laffe keine Frau mit ihnen allein, benn fie find der Ungucht verdächtig und 3. es verweile tein Israelit mit einem beiben in einem Gemach allein, weil sie den Mord nicht scheuen.2) Bergleicht man bierzu die Schilberungen ber Sittenverberbnis in Rom und in ben Sauptstähten Afiens unter ben Raifern in ben ersten brei Jahrhunderten in den griechischen und lateinischen Schriften aus biefer Zeit, so wird man teine Uebertreibung in folden Angaben finden. Bie ungescheut die Bolts- und Gefegeslehrer ber Suben die anderen Sitten und Brauche ber beibnischen Bolter, Die nicht bem Gogendienfte, ber Unaucht und bem Aberglauben, sonbern einer fortgeschrittenen Gultur angeborten. lobten und fie jur Rachahmung für die Sohne ihres Boltes aufftellten, barüber laffen wir hier einige Beifpiele folgen. R. Atiba (130 n.) lobte in brei Sachen die Meder: "sie schneiben das Fleisch auf dem Tisch; sie tuffen auf die Hand und halten ihre Ratsversammlungen auf dem Markt.") Er erklärte die auf ben beibnischen Gerichten ausgestellten Schulbscheine und andere Documente fur rechtsträftig. 1) Ein Anderer, R. Jochanan (198 - 278 n.) lehrt: "Wer ein Beisheitswort fpricht, follte er auch ein Seibe fein, verbient ""Lehrer"" genannt 3u werben."3) Derfelbe erlaubte ferner die Erlernung des Griechischen u. a. m. 6) Gin dritter Lehrer, R. Jofua ben Levi, unterfcheidet ausbrudlich awischen fittlich tabellofen Berten ber heiben und ben gogenvienerischen Thaten berfelben mit bem Bemerten, bag biefe erlaubt und jene verboten find. ') Der Prophet Gzechiel machte in Rapitel 5. ben Jeraeliten Borwurfe, daß fie nach ber Beife ber Bolter nicht gehandelt, aber in Rap. 11 tabelt er, daß fie nach ber Beife ber Bolter ringsumber gethan haben. Bur Lojung biefes Wiberfpruches bringt er phige Angabe, daß man nicht die gotendienerischen Werte der Beiben vollziehen barf, bagegen ihre anderen guten Sitten immerbin fich aneignen tann und foll. So haben die Juden eine Menge Sitten und Gebrauche der Bolter, die fonst loblich schienen und nichts mit dem Seidentum gemein hatten, zu den ihrigen gemacht; ebenfo hat die judische Rechtslehre eine Wenge von Lehren und Ans ordnungen, die fich im römischen Recht wiederfinden und von dort entlehnt find.") Auch viele Bestimmungen ber Berfer fanden bei ben jubifchen Rechtslehrern Aufnahme,") und ber Lehrer und Richter Samuel macht den gewichtigen Ausfpruch: "Das Recht ber Obrigfeit hat volle Rechtsfraft." 10) Die verbotenen Werte der Beiben find, wie bereits oben angegeben, a. die des Gogendienstes, jeder Art der Zauberei und des Aberglaubens; b. die ihrer unsittlichen Lebens: weise und sonftiger unmenschlicher Barte und Graufamteit. Die ber unfittlichen Lebensweise find in 3. M. 18. 1-30; 20. 8-23 einzeln aufgezählt; es find bie ber Ungucht, ber Blutschande, ber Bermischung mit ben Tieren u. a. m., die als abscheuliche Werke der Heiden daselbst gekennzeichnet und dem Israeliten fireng verboten werden. Im talmubischen Schrifttume werden diese Berbote als die Gefete der Reuschheit noch bedeutend vermehrt, die wir in dem Artikel "Sheverbote" nachzulesen bitten. Zu den heidnischen Werken der unmenschlichen Harte und Grausamkeit nennen sie die ihrer Zirkusse und Rennbahnen, wo Fechtfpiele zwischen Denichen und Tieren aufgeführt werben. Diese grausame Art

von Belustigung, wo Menschen von Tieren zerfleischt und getotet werben, war bem jubifchen Gemute tief verhaßt. Das Berbot bes Befuches berfelben leitet man aus 3. Dt. 18. 3. "wandelt nicht in ihren Satungen" ber; 1) und ein Lehrer bes 1. Jahrh. machte bie Buschauer für die in ben Arenen verübten Gräuel verantwortlich: "Wer ba verweilt an ben Rennbahnen, begeht gleichsam einen Mord."2) Endlich nennt ein Anderer ben Aufenthalt in ben Birtuffen und Rennbahnen "Aufenthalt ber Spotter."") Gine Denge von unmenfchlichen Grausamteiten der heidnischen Bolter gegen Stlaven, Tiere, gegen friegführende Bolter und besiegte Feinde, welche ben Juden mit Rachbrud verboten werben. haben Mifchna und Tulmud verzeichnet, über die wir auf die Artikel: "Sklaverei", "Tierqualerei", "Kriey", "Feinde" verweisen. Die heibnischen Berte, Die mit bem Gogenbienste, ber Rauberei und ben anberen Arten bes Aberglaubens m: sammenhängen, find ebenfalls im Pentateuch 3. Dt. 19. 25-31; 20. 1-8; 5. M. 12. 30. 31; 18. 9 -- 12 aufgezählt und ben Israeliten aufs ftrengfte Bir nennen von denselben: bem Goben Moloch Menschenopfer bar: gubringen;4) bas Berbrennen ber eigenen Rinber gur Chre verfchiebener Gott: beiten: 3) nicht gleich beibnischen Brieftern bas Saupthaar und ben Bart zu scheeren; o) feine Einschnitte wegen eines Toten ins Fleisch zu machen und eine Inschrift in basselbe einzuäten;1) nicht am Blute bas Mahl zu halten;8) fich nicht an die Woltenbeschwörer, die Zeichenbeuter, Totenbeschwörer, Bahrfager u. a. m. zu wenden;") teine ganberei ju treiben und fich von jedem Aberglauben fern zu halten, 1") u. a. m. mit ber nachbrucksvollen Mahnung: "Denn biefe Bolter, die du beerbst, haben auf die Boltenbeschwörer und auf die Bahrfager gehort, aber du wiffe, daß bich nicht ber Ewige, bein Gott, hierzu gegeben. "1) hierher gehoren ferner die Berbote, fur Geifter und Gefpenfter: Schedim, Drie, und Seirim, שעירים, die als Feld=, Walb= und Buftengötter, als bocksähnliche Unholbe verehrt wurden, zu opfern; 12) teine Stanbfaule, 7222, zu errichten; 13) teinen Baum neben den Altar zu pflanzen!') u. a. m. Das talmubische Schrifttum hat auch diese Aufgahlung ber bier genannten beibnischen Brauche febr vermehrt, 10) als 3. B. nicht heibnische Rleibung anzulegen, bas Ropfhaar nach gögenbienerischer Sitte zu schneiben, zu frauseln, lang machfen zu lassen u. a. m. 16) Reben biefen werden unter bem Ramen "Wege ober Sitten bes Emori " 17), דרכי אבררד, eine Menge von abergläubischen Brauchen namhaft gemacht, bie hier nicht übergangen werden burfen. Bon benfelben nennen wir: bas Befprechen von Wunden und Schaben, bei welchem auch ausgespuckt murbe; 18) bas Beschwören von Schlangen und Storpionen; 10) ferner bas Tragen eines Seuschreden= eies am Ohr gegen Ohrenschmerzen, eines Fuchszahnes als Schlafmittel, eines Spanes von einem Galgen gegen Gefcmitre; 20) bie Spruche zu wieberholen: "Treffe ein, o Glud! und ermube nicht!" 21) bas Wechseln ber Ramen eines Chepaares, wo der Mann ben Ramen feiner Frau und die Frau den Ramen ihres Mannes annimmt; 22) die Gierschalen, aus benen die Rüchlein berausgefrochen, an ber Band zu gerfchellen, bamit bie Ruchlein nicht fterben; 23) vor

ben Ruchlein zu tanzen und 71 zu gablen u. a. m. 1) Bon biefen werben jeboch bie erlaubt, die, zur Beruhigung bes Rranten, als Beilmittel angewendet werben. Bur Feststellung des Verbotenen und Erlaubten in allen biesen bier angegebenen Arten der heidnischen Sitten und Brauche haben wir zu unterscheiden, ob dies selben dem Gobendienste gang angehören ober ob fie nur in fomachem, nicht notwendigen Zusammenhange mit demselben stehen. Im ersten Kalle ift beren Gebrauch bei ben Juden unabwendbar für immer verboten, wenn auch für beren Erlaubtsein eine Bibelftelle aufgefunden werben follte. Dagegen tann bie vom zweiten Falle erlaubt werden, wenn bafür eine Stelle ber Schrift nachaewiesen wird. So wird der beidnische Brauch, bei vornehmen Toten Rleider und andere Sachen zu verbrennen — auch ben Jeraeliten erlaubt, weil biefe Sitte auch in ber Bibel als ein Gebrauch bei ben Juden vortommt.") Ebenso wird die Sinrichtung eines jum Tobe Berurteilten burch bas Schwert erlaubt, weil eine berartige Sinrichtung ebenfalls in der Bibel angegeben ift. 4) Bir wieberholen nochmals, daß die heibnische Sitte zweiter Art, wenn beren Gebrauch bei ben Juden in der Bibel vortommt, als erlaubt ju halten fei.5) Gine andere Ginteilung giebt R. Moscheh 3fferls in seiner Schrift Darke Moscheh ju Tur Joredea Rap. 178; er fagt bafelbft: "Die Thora hat nur ben Brauch bes Gogendienstes verboten, oder Dinge ber nichtigkeit und Albernheit, bei benen ein Anstreifen an Gögendienst ist: bagegen find bie beidnischen Brauche erlaubt. bei denen eine vernünftige Ursache zu Grunde liegt; baber darf man auf Leichen Gegenstände verbrennen, weil dadurch der Berstorbene geehrt wird." Ebenjo ftellen R. Riffim zu Sanhodrin und Joseph Rolon, genannt "Mahrik"6), abweichende Meinungen auf. Wir übergeben diefelben, weil wir uns an oben gegebene Einteilung nach ben Tofaphisten halten. Zum Schlusse bleibt uns noch Die Frage, wie wir uns in Bezug auf die Sitten und Brauche bes Chriftentums und der Befenner besjelben ju ftellen haben. Es waltet tein Zweifel baraber, daß das Chriftentum bei feinem Gottesglauben und feinen Lehren ber Sittlichteit. nebst Anerkennung eines großen Teiles des Wejeges als g. B. ber Zehngebote, ber Chegefete. Cheverbote und der anderen Reufcheitsgesete aus ber Rategorie bes Beidentums berausgetreten und beffen Befenner als Befenner des geoffenbarten Gottesalaubens gehalten sein wollen. Alle jene Bestimmungen in Betreff der Seiden tonnen daber bei ihnen nicht in Betracht tommen, haben in Bezug auf fie teine Bultigfeit. Ihre Sitten und Brauche, soweit sie nicht mit bem judischen Gefete in Biderfpruch fteben, durfen ohne Bedenten von uns angeeignet und zu ben unfrigen gemacht werden. Unfere Gitte und unfer Anftand in Rleibung, gejelligem und gesellschaftlichem Benehmen sollen von benen unferer driftlichen Mitburger nicht verschieden und gesondert fein. Nur das spezifijd driftlic Rirchliche allein macht hiervon eine Ausnahme, ba jede Konfession ihr eigentumliches Geprage für sich zu bewahren hat, wodurch sie sich von anderen Ronfessionen unterscheibet. Erft beim Gintritt ber meffianischen Beit (f. b. A.), wo alle Menschen fich zu einem Gottesalauben betennen werden, wird auch diese Bericiebenheit ichwinden.

Biberwartigkeiten im menschlichen Leben, als Rrankheiten, Ungluckfälle, Not, Armut u. a. m. Die hebraischen Benennungen bafür gehen weiter, sie geben in

<sup>&#</sup>x27;) Siehe: Brecher, Magische Heilung. S. 194. ') Orach chajim 301. 27. Ausschhrliches barüber im Gutachten von Raschva Ro. 413. ') Hierzu Sanhedrin S. 52b. ') Jeremia 85. 5. Bergl hierzu Sanhedrin S. 52b. Das Schwert wird mit "Berbrennen von Gegenständen", in einer Kategorie gehalten und so daselbst gleich genannt, also auch bei diesem ein המרכות לשיש ברו עורם. '') Ben שרכות לשיש היי לשיש ברו עורם. '') Bergl. hierzu Tosephot in Aboda sara S. 11a. voce ארם ברו עורם ברו עורם. '') Benjo Sanhedrin S. 52b. Tosephot voce ארם ברו שורים ברו עורם ברו עורם

ihren Grundbebeutungen auch den Ursprung dieser Uebel mit an. Dieselben find: 1) Jessurim, יסררים, (vom Stamme "יסר" züchtigen), bie von Außen bewirkten Leiden; 2) Machobim, מכוארבים, (vom Stamme "באב", innerlich stechen, schmerzen), die innerlichen Leiden, auch seellsche Leiden, und 3) Zaroth, Bebrängnis. Schon in biesen Bezeichnungen erkennen wir, baß bas biblische und nachbiblische Schrifttum einen tieferen Blid in die menschliche Borftellung von ben Leiben gethan und nicht blos ihre Gestalt und ihre Wirtung angeben will, sondern fich auch nach ber Statte ihrer Entflehung "woher?" umfieht. ift bies gang im Geifte feiner Lehre von Gott und ber menschlichen Freiheit, die es verkundet. Bober bas lebel, das Bose in der Welt? Diese Frage wurde bei ben Boltern bes Altertums verschieben beantwortet. Die Berfer alaubten nach ber Lehre bes Roroaster an zwei in ber Welt herrschende Gottheiten, an Abriman, die Gottheit ber Finsternis und bes Bofen, und an Drmuzd, die Gottbeit des Lichtes und des Guten. Das Uebel, das Bofe in der Welt, ift bas Wert ber Ersteren, gegen bie ber Mensch nichts vermag. Die Griechen und Romer glaubten nach ihrer Götterlehre an bas Ratum, griechisch woloa, Loos, Schidfal, eine in ber Belt maltenbe Macht, ber Gotter und Menschen unterworfen find und gegen welche fie fich machtlos fühlen. Unglud, Leiden, sowie überhaupt jedes Miggeschick bes Menschen rührt von einem Berhangnis bes Fatums her. So hatten wir nach diesen Borstellungen den Ursprung des Uebels in einer oberen, über ben Menschen berrichenben Macht zu suchen. Anders fiel biefe Antwort aus bei bem philosophifc gebilbeten Teil ber Griechen, als 3. B. in der Schule Blatos und später bei den Alexandrinern,") die das Bofe in die Materie setten und auf sie auch jedes Ungemach in der Welt zurücksührten. Das Uebel ist bemnach eine Folge ber menschlichen Materie, ber leiblichen Beschaffenheit bes Menschen, der er unterliegt. Gegen diese Anschauungsweise bes beibnifchen Altertums richtet fich die Lehre und Darftellung bes Jubentums in seinem biblischen und nachbiblischen Schrifttum. "Richt Gott, auch nicht bie burch ibn geschaffene Materie find die Statten bes Ursprunges bes Uebels, unferer Leiben, sondern in dem menschlichen Willen und dem unrichtigen Gebrauch von den uns umgebenden Gegenständen liegt derfelbe. Die Leiden, das Uebel, find eine Geburt bes Fehlens, burch ungehörige Erfenntnis, ober burch unrichtige Beurteilung, burch Schwäche, Trubung bes menschlichen Berftanbes, turz burch bie Gunde des Menfchen." "Gott fah Alles, was er gemacht, und fiebe, es war febr gut",2) lautet ber biblifche Ausspruch, ber bie Schopfung als bie Statte bes Guten und Bolltommenen bezeichnet. Aber woher bennoch bas Bofe? Darüber giebt eine andere Schriftstelle Austunft: "Siehe, ich lege euch heute vor ben Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr höret auf die Gebote des Ewigen eures Gottes, die ich euch heute befehle, und den Fluch, wenn ihr nicht horet auf diese Gebote";3) beutlicher: "Siehe ich gebe bir heute bas Leben und das Gute, ben Tob und bas Bofe. Bas ich bir heute befehle, ben Ewigen beinen Gott zu lieben . . . . . . und bu wirft leben und bich vermehren."4) Ferner: "Ich nehme euch, himmel und Erbe, zu Zeugen, bas Leben und bas Gute gebe ich bir, ben Segen und ben Fluch, mable bas Leben, bamit bu lebeft, bu und bein Rachkomme." Beziehen wir hierher noch ben Bers in Rlagelied 3. 38.: "Aus dem Munde des Höchsten kommt weder das Gute noch das Bose", fo ift es flar, daß nach ber Bibel bas "Bose und Gute" nicht anberswo, als im Menschen zu suchen find, fie find die Folgen seiner Handlungen. In diesem

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Siehe: "Religionsphilosophie", "Philo" und "Ethik, phisosophische". 3) 1. M. 1. 81. 3) 5. M. 11. 26. 27. 4) bas. 80. 15. 3) bas. B. 29.

Sinne lautet auch ein späterer Ausspruch im Mibrasch: "Bon ber Zeit, ba bie Borte gesprochen murben: "Aus bem Munbe bes Bochften fommt weber bas Gute noch bas Bofe'", erfolgen bas Bofe und bas Gute nur burch unfere Berke. das Gute in Folge guter Werte und das Bofe auf die bofen Thaten.") In einer Menge von Spruchen und Mahnungen werben biefe Lehren zu verfcbiebenen Zeiten ben Jaraeliten wiederholt eingeschärft. Wir bringen von benselben: "Die Thorheit bes Menschen verdreht seinen Banbel, und auf ben Ewigen gurnt fein Berg";2) "Preiset ben Gerechten, wie gludlich er ift, benn bie Frucht feiner Berte genießt er";3) "Bebe bem Frevler, er ift ungludlich, benn nach bem Berte feiner Sande gefchieht ihm";4) "Denn wie bu gethan, wird dir gefchehen, beine Bergeltung tommt über bein Saupt";") "Wer eine Grube grabt und fie ans-höhlt, finkt in die Grube, die er fich felbst gemacht. Es kommt fein Unbeil über seinen Ropf, auf seinen Scheitel fturzt seine Gewalt nieber." Ferner: "Ber eine Grube grabt, fturgt in fie, und wer ben Baun nieberreißt, ben flicht eine Schlange";') "Wer Redliche auf bosen Weg führt, fällt in seine eigene Grube; Aufrichtige erben Gutes";") "Und er vergilt bem Menfchen nach seinem Thun.") Die Anweifung zu einem gludlichen Leben, einem Dafein ohne Leiben und Mikaefdide, enthält bas mofaische Gefet mit seinen Bestimmungen bes Rultus, bes Rechts, der Sittlichkeit u. a. m., zu beffen Bollziehung sich Israel verpflichtete und für beffen Aufrechterhaltung die Bropheten und bie frateren Lebrer eintraten. Die Abweichung von bemselben und das Entgegenbandeln haben die Mikaeschicke, die Leiden zur Folge, die, wie oben angegeben, in Folge bes unrichtigen Gebrauches von bem uns von Gott Berliebenen entstehen. "Gott wollte Asrael begluden, barum mehrte er ihnen bas Gefet, die Thora, und bie Gebote" —, lautete ber Ausspruch barüber eines Lehrers bes 2. Jahrh., bes R. Changnia b. A. Die Leiben werben barnach als göttliche Strafen in Folge ber Richtbefolgung ber geoffenbarten Lebensanweifung angegeben. Aber auch in biefer Auffaffung und Darftellung ber menschlichen Leiben als gottliche Strafen hat das biblifche Schrifttum in feinen Lehren barüber einen Rampf gegen ben beibnischen Glauben zu bestehen, ber nach seiner Götterlehre bie von ben Göttern verhängten Strafen als Zeichen ber Berbammung und ewigen Berwerfung anfieht. Beranlaßt und gleichsam herausgefordert hierzu saben fich die Bropheten, Lehrer und Bertreter bes Jubentums jur Beit, als die angebrohten Strafen ber Eroberung und Zerstörung Jerusalems und bes jubifchen Staates fich wirklich erfüllten und die Israeliten sich barauf anschidten, tein besonderes Boltstum mehr zu bilben, ihren Gottesglauben aufzugeben und in bas Beibentum aufzugeben. ") "Die Leiben" lautete bie Gegenlehre, "find gottliche Strafen, aber nicht au unferer Berbammung und Bernichtung, fonbern zu unferer fittlichen Befferung und Biebererhebung." Wir lefen barüber: "Es fei, fo über bich tommen biefe Sachen, ber Segen und der Fluch, die ich bir vorgelegt habe. bu überlegst es in beinem Herzen und kehrst zum Ewigen beinem Gott zurück und hörft auf seine Stimme. Der Ewige bein Gott nimmt fich beiner an, er erbarmt sich beiner und sammelt dich wieder, wohin er dich zerstreut hat:"1') "Einen tleinen Augenblick verließ ich bich, aber mit großer Barmbergigteit fammle ich bich wieber. Im vorübergebenben Born verbarg ich einen Augenblick mein Ans geficht vor bir, aber in ewiger Gute erbarme ich mich beiner, fpricht bein Erlofer, der Emige:"12) "Der Frevler verlaffe feinen Banbel, der Mann ber Gunbe seine Gebanten, er tehre zum Ewigen zurud, ber erbarmt fich seiner, benn er

<sup>1)</sup> Midrasch rabbs und Tanchuma zu (TR) 2) Spr. Sal. 19. 3. ?3) Jesaia 8. 101) bas. 8. 11. 3) Obabsa B. 6. 10 Ps. 7. 16. 17. 13 Robeleth 10. 8. 3) Spr. Sal. 27. 10.
1) bas. 24. 12. 10) Siehe Abth. I. Artikel: "Jecheskel" S. 552 u. Supplement II. Artikel: "Fortbauer bes Gesetzes." 11) 5. M. 11. 26; 27. 28. 12) Jesaia 54. 7. 9.

ift groß im Bergeiben;"1) "Denn wie ich aber biefes Bolt biefes große Unglud brachte, fo bringe ich ihm all bas Gute, bas ich ihm verheißen ;"2) "So mahr ich lebe, spricht ber Ewige, ob ich ben Tob bes Sunbers will, fonbern nur, daß er zurudtehre und lebe;"3) "Und fo ertenne es in beinem herzen, benn wie ein Mann, ber seinen Sohn guchtigt, ftraft bich ber Ewige bein Gott;"1) "Denn ben, den ber Ewige liebt, straft er, und wie ein Bater, der feinem Sohne wohlwill;"1) "Seil bem Manne, ben ber Ewige straft, von beiner Lehre bn ihn belehrst:") "Seil bem Menschen, ben ber Ewige zurechtweist, verschmabe nicht die Bucht bes Almachtigen. Denn er verwundet und verbindet, haut nieber, aber feine Banbe beilen."') Doch tennt bas biblifche Schrifttum neben biefen felbftverfdulbeten Leiben bes Menichen auch unverfculbete, als 3. B. burch Rrantbeiten ober außere unvorhergefehene Zufälle: Brand, Raub, Blunderung, Tob u. a. m., befonders die, welche bem Menfchen burch feine Umgebung, Die menfoliche Gefellschaft, bas Bolt, in beffen Mitte er lebt, zustoßen, wo er mit ber Gefammtheit ober wegen ber Gefammtheit leiben muß. "Auch folche Leiben", lautet die biblifche Lehre, "haben in Folge ber über uns waltenben gottlichen Borfehung nicht die Bernichtung des Dienschen, sondern seine Erhebung und Berifinaung zu ihrem Riele. Wir baben biefelben als zur Gubne unferer Gunben und die der Anderen hinzunehmen oder fie als göttliche Prüfungen anzusehen, die uns läutern und den Bestand unserer Tugenden, des religiösen Lebens, barthun follen. Unter ben biblischen Schriften ist es bas Buch Hiob, bas in feiner Dictung trefflich biese Lehre von den unverschuldeten menschlichen Leiden ausführt. Deutlicher noch wird bieselbe in mehreren Afalmen anschaulich dargestellt. Aber am tiefsten spricht von berfelben bas 53. Rapitel in Jefaia, bas von den Auslegern bald auf das israelitische Bolt, bald auf den leidenden Reffias") bezogen wirb. Wir lefen bort: "Berachtet, von Menschen gemieben, ein Mann der Schmerzen, vertraut mit Krantheit, wie wer fein Antlit vor uns verbullt, verachteten wir ihn. Aber unsere Gebresten trug er, und unsere Schmerzen lub er auf sich. . . . Und er war verwundet ob unferer Sunden, zermalmt ob unserer Missethaten, zu unserem Beile traf ihn die Strafe und durch seine Striemen ward unsere Heilung . . . . wenn seine Seele dieses Sühnopfer gebracht, wird er Kinder schauen, lange leben, und des Ewigen Bille gebeiht burch seine Sand.") Endlich wird noch ein vierter Bunkt in ber Lehre von den Leiden berührt, die Frage über das Wohlergehen des Sunders und das Mifgefdid bes Frommen. Die Lösung biefes Widerspruches beschäftigte beinahe alle Propheten und Lehrer des Judentumes und wird fast in jedem Buche ber Bibel aufgeworfen und erörtert. Auch bei ben Bolks: und Gesetzes: lebrern im Schrifttum ber Talmuden und Midraschim bilbete biese Krage mit ihrer Lösung ein beliebtes Thema in ihren Bortragen. Waren ja die Jahr= hunderte nach ber Zerftorung und Auftosung des judischen Staates durch Rom, bie Reit ber fich wiederholenben Rechtsbebrudung und Berfolgung, ganz bazu angethan, diese Frage als noch immer ungelöst neu aufzuwerfen und behandeln ju laffen. Bir haben barüber in ben Artiteln: "Lohn und Strafe" S. 693. 697—99; "Rlagelieder" S. 648; "Jeremia" S. 567. Ausführliches angegeben und wollen dasselbe hier nicht wiederholen. Auch die anderen hier genannten brei Bunkte in der Lehre von den Leiden haben im talmudischen Schrifttum ihre weitere Erörterung und Darstellung. Wir bringen aus bemselben: a) Ueber ben Urfprung ber Leiben, woher? Bang im Sinne ber oben angegebenen Beantwortung biefer Frage in ber Bibel lauten auch hier bie Ausspruche barüber:

<sup>1)</sup> Jes. 55. 7. 2) Jerem. 82. 42. 2) Ezech. 18. 23. 4) 5. M. 8. 5. 3) Spr. Sal. 3. 12. 3) Bs. 94. 12. 1) Hold 4. 17. 18. 3) Siehe: "Messiasieiben". 3) Fesaia 53. 1—12.

"Rein Tob ohne Sunde, tein Leiben ohne Fehl;"1) "Gewahrt ber Mensch Leiben, untersuche er seine Sandlungen, denn es heißt: "Lasset uns unsern Wandel untersuchen, ihm nachforschen und ju bir gurudfehren" (Rlagelieb 3. 40.), findet er nichts (Gunbhaftes), beziehe er biefelben auf bie Störung bes Befebessindbiums. benn es heißt: "Beil bem, ben ber Ewige guchtigt, und von beiner Lehre lehrteft bu ihn" (Pf. 94. 12.), boch finbet er auch ba nichts, bann find es Leiben, Strafen, aus Liebe, gemäß: "Denn, welchen ber Ewige liebt, ben ftraft er" (Spr. Sal. 3. 12.). Es werden hier neben den verschulbeten Leiden auch unverfculbete getannt; es find bies (fiebe weiter), bie jur Gubne ber Gunbe ben Menschen treffen und "Leiben aus Liebe" beißen.2) Gine andere Lehre lautet: "Alles fouf Gott, nur nicht bie Luge und bas Unrecht, benn es heißt: "Der Hort, volltommen ift fein Wert" (5. M. 32. 4.); "Der Ewige ift gerecht, bei ihm kein Unrecht" (Bephanja 7. 5.); "Fern ift von Gott ber Frevel" (Hiob 34. 10.); "Das Werk bes Menschen schafft ben Lohn" (bas. B. 11.).3) Rachbrucksvoll werben bie menfchlichen Bergeben genannt, welche bie Leiben zu ihrem Gefolge haben. "Seitdem falfche Richter zunahmen", heißt es in einer Schilberung bes Sittenverfalls am Ende bes zweiten jubischen Staatslebens, "mehrten sich falfche Reugen; da die Angeberei sich häufte, griff die Gewaltthätigkeit um sich; da bie Frechheit ihr Haupt erhob, fomand bes Menfchen Burbe u. a. m .: "1) ferner: "Bon bem Tage, ba bie Genuffüchtigen überhandnahmen, verringerte sich die Ehre der Thora; da sich die Ohrstüsterer im Gericht mehrten, wurden die Thatsachen verdreht, die Rechte verkurzt und Sottes Majestät schwand von Israel;" ferner: "Bon ber Reit an, ba Gewinnsucht und Gigennus in Rerusalem zunahmen, mehrten fich die, welche bas Boje gut und bas Gute boje nannten, und ba man bas Bose gut und bas Gute bose hieß, fullte sich bie Welt von bem Rufe: "Webe! Webe!"5) "Als bie Manner überhandnahmen, bie im Gericht bas Ansehn ber Person achteten, wußte man nichts mehr von bem Gefet gegen die Bestechung, man warf von fich ben Glauben an die Regierung Gottes und feste bafur bie Herrichaft bes Menfchen ein u. a. m. ") andere Darftellung giebt noch spezieller an: "In Folge mehrerer Gegenstände tommen die Menfchen um ihre Guter, wenn fie den Lohn des Tagelöhners zurudhalten und ihn gewaltsam verringern, ihre Laften auf Anbere malzen, fich ftolg überheben u. a. m.;") ferner: "Die, welche Früchte anhäufen, die Preife berfelben erhöhen, bas Maß verkleinern, bas Gewicht verringern, ihr Gelb auf Rins leihen, von biesen beißt es: "Der Ewige schwor bei feiner Berrlichkeit, ob ich bies je vergeffen werbe, biefe ihre Handlung;"") "Die Bofes finnen, mit ber Bunge heucheln, die Lippen verziehen, von benen heißt es: "ihre Wege find finster und glatt, und ber Engel bes Ewigen verfolgt fie" (Pf. 35. 6.); ferner: "Die heimlich strafen, öffentlich höhnen, Gemeinschaften herabwurbigen, benen ergeht es gleich Rorach und seinem Anhange" (4. M. 16.).9) Doch wird, wie wir icon oben ermahnt haben, nicht in Abrebe gestellt, bag es auch unverfculbete Leiben giebt, die ben Menschen treffen. Diefelben werben unter hinweifung auf Spr. Sal. 3. 12.: "ben ber Ewige liebt, straft er" "Leiben aus Liebe", יסירום של אדובה, genannt, ihre Bestimmung ift, bie Gunben bes Menschen zu fühnen, 1") Ausführliches barüber geben wir in b: Die Leiben zur Sühne

י) Sabbath ©. 55a. יסרוים בלא ערן פיתה בלא חמא ראין יסררים בלא ערן י) Berachoth ©. 5a. אין ביתה בלא חמא ראין יסררים בלא ערן י) Jalkut או Haasinu § 542. יספפ בכתעשיר Diefe Stelle lautet: הצרר מוקר רבודה ערכה שני הצרר מוקר רבודה ערכה שני הצרר י) Sote am Ende und Beth hamidrasch I. ©. 1. edit. Jellinek. () Gemara Sote ©. 47. () Tosephta Sote Abjd, 14. Bergl. Gemara Sote ©. 47. () Succa ©. 29. () Derech erez rabba Abjd, 2. () bajelbft. () Berachoth ©. 5a. Siehe tweiter.

ber Sünden. Obenan stellen wir ben Ausspruch bes Lehrers R. Rechemja (im 3. Jahrh.): "Lieb find die Leiben, benn wie die Opfer fühnen, fo fühnen bie Leiben; bei ben Opfern heißt es: "und es wird ihm gnabig aufgenommen, um ihn zu fuhnen" (3. Dt. 1. 5.), und bei ben Leiben wird gefagt: "und fie werben tilgen ihre Sunben" (3. M. 26. 41.); ja bie Leiben suhnen mehr als bie Ovfer, benn biefe tauft man fur Gelb, aber jene betreffen unfer Leben, gemäß hiob 2. 4.: "haut um haut, und Alles, was ber Menfc hat, giebt er bin um sein Leben."1) Gine andere Lehre darüber lautet: "Dem Gott wohl: will, sucht er durch Leiden beim, benn es heißt: "Der Ewige hat Wohlgefallen, er zermalmt ihn, macht ihn trant" (Jefaia 53. 10.). "Wenn", beißt es in einer Erflarung biergu, "ber Stlave burch bas Ausschlagen eines Auges ober eines Bahnes seine Freiheit erhalt, follte nicht ber Mensch burd Leiben, Die ben ganzen Körper zermalmen, von der Sünde gefühnt werden?"2) R. Simon b. L. (im 3. Jahrh.) trägt barüber vor: "Das Salz beim Opfer heißt ""Bundnis" (3. DR. 2. 13.) und bei ben Leiben wird ebenfalls von einem Bundnis (3. DR. 26. 42.) gesprochen, wie bas Salz bas Opferfleisch gerarbeitet, so vernichten bie Leiben bes Menfchen Gunden.") Ferner: "Gott fah Alles, und fiehe, es war febr gut" (1. D. 1. 31.), bas ift bas Dag ber Leiben, benn burch fie gelangt ber Denich jum Leben in ber tunftigen Belt!') Gin weiterer Schritt in biefer Lebre ift bie Angabe, bag bie Leiben eines Menfchen auch bie Sunben Anberer. ber Zeitgenoffen, fühnen. Es beißt barüber: "So es Gerechte giebt unter ben Reitgenoffen, werben diese wegen ber Sunben ihrer Zeit gefaßt; fehlen biefelben, so muffen die Kinder, die Schuljugend, die Sunden subnen: "") ferner: "Die Gerechten werden heimgesucht wegen der Sunden ihrer Zeit. "") Mit besonderem Rachbrud wird vom Tobe des Gerechten gesprochen, der die Sünden der Reit= genoffen fühnt. ) "Warum folgen bie Abschnitte von bem roten Rubopfer (4. M. 19.) und von bem Tobe Mirjams (4. M. 20.) nach einander? Dir zu fagen, daß, wie das rote Ruhopfer die Sunden fühnt, fo fühnt auch ber Tob ber Gerechten. "8) Ferner: "Weshalb folgt ber Abschnitt von den Priestergewändern dem vom Tode Aarons? Bur Lehre, bag gleich ben Brieftergewan: bern auch ber Tob ber Gerechten die Sunden fühnt." Die jubifche Druftit und nach ihr bas Christentum hat biese Lehre auf die Leiben und ben Tob bes Messias in) bezogen, nach ber sie bas Kapitel 53 in Jesaia auslegt. Wir haben barüber in den Artiteln: "Meffiasleiben", "Meffias Cohn Joseph" u. "Reffianifche Bibelftellen" ausführlich berichtet und bitten, basfelbe bort nachzulefen. o. Ihre Bebeutung und unfer Berhalten in benfelben. Die Annahme im beibnifchen Altertum, Unglud und Leiben seien Beichen ber gottlichen Berdammung und ber ewigen Bernichtung, gegen die ber Menfc nichts vermag, fand schon, wie wir oben angegeben, im biblischen Schrifttum ihre Bekampfung und Zurudweisung. Bon ber notig gewordenen Beiterführung biefes Kampfes gegen biefen beibnischen Glauben berichtet uns bas talmubifde Schrifttum. Rerstörung und Auflösung bes zweiten jübischen Staates und die barauf sich wieberholenben Berfolgungen gegen bas jubifche Bolkstum und seine Religion

י את ברים יסורים שלשם קרבנות מרצים כך יסורים אצ (מרצים יותר מקרבנית מקרבנית מקרבנית יותר מקרבנית את ברית מדים יותר מקרבנית יותר מקרבנית את ברית מורגים יותר מורגים יותר מקרבנית את ברית מורגים יותר מורגים ממורגים ממורגים ממורגים ממורגים ממורגים ממורגים מורגים ממורגים ממו

--- galten in ben Augen ber beibnischen Umgebung, mit ber bie Juben verkehr= ten, als Beweise ihrer Berwerfung und ewigen Bernichtung. Tinius Rufus, ber rdmische Felbherr in Palastina, heißt es, rief in einer Unterredung bem Lehrer R. Afiba zu: "Wenn euer Gott die Armen liebt, warum forat er nicht für beren Unterhalt?" "Damit wir burch unfere Bobltbatigfeit gegen fie von ber Hölle gerettet werben", antwortete biefer. "Aber ba verfallet ihr erft recht berfelben!" entgegnete jener. "Denn, wenn ein König über seinen Sklaven ben Tob verhängt und Jemand ihn heimlich retten wollte, versiele ber nicht ber "Wir find teine Stlaven, sondern Sohne unferes Gottes", antwortete R. Atiba. "Benn ein Rönig über feinen Sohn ben hungertob verhangt und Giner ibn beimlich burd Darreidung von Speife und Trant am Leben erbalt. würbe ba biefer tonigliche Bater ben Retter seines Sohnes bestrafen? Gewiß nicht! So ift es mit ben Israeliten, benn es heißt: "Rinder feib ihr bes Ewigen eures Gottes" (5. M. 14. 1.). i) Sin anderer Lehrer, R. Josua b. Chananja (f. b. A.), wurde von einem vornehmen Romer gefragt: "Ift eure Berftrenung unter ben Boltern fein Beweis eurer Berwerfung von Gott?" "Rein!" antwortete er, "benn unfere gottliche Erhaltung unter ihnen ift ein Beweis ber Liebe Gottes und seiner Fürsorge für uns."2) ", Ueberall, wohin Israel in bas Gril ging, zog Gott mit ihm; so in Aegypten (1. S. 2. 27.); in Clam (Jeremia 49. 38.); in Babylonien (Jefaia 43. 14.); in Rom (Jeremia 43.)", lautete baber die Gegenlehre mit Beziehung auf 4. M. 5. 3.: "benn ich wohne in ihrer Mitte.") Ferner: "Gott verhängt über Israel Leiben, damit es Buße thne;")
"Leiben lenten des Menschen Herz zu Gott";") "Mehr hat der eine Siegelring Hamans, ber zur Bestegelung der Bernichtungsbesehle Abasveros gegen die Ruben gebraucht wurbe, für ihre Befferung vermocht, als alle Strafreben ber Propheten.") In einer andern Lehre werben die biblifchen Stellen von ber Liebe Gottes gegen die Berfolgten angegeben. "So erwählte Gott Abraham, ber von Rimrod verfolgt murbe;') Isaat, ber von ben Philistern zu leiben hatte (1. DR. 27.); Jatob, ber von Gau gehaft murbe; Saul, gegen ben bie Philifter tampften; David, bem Saul nachsete; Jerael, bas von ben Bollern bebrudt murbe."8) Rach biefen Lehren find auch ihre Mahnungen über unfer Berhalten in Leiben und Unglückfällen: "Der Mensch soll über das Bose, das Unglück, wie über bas Gute Gott preifen", benn es heißt: "Liebe ben Ewigen, beinen Gott, mit beinem ganzen herzen, beiner ganzen Seele und mit beinem ganzen Bermögen (5. M. 7. 5.), b. h. auch wenn bir bein Bermögen genommen wirb:"") "Machet mir teine Gotter aus Golb und Silber" (2. DR. 20. 20.), "b. b.", lehrte R. Atiba, "ahmet nicht ben Seiben nach." Wenn fie Gutes erringen, opfern fie und verehren ihre Gottheiten, aber bei Diggefciden fluchen fie benfelben (Sefaia 2.). Ihr follet nicht fo thun, fonbern bantet Gott, wenn ich euch Gutes fende, aber ebenso, wenn Boses über euch verhängt wird, benn also heißt es bei David: "Ich erhebe ben Relch bes Beils und rufe im Namen bes Ewigen" (Pf. 116. 2.); "Treffen mich Rot und Rummer, im Ramen bes Ewigen rufe ich" (baf. B. 3.); ebenfo bei Siob: "Der Ewige hat's gegeben, ber Ewige genommen, ber Rame bes Ewigen fei gepriesen" (Siob 1. 21.). 10) Ferner: "Bier gab es, bie Gott heimfuchte; Der eine, Siob, benahm fich ungebührlich und rief: "Gott, verbamme mich nicht, laffe mich wiffen, weshalb du gegen mich ftreitest" (Hiob 10. 2.); "Gefällt es bir, zu bebruden, zu verachten bie Muhe beiner hanbe?"

<sup>&#</sup>x27;) Baba bathra S 9. ') Siehe: "John b. Chananja" u. "Religionsgespräche". ') Midrasch rabba 2. M. Absch. 40 u. bas. 4. M. Absch. 7. ') Tanchuma au "י) Tanchuma au "י) Tanchuma au "י) Tanchuma au "י) Megilla. ') Rach ber Trabition. Siehe "Abraham". ') Midrasch rabba 3. M. Absch. 27. ') Berachoth S. 54a. ') Mechilta zu 2. M. 20. Jalkut Jesaia §. 282.

(baf. B. 3.); "Erbe, bebede nicht mein Blut!" (Hiob 16. 18.). Der Andere, Abraham, freute sich, benn es heißt: "Abraham fiel auf fein Angesicht und lachte" (1. D. 17. 17.). Der Dritte, Sistia (f. b. A.), betete, abzulaffen von ber Strafe, benn es beißt: "Und Sistia wendete fich um und betete" (Jefaia 38. 2.). Der Vierte enblich, David, nahm willig die Leiden auf sich, wenn fie auch noch mehr fein follten, er fprach: "Richte mich, Ewiger, benn ich wandle aufrichtig, auf ben Ewigen vertraue ich und ich ermübe nicht" (Bf. 26. 1). ') Die größten Manner im Jubentum ertrugen willig bie über fie verbangten Unbilben und gingen gottergeben auch in ben Martyrertob. "Gott giebt Rraft, das Böse zu ertragen, so wie er uns dieselbe verleiht, das Gute zu empfangen" lautete baju ihr Spruch.2) R. Afiba rief vor feinem Martyrertod feinen Sungern qu: "Ich freue mich ber Reit, baß ich bas Gebot 5. DR. 6. 5.: ....Und liebe ben Ewigen, beinen Gott, mit beiner ganzen Seele"", b. h. wenn man bir auch bas Leben nimmt, erfüllen kann."3) Sin anberer Märtyrer, R. Chanina b. T., rief bei Bernehmung bes über ihn burch bie Romer verhängten Tobesurteils: "Der Hort, volltommen ist sein Wert, benn alle seine Wege find nach Recht, Gott, ber Treue, ohne Unrecht, gerecht und reblich ift er!" (5. M. 32. 4.).4) Rehreres fiehe: "Göttliches Gericht" und "Lohn und Strafe."

, סררבה , Poetifiche Dichtung; Reroba, פיים , poetifiche Dichtung; Reroba liturgifche Boefie. I. Ramen, Arten, Teile, Bebeutung, Charakteristifches und Cammlungen. Bon ben bebraifchen Ramen für "liturgifche Poefie" nennen wir erst: "Pijut", סירם, poetische Dichtung, mit seinem Plural "Pijutim", Drord, poetische Dichtungen. In ber Angabe ber Bebeutung besselben haben wir die in bem weiteren Sinne von der in bem engeren und engsten Sinne ju unterscheiben. In bem weiteren Sinne bezeichnet berfelbe jebe Art von poetischer Dichtung, weltlicher und religiöser, wie dieselbe bei den Juden in der talmubischen und nachtalmubischen Reit angefertigt wurde,5) bagegen bebeutet er in seinem engeren Sinne bie Gattung von religiofen Dichtungen, poetifchen Gebeten, bie in der nachtalmudischen Zeit zu den bereits formulirten Gebeten des synagogalen Rultus für ben Alltags:, Sabbath: und Festgottesbienst abgefaßt und aufgenom: men wurden, von benen sie sich burch ihre poetische Form unterscheiben. 3m engsten Sinne jedoch verstehen wir darunter eine Anzahl von bestimmten poetischen Gebeten des synagogalen Festgottesbienstes, wie sie sich von den anderen Teilen ber poetischen Gebete besselben, als z. B. ber "Jozeroth" (f. weiter) und "Selichoth" (s. weiter) kennzeichnen. Das Wort "Bijut", wrd, poetische Dichtung, ift eine Bielform bes von bem griechischen nointis gebildeten bebraifchen Beitwortes: Beijat, ", orn bem bie Benennung "Beitas", oran, ") für "Dichter" noch ganz griechisch Klingt. Stärker hebräisirt sind die anderen Ramen als z. B. "Peitan", סריטן, und "Beitana", סריטר, "Reitui", סריטר, ober "Beita", סייבוא, = poota.") Die ausschließliche hebraische Benennung für "liturgische (מרבדה , "Reroba, הרברת , "Reroboth", קרוברת , "Reroba, ober ,, Reroba, "חרברה , 1")

<sup>&</sup>quot;) Midrasch Thillim 3u אל, 26. 1. בי שלקר א' מבעט רא שדוק רא' מבקש רא' מבעט רא שלקר א' מבעט רא שדוק רא' מבקש רא' אמר בי מלקר א' בעריה חלירה מלקר א' בי מבעט רא של אווא אווא בי אווא אווא בי אווא אווא בי אווא

ine Bezeichnung, die in ihrer Singularform "Reroba" auch für "Borbeter" gebraucht wirb.') "Die Bebeutung berfelben ift nach ihrem Stamme 270", barbringen, "Darbringung", "Gott vorbringen", "Gebet"; es liegt biefer Bezeichnung vie Lehre zu Grunde, bas Gebet vertritt die Stelle bes Opfers (f. Opfer); ba= ber es üblich war, daß man dem Borbeter zurief: "Komme und opfere", "Bringe unfere Opfer bar", anstatt: "Romme und bete vor",2) auch fagte man von ihm: "er (ber Borbeter) opferte", anstatt "er betete vor".") Doch unterschen wir auch bei biefer Benennung die in ihrem engeren Sinne, wo dieselbe ebenfalls nur bestimmte poetische Gebete, meist die in der "Schemone Esre" (f. b. A.) mit Ausschluß bec "Selichoth" und "Jozeroth" bezeichnet. Gin späterer britter Rame für "liturgifche Poefie", ber weniger vortommt, ift: "Chafon", 1747, "poetisches Schauen", pl. "Chasanoth", rnorn, "poetische Gesichter", ') ein Aus-bruck, ber in ben biblischen Büchern "prophetisches Schauen", "göttliches Gesicht", "Offenbarung" bedeutet, wovon der Vorbeter, der dieses "poetische Schauen" vorträgt, "Chafon", 1177, Bortragenber von "poetischen Schauen" heißt.') Diesen Ramen für die "liturgische Poesie", "poetische Gebete" in ihrer Gesammtheit reihen wir die ber einzelnen Teile und Arten berfelben an. Es find bies a) Selica. סלידות, Sundenvergebung, Gebet um Sundenvergebung; Selichoth, סלידות, Sundenvergebungsgebete, die für ben Gottesbienft an Saft= und Buftagen, sowie für alle Teile besselben am Berföhnungstage abgefaßt wurden. Die Benennung "Selica" in der Bedeutung von Sandenverzeihung kommt schon im biblischen Schrifttum vor, eine That, die Gott nachgerühmt wird, ) ebenso finden wir da Gebete um Sunbenvergebung,") von benen bas in 4. DR. 14. 19. wegen feiner Autze hervorgehoben zu werden verdient; es lautet: "D, vergieb die Sunde biefes Boltes nach ber Große beiner Gnabe, wie bu verziehen haft biefem Bolte von Aegypten bis heute." Und ber Ewige fprach: "Ich habe verziehen, wie bu gesprochen!" Die Gebete biefer Art aus ber nachtalmubischen Zeit find wegen ber Leibensgefcicte bes israelitifchen Boltes in ben Jahrhunberten finfterer Berfolgung, die fie ergablen und gleichfam ausseufzen, lefenswert. Gegen acht Stabrhunderte, 760 — 1540, haben ben traurigen Stoff zu benselben geliefert, und die ausgezeichnetsten Männer in diesen Zeiten wurden nicht mude, die Schanergefcichten bes nie zu enden fceinenden Martyrertums in ihren Andachtserguffen ju verzeichnen. Andere Ramen, die ben Gelichoth überschrieben find, geben speciell bie verschiebenen Arten berfelben an. So heißen: 1. bie Selicha, mit ber bie Seligaanbacht eröffnet wirb, Pethicha, Arrop, Eröffnung; 2. bie, welche mit einem Refrain beginnt, ber nach jeber Strophe von ber Gemeinde wieberholt wird, Bismon, 1712m, ein Name, ber "Rezitation", "Einfallen" bedeutet und sich auf ben sich wieberholenben Refrain, in den die Anwesenden mit einfallen, bezieht.") 3. Das Stüd, welches das Sündenbekenntnis enthält, Vidui, rirr,

Betennen; 4. die Selicha, die von der Opferung Igaats mit dem Uebergang der Erwähnung bes Märtyrertums in Israel hanbelt, Afeba, הסדרה, bie Hinopferung; 5. Die um Rurbitte bei Gott, Techina, morin, Anbacht, und Betafca, Test, Bitte; 6. bie mit ber Mahnung jur Buffe, Tochacha, turom; 7. bie mit ber lleberfdrift "Schenia", mor, bezeichnet bie Selica, beren Strophen nur zwei Berfe, und 8, die mit ber Ueberfdrift Schelifchija, arrown, beren Strappen brei Berfe haben, und endlich 9. beutet die Benennung "Scalmonith", rrongw, die viele Selicoth führen, auf den Ramen ihres Berfassers "Schelome". Salomo. Jeber Selicha geben gewöhnlich einige Bibelverfe, eine Rersgruppe, vorans, bie ben Inhalt berfelben ankundigen, und, "Berfe ber Liebe", Pop ררוביר, ober "Berfe ber Befänftigung", סטרקי רציר, aud "Borte ber Snabe", הביד רצרי, beiken. Reben biefen Bufigebeten gab es noch eine Art berfelben bie den Ramen "Maamad", המצבר "Standgebet", pl. "Maamadoth", המצבר "Standgebete", führte, die jeden Frühmorgen der sechs Werketage vor dem Gottesbienfte verrichtet wurden. Das Wort "Maamab", bas wir burch "Standgebet" wie bergeben, ift nicht nach feinem Ramen "amad", 72, ftehen, im Sinne von "freisauffichen" ober von "ftebenb", weil biefe Gebete "am frühen Morgen" ober weil fie "stebenb" gebetet murben, wie Ginige annehmen, ) aufzufaffen, sonbern ift auf bas talmubifche "Maamab", "Maamaboth", bie Benennung ber Opferbeiftanbe (f. b. A.), zurudzuführen, bas bier zur Bezeichnung ber Buffgebete gebraucht wird, ba ja auch biefe zur Beit bes Opferkultus im Tempel zu Jerufalem fafte ten und verschiedene Gebete biefer Art verrichteten.") Die Liturgie ber Maamab gebete besteht aus Gebeten um Berzeihung, Berfohnung mit Lob- und Danige fangen und ber Ermahnung bes Berbienftes ber Bater, man, Bußgebete unter biesem Namen wurden von den spanischen Gelehrten auch für ben Berföhnungstag abgefaßt, 1) es gab von benfelben auch für 23 Tage bes Monats Ellul.") Später hieß bie Gebetorbnung für ben Berfohnungstag im Ganzen und in seinen einzelnen Teilen bes Phiut verbunden mit der Selica "Maamad", b. Shir, שיר, Lieb; Shirim, שירים, Lieber, Hymnen, am Salus bes Gottesbienstes, als die "Schire Sajichub", Lieber über ben Glauben ber Gotteseinheit, ferner bas שיר הכביד, Lieb von ber Herrlichkeit Gottes (f. b. A.), bas "Aneim Semiroth", bie wegen ihres verschiebenartigen Inhalts: ber philosophischen Abeen über Gott, Schöpfung, Beltregierung, Borfehung, sowie ber pradtigen Raturbetrachtungen bervorgehoben und gelefen zu werben verdienen; ferner bas Lieb: "Maos Bur", ברברו ציר (מיברו איר , Bum Channtafest; "Aur Mischelo", אדר ברטובר, in ben Sabbathgefängen u. a. m. o. Semer, 7721, Gefang, Lieb; Semiroth, וברירות, Gefange, Lieber, als 3. B. bie für ben Freitagabend, ben Sabbath und ben Sabbathausgang. Bon letteren find besondes die "Elialieder" mertwürdig. d. Rinnoth, קיכוה, Rlagelieber für den Gottesbienst des 9. Ab, des geschichtlichen Trauertages um die Eroberung und Berftorung Jerusalems und bes Tempels, von benen die unter bem Ramen "Zijon", die sogenannten "Zijoniben" wegen ihres flaffischen, muftervollen bebraifchen Stils und bes in ihnen verarbeiteten Stoffes aus ber "Agaba" und ber "jübischen Geschichte", besonders ber Schauertage der Rreuzzüge u. a. m. beachtenswert sind. e. Jozeroth ירצררת, Schöpfer: hymnen, poetische Gebete für den Morgengottesdienst am Sabbath und Kest.

<sup>&</sup>quot;) Dudes, Zur Kenntnis der religiösen Boetie S. 32. 2) Siehe Aussührliches über die Opferbeistände in dem betressenden Artisel; die Synagoge hat eine Liturgie unter dem Ramen "Maamadoth" zusammengestellt. 2) Diese Angade ist schon in Mandig (Schidule Haleket d. Jom Hapikurim S. 59.) 4) So don Joseph den Abitur nach Alcharist in seinem Lachtemoni R. 3. 3) Jm Machsor von Tripolis, sie sind don Jsaat den Glath mit der Uederschrift "Maamad für die Racht", במעבר כליכ "Daher die Ausdrücket in diesen Gebeten שרבכר במעבר החברים העברה במעבר ב

Dieselben werben ben verschiebenen Teilen besselben von ber Benedittion "Joger Dr", nur nur, an, von der sie den Ramen "Jozeroth" haben, eingegliedert. ') Diese anderen Teile des Jozeroth find: a. Reduscha, השרשה, und Dfan, poetifche Bebete, Die jur Reduichab und ber Gottespreisung burch Die Engel und Chajoth im Morgengottesbienst gehören; β. Meora, השרכה, Erleuchtungsgebet, und y. Ahaba, אותה, Biebesgebet, ju ben zwei Benedittionen vor bem "Schema", מסופת, (f. d. A.,) von benen Ersteres zu ארר חדכם "neues Licht" gehört und die Bitte um religioje E. euchtung enthält, auch ben Bers Jejaia 60. 1: "Wache auf, mein Licht, benn estommt bein Licht!" jur Bafis bat,2) Letteres jeboch vor bem Schluß ber zweiten Benebittion "Ahaba rabba", große Liebe, eingeschaltet wird, baber es, "Ahaba", Liebe, beißt; es fcilbert die Liebe Gottes ju Jerael; basselbe ift meift von ben spanischen Beitanim als 3. B. von Jaaf ben Giath, Jehnda Halevi, Abraham ben Edra u. a. m. gebichtet und gehört fomit ju ben benen diefer Poefiegattungen; d. Sulath, 1771, "Rein Gott außer dir", die Gebetstüde nach dem Schluß "tein Gott außer dir!" in dem Morgengebet nach Schema; fie haben zu ihrem Inhalte: die Hoffnung auf bessere Zeiten nach der Darftellung gegenwärtiger Leiden; e. Geula, Archfung, Gebetftude, fogenannt von ihrer Ginschiebung in bas Gebet um Erlosung turg vor der Benedits tion: "er erlöft Brael", במר ישראר, einige berfelben haben Anspielung auf die Erlofung ans Megnoten und die Gebete um Befreiung; fie rubren ebenfalls meift von fpanischen Dichtern ber und haben die Schilderung früherer Berrlichteit, die göttliche Liebe zu Asrael und beffen Hoffnungen und die messianischen Erwartungen m ihrem Begenstande. Bon tiefem Geelenerguß find die Stude ber "Geula", משרה, "Erlöfungsgebete", mit ihren Anfängen: 1. שיברה עברה ( 2. ארבתהי; 2. ארבתהי; 3. מדרדים: 4. ברח דרדי befonders der ישכרתי ה ; הינה משאת . 5 שכרכה של befonders der עדרדים ע. a. m. Richt minder tief ergreifend sind die Stüde der "Ahaba", "Liebesgebete", von (a) אכקי ימי (b) איובותי (c) סגולתי (d) ארכתי (e) ארבותי (a) אכקי ימי (s ו) אירבודי יוטה; u. a. m. Erschütternde Schilderungen des erlittenen Martyrer tims in den Verfolgungsjahren haben die Stude von "Sulath", "Rein Gott amber dir", als 1. ארכך בך 3. ארן מור 3. ארכן הסדך 12. ארן כברוך 4. אריות; 5. ארכן בן ארים אר ארים 13. ארכן בל 3. אריות אריות 3. ארכן אריות אריות אריות 3. ארכן אריות אריות אריות אריות אריות מור אות אריות עפירם ,אנווול, "הצוכך היושב vor אכן פנין ואכחנו בורדים "i. אנווול, פירם, poeniche Gebete in der engiten Bedeutung dieser Benennung (j. oben) oder "Re-נסרובה, liturgijche Poesicen in dem engeren Sinnen dieses Ausdruckes (l. oben); es find dies die in die Teile der "Schemone Esra" (j. d. A.) eingeichobenen voetischen Gebetstude am Sabbath und Fest. Hierher gehören: 1. das Tangebet, In, am ersten Pejachtag; 2. das Regengebet, Drix nordn, am 8. Tag des Laubhüttenfestes; 3. die Asharoth, mir Gesetseinschärfungen, mit der Aufjählung der Gesetze am Wochenfest; 4. Thetioth, Gebetsbetrachtung über die Bedeutung des Schofarblasens (f. d. A.) am Reujahrsseste in der "Shemone Esre" der Mussafandacht dieses Tages; 5. die Aboda, הברדה, Opferdienst, Schilderung des Opferritual am Verföhnungstag im Tempel zu Irmfalem; 6. Hofchanoth, rawurt, Gotteshilfe, Hymnen über diefelbe. Jedem dieser Stude, sowie bem Bortrag ber Bijutim überhaupt, geht ein einleitendes Gebet, wie bei ben Selichoth, voraus, das hier: "Reschuth", nown, Erlaubnis,

<sup>1)</sup> Die Bebentung von "Jozeroth" als die hinzugekommenen Gebete zum Morgengottesdienst, Morro, haben Lr. Soferim 19. 7; Rokeach 319; Maharil Jomkippur 61 b; Kolbo 70.
3) Ibn Esra zu Koheleth 8. 10. tabelt Kalirs Purim Keroda mit ihrem Schluß, In kala er diese Ansbrücke: "Dein Licht ist untergegangen" übersett.
3) Siehe darüber Junz, Synagogale Poesse Se. 65.

heißt. Derartige Einleitungen, rorr, gab es auch zu anderen Gebetstuden als 3. B. 3u "Rischmat" am Thorafest u. a. m. Rulett schloß sich bem beendigten Bijut ein "Schlußgebetftud" unter bem Ramen "Sillut" סכרק, an. Die Ginalieberung dieser Gebete geschab an brei Stellen der Schemone Ehre: 1. in Die erste Benedittion: "magon", כנגן, Schild Abrahams; 2. in die zweite: "mechaje", שריה, Belebung der Toten; 3. "meschalesch", שלשלם, drei Heiligungsrufe. Andere Benennungen diefer brei Teile find: 1. "Aboth", Benedittion ber Bater; 2. "Geburoth", גבררות, die der Allmacht Gottes, und 3. "Redujcheth", קריבורה, Die der Seiligung Gottes. Hur jum Wochenfest und ju den Neujahrsfestagen und zum Berfohnungstag werden Pijutstude auch in die anderen Teile ber Schemone Gere zu Diuffaf eingeschoben. Den Bijutstuden zum Berfohnungstag schließen fich auch Selichoth, Bufgebete, an. Wir nennen noch julest bie poetifchen Gebete, meift in bem fpanischen Ritual, unter bem Ramen: Safchtaba, השבשבה, Gebete für die Entschlafenen zur Seelengebächtnisseier (f. d. A.). besonderen Teil der Bijutdichtungen bilden die zu bem Abendgottesdienfte der Fefte mit Ausnahme bes Renjahrs- und Berfohnungsfestes unter bem Namen "Maaraboth", מערבות, Abendgebetpoesien, von denen die jum Bochensest noch ein befonderes Stud unter bem Ramen "Bittur", ברכרר, "Grftling" bat, eine Zugabe, die von dem zu diesem Seste bargebrachten Erstlingen handelt.') Charafteriftische biefer religiofen Dichtungen giebt Zung treffent furg an: "Die Selichoth wurzeln in ben Bfalmen, Die Bijutim bagegen in ber Prophetie und ben Urphetenreden; beide find Dentmaler der Borfahren, die ihre Gefchichte und Religion, nachdem von Außen geschmäht, im Innern des Judentumes desto mehr verherrlicht." Bon biefen poetischen Gebeten in ihren verschiedenen Teilen, Arten und Geftalten zu den Saft- und Refttagen des gangen Jahres murden fehr fruh Sammlungen veranstaltet. Die Sammlung, welche sie fämmtlich aufnahm, bieß: "Seder Re roboth". ברדור ה', oder "Rerobaz", קרובץ, ") oder "Blachfor", ברדור קרובות, Cyclue, Jahrescyclus der poetifchen Gebete, Bijutim, Bufgebete, Gelichoth u. a. m. far bas gange Sabr. Es gab mehrere folde angelegte Sammlungen, die je nach ben Mitus der Juden in den Ländern von einander verschieden waren und bald mehr, bald weniger von den liturgischen Dichtungen enthielten. So alebt es ein Machior deutschen Ritus (Machior. Roebelheim 1811 — 1815); Bolmischen Ritus (Machfor, Amsterdam 1736.); Spanischen Ritus (Machfor, Livorno 1825); Nordafritanischen Ritus (Machsor Ratan, Livorno 1872.); Französischen Ritus (Geder leichalosch Regalim. Amsterdam 1759); Romanischen Ritus (Machfor. Constantinopel 1520); Römischen Ritus (Wachsor, Bologna 1540.) u. a. m. Reben diesen Sauptsammlungen gab es fleinere Sammlungen ber einzelnen Teile berfelben: 1. der Bußgebete, Selichoth, סכרחרת; 2. der Rlagelieder, Rinnoth, nor; 3. der Jozeroth, rrund 4. der Standgebete, Mlaamadoth, בריברורים. Il. Stoff und Inhalt. Den Stoff, den die liturgischen Dichter in ibren Boefien verarbeiten, bilben: Salacha (f. b. A.), Agaba (f. b. A.), Gefcichte, Raturmiffenschaft, Philosophie und Moftit, furz alle Wiffenszweige, Die im Judentum ihr Heim hatten, da gepflegt und entwidelt wurden. Bon ihnen brachte man, gefleidet in funftliche Formen, am Sabbath und Fest gleichfam Die Dantesgaben auf ben Gottesaltar, die im Gottesbienfte teils das febiende Opfer, teils das aufrichtende, belehrende Wort des mangelnden Propheten oder Lehrers ersehen sollten. a) Bon der Halacha bringen sie: die Anjzählung der Gebote und Berbote;") die Gefete für einzelne Feste, als z. B. des Besach:

festes;') ber Seberabende an demselben;') des Laubhüttensestes;') des Berssöhnungstages;') bes Opfercultus an demselben;') ferner die des täglichen Opfers;') des Passahsses;') des Toten Kuhopfers;') des Sabbaths;') der Beschneidung;') der Schaufäden;') u. a. m. d) Aus den Lehren der Aga da (s. d. A.) sind est die von der göttlichen Gesetzgebung auf Sinai') und der Zehngebote besonders;') die der Bedeutung der Feste, als z. B. des Laubhüttensestes, von dem Feststrauß') und der Laubhütte;') die des Reujahrssestes,') des Berschnungstages') u. a. m.; serner die der Schöpfung, der Triebe im Menschen, der bösen und guten;') der Bergeltung,') der Guste, der Gündenvergebung, ') der göttlichen Gnade,') des Gebets anstatt des Opfers,') der Berbienste der Bäter,') der Zerstörung des Opferstultus und dessen Ersat durch Gebet, Fasten, Buße und die göttliche Gnade,') ferner die über Abrahams Versuchungen,') Jsaats Opferung,') den Tod Woss,') den Auszug aus Aegypten;') ferner die Lehren von Eril, Messias und Jutunst.') on Aus der Geschichte des is raelitisch. Volkes haben sie: den Auszug aus Aegypten;') den Arieg mit Amalet;') die Bersolgung durch Haben sie: den Auszug aus Aegypten;') den Arieg mit Amalet;') die Bersolgung durch Haben sie: den Auszug aus Regypten;') den Arieg mit Amalet;') die Bersolgung durch Haben sie: den Auszug aus Regypten;') den Arieg mit Amalet;') die Bersolgung durch Haben sie: den Auszug aus Regypten;')

י) In bem Pijut anm Sabbath vor Pejach אזכרה שוכרת יי) dajelbst voce אזכרה שוכרת י עלרברים") So über die Laubhütte in dem Bijut dieses Festes: בי אסח ברעד; ferner über צעומל und Cthrog voce אתה כרנכת ' אקחה בראטרן ' אתה כרנכת ' אתה כרנכת ' אתה בראטרן ' צווערן ' צווערן ' צווערן אני הרא השראל (3 אום אכפרה פני נולך (2 איך אשא ראש (1 unb 3) אני הרא השראל In den Bijutim zu diesem Tage sind es die Stücke von der "Aboda", אבריך כרח и. a. m. שרוך עביך שרוך bafelbit zu' Cabbath Bara שרות כנוכה רצרפה ") In ben Softhanoth ירם ליבשה in ben Silutim bes 7. Tages vom Laubhüttenfest ירם ליבשה; in ben Sell= choth: כרר ברית אברהם; in den Jozeroth zur Beschneidung am Sabbath: ארת בריתבר tin bem Bijut יום זה אחדת יום u. a. m. יים bajelbit voce מי ישכן ,אכדי עושי כיצרי יי) In den Selichoth הרקר הכל ,אל תבא במינוסנו in den Bijutim find es bon denen gum ארמון אדירי אשא רעי, אפחד במעשי אומץ אדירי אשא רעי, אפחד במעשי אומין ארמין; אתה רואה במעשי 31 ben Sclidoth: 1. אתה רואה אל אלהי דלפה עיני 6. מכך אחד 5. אנש ער דכא 4. מוריח דרך 5. בין ככא שלום . 4 (כשחטא זשראל . 3 ארמץ ירסף . 2 ישמיעני סלחתי . 3 (ארמץ זשראל . 3 ארמץ ירסף ; 2 שלום יוסף . 3 (משרה מדרת שחר קמתי . 4 (בי אדרן בתקח bajelbjt . שרה מדרת שחר קמתי . 2 (תפלתי תקח . 4 bajelbjt . שורה מדרת אישים; אופס זבח (אפס זבח 3. אישים; אבינר מלך 7. אפס זבח (אבינר מלך 7. אבינר מלך אופר זברתי אופר אופר אבינר מלך אפינר מלך אופר אבינר מלך אופר אבינר מלך אופר אבינר מלך אבינר מלך אופר אבינר מלך אופר אבינר מלך אובינר מלך אבינר מלך 8. ירצה צום עמך (9. אכהי בשר עמך 9. אניהי בשר עמך) \$ijut sum 2. Reujahrs-tag: ירצה ביי עשה (20) אונים (21) אשר מי יעשה (21) אשר מי יעשה (21) אשר מי יעשה (21) אונים (21) אונים (21) אונים (21) אונים (21) Bijutim zum Gesetsesfreudenfest. 24) das. zum Besachseste. 30) In den Selichoth 1. בתרלת בת 2. אכקרה אין בקרה אלקרה ישראל; אלקרה אקרא ארקרה ישראל; אלקרם אין בלתך שיו bon ben Bijutim gehören hierher: zum Berjöhnungstag, יני או מלפני) או מלפני) או ben Bijutim zum Bejachfefte. 32) In den Jozeroth zu Sabbath Bara. 33) bas. zu Burim. 34) In den Jozeroth zu Chanuka. שנא אורתרך קייתיך פייתיך איך נסתח סה, 1. איך נסתח סה; 2. אריתיך קייתיך אריתיך אירתיך פולא: 3. אריתיך אריתיך אייתיך אייתיך אוייתיך אוייתי 3. את הקול קול יעקב 6. אלהי אוכרה 5. אלהים אל דמי 4 אנא אלהי אברהם; 7. אכר אני העברים 10, אני אני הוא השראל 9. אני אני המדבר 10, איך איכל לבא; 11. ברית ברותה, 12: מלכי מקדם (ברית ברותה, 13: אל ימעטר וו a. m. a. m. ארכו הימים (אל ימעטר ווי ברותה, או ארכו הימים או ארכו או ארכ 2. אבלה נפטי 4. אנא עיררה a. m. מ. אבלה נפטי אבלה אנא איררה וווע מ. מ. א.

Meffias: und Erlösungshoffnungen;') die Erlösung durch Morbechai und Efter:'1 die vier Reiche im Buche Daniel;3) bie Geschichte ber Jubith;4) bas Martyrer: tum ber Mutter mit ihren fieben Sohnen; ) bie gehn Martyrer; ) die Berftorung des Tempels in Jerufalem;') die eigene Hinopferung;") die Meheleien im 11. und 12. Jahrhundert in Dlainz, Worms und in anderen Städten am Rhein mahrend ber Kreuzzuge;") abnliche Bortommniffe in ben fpateren Sahrhunderten in Deutschland, Boehmen, Rußland, Polen, Ocsterreich, Prag, Bien u. a. D.10) d) Aus ber Ratur, ihrer Symbolit und Biffenicaft, ber Philosophie und ber Moral. Hierher gehören: die Naturbetrachtung, beren Borbilber bas Buch Siob und die Pfalmen 19, 104, 147 u. 148 haben; ") ferner Aftronomisches und Ralenbarisches; 12) die Lehren von den Planeten; 13) berAnatomie; 11) Physiologie; 13) Religionsphilosophie; 11) Rosmologie; 17) auch die Seelenlehre; 16) die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens, 11) u. a. m. e) Bon ber Muftit: bas Aussprechen bes Gottesnamens , als bes nach 4, 22, 42 u. 72 Buchstaben (f. Abonai) mit seiner Wunderwirfung;2") ferner symbolifche Gottesnamen;21) ber Gottesthron;22) bie Seelen unter bem Gottesthron;23) die Engelschaaren und die Engelfürsten;24) das himmlische Jerusalem;23) ber obere Tempel mit bem Himmelsaltar;2") die fieben Gegenstande por ber Schöpfung: die Thora, ber Meffias u. a. m.;2') das tunftige Gottesgericht;2") bas jungste Gericht; 20) bie Fürbitte; 30) bie Grabesleiben; 31) bie Solle, die Höllenftrafen, bas Jenseits und die Seligkeit der Frommen; 32) der Kampf bes Urochsen mit dem Livjathan;33) die neue Thora;34) das Zukunftsmahl;33) die Prophet-Gliahu-Hoffnungen36) u. a. m. In der Berwendung und Bearbeitung dieses Stoffes unterscheiben sich merklich die Beitanen der verschiedenen Länder und Schulen von einander, mas das Eigentumliche ihrer Dichtung tennzeichnet. Die Dichter unter arabischer Herrschaft als g. B. Saabja Gaon (891-941); Isaat Ihn Gajat

י) In ben Jozeroth vom 1. bis 8. Befachtage; ferner die zu den Sabbathmorgen zwische dem Bescheste und dem Scheduchselt. ') In den Kerodoth zu Burim. ') In den Jozeroth zu Chanuka. ביל בלבור אובל יו לבנון האודי בי אודי בי בי אודי בי בי בי אודי בי בי בי אודי בי אידי בי אידי בי אידי בי אודי

(gest. 1089); Bechai (1100); Maimonibes, Nachmanibes (1194-1240) u. a. m. ahmen ben Stoff aus ber Halacha, ber Raturbetrachtung und ben einzelnen Zweigen ber Raturwiffenschaft; dagegen holten fich bie Dichter in Frankreich. Deutschland und in den Glavenlandern den Stoff meift von der Agaba, ber Myftit und ber Gefchichte ber verschiedenen alteren und neuern, felbsterlebten Berfolgungen. Borbild ber beutich-frangofischen Schule mar ber Dichter Gleafar Ralir (900). Es gehören zu biefer Schule: Dieschullam b. Ralonnmus aus Lucca (940), beffen Sohn Kalonymus in Dlainz (960), der berühmte R. Gerson (geft. 1040), Simon Kara, Joseph Tob Elem u. a. m. Eine Charatteristit biefer beiden Richtungen in diefer Dichtung wird richtig von Salomon Rappoport (1790-1867) angegeben: "Die fepharbifden (fpanifchen) Dichtungen bilben die Dolmetider zwischen der Seele und ihrem Schöpfer, dagegen find die beutich=frangofischen bie gwischen ber israelitischen Ration und ihrem Gotte.") III. Kunstformen, alphabetische Bersanfänge, Afrostichon, Bers's maß, Strophenbau, Refrain u. a. m. Die liturgische Boesie, bas poetifche Gebet, ber Pijut in allen feinen Teilen und Arten, ift jum Unterichiebe von ben anderen Gebeten in fünstlichen Formen abgefaßt. sind: a) die alphabetischen Versanfänge. Diese Form ift die alteste in ber liturgischen Poesie; sie soll die Einheit einer Dichtung barthun und wird icon im biblifchen Schrifttum: in ben Afalmen") und in bem Buche ber Rlagelieder") angetroffen. Auch ber Mibrafch tennt fie; er bringt ben Cap: "Der Dichter, Beitan, fo er seine Alphabetbichtung anfertigt."1) von biesen Dichtungen: bas Sündenbekenntnis: "Aschamnu", אמיביבר, und bas Gebet ארט in den Sabbathgebeten. Der Gebrauch dieser alphabetischen Berkanfange war verschieden: 1. nach ber gewöhnlichen Reihenfolge, אבגר 2. nach ber Reihenfolge bes erften und letten Buchftaben, את בש גר ; 3. nach der Rudwärtsrichtung des Alphabets vom letten Buchstaben an, prin, u. a. m. b) Das Afrofticon. Dasfelbe besteht darin, daß ber Dichter Die einzelnen Buchstaben feines Namens an die Anfange der Strophen giebt. Doch murben auch die Buchftaben des Ramens des Dichters nach der Reihe an den Anfana jebes Berfes gefest; oft ergab ben Namen ber Zahlenwert der Buchstaben an den Bersanfängen; auch bezeichneten auf diefe Weise ganze Wörter am Anfange oder in der Mitte eines Verses den Ramen des Verfassers. So haben die meisten Dichter ihre Namen ber Welt überliefert. Diese Runftform treffen wir erst bei bem fprischen Rirchenvater Ephraem, der so feinen Ramen in feinen Licdern verschlungen angegeben hat; c) ber Gleichklang der Wörter, Affonance. der aus der Aufeinanderfolge gleichlautender, fynonimer Wörter besteht; d) ber Reim. Derfelbe kommt erst bei den spateren Dichtern vor; er war eine Rach= ahmung grabifcher Dichtungsart, die fich bei ben judifchen Dichtern in Spanien vervolltommnete. Es gab: 1. gleiche Reime, wo alle Berfe einer Strophe gleich reimten; 2. verschränfte Reime, wo Die Reime wechfelten, Mittelreime; 3. Reime ber Strophenschluffe; 4. Reime ber Balbverfe; o) ber Muffinftil. Diefer war die Runstform, seine Gedanken in ein Gewebe von Bibelfprüchen einzukleiden. Dieses Einslechten von Bibelsprüchen besteht nicht aus einer mechanis ihen Zusammenstellung, sondern ift ein inneres Durchdringen des Gedantens durch Bibelverfe; f) das Versmaß ober ber Versbau. Bei den Ungaben darüber haben wir erst das Silbenmaß zu beachten. Es giebt zwei Silbenarten: 1. die Silbe mit einfachem Anlaut, Bokal, חברכה, und 2. die mit Borihlag bes Halbvotals "bewegliches Schewa", xw, Jethed, Aftod. Aus der verschies

7

benartigen Zusammensehung berselben entsteht ber Bau ber vielen einzelnen Bersmaße, bie man auf 17 Arten angiebt.') Die Botalfilbe, Tenua, galt für lang (—); bie Schemasilbe allein für turz (—); die Schema- und Vokalsilbe für turg und lang ( -- ) und hieß "Jethed". Man beobachtete vier Elemente: 1. Jambus (--); 2. Spondeus (--); 3. Bacchius (--) und 4. Am: phimacer (---). Bon biefen gaben bie zwei ersten zusammengesett zwei Längen, denen ein Jetheb ( — ) entweder vorausging ( — — —) ober folgte ( — — —). Gewöhnlich bilbeten bie zusammengesetten Füße den ersten Teil, die einfachen Füße ben zweiten Teil des Berses, aber oft bestanben beibe Teile aus einer Fugart. Salomo Gabirol (1050) war der Erfte, ber bieses Bersmaß in die hebraische liturgische Poesie einführte.2) Es giebt in den Selicoth, meift in den Studen: "Batafcoth" Berszeilen von 16 Silben, bie Halbzeile von 3 Füßen - - - - - furgeres Bersmaß hat bas befannte "Abon Dlam"; g) ber Strophenban und ber Refrain. Auch berfelbe war in den Dichtungen verschiedener Art. Gewöhnlich bilbeten 9 Berse zwei Strophen, von benen die erste sechs und die andere drei Berfe hat. Die Berfe jeder Strophe haben einerlei Reim. Anfana und Enbe berfelben ift von Wörtern, beren Buchftaben ben Bahlenwert bes Namens bes Dichters enthalten. ') Sonft treffen wir auch brei Strophen, von benen jebe brei Zeilen hat, mas zusammen neun Zeilen giebt. Auch aweizeilige Strophen gab es, die ben besonderen Namen ""wohl wegen ihrer Seltenheit, führen.") Im Ganzen rechnet man zwei- bis zwölfzeilige Strophen.") Der Glanapuntt im Strophenbau ift die abschließende Bibelstelle, die gleichsam alles bis babin Gesagte burch die Schrift bestätigt und bem Ausbrud "Bie es geschrieben steht". vollständig entspricht. ) Der Refrain tritt am Ende eines Gedichtes ober nach jeder Strophe ein. Derfelbe tommt icon in der biblischen Boefie vor:') er besteht bier oft nur aus brei Zeilen,") boch gab es auch feche-, sieben- und achtzeilige Refrainstrophen. Diefe ganze Metrit in ihren verschiedenen Formen und Teilen wird nicht als bem Boben bes Sebräismus entsprossen betrachtet, sondern gilt als eine von auswärts eingeführte, ihm teils aufgebrungene und unnatürliche, beren Gebrauch als Neuerung von Vielen fehr bedauert und beflaat wird. So wurde der Bersbau teils nach sprifchen und griechischen Mustern, teils nach arabischen und provenzalischen Dichtern angefertigt. Den Reim, klagt bas Buch ber Frommen § 781, haben die Juden von den Christen abgelernt. Simon Duran (1410 — 1444) behauptet, daß die anderen Wetra arabischen Ursprunges sind, oder ben vulgaren Sprachen Europas entlehnt murden. 10) Juda Halevi (1085), ber selbst ein gefeierter Dichter war, spricht sich über biese Annahme der fremden Metrik höchst tadelnd aus; er nennt sie einen Frrwahn und eine Abtrunnigkeit, "wir verberben burch fie", fagt er, "bas Befen unferet Sprache, bie auf Bleichtlang gebaut ift, und veranlaffen Disharmonie": 11) er schließt nach ben Angaben ber Beweise hierzu mit ben Worten: "aber es traf uns bei ber Annahme bes Metrums, was unsere Borfahren traf, von benen es beißt: "fie mifchten fich unter bie Bolter und lernten von ihren Werten" (Bi. 106. 35.). 12) Ein Anberer, Salomo Barchon (1130), außert sich in der Borrede zu seinem bebr. Wörterbuche 4. 4. darüber: "Aus diesem Grunde war es (das

<sup>&</sup>quot;) Steinschneiber in Ersch und Gruber. II. Sektion. 27. Teil. S. 423. <sup>2</sup>) Ibn Sera 31. M. 8. 11; Jesaia 43. 7. neunt ihn deshalb בעל השקרם <sup>3</sup>) Junz, Synagogale Poeste S. 89. <sup>4</sup>) Beispiele bei Junz, Gottesdienstliche Borträge S. 384—385 Ann. b. <sup>4</sup>) Ueber die Jahl der Worte jeder Zeile siehe Junz, Synagogale Poesie S. 90 u. 91. <sup>4</sup>) das. S. 93.—94. <sup>3</sup>) Junz, Synagogale Poesie S. 90 u. 91. <sup>6</sup>) das. S. 93.—94. <sup>9</sup>) Siehe Artikel "Poesie" in Abth. I. dieser R.C. <sup>9</sup>) So in den Jozeroth von Kalir. <sup>10</sup>) Simon Duran in seinem במבן אברר במבן אברר Bergl. M. Sachs in Orient 1842 S. 830 ff. <sup>11</sup>) Juda Halevi, Cusari II. 74. <sup>12</sup>) das. 78.

Metrum) nie Sitte in Israel vor seinem Umgange mit den Arabern, von denen es Pijutim, Reime und abgemessene Rebesate zu verfassen gelernt, benn bie heilige Sprace ist nicht wie andere Sprachen . . . . . Und wenn der Bijut, in Reim und Bersmaß richtig wäre, so hätten die Pfalmisten, die Sohne Rorachs, David und Salomo, bergleichen gemacht. 3m beiligen Tempel waren vorzügliche Sanger, warum verfaßten sie nicht ihre Gefange in Reimen und Bijutim nach Detrum wie die Araber? Aber es ift gewiß, bas wir ihnen barin nachgeahmt und die heilige Sprache baburch verdorben." ') Gegen biefe Gin= würfe erhob fich eine ziemliche Anzahl von nicht minder bedeutenden Gelehrten fpaterer Reit. Gegen Juba Halevi, ber felbst zu ben hauptern ber Dichter gebort, wendete man witig das talmubische Sprichwort an: "Mit dem Teige fteht's ichlecht, ben ber Bader felbst folecht nennt!"2) Außer ben alten Anhangern bes Retrums: Gabirol und Ifaat Gajat, fprachen fich für die Berwendung besfelben auch in ben liturgischen Dichtungen aus: Bahlal, Meir ben Maat, ber einem Anbern guruft: "Lieblich sei bir ein Gebicht nach Takten gemeffen!"; ferner Maat Halevi u. a. m.3) IV. Sprache, Eigenheiten und Freiheiten im Gebrauche berfelben. Die Sprache ber liturgischen Boefie in allen ihren Teilen und Arten als des Bijuts, ber Selicha, ber Jozeroth, ber Rlagelieber, Kinnoth' u. a. m. ist außer ben wenigen Studen, die in aramäischer Sprache abgefaßt find, die hebraifche, wie dieselbe sich in der talmudischen und nachtalmubifden Reit burch Aufnahme von griechischen, fprifchen, lateinischen, perfischen Ausbrücken und Gestaltungen neuer Wortformen u. a. m. berausgebildet bat und als "neuhebraifch" bezeichnet wird. Wegen biefes ihres Gemisches erscheint sie in diesen Dichtungen als die Sprache ber Ungebildeten, schwer verständlich, die bei Zunahme ber Bilbung und bes feineren Geschmades unter ben Juben nicht mehr zusagte, baber bie alte Bijutbichtung bei benfelben immer mehr an Achtung verlor und man fie am liebsten aus ber Liturgie weggewünscht hatte. Abraham Ibn Esra (1096 — 1170), der felbst Dichter mar, außert sich in seinem Rommentar zu Robelet Rap. 5.: "Die meisten Bijutdichter haben vier Fehler gemein, fie find buntel, sprechen talmubifch, ber Ausbruck ift untorrett, ber Inhalt agabisch, turz Alles, was nicht für Gebete paßt." Auf einer anberen Stelle horen wir von ihm: "Rach unferen Alten entstanden Beitanim, bie unenblich viele Pijutim verfaßten, aber sie wußten nicht sprachrichtig zu reben, obgleich ihre Bijutim ohne Bersmaß find und ber Reim fie teineswegs gwang, Fehler ju suchen, fcmere fremde Worter zu gebrauchen und die Schriftsprache zu flieben."1) In biefe Berurteilung stimmt noch in neuerer Zeit Jatob Emben (1780) ein, ber in feinem Gebetbuch "Amube Schamajim" S. 60. u. 368. fagt: "Wegen ber verborbenen Sprache, eines Gemisches aus ben verschiedenartigen, unverftandliden, entstellten Sprechweisen, sind die Pijutim unverständlich." Doch erscheint es nicht richtig, wegen ber Fehler Giniger biefe gange Dichtungsweise ju verurteilen und ben Stab über alle Pijutim ju brechen; ift ja boch ber Unterschied zwischen den Dichtern der arabischen spanischen Schule von Saadja Gaon ab und ber altitalischen und ber beutsch=frangofischen, an beren Spipe Cleasar Ralir stand, gar nicht wegzuvernünfteln. Zu Ersteren gehörten die ausgezeichnetsten Leistungen eines Juda Halevi, Salomo ben Gabirol, Mose ben Esra, Isaat ben Gajat, Joseph Ibn Zadit, Abraham Ibn Esra u. a. m., die sich der möglichten Rudtehr jum reinen biblifchen Bebraismus befleißigten. Obige Bormurfe

<sup>&#</sup>x27;) Siehe bort das Ausschlrliche mit den Nachweisen hierzu, besonders das unter: and wie Samuel Arkevolti in seinem Arugath habosem, zitirt bei Delitzsch, Geschichte der silb. Poesie S. 6. 3) Siehe ihre Auszählung dei Zunz, Spnagogale Poesie S. 217. 4) In seiner Schrift IIII Sow S. 14. Aehnliches sinden wir in seinem Buche IIII Sow S. 21. edit. Lippmann britt. 1843.

könnten Lettere nur treffen, aber auch da gewahren wir, wenn wir die Brobuttionen einzeln nach ber Beit ihrer Entstehung ansehen, eine Befferung ber Stils. Rung mar ber Erfte, ber auch bie Bijutim biefer Schule iconend beurteilte und obige Angriffe bes Abraham Ibn Esra teilweife gludlich jurudwies, indem er bie Gigenheiten bes Neuhebraismus tlarer barlegte. 1) Es ließe fich, fagt er, bie Sprache bes Bijut turz charafterifiren, fie hat 1. Worte und Rebensarten aus bem Talmub, Mibrafch und Targum, 2. abweichende Flegionen, 3. unublice Syntar und 4. Stileigenheiten und eigentumliche Ausbrude.2) Es ergiebt fich uns baraus: die Bijutim reben meift in der Sprache bes Talmubs und bies schon wegen seines Inhaltes ber Halacha und Agaba. Saufige talmubische Ausbrude haben die poetischen Stude "Tochachoth" und die Selichoth;2) es erscheint überhaupt manche Selica und mancher Bijut als reine, in Berfe gefeste, gereimte Agaba und Salacha. ) Man rebet oft in talmubifchen Abrafen, ) fobag mancher Pijut einer talmubifchen Mofait gleicht. Anfang und Ende eines Bijut gleicht bem einer Besitta.") V. Burbigung, Ginfuhrung und Ginordnung in die Gebete, Gegner, Bermittlung. Die Burdi: gung ber liturgifden Poefie mar nach ihrem Befanntwerben und ber allmablichen Berbreitung eine bebeutsame; Lehre und Gefet, Geschichte und Rultus bes Jubentums, die in ihnen als Stoff verarbeitet murben, erhielten burch fie belebende und erfrischende Darstellung, eine Berjungung, die machtig die Gemuter anzog und für fie gewann. Es war gleichsam eine Auferstehung der Begeisterung für bas nationale geistige Erbe, bas gebliebene Seiligtum bes isrgelitischen Bolfes. Ihrer Ginführung und Gingliederung in die Gebete, für die fie angesertigt murben, legte man baber teine Sinberniffe entgegen, zumal beren Berfaffer Rabbiner und Borbeter maren, auf deren Autorität diefelbe vorgenommen wurde. mar bamals Sitte, daß der Borbeter allein die Gebete vortrug und bas verfammelte Bolt nur zuhörte;') fo tonnte es gefchehen, daß berfelbe fich zur Ausfomudung und Abrundung gewiffer Gebete gewiffe Bufape erlaubte, die er ober Andere für ihn bichteten. In ber zweiten Galfte des 8. Jahrh. waren folche Einschiebsel von poetischen Gebeten allgemein. Es fennen von benfelben R. Roben Zebet Gaon (828) Gebete für die zehn Bußtage; ') R. Palti Gaon (842—858) die Selichoth; ') R. Nitrai Gaon (719—730) ebensolche zum Berfohnungstag; 10) R. Zemach Gaon (935) bie Klagelieber, Kinnoth, 11) u. a. m. Doch foon im 10. Sabrh, erhoben fich wichtige Gegenstimmen gegen biefe Reuerungen. Man brachte gegen sie vor: 1. die Unterbrechung der Gebete in ihrem Zusammenhange; 2. die Beranderung ber im talmudifchen Schrifttume bestimmt formnlirten Gebete, die von hohen Autoritäten ber großen Synobe (f. d. A.) und ber Synebrien (f. b. A.) festgesett wurden; 3. die Berlangerung der Gebete; 4. die Häufung von Gott beigelegten Attributen; 5. das Idiom ihrer Sprache, woburch fie fcmer verftanblich ift; 6. ben nicht Allen verftanblichen Inhalt aus ber Halacha und ber Agaba; 7. die Anrufung ber Engel und anderer Mittelwesen zur Fürsprache bei Gott, ein Berftoß gegen bas Dogma von der Unmittelbarteit Gottes und endlich 8. die Fehler und Irrtumer in den halachischen Angaben als 3. B. bie von ben vier Dienftloofungen am Berfohnungstage, bie nach Joma 2, 2, nicht für ben Berfohnungstag gilt. In Bezug auf Die ersten

<sup>1)</sup> Bergl. Zunz, Gottesdienstliche Borträge S. 384, wo er trot der vielen Unedenheiten in der Sprache den Pijut einen apologischen Bau neunt. Gegen die Angriffe auf die Pijutim von Ibn Esra sinden wir Ausschhrliches in Zunz, Synagogale Poesie S. 117. 118 dis 130.

1) Zunz, Synagogale Poesie S. 118.
1) Siehe daselbst Beilage 18.
1) Man sehe sich nur die Stüde vom Tode Moss an und mehrere "Abodas".
1) Besonders in Selichoth.
1) Augsch haschana gegen Ende.
1) Hamanhig Taanith § 27.
11) Abudraham S. 106
11) Hamanhig L. 1. § 28.

vier brachte man bie nicht unwichtigen talmubischen Aussprüche: "Man bete nicht für feine Bedürfniffe, nicht in ben brei erften und nicht in ben brei letten Benediktionen ber Schemone Esre (f. b. A.);1) ferner: "Jeber, ber ba andert bie Formel, die die Beisen für die Benediktion bestimmt haben, kommt feiner Pflicht nicht nach; "2) "Ueberall, mo fie (bie Beifen) für bas Gebet bestimmt haben, ju verlangern, barf man nicht furgen und ba, wo man nur turg beten foll, barf man nicht bas Gebet verlängern;"3) "Bist Du nun zu Ende mit allen Lobeserhebungen Gottes!", rief R. Chanina einem Borbeter zu, ber in seinem Bortrage der Schemone Esre eigenmächtig Gottes Attribute mehrte, "auch nur die brei: "Gott, ber Große, Machtige und Chrfurchtbare" burften wir nicht im Gebet vorbringen, maren fie nicht von der großen Synode bestimmt worden."1) Es aab baber a) Gegner der Bijutim unter Hinweisung auf das Verbot, die Gebetordnung zu unterbrechen und Anderes einzuschieben; diese waren: Roses Maimonides (1134—1205); David Abudraham (1340); Hoseph Albo (1412); Isaat ben Schescheth (1374); H. Rissim, der Commentator des Alphasi; R. Mair Halevi (1370); H. Chananel (1015—1050); R. Ascheri (1306— 1327); 12) R. Jakob ben Afcher (1350); 13) Joseph Karo (1575); 13) Schulchan Aruch Orach chajim 68. und 112.; Moses Minz (1570); 13) u. a. m.; ferner b) Gegner wegen ihrer fehlerhaften Angabe ber Halacha, ber Berwendung ber Agaba und bes klagenden, trauererregenden Inhaltes berfelben. Es gehören hierher: Serachja Halevi (1180) in Bezug auf die Halacha; 10) David ben Simra (1600) wegen ihres trauererregenden Inhaltes, da jede Trauer an Sabbath und Fest verboten ift; 11) Abraham Ibn Esra; 14) Ephraim Lentschit (1620); 13) R. Jatob Emben (1750).20) c) Gegner megen ber ichmerfälligen und untorretten Sprache, ihrer Mijdung von fremben Ausbruden und millfürlichen Wortbilbungen, bie bas Berftandnis berfelben erfcweren; biefe maren: Abraham 36n Esra(1096-1117);21) Mofes Maimonides, wegen ihrer Beife von Saufungen ber gottlichen Attribute:22) Jehuba Halevi (1085), in Folge ber Nachahmung und bes Gebrauches frember Dichtungsformen, Bersmaßes u. a. m.;23) Salomo Parchon (1130) aus bemselben Grunde; David Kimchi (1190), ber die grammatikalischen Unrichtigkeiten rügt;24) Menachem ben Serach (1340): "sie sind rudfichts- und zügellos in ihren Ausbruden; "25) Salomo Alcharifi (1170—1230), wegen ber Unverstand= lichteit ber Sprache, bie zur Andachtslofigteit und Herabwürdigung bes Gottesbienstes führt; 2") Schemtob Palquera; 2") Joel Sirtes (1558 — 1638); 2")

والأراك

Samuel be Medina (1560), unter Berufung auf Abraham Ibn Esra: Moses Maimonides hat nur für bie Zulässigkeit der Dichtungen der spanischen Schule, bes Jehuda Halevi, Salomo den Gabirol, Ibn Esra u. a. m. ein günstiges Wort: ') Sphraim Lentschik (1620), in Bezug auf die Unverständlichkeit der Sprache ber Pijutim, die den Gottesdienst zu einem Lippenwerk erniedrigt;') Menachem Arje aus Fano (1620);') Samuel Ibn Tibbon (1190 — 1230), wegen ber fremben Dichtungsformen, bie ber hebraifchen Sprache Zwang anthun und fie unverftanblich machen;') Jatob Emben (1750), in Betracht bes Gemisches von fremben Ausbruden und ber gezwungenen Reime, welche die Sprace als eine verborbene, die ber Ungebilbeten, erscheinen laffen und viel gu beren Unverständlichkeit beigetragen haben.") Wir nennen nur noch den berühmten Rabbiner Chistia de Silva (1706), der wegen der Berlängerung des Gottesbienstes bie Pijutim als nicht zuläffig ertlart.") Gegenüber biefen Gegenstimmen burfen wir auch die nicht verschweigen, die für die Bijutim eintraten und beren Beibehaltung im Gottesbienste befürworteten. Es gehoren zu benfelben aus ber Reihe ber Gaonen: R. Natronai Gaon, unter Berufung auf bie Rabbiner, bie Berfaffer ber Bilutim maren und bieselben in bie Gebete eingegliebert haben; sie batten bies, wenn es gegen das Geset wäre, nicht gethan; ') ferner: R. Saabja Gaon, der selbst Pijutim ansertigte'); R. Kohen Zebet; ') der berühmte R. Gerschon (1000—1028); ') R. Binjamin, Bruder desselben (1010); ') R. Eliahu der Alte (1030); ') R. Joseph Tob Elem; ') Jakob Tam (1171); ') Abraham den David, genannt Rabed (1160—1198); ') Faak Arama (1450—1490); ') R. Simon Ze mach Duran (1410—1444), 17) ber auch selbst Pijutim verfaßte und einen Kommentar zu anderen Pijutim schrieb; R. Jair Bacharach (1628—1701), 14) u. a. m. Dieselben suchten obige Ginwurfe ber talmubischen Aussprüche gegen die Ginordnung der Pijutimin die Gebete auf folgende Beije zu entfraften und zurückzuweisen. Nachmanibes (Ramban) glaubt ben Einwurf des Serachia Halevi in Betreff ber fehlerhaften Angabe ber Halacha von den vier Dienstloofungen am Berjöhnungstage baburch zu entfraften, bag er fagt, biefelbe konne boch nicht fehlerhaft sein, weil sie in den verschiedenen Schriften der bedeutendsten Rabbiner vorkommt und nicht anzunehmen fei, daß diefelben fich geirrt hatten. 19) Gegen die Berufung ber Gegner auf ben Ausspruch im Talmub, man burfe nicht an ber von ben Beifen bestimmten Benediktionsformel andern, meint Saabja Gaon, daß berfelbe fich nur auf die Benebittion beim Genug von Früchten u. a. m. ober beim Tifch: gebet beziehe.20) In Bezug auf ben vorgebrachten Gegenausspruch: "Man durfe bie Bitte wegen feiner Bedürfniffe nicht in den brei ersten und nicht in den brei letten Benebittionen ber Schemone Esre vorbringen" wird bemerkt, bag unter biefem Berbot nur die Bitte des Sinzelnen, aber nicht die einer Gemeinde gemeint sei.21) Am meisten Schwierigkeiten machte bie Berteibigung bes Angriffes von ber Anrufung von Engeln und anderen Wesen zur Fürbitte bei Gott als gegen bas Dogma von

<sup>1)</sup> In seinen Responsen zu Tur Orach chajim Kap. 34. 3) In seinem vor under zur Do S. 39 b. 3) In seinem gurchen gurche

ber Unmittelbarkeit Gottes (f. b. A.). Es werben nämlich in ben Bufgebeten, Selicoth, und in den Pijutim jur Fürsprace und Uebermittelung ber Gebete angerufen und angebetet: bie Engel, die Rrafte und Gigenschaften Gottes, die breizehn Middoth (Gotteseigenschaften);') von diesen besonders die Barmherzigkeit Sottes2); auch bie Thora3); bie himmel, ber Gottesthron;4) auch fromme Berstorbene") u. a. m. Das schien bei einer wörtlichen Auffaffung und einem buchftablichen Glauben eine Gefahr für die Lehre bes Judentums von der Unmittelbarteit und Ginheit Gottes. Am meisten Anftog erregte bas Gebet am Shr, welche die Gebete um Barmherzigkeit "Ihr, welche die Gebete um Barmherzigkeit übermittelt, bringt unfere Barmberzigkeitsgebete vor ben herrn ber Barmberzigkeit\*, ferner ber Selicha-Bismon ברכאכר רחברם von Samuel Hakohen, beffen erster Bers überfett lautet: "Engel der Barmherzigkeit, Diener des Höchften, flehet boch vor Gott . . . . , vielleicht icont er bes armen Boltes, vielleicht erbarmt er fich!" Man hatte biefe fammtlichen Anrufungen als bichterische Ausbrude nehmen und jeben buchstäblichen Sinn in benfelben in Abrebe stellen können, aber ba war es ja die katholische Rirche, welche die Engel und Heiligenanbetung in ihrem Rultus hatte, wie leicht konnte da unter deren Sinfluß dieselbe als auch im Judentume heimisch geglaubt und nachgewiesen werben! — hierzu tommt, baß im talmudischen Schrifttum ausbrücklich bie Engelanbetung verboten ist.") treffen daber die wurdigsten Gelehrten, welche sich für die Bijutim und Selichoth aussprechen, aber entschieden gegen die Gebete, welche Engelanbetung haben, find. Es gehören hierber: Rachmanibes in seiner öffentlich gehaltenen Rebe;') Simon Zemach Duran; ) Jehuba ben Jakar, ber ausbrücklich erklärt, daß Gebete einer Gemeinde nicht der Kürsprache bedürfen, da für sie der himmel stets geöffnet bleibt;") Menachem ben Serach in seinem Buche "Zeba Laberech 4. 4. 5. mit bem Bemerken, daß unsere Sandlungen uns Gott naber bringen mogen, aber nicht Engel und Seraph; Abraham Treves 10), ber Berfasser des חברת חרבה, fagt S. 33 a: "Die aufrichtige Buße bedarf keiner Fürbitte ber Heiligen, aber der erheuchelten nuten weber die Fürsprache der Toten, noch die der Engel"; R. Jona und Zefaia di Trani, daß ber öffentliche Gottesbienst teiner Stupe burch Engel bedürfe''); Lipmann aus Mühlhaufen (1410) in feinem Buche Rizjachon § 12 und 132, baß unfere Beisen jede Mittlerschaft zwischen bem Menschen und Gott ftreng abwiesen; "Fürsprecher bei Gott suchen, führt jum Gögendienst". Anbererfeits wird zur Berteibigung biefer Angriffe von den Selica und Bijutimbetern, die für die Nichtausscheidung jener Stude eintreten, bemerkt, daß die Anrufung ber Engel um Fürbitte noch teine Anbetung ber Engel fei; nur lettere ist verboten. 12) Engel als Fürsprecher kennen schon die biblischen Bücher: das Buch Hiob und bas Buch Daniel. Im Talmub find es Engel, die die Gebete vor Gott bringen u. a. m. Wir erkennen in dieser Rundgabe gegen und für die Beibehaltung der Engelanrufungsgebete bie zwei zu allen Beiten im Jubentume sich erhaltenen Richtungen, die der Wystik und die des Rationalismus. Die Mystiker waren für die Engelanrufungsgebete, dagegen brangen die Rationas listen auf die Ausscheidung derfelben. Sine Ausnahme hiervon macht Nach= manides, der zwar der Mystik huldigte, aber noch nüchtern genug war, sich gegen

biefelben auszusprechen; er geborte überhaupt nicht zu ben Stodmyftitern. Bezug auf obige Angaben, betreffent bie Buläffigkeit ober Richtzuläffigkeit ber Einglieberung ber Bijutim in bie einzelnen Teile ber formulirten Gebete überhaupt nennen wir hier zulett noch die Manner der vermittelnden Richtung, von benen Cinige ') ihre Ginglieberung in die Benediftionen vor dem Schema und vor bem Schemone Gore ftreng untersagten?), aber biefelbe in bie erften brei Benediktionen ber Schemone Gere billigten, Andere bagegen, an beren Spite R. Elia Wilna ftanb, ihnen bie Einglieberung in bie Gebete verfagten, aber bestimmten, bag fie nach Beenbigung bes Gebetes vorgetragen werben, eine Anordnung, die heute noch in ben Synagogen Bolens befolgt wird. Endlich nennen wir noch Mofes Merles, ber ben Ausspruch thut, daß bie Ginschiebung ber Bijutim in bie Benebiktionen vor Schema nicht verboten fei, aber berjenige, ber fie nicht fagt, verliert nichts."). VI. Gefdichte. Die Beit ber Anfange ber poetischen Arbeiten für die Liturgie bes jubischen Rultus tann nicht mit Beftimmt: heit angegeben werden. Die Mibrafchim nennen ben Gefeteslehrer R. Gleafar b. R. Simon einen Peitan'), aber im talmubischen Schrifttum finden wir nur Proben von hebraischen Poefien zu verschiedenen weltlichen Gelegenheiten als 3. B. zu Hochzeiten, Trauerfällen u. a. m., aber teine für ben fynagogalen Gottesbienst. ") Die baselbst vortommenden hebraischen Gebete sind in Profa abgefaßt und haben teine poetische Kunftform. Erft in ber letten Halfte bes 7. Sahrhunderts, mahrscheinlich burch die Dichtungen der Araber beeinflufit, beginnen die poetischen Arbeiten für die jubische Liturgie. Zung") hat barüber: "Als aber bie Aber bes Mibrafc versiegte, ber freie Bortrag feltener murbe, bie Kirchen von Liebern und Hymnen erklangen . . . . . , erwachte ber Gifer, burch poetische Gebete bem Gottesbienfte Glang ju geben; ber Geschichte ber Bater eine prächtige Bohnstätte, ben Mibrafchim gefälliges Gewand, ben Empfindungen einen heiligen Ausbruck." Palästina und Sprien waren die Länder, in denen die Juben erft die poetischen Gebete anfertigten und bamit ihren Glaubensgenoffen in ben persischen Ländern vorausgegangen waren. In ihren Poesien find Sprace und Stoff bie ber Agaba (f. b. A.), meift ber palaftinischen Gemara. Schon ba und im Mibrasch find bie Benennungen fur Dichter "Peitan", מדיבוך, und "Reroba", קרובא, und für Dichtung "Pijut", פירם, und "Reroba", קרובא; "Alphabeton", אלפא ביתן, u. a. m., Bezeichnungen, wie wir sie oben als bie ber Dichter und ber liturgischen Dichtungen angegeben haben. Zwei Dichter zeichnen fich unter vielen anderen in diefer erften Beriode besonders aus: Jose b. Jose und Jannai. Letterer lebt noch im 8. Jahrhundert und ift ber Lehrer bes ausgezeichneten Dichters Elafar ben Kalir, mit bem die zweite Epoche biefer Dich: tungsweise beginnt. Jose ben Jose lebte gegen 670, er führte ben Beinamen "Sajathom", ber Beise, und sein Baterland mar Balaftina. ftude find die zum Neujahrsfeste, bekannt unter bem Namen "Thekioth", הקיערת; ebenso zum Bersöhnungstag: die "Aboda", אתה ברככת (franzos. Ritus) und אוכיר גבירות; ferner werben ihm bie Bijntstude אוכיר גבירות; u.a.m. augeschrieben. Diese Poesien haben noch nicht ben Reim; die Sprache ift einsach mit eblem Ausbruck, fünstlerisch wird berselbe in ber Aboda אוכיר. Die Runft: form seiner Arbeiten sind bie alphabetischen Bersanfange. Saabia (f. weiter)

<sup>1)</sup> R. Nissim Ascheri; Moses Isserses. Tur Orach chajim 112. und Schulchan Aruch das.
2) das.
3) Hagah in Orach chajim 68.
4) Pesikta und Midr. r. 3. M. Absch. 20.
5) Bergl. Franz Deligich, Zur Geschichte der jüdischen Boesie. S. 194—197.
5) Junz, Synagogale Boesie im Miteelalter. S. 60. Gesammelt sind dieselben in Zunz, Cottesdienstliche Borträge. S. 377.; Deligich, Zur Geschichte der hebräischen Boesie. S. 131.; Duckes, Zur Kenntnis der hebräischen Boesie. S. 6.; Sachs, Hebr. Boesie. S. 175.

und Hai Gaon (f. weiter) nennen ibn fcon rubmlich.') Bon bem Anbern. Rannai, wiffen wir, daß er Zeitgenoffe bes Jehuba b. Schefchet und Lehrer bes Cleafar Satalir gewefen; er foll ebenfalls ein Balaftinienfer gewefen fein. Dichtungen maren für jedes Fest bes Jahres, boch meift für außerorbentliche Sabbathe. Wir besiten von ihm in unferem Machfor eine Reroba für ben erften Besachtag ober ben Sabbath vorher, und bieselbe beginnt mit אז רוב ניסים הפלאת Den Stoff holte er sich aus ber Agaba, die durch ihn frisch auflebte, so daß seine Poefien "poetische Agaba" hießen. Seine fünftliche Form war icon ber Reim neben ben alphabetischen Bersanfängen. Doch find biefe Dichtungen fowerfällig und bunkel, sodak sie obne aggbische Borkenntnisse nicht verkanden wer-Die eigentliche klassische Beriode biefer Dichtungen wirb eröffnet burch Eleafar b. Ralir, einen höchst fruchtbaren Dichter; man gahlt über 200 poetische Gebetftude von ihm; Nachmanibes nennt ihn ben erften Dichter,2) wohl nur im Sinne von Meister. Dit seinen Arbeiten schmudte er ben gesammten Den Stoff zu benfelben mablte er aus ber Kestaottesbienst bes Rabres aus. Agaba und ber Halacha, wie dies in Bezug auf Lettere feine Aboba zum Berfobnungstag und feine Asharath jum Bochenfest befunden. Rach ben Benbungen in feinen Gebetstuden mar es besonbers die Besitta, die er benutte,3) boch waren es auch bie anderen kleinen Mibraschim, aus benen er schöpfte. 4) feinen kunftlichen Formen gehörten ebenfalls ber Reim, die alphabetischen Bersanfänge mit Berfcblingung feines Namens. Seine Sprache bat eine reiche Kalle neuer Wortbilbungen, womit er alle anbern liturgischen Dichter übertrifft; er findet immer bas biblifche Wort und abnlich gebildete Burgel, die von ben Diefe feine poetischen Gebetstude fanben Späteren weiter ausgenutt murben. bald weithin ihre Berbreitung, aber in Afien, Afrika und im arabischen Spanien waren sie wenig gekannt. Bon ber Geschichte seiner Berson, seines Lebens, seines Geburtsortes und seiner Heimat weiß man nichts Bestimmtes. Alles scheint Mythe zu fein. Man hielt ihn für ben Mischnalehrer Eleafar ben Arach (f. b. A.) ober Eleafar ben Simon (f. b. A.), sein Rame Ralir follte auf einen Ort in Balästina hindeuten, ebenso wird die Angabe seines Geburtsortes opp dort gesucht. Ein Bruber von ihm heißt Juda. Auch ist man über seine Zeit im Unklaren, die in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts gesucht wird. Ueber seine große bichterische Begabung lautete ein Mythos: "Richt blos himmlisches Feuer umgab ben ""Reduscha"" Dichtenben; er stieg felber in ben himmel und lauschte den Engeln den alphabetischen Piut ab. "5) Eine andere Sage weiß von ihm, er habe als Rind Ruchen, mit Buchstaben von Pfalmenversen verseben, genoffen, bavon habe er ben Sangergeift und feinen Ramen "Ralir" erhalten. Rach ben neuesten Forschungen stammte er aus Sarbinien und lebte in Bari, daher seine liturgischen Dichtungen ihre Berbreitung und Ginführung in ben Synagogenkultus in Itatien fanden, von wo sie nach Frankreich und Deutsch-land gebracht wurden. Bon seinem Tobe erzählt ebenfalls die Sage, daß sein Lehrer Jannal ihn wegen seines schnell erworbenen Ruhmes beneibete, er fühlte hich durch ihn verdunkelt und sann auf seinen frühen Tod. Er legte eine gif= tige Eidechse in dessen Schub, die ihn totete. Der andern Hälfte des 9. Jahrhunderts gehört eine reiche Anzahl von Pijutdichtungen, die in Form und Geist ber Ralirschen Richtung angehören; ihre Berfasser find unbefannt, baber sie bier übergangen werben. Gine weitere Entwickelung wird ber Dichtung angebahnt im 10. Jahrh, durch Saadia Joseph Gaon (891—941) und durch die auf ihn folgenden Dichter ber spanischen Schule. Saadja, eine hochangesehene, philosophisch

<sup>1)</sup> Siehe: Gaath Halachoth S. 27. Assereth ha-dibroth S. 43 d. 2) Zu Alfasi Joma Anf.
2) Rappoport, Erech milin S. 176. Nr. 9. 4) Zunz, Literaturgeschichte ber Synagogalen Poesie
S. 80. 81. 4) bas. S. 84.

gebilbete Berfonlichteit, ebenfo groß von talmubifcher Gelehrfamteit wie biblischer Cregese, verfaßte viele ausgezeichnete Pijutim und Selichoth, eine Aboda jum Berfohnungstag, zwei Asharoth zum Wochenfest, Rlagelieber, Kinnoth, für ben 9. Ab und zwei langere Gebete; fammtliche murben feiner Gebetorbnung, Siddur, einverleibt. Die poetische Form ift ba: ber Reim, die alphabetischen Bersanfänge, und die Ramenverfclingung; nur ber Strophenbau ift ausgebilbeter. Die Sprache ist zwar fließend, aber schwerfällig. Die Aboba beginnt mit באדכי יצדקר und hat 22 Abteilungen, jebe mit acht Reihen mit verschränktem Reim; bie eine Asharath fängt mit את ה' אלקיך תירא an, hat 6 Abteilungen, jebe Abteilung 11 gereimte vierzeilige Strophen; sie enthalt die Aufzahlung ber 613 Ge= und Berbote. Die andere eröffnet ihre Betrachtung mit אם אככה; fie reiht die Aufzählung der Gefete an die Zehngebote und beißt Detalogsasharath. Auch eine arabifche Muftration zu ben Behngeboten für bas Wochenfest wird ihm zugeschrieben. Bon seinen Klageliebern kennt man 9, die fich fammtlich in feinem Sibbur vorfinden. In allen diefen weht ein klaffischer So find Kalir und Saabja die Baupter ber fich nun bilbenben zwei Richtungen in ber liturgischen Dichtung, von benen die eine bas Religiosnationale bes Jubentums, die andere auch frembe Elemente, als Philosophie, Raturwissenschaft u. a. m., besonders Aftronomie und Ralendarisches in sich aufnahm und verarbeitete. Bu biefer zweiten gehörten bie jubischen Dichter in Spanien, Aegypten, Holland u. a. a. D. bis ins 15. Jahrh., mahrend jene ihre Bertreter hatte in Italien und Griechenland bis ins 11. Jahrh., in Frankreich, Deutschland und in den flavischen Ländern bis ins 15. und 16. Jahrh. ) Die Dichter ber spanifchen Schule ober bie ber miffenschaftlichen Richtung in ber liturgifchen Dichtung sind: Dunasch, Joseph b. Jsaak, Ibn Abitur, Samuel Hanagib,") Faak Gikatilia, Salomo Gabirol, Jsaak b. Levi b. Saul, Jsaak Gajat, Jehuba Balam, Jaat b. Baruch, Isaat b. Ruben, Bechai, Abub b. Mair, Joseph b. Jatob Ibn Sahl (geft. 1124), Joseph b. Zaboti (geft. 1149), Mose b. Esra, Jehuba Halevi, Abraham Ibn Esra, Jehuba b. Ifaat Gajat aus Lucenna in Granaba, Chia Daudi (gest. 1154), Jehuda b. Abum Ibn Abas (gest. 1164), Salomo b. Jehuda Gajat, David b. Elafar Bakuda, Mose b. Maimon u. a. m.3) Das Eigentumliche ihrer Dichtungen ift nicht blos ihr Inhalt, sondern auch die außere Form; wir werden da überrascht von dem reinen, sorgfältig gewählten hebräis ichen Ausbrud und von bem fünstlichen Bau ber Berfe nach ben Gefeten ber Metrit. Bu ben Dichtern ber anbern Schule, bes Religiosnationalen, rechnet man in Griechenland: Salomo b. Jehuba, Schofatja, Benjamin b. Serach, Sebabja, Amitai, Jaak Rohen u. a. m.; in Italien: Jehuba b. Jakob, Bruber Kalirs, Weschullam b. Kalonimus aus Lucca; zu Rom: Sabtai b. Woses, Kalonymos b. Schabtai, Jechiel b. Abraham, Benjamin b. Abraham, Mose Jehuba b. Menachem, Isaak b. Mair; in Frankreich: Gerschom b. Jehuba, Simeon b. Faat, Joseph Tob Elem b. Samuel, Mair b. Faat aus Orleans, Simon Kara, Salomo b. Isaat (Raschi), Jatob b. Mair Tam (Rabenu Tam), Isaat b. Jatar, Joseph Bechor Schor, Meir b. Samuel (Raschbam) u. a. m.; in Deutschland, Rheingegend, waren: Mair b. Ifaat, David Halevi b. Samuel, David b. Meidullam, Menachem b. Machir aus Regensburg, Mofes und Chananel, Sohne bes Ralonymos aus Maiuz, Salomo b. Jehuda, Hababli, Ralonymos b. Moses und bessen Bruber Petutiel, Isaat Halevi in Worms, ber Lehrer Rafchis, Jehuba b. Samuel aus Speier, genannt Jehuba Hachaffid, Tobia b. Eliefer, Mefchullam, Eliefer Halevi b. Ifaat, Benjamin b. Chia, Kalonimus

<sup>&#</sup>x27;) Wenn wir die Selichabichtungen als hierher gehörig betrachten. Bergl. Zunz, Spnagogale Boesie S. 496. Pijutdichter von 1300—1540. 2) Er verfertigte Psalmen. 3) Eine größere Anzahl in Zunz, Spnagogale Poesie S. 218.

b. Jehuba u. a. m. Diese Schule in ihrer größeren Berbreitung, so sehr sie sich in Bezug auf ben Inhalt ihrer Dichtungen von der spanischen Schule unterschied, konnte sich doch nicht des Einflusses der andern erwehren; sie nahm von ihr die Regeln des Berse und Strophenbaues an und verbesserte auch allmähelich ihre Sprache, sodaß bei den Späteren der Ausbruck reiner und verständelicher wird, besonders in der Selichabichtung. Es wäre nicht uninteressant, hier auch die Dichtungen sedes Dichters mit den Sigentumlichkeiten derselben anzusgeben, aber der eng zugewiesene Raum versagt uns dieses; wir ditten, darüber nachzulesen in M. Sachs, Religiöse Poesse der Juden in Spanien, Berlin 1845; Landshut, Amude Haaboda, Berlin 1857. 2 Bee.; Zunz, Synagogale Poesse, Berlin 1855. und Literaturgeschichte der Synagogalen Poesse, Berlin 1875.

שלפון של משרח של משרח, מקרארת על משרח, ober שלפון ober שלפון ober שלפון שלפון שלפון שלפון ober שלפון wir fammtliche Schriftstellen in den Buchern ber Bibel, wie biefelben im Schrift= tum der Juden ') der nachbiblischen Zeit bis gegen bas 16. Jahrhundert als Rachweise bes Messiasglaubens und ber messianischen Erwartungen zitirt ober jurudgewiesen werben. Bur besseren Orientirung ber Deutungen bieser messianisigen Gre Stellen ift eine Stigzirung bes Messiaglaubens und ber messianischen Erwartungen unter ben Auben biefer Zeit unerläßlich, die wir als Ginleitung ju unserer Arbeit vorausschiden. 1. Der Meffiasglaube nnb bie meffianischen Die eben und weiter in II. ermahnten "meffianische Bibel-Erwartungen. stellen" bringen Weissagungen, beren Gegenstand bas Bolk Jørael und die anberen Bolter refp. beren religios-sittliche Hebung und Begludung ift, wozu ihnen eine Menge von Beilsautern verheißen werben. In ber Bertundigung derfelben bemerten wir zwei Phasen, die getannt und unterschieben werben muffen. Die eine fpricht von ben fünftigen Beilsautern ohne eine Ermahnung bes Messias, aber die andere verheißt fie nur immer in Berbinbung mit bemfelben. Erstere ift die altere, fie macht bas israelitische Bolt mit feinem Gottesglauben, feiner Gotteslehre und seiner Gottesverehrung zum Träger und Uebermittler ber Heilsguter an bie Menschheit. Dagegen erscheint die andere als die jüngere, welche den Davididen, ben Mefsias, gleichsam ben Reprafentanten bes israelitischen Boltes, als ben Trager und Uebermittler ber Heilsguter bezeichnet. Die altere Berkunbigung der Heilsgüter ohne einen Messias haben wir erft in noch unbestimmten Umrissen im Pentateuch. Der Segen Roas in 1. M. 9. 25. 27. hat ben Ausspruch: "Gott breite Japhet aus und er wird wohnen in den Zelten Sems", b. h. die Zelte Sems, die Stätten ber mahren Gottesverehrung,2) werben von ben Japhiten, ben Reprafentanten ber Kulturvölker, aufgefucht werben.") 1. M. 12. 3. lautet eine Berheißung an Abraham: "und es werben sich mit bir alle Familien ber Erbe fegnen;" in 1. M. 17. 6; 18. 18; 15. 5; 22. 27. ift Abraham der Bater vieler Bölker, der Könige und Fürsten; und in 4. M. 24. 17. heißt es, daß Israel über seine Urfeinde obsiegen werde. In beutlicheren Bugen haben bie Propheten biefe Berkundigung. Joel, ber altefte Prophet (gegen 800 v.) weiffagt ein Gottesgericht, ben Tag bes Herrn,4) jur Läuterung ber Bolter und ber Abtrunnigen in Jerael"), worauf die Zeit ber Segensfulle und einer großen religiössittlichen Umwanblung eintritt. Der göttliche Geist ergießt sich über alles Reisch; es weissagen die Sohne und Töchter; die Alten

<sup>1)</sup> Wir rechnen zu denselben: die Septuaginta, die Schriften Philos und Josephus, die Mischna, die beiden Talmube, die Targumim, die Midraschim, die späteren Kommentare zu den Büchern des alten Testaments u. a. m. 2) Achulich Jesaia 2. 2. 8. Der Gott Sems wird in 1. M. 9. 26. gepriesen, gleichsam als der wahre anerkannt. 3) Bergl. Targum Jonathan zu dieser Stelle und hierzu Hamburger, Real-Encyclopädie für B. u. T. I. Artikel "Japhet". 4) Joel 1. 15.; 2. 1. 11.; 3. 4. 4) bas. 3. 7. 17.

haben Traume und die Runglinge icauen Gesichter, und Anechte und Ragbe werden gottbegeistert. Es werben Bunberzeichen am himmel gesehen; Die erilirten Bolferefte tehren jurud.') Allgemeine Gunbenvergebung wirb Allen verfunbet. 7 Bon ber Erwartung eines Davidiben, Messias, wird nicht gesprochen, nennen die messianischen Stellen in Jesaia 2. 1-3. und Dicha 4. 1-4. noch feinen Meffias. Diefelben verfunden: "Und es gefchieht am Ende ber Tage, fest ist ber Berg bes Gotteshauses auf ber Spipe ber Berge; er ragt unter ben Sügeln hervor und zu ihm ftromen alle Bolter. Und es manbeln viele Bolter und fprechen: "Laffet uns hinaufziehen zum Berg bes Emigen, nach bem Saufe bes Gottes Satobs; er (ber Ewige) lebre uns von feinen Wegen, und wir wanbeln auf feinen Bfaben, benn von Bion geht die Lehre aus und bas Wort bes Ewigen aus Berufalem. Er (Gott) richtet unter ben Boltern und entscheibet für viele Nationen; sie schmieden ihre Schwerter zu Sicheln um, ihre Spiese gu Wingermeffern; es erhebt tein Bolt gegen bas andere bas Schwert, und fie lernen nicht mehr ben Rrieg". Gine andere Stimmung machte fich in ben Jahren ber Invasion ber Affgrer in Balastina (730 — 690) geltend, die mit ber Zerstörung Samarias, ber Auflösung bes Rehnstämmereiches und ber Begführung größerer Boltsteile in Gefangenschaft nach affprifden Lanbichaften enbet. Die Sehnsucht nach einer festen, farten Sand, einem helbenmutigen Ronig, etwa nach einem zweiten David, ber bas Reich Juba heben und bie Teile bes Rehnstämmereiches an fich bringen und fo bas große, ftarte, alte bavibifche Reich wiederherftellen follte, mar erwacht und bemächtigte sich bes Volkes und seiner Bropheten. Mächtiger wurde diese Sehnsucht nach alter bavibifcher Gerrlichkeit gur Beit bes Sturges bes affgrifchen Reiches burch Rebutabnezar (606). Die Bropheten in diefem Jahrhundert knupfen ben Sieg ber israelitischen Religion über bas Beibentum, die hoffnung auf die Ausbreitung und Anerkennung ihres Gottesglaubens und ihrer Gottesverehrung unter die anderen Bölker, an die Berricaft eines folden kunftigen Davidiben. Es ift bie zweite Bhafe in ben meffianischen Beiffagungen, bie wir die realistische nennen möchten, weil sie Realistrung ber ibealen hoffnungen ausspricht find es die Prophetenreden von Amos (9. 11—12); Hosea (3. 4); Jefaia (11. 1-5); Micha (2. 13.; 5. 1.; 5. 2-3); Sacharia (9. 9 - 11.); Nahum, Beremia u. a. m., welche ben kunftigen Davibiben, Messias, ausgeruftet mit boben, fast überirbifchen Gigenschaften und Geistesfähigteiten, als ben Belbentonig bezeichnen, ber ben Davibischen Thron in seiner alten Berrlichkeit wieberaufrichten, die Sammlung und Bereinigung ber zerftreuten Bolksreste bewirken und Jerufalem mit feinem Gottestempel jum Mittelpunkt bes neubegrundeten, religiösethischen Gottesreiches für alle Bölker erheben wird, wo Alle Gott anerkennen, verehren, in feiner Lehre manbeln und fich einer großen Friedenszeit erfreuen werben. In ein anderes Stadium treten biefe meffianischen Soffnungen nach der Croberung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels durch Rebu-In ben Beiffagungen bes Propheten Jesaia II. wird nur von bem messianischen Bolke Jerael, seiner Sendung und Bestimmung gesprochen, ein Davidibe wird nicht genannt. Das israelitische Bolk ift ber Träger und Uebermittler ber messianischen Berheifzungen an die Bölker (vergl. Jes. 42. 1.: 49. 6.; 51. 4.); es bußt stellvertretend für bie Sunden ber Bolter (53. 2; 57. 1.; 52.) und bewirkt die Sundenvergebung für sie (baf.). Das tragische Ende des Das vibischen Königtums mag bie Hoffnung auf einen fünftigen Davidiben völlig vernichtet haben. So verheißt ber Brophet Maleachi uns die Wiebertunft bes Propheten Glia, und bas Buch Esra fpricht von einem fünftigen Priefter mit ben alten Briefterkleinobien, Urim und Thumim (f. b. A.), ber über 'Aweifel-

<sup>1)</sup> Joel 3, 6, 21, 2) baf, 3, 26,

haftes entscheiben foll. Erst die Zeit der sprischen Religionsverfolgung und die fvatere mattabaische Erhebung wedten die Meffiashoffnungen wieder, die da in amei Gestalten auftreten und sich entwickeln. Es maren bamals zwei Richtungen unter ben Juden, von benen jede die Deffiaslehre nach ihrer Beise anders ver-Die eine war die der Chaffidaer, Affidaer, der Ueberfrommen, welche in ben Religionsverfolgungstagen bas Martyrium als bas hochfte hielten, von teiner Selbsthülfe miffen wollten, fondern Alles Gott allein überlaffen zu muffen glaubten. Bon oben, vom himmel wird plotlich ohne menfchliches hinzuthun Sulfe und Rettung tommen! So ließen fie fich ju Taufenben in einer Soble am Sabbath von bem Feinde toten und verschmähten die Gegenwehr.') andere tennen wir als die ber Babbitim, ber Gerechten, ber Gefegengerechten, bie fich um bie hasmonder schaarten und ben Kampf gegen bie Tyrannei ber Syrer begannen. Wir bezeichnen Erstere als die des Monticismus und Lettere. als die der Berftandesrichtung. Die messianischen Lehren der Ersteren haben wir in ihrer allmählichen Gestaltung im Buche Daniel, ben apotrophischen Schriften: bes aethiopischen Benochbuches, bes 4. Esrabuches u. a. m., auch im Schrifttum bes Mibrafc und fpater bes Sobar, bes Grundbuches ber fpateren Mustiter. Dagegen find bie ber Letteren im Strachbuch, in ber griechischen Bibelübersetzung ber Septuaginta, bei Philo, Josephus u. a. m., auch bei ben Bertretern ber Berstandesrichtung unter ben Lehrern im talmubischen Schrifttum. Ueber bie ausführlichen Lehren biefer beiben Richtungen verweisen wir auf ben Artitel "Meffias" in Abth. II. 11. Deffiasverheißung. Die Berheißung eines zu erwartenden Meffias, Davididen, bringen erst die Schriften ber Bro-pheten; sie ift eine nachmosaische. Der Bentateuch, der die Institution des Rönigtums nicht ursprünglich bem mosaischen Staate angehörig bezeichnet, sonbern dieselbe als eine von Außen in ihn eingebrungene betrachtet, konnte einen tommenden Davidiben, den Deffias-Rönig, als den fünftigen Inhaber und Vollender der Theotratie, nicht verheißen.2) Richt bestoweniger bemuhte man sich, besonders unter ben Dipftitern, die Diessiasverheißung auch im Bentatench aufzufinden und bas Deffiasbogma als ein mosaisches nachzuweisen, mas von ber nuchternen Exegefe zurudgewiesen wird.") Die Hauptstellen hierzu werden angegeben: 1. 21. 49. 10. u. 4. 21. 24. 17. Erstere lautet: "Es weicht nicht das Scepter von Juba und ber Gesetgeber zwischen feinen Fugen (Nachtommen), bis er nach Silo fommt, und ihm werden die Bolter gehorfam fein." Der hebraifche Tert biefer Stelle ift: כא יכור שבט בייהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולר Sn biefem Berfe wird Juba bie Führerschaft in Serael verheißen, welche von da aufsteigt und sich vollendet in dem, der nach Silo kommt und dem die Bolter unterthan werden. An wen wir in dem zweiten Teile dieses Berses ju benten haben, barüber bifferiren bie Bibelexegeten. Wir schließen uns benen (f. weiter) an, die auf David hinweifen, in deffen Königtum die Führerschaft des Stammes Juda ihre höchste Spite erreicht hat. Wir deuten die hebräischen Ausbrude ""Cr ", bis baß" nicht im Sinne eines Endes, einer Abschließung, fondern in der Bedeutung von Ziel und weiterer Fortdauer gleich "bis baß", in 1. M. 26. 13.; 24. 19, ער כי; es heißt hier: bis David

<sup>1) 1.</sup> B. der Makladaer 2. 32. 2) Bergl. Joseph Albos Iklarim Absch. 4., wo der Messias-glaube als Tradition hingestellt wird; ebenso Plesser in seinem Religionsbuch, Berlin 1838. S. 88., wo der Messiasglaube nur auf die Prophetenstellen begründet wird; ferner Beiß, Tradition I. S. 28.; Maimonides, h. Melachim Absch. 11. bringt aus 5. M. Rap. 30. nur die Berbeißung einer kinstigen Erlösung und Sammlung der Zerstreuten. 3) Wir unterscheiden dier nachbrücklichst die Erlösungsverheißung von der Messiasverheißung; Erstere ist an verschieden Stellen im Pentateuch deutlich verkündet, während von Letzterer sich nichts daselbst vorsindet,

tommt, in dem die Rührerschaft Judas jur Bollenbung auffteigt. Der Stamm Juda war beim Auszuge aus Aegypten ber jahlreichste ') und an Ginfluß ber bebeutenbste.2) An der Spite des heeres treffen wir ihn in der Lagerordnung am Sinai.3) Bei ber Lanbesverteilung hat er bas erfte Loos. 1) Gleich nach bem Tobe Sofuas ging biefer Stamm in friegerischen Unternehmungen ben anberen Stämmen voran 3) und verhalf ben nörblichen Stämmen zu ihrem Besitstum. Go jog er erft nach Gileab") und bann gegen Guben. ) Rach bem Tobe Sauls war es Juba, ber David erst jum Könige erwählt hatte. Schwieriger ift die Angabe der Bedeutung von 750. Ginige nehmen es als Gigennamen von ber Stadt "Silo", dem Orte ber Bundeslabe und des Beltheiligtums bis aur Reit Samuels. Rach diefem wurde man das "bis er nach Silo kommt. עד בי יבא שרכדו, auf Samuel zu beziehen haben, ber David zum Konig gefalbt hat. Der Schluß endlich: "und ihm werden die Bolker gehorfam fein" deutet auf den durch Samuel zum König gefalbten David. Das hebr. Wort rend faffen wir nach feinem Stamme יקה und beffen Bebeutung "gehorfam fein", fodaß das nomen יכרוה, "Gehorsam" bezeichnet, ahnlich Spr. Sal. 30. 17. und verschmäht den Gehorsam gegen die Mutter". David tritt nach Saul an die Spipe der Regierung; er unterwirft fich die Bolter. Gine hinweisung auf ben Deffias ift in biesem Berfe nicht; er enthalt feine meffianifche Berbeigung. Auch die griechische Ueberfetung ber Septuaginta hat in der Biedergabe diefes Berfes feine Beziehung auf einen zu erwartenden Messias, fünftigen Davididen. Sie übersett den zweiten Teil daselbst; &w är ελθη τὰ ἀποχείμενα αὐτῷ (ober nach einer anbern Lefeart ῷ ἀπόχαιται αὐτὸς προσδοκία έθνων, "bis ba tommt, was ihm bestimmt ist (ober bem es bestimmt עבר בי gelesen und in der Bedeutung von אשר כר bem es gehört" genommen. Aber schon die aramäischen Uebersetzungen, die Targumim, welche Bestandteile aus alterer Beit haben, deuten diefen Bers im meffianifchen Ginne. Diefelben geboren ber Zeit an (50 Jahre vor und das Jahrhundert nach ber Berftorung Berusalems burch Titus), wo die Wogen ber Wessiashoffnungen bochgingen, die zu den bekannten unseligen Bolksaufständen gegen die Herodäer und die Romerberrschaft führten. Von den drei uns erhaltenen Targumim nennen wir erst das Fragmenttargum Jeruschalmi. Dasselbe überfest ben zweiten Teil bes obigen ש זמן דייתי מללכא משיחא דדיה היא מלכותא וליה שודין דישתבדין כל :Berfes bis zur Zeit, da der König Messias kommt, dem das Reich, cecenus דארעא ift und bem alle Bolter ber Erbe unterthan fein werben." Das Bort arch wird hier als Benennung bes "Meffias" genommen, wie dies auch von einem Lehrer im Talmud gefchieht,") mit hingufugung ber Bedeutung biefes Ramens: "sein ist das Reich", sovaß שלה, mie oben schon, = שלה und שלה "sein ist"
genommen wird, d. h. sein ist das Reich בכלכותא דדיה היא Das verbum wird, wie oben angegeben, von יכה "gehorfam fein" genommen. Rach ihm ift es bas Targum Jonathan, bas ebenfalls שילה burch: "Deffias König" ועיר בגרי משידוא, wiebergiebt; boch hat die Hinzufügung der Ertlarung זעיר בגרי "Jung, Spatling, im Bolte", eine andere Deutung von השים. Es wird gleich "Geburt, Rind" von dem nomen שליה "Geburt, Rind" erklärt, eine Annahme, die fich ebenfalls zu diefem Zwede im Midrafch findet (f. weiter). Das britte Targum, genannt "Targum Ontelos", foließt fich eng bem obigen Targum שד דייתי משיחא רדידיה מלכותא וליה ישתמעון עממיא as überfeşt שד דייתי משיחא רדידיה מלכותא וליה "bis ber Messias tommt, bem bas Reich ift und bem die Bolter gehorfam sein

י) 4. M. 1. 27. י) 1. Chr. 6. 2; 5. M. 32. 7. י) 1. M. 2. 3—9. י) Josua 15. 5—11.
•) Richter 1. 1.; 20. 18. •) Richter 1. 4. י) das. 8. 8—20. •) 2. S. 5—12. Bergl. Fürst, Hebr. Börterbuch voce

merben." Die Unterlage dieser Uebersehung ist die traditionelle Deutung dieser Stelle, die fich in den Midrafchim erhalten hat. Diefelbe lautet: "bis er tommt nad Silo", זר מכך משירה b. i. ber Dieffiastönig, זר מכך משירה "ihm werben bie Bölter gehorsam sein" ליקהת עברם, "benn er tommt und macht die Bahne ber Böller flumpf"; שיהוא בא ומקהה שיניהם של אומות העולם (eine Rebensart für "sie gehorfam, widerstandslos, ohne Gegenrede machen").') Eine zweite Relation erklart das Wort "Schilo", " als eine Zusammensetzung von ", Gefchent, und 3, ihm, und bedeutet "Geschenke ihm" als Bezeichnung bes Deffias nach Jefaia 18. 7.: "zu biefer Beit werden Geschenke gebracht bem Emigen Rebaoth" יוכל מיי כה' צבארת. 2) Endlid ift es eine britte Relation, melde, wie oben, die Bezeichnung "Schilo", מילה, nach 5. M. 28. 9.:מילהו aleich שליה, talmubifc, שליה "Geburt, Rachgeborener", nimmt als Angabe bes fpateren Davibiben.3) Gegen diefe agabifche Auslegung, die fich in ber Schule ber Mpftiter einer willigen Aufnahme erfreute und von ba weitere Berbreitung gefunden hatte, protestirten bie bedeutenosten judifchen Gregeten im Mittelalter bis in die neueste Zeit. Wir nennen von diesen: Abraham Ibn Esra, Salomo b. Mair, gen. Raschbam, Joseph Albo, Isaat Abrabanell u. a. m. bis auf Isaat b. Abraham in feinem Buche Chifut Emuna, Lipmann in feinem Rizzachon u. Mofes Mendelssohn in feinem Biur gur Stelle. Der Erfte (1093-1167) bezieht ben ganzen Bers, mie mir oben angegeben, auf David, in dem sich die Kührerschaft Judas vollenbete. ') Rur Erflarung des Wortes "Schilo", שיכה, zitirt er außer den oben ermabn= ten Erklärungen auch die, welche "bis er kommt nach Schilo" בר כר יבא מרכה = "bis das Ende Silos gekommen" lautet, wo das Wort קרץ, "Ende", ergänzt wird ober bas em bie Bebeutung von "untergehen" hat, ahnlich bem 3. M. 22. 7. בא השובות "bie Sonne geht unter". Baffend wird hierzu auf Bf. 78. 40. hingewiesen: "Er verließ die Wohnung Silos und erwählte David seinen Diener."3) Auch bas Wort יקהת wirb in dem oben angegebenen Sinne von "gehorfam" fein" ertlart. Die Ueberfetung biefes Berfes wurde bennach fein: "Es weicht nicht das Scepter von Juda bis Schilo untergeht und ihm (bem David) die Bolter unterthan werben." Treffender noch ist die Erklärung von Salomo b. Mair, genannt Rafchbam, ber babei auf Rehabeam ben Bers bezieht. veranstaltete bekanntlich nach dem Tode Salomos eine Bolksversammlung zu Sichem (2. Chr. 10. 1.), die jur Teilung des Reiches führte. Sichem und Silo lagen febr nabe und murben nur burch eine Ebene getrennt, fodaß man Silo mit Sichem oft verwechselte;") auch war die Zwischenebene ganz und gar zur Abhaltung jener Bersammlung geeignet. Der Sinn wurde bemnach sein: "Es weicht nicht bas Scepter von Juba und ber Gesetzgeber von seinen Rugen, bis er (Rehabeam) nach Silo kommt, dem (Salomo oder Rehabeam) die Bölker aehorfam waren." ') Der gelehrte Berfasser des Bentateuchkommentars "Chaskuni" (1260) schließt sich dieser Auffassung an, aber bezieht das "Schilo" auf ben Propheten Ahia aus Silo, der die Trennung des Zehnstämmereiches als einen göttlichen Beschluß verfundete. ) Der Erklarung des Raschbam oben folgt Dofes Mendelssohn in feinem Rommentar zu diefer Stelle. Nicht unerwähnt laffen wir die Meinung des Ginen, der "bis er nach Silo tommt" auf die Ginteilung des Landes in Šilo deutet.") Rur Salomo Jizchaki, genannt "Raschi", und Nachmanides behielten in ihren Pentateuchkommentaren obige traditionelle Erklärung der Rystiker bei; sie repräsentiren die Schule der Haldmystiker. Nicht

<sup>1)</sup> Sanhedrin S. 97 b. Im Midrasch wird diese Stelle auf "Messias Sohn Joseph" 1) Sanhedrin S. 97 b. Im Actorasch wird diese Stelle auf "Messias Sohn Josepf (s. N.) gebeutet. So ausdricklich in der Pesikta Sutarta zu 4. M. 24. 17. (ecit, in Willna 1880. Bl. 129 b.); auch Bethhamidrasch ecit. Jellinek III. S. 141 u. a. m.; es heist daselbst: "Die Jöraeliten sammeln sich in Obergalika. Dort erscheint ihnen Messias b. Joseph von wo sie mit ihm nach Jerusalem ziehen; es erfüllen sich die Worte in Daniel 11. 14: "Und die Gewaltigen deines Volkes werden sich erheben, um die Weissaung zu erfüllen, aber sie werden zu Fall kommen u. s. w." In der Abt. II. dieser Reasencyclopädie, Artikel "Weisias Sohn Joseph" S. 768 sagten wir, daß man unter dem "Messias Sohn Joseph", dem Vorsäuser des Messias Sohn Joseph", dem Vorsäuser des Messias Sohn Hessias Sohn habe. Einen directen Beweis hierzu, außer den dort vorgedrachten, sinden wir in der eden zitirten Midraschleile in Verbindung mit dem Ausspruche A. Althas, der diek wir in ber chen gitirten Midrafchstelle in Berbindung mit bem Ausspruche R. Alibas, ber bick wir in der cden zitirten Midraschstelle in Berbindung mit dem Ausspruche R. Aktdas, der diek Stelle als Nachweis der Messiauität Barlochdas zitirt, sodaß die Deutung dieser Bibelstelle im Midrasch auf "Messias Sohn Joseph" nur im Jusammenhange mit der von R. Aktda sinen Sinn und ihre Ergänzung hat. Der Messias, auf den R. Aktda odigen Bers bezog, war "Messias Sohn Joseph", der getötet werden mußte, wenn später der "Messias Sohn David" erschennen sollte. Wir erkennen darin eine Apologetik der Deutung R. Aktdas und eine Erksärung des ganzen verunglückten barkochdaischen Ausstandes, der als Vorgeschichte der nunmehr zu erwartenden Ankunst des "Messias Sohn David" eintreten mußte. Dalmann in seiner Schrift "Der leidende und sterbende Wessias" S. 21. setzte dieser unserer Ausschhrung entgegen: "Die Geschichte weiß nichts davon, daß das Judenvolk nach Varkochdas Untergang au seiner Messianität habe seishalten wollen." Sicherlich, entgegnen wir, waren es unter Anderen die Jünger und Anhänger K. Aktdas, die zur Kechtsertigung ihres Lehrers in Bezug auf dessen Deutung des Schriftwortes an der Weissianität Varkochdas seinelten, aber die nach der Riederlage Barkochdas ersolgten schweren hadrianischen Versolgungen und die völlige Entmutigung lage Bartochbas erfolgten schweren habrianischen Berfolgungen und die völlige Entinutigung bes Bolles verboten ihnen, fich barüber auszusprechen. Gin Gingiger aus diefer verhangnisvollen Zeit, R. Dosa, wagte es, andeutungsweise in einem Vortrage dem Volle Tross zu verkünden; er zitirte die Worte des Propheten Sacharia 12. 10.: "Und ich gieße aus über das Haus Davids und die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und des Wohlwollens; schauet zu mir empor wegen des, den sie durchbohrten und beklaget ihn gleich der Klage um einen Einzigen" und rief ihnen darauf zu: "Den sie durchbohrt (getötet) hatten, das war der Messignen und rief ihnen darauf zu: "Den sie durchbohrt (getötet) hatten, das war der Messignen Joseph!" (Gemara Succa S. 52a.). Mehr durfte er zur Zeit nicht sprechen. Abet die Midrajchim haben später die Ergänzung zu dieser Trostesrede R. Dosas gebracht; sie erlleren, daß der Tod des "Messigns Sohn Joseph" vor der Ankunst des "Wessigns Sohn Davids" als eine göttliche Bestimmung erfolgen sollte. So lesen wir in einer Voraitha (Succa S. 52a). "Der Meisias Davidide wurde ausgesordert (Bj. 2. 7. 8.), für sich etwas zu erbitten; er sah den Lod des Messias Sohn Joseph und erbat sich das Leben." Die diblische Unterlage zur Ausstellung eines "Messias Sohn Joseph" ist 5. M. 33. 17. (Moss bildliche Segensverheißung für Joseph in Berbindung mit der Berheißung von Moss in 1. M. 49. 22. 26. (vergl. Tanchuma Schemoth S. 49 b. edit. Buber und Midrasch rabba 1. Dt. Abschu. 75.) unter hinweisung auf Gechiel 37., ber Gerechtigkeit" (Pesikta Rabbathi 15. edit. Friedentann. Bergl. über diefe Stelle, besonders über den Briefter der Gerechtigkeit, den Artikel "Messiaffe"). Die Aeußerungen anderer Lehrer diefer Zeit bitten wir Abt. 11. S. 762—763 nachzulesen, von denen wir den Ausspruch R. Jehubas hervorheben, der die erfolgte Berödung als Borboten der sicheren Ankunft des Davididen betrachtet. Diese messianischen Lehren am Ende des 2. Jahrh. sinden nur in Berbindung mit der Beitgeschichte, mit der von der Rieberlage des Meffias-Bartochba, ibre Bedeutung; fie follen ben Tob diefes Meffias erflären. Ginen Beweis zu diefer unferer Darftellung fauben wir ipater in ber Schrift von Abrabanel "Jeschuoth Meschicho" Absch. 4. S. 81. (edit. Königsberg), wo

tateudübersetungen. Das Fragmenttargum Jeruschalmi übersett: הכה אכא כיה וכית הוא כדון ומסתכל אנא ביח ולית הוא קריבא עתיד למיקם מלך מדבית יעקב רפרים ושלים מדבית ישראל ויקשל תקיפי מואבאי וירוק וישיצי כל כני מדינחא "3d) febe ibu, aber er ift nicht jest, ich schaue ihn, aber er ist nicht nabe; es wird ein Ronig vom Saufe Jatob aufstehen, ein Erlofer und Berricher vom Saufe Israel, er totet die Miachtigen ber Moabiter, er vernichtet und vertilgt alle Sohne des Morgenlandes." Diefer messianischen Auffassung folgten in etwas milberer und erweiterter Form die anderen Targumim. Das Targum בד יקרם מלכא מיעקב :u. f. w. bie 2Borte מריק ושלים מלכא מיעקב בד יקרם מלכא מישראל ויקטל רברבי מואב וישלט בכל בני אנשא "Go fid et hebt ber König von Jatob und hervorgeht ber Deffias aus Jerael, er totet bie Fürsten Moabs und herrscht über alle Menschen." Die letten Borte; "er herricht über alle Menschen" treten an die Stelle: "er vernichtet alle Sohne des Morgenlandes. Ginen völlig neuen Bufat bat bas Targum Jonathan: "er vernichtet alle Söhne Seths von dem Nachkommen Gogs, die gegen Jerael "in den Krieg ziehen, sie sämmtlich werden vor ihm fallen." רירוקר ככ בכי דכור משירתיה ראנג דעתידין כסדרא סדרא קרבא בישראל ויפלון פגריהון ככהון קדמי Dagegen stellen die Eregeten der Berstandesrichtung eine andere Erklärung auf, die auch bier nichts Meffianisches sieht. So giebt die griechische Uebersepung der Septuaginta diese Stelle ohne jedwede Beziehung auf den Wessias wieder. ε heißt dajelbst: "ανατελεί αστρον έξ Ιακώβ, αναστήσεται ανθρωπος έξ Ισραήλ καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὸς Μωὰβ καὶ προνομεύσει πάντας ὑιοὺς Σήθ." geht auf ein Stern von Jatob, es steht auf ein Mensch aus Jsrael und ver-nichtet die Führer Moabs u. s. w. " Das hebräische werd wird hier burch "Mensch", "Mann" = ardownos übersett; ebenso haben wir da die Uebersetung υοη 4. של. 24. 7. יוכ ברים ברדכיר buráj: εξελεύσεται ἄνθρωπος έκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ "Es wird ein Mann aus feinem Nachtommen hervorgeben." Auf wen bier bingewiesen wird, darüber find die Angaben verschieden. Biele') beziehen diesen Ausdrud auf den Meffias, mas nicht richtig zu sein scheint, da diese griechische Bezeichnung für ben verheißenen Dleffias nicht in bem judisch-griechischen Schrifttum vortommt. Wir verstehen barunter eine hinweisung auf David, der bekanntlich den Krieg gegen Amalet (Agag) glücklich vollführte, ebenfo gegen Woab und die anderen Rachbarvolter. Bon den judischen Eregeten des Mittelalters find es besonders Abraham 3bn Esra und H. Salomo Bigchaft (Rajchi), die diefe Stelle auf David beziehen; auch der Bentateuchkommentar Mofes Mendelssohns "Biur" ichließt fich diefer Ertlärung an. Bon geringerem Belang ift eine britte Stelle, die in 5. Mt. 18. 15.: "Einen Propheten aus deiner Mitte von deinen Brudern, gleich mir, wird der Ewige bein Gott dir ersteben laffen, ihm follet ibr gehormen." Ebenjo die Wiederholung derjelben dajelbst B. 18.: "Einen Propheten laffe ich ihnen aufstehen aus der Mitte ihrer Brüder, gleich dir, und ich lege

es zur Rechtsertigung der Messianerkennung R. Altidas von Barkochda heißt: "Es war im Bolke die Tradition verbreitet, daß vor dem Messias Sohn David der Messias Sohn Joseph kommen werde, um den Kampf gegen die Volker zu führen nach Sacharia 12. 10." Von dem Messias Sohn Joseph wird hier und an anderen Orten als von einem schon gekommenen und getöteten berichtet, nach dem nun der "Messias Davidide" erschienen wird. Jungere Midrassiun haben diese Sagen verschieden erweitert und so lebendig ausgemalt, daß der, welcher den Ursprung derselben unch kennt und erwägt, versucht wird, deren Augaben von dem Messias Sohn Joseph als Verseißungen für die Zukunst zu halten, während sie als abgethan gelten und nur wegen des zu erwartenden Messias Davididen im Jusammenhange mit ihm erzählt werden. Wenn Dalmann in seiner obengenannten Schrift S. 21. und entgegenhält: "Der Wessias Sohn Joseph soll ja außerdem noch erscheinen", jo ditten wir ihn, zum Verständnis diese Angaben auf die Geschichte ihres Ursprunges zurüczugehen, nach der die Sage von "Messias Sohn Joseph" scho in der Person des "Messias Barkochda" ihre Verwirklichung gefunden.

1) And nach Z. Frankel S. 183 in seiner Schrift: "Neber den Einstuß der palästinischen Erzegese".

meine Worte in seinen Mund, daß er Alles zu ihnen rebe, was ich ihm besehle. Sehr fruh icon murben von driftlicher Seite Diefe Ausspruche als meffianisch bezeichnet und auf Besus bezogen.') In bem judifchen Schrifttum finden wir teine messianische Deutung biefer Stelle, auch nicht unter ben Wystikern, Die sonst mit der driftlichen Auffassung der messianischen Schriftftellen übereinzustimmen pflegen. Die meisten judifchen Gelehrten beziehen biese Stelle auf die Bropheten im Allgemeinen.") Andere beuten fie auf Josua o ober auf Jeremia. 1) Das "gleich dir" wird balb auf "beine Mitte von beinen Brubern".") balb auf ben Gegenfat bes "Bauberpropheten" ju bem "mahren Gottespropheten",") ober auf ben "heiligen Geist", beffen ber Prophet teilhaftig wurde, ') bezogen. gegen wird die Berheißung eines Deffias im Schrifttum ber Brovbeten an mehreren Stellen verfundet. Doch versteben fpatere Eregeten auch diefe Schrift: ftellen anders zu beuten und ftellen jebe Begiebung auf eine Meffiasverbeigung in Abrede. Nach ber Auffassung biefer Eregeten, ichließt ber gelehrte Sojeph Albo, beruhe ber Deffiasglaube nur auf einer Trabition, die beffen Grundlage Wir sehen uns diese Schriftstellen der Propheten einzeln an und sitiren dieselben mit ihren Auslegungen nach beiden Richtungen. Die Grund: lage aller messianischen Stellen, die von einem fünftigen Davididen, Meffias. weiffagen, ist die Schriftverheißung an David in 2. S. 7. 12—17. lautet: "Go beine Tage voll geworben und du bei beinen Batern liegft, errichte ich nach bir beinen Nachkommen, der von bir kommt, und ich befestige sein Reich. Diefer erbaut bas haus in meinem Ramen, und ich befestige ben Thron feines Reiches auf ewig. Ich werbe ihm jum Bater fein, und er wird mir ein Sobn, ben ich auf fein Fehl guchtige mit ber Buchtruthe ber Menschen und burch bie Blage ber Erdenfohne. Aber meine Liebe weicht nicht von ihm, wie ich fie von Saul weggewendet, ben ich vor dir abgeschafft habe. Und fest bleibt dein Saus und bein Reich auf ewig vor bir; bein Thron foll auf ewig befestigt fein." Es wird hier die Ewigfeit der Herrschaft bes Davididen und beffen Reiches verheißen. Diese Stelle hat die älteste Weissagung; sie wird 1. K. 8. 17—92; das. B. 24—27; 9. 4—5; 1. Chr. 22. 7—11; Ps. 132. 11—18; 89. 4—5. n. 30. u. a. a. D. wiederholt und dient als Grundlage ber fpateren prophetischen Berheißungen von der Wiedererhebung des Davididen und seines Reiches in feiner bochften Burbe als fittliches Idealreich und Idealkonigtum. Aeltece driftliche Eregeten") beziehen diese Weissagung auf den Wessias, speciell auf Christus, bem jedoch bie Stelle in 1. Chr. 22. 9. ff. entgegen ift, wo von David Diefe Berheißung auf Salomo bezogen wird. Ebenjo beuten mehrere Lehrer im Mibrafch ") biefelbe auf Salomo. Aber auch biefe Ertlärung hat Bj. 89. 30. gegen sich, wo es heißt: "und ich setze ewig seinen Rachkommen ein und seinen Thron gleich den Tagen des Himmels." Darnach wäre der Begriff von "ewig" ביכם ober שר שולם nicht im Sinne von "einer längeren Dauer" ju nehmen, was nach biefer Deutung angenommen werben mußte. Wir foliegen uns baber vollständig

<sup>1)</sup> So schon von Justinus Märtyr., Tertullian, Athanasius, Euseb. demonstr. 3. 2. 9. 11; Luctanz 4. 17; Augustinus c. Faust. 16. c. 16. 18; 18. 19.; Isidor Pelus c. 3. ep. 49. Bergl. hierzu Apostelgesch. 3. 22. 23; das. 7. 37; Joh. 6. 46., wo dieser Bers ausdrücklich auf Zesus gedeutet wird. 2) So Moinonides an mehreren Stellen; Joseph Albo in seinem Ikkarim Absch. 42; Rimchi, Rachmanides, Allschech, besonders Lipmann in seinem Nizzachon § 137. u. a. m. 2) Idn Esra zu 5. M. 18. 15. Torgumin. 6) Ikkarim 1. c. 6) Augustinus de civitate dei 17. 8. 9. u. a. m. nach ihm; so Scholz, Hand der Theologie des alten Bundes II. Regensburg 1862. S. 172. Daß diese Stelle Messianisches enthält, gesteben aubererseits de Weite, Biblische Dogwattit. Berlin 1831. S. 110.; Thenius, die Bücher Samuelis. Leipzig 1842. S. 157. Bryl. Hengstenderg, Christologie des a. T. Berlin 1854. S. 164 — 166. 10) Jalkut zu Samuel § 146; ebenso Raschi zur Stelle

ber Erklärung von David Kimchi (1230) in seinem Commentar zu 2. S. 7. 6. an, ber biese Berheißung auf die ununterbrochene Rette der Nachkommen Davids beutet mit ben Worten: רעל' כל זרע דוד אמר לא על שלמח לבד אלא על רחבעם על דוד אמר לא על שלמח לבד אלא על היוצאים מנונו בניהם ובני בניהם ובני בניהם ובני בניהם erstreckt sich diese Berheißung, nicht über Salomo allein, sondern auch über Rehabeam und die Rachtommen von ihm, ihre Rinder und Rindestinder." Bon ben bierber gehörenden Prophetenstüden nennen wir erft bas von Amos 9. 11 -12.: "An diesem Tage richte ich die gefallene Hutte Davids wieber auf; ich gaune ihre Riffe und ftelle die Ruinen wieder ber und erbaue fie wie vormals." Die Verson bes Davidiben wird nicht hier ausbrücklich genannt, aber sie ift unter "Bieberaufrichtung ber Sutte Davibs" mit angebeutet. Diese Stelle mirb pon ben meiften illbifden Gregeten') auf ben Mestigs bezogen. Gine Ausnahme biervon bilbet bie Annahme (f. weiter), bag fammtliche meffianischen Berbeigungen in ben Schriften bes alten Testamentes fich fcon im Laufe ber letten Salfte bes ersten und ber ersten Salfte bes zweiten jubifchen Staatslebens erfullt hatten.2) Bon den Lehrern des 3. Jahrhunderts wird der Messias in Bezug auf diese Stelle in Amos kurzweg "Bar Naphli", "Coc coc, "Sohn der gesunkenen Hütte Davide", genannt.") Nicht fo einig ist man in ber Erklärung ber zwei wichtig= ften meffianischen Stellen in Resaia 9, 5-6. und baselbst Rap, 11, 1-12. Erstere lautet: "Denn ein Rind wird uns geboren, ein Sohn gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; man nennt ibn: Bunbervoller, Rat, machtiger Gott, ewiger Bater, Kurft bes Kriebens. Bur Mehrung ber Berricaft und bes Friedens ohne Ende auf bem Throne Davids und in feinem Reiche: es zu festigen und ju ftugen, von jest bis ewig; ber Gifer bes Ewigen Rebaoth vollführt biefes." Diese Weissagung kann nur im Zusammenhange mit ber in Kap. 8. 4. 7. 22-23., von bem feinblichen Ginfall ber Affgrer unter Tiglat Bileffer (im Jahre 740 v.) in das Zehnstämmereich und ber ersten Deportation ber Erulanten aus bemfelben nach Affprien, verstanden werben. Im Reiche Jehuba regierte bamals ber König Ahas (741 — 725), Bater bes auf ihn folgenden Königs Gegen ben König bes Zehnstämmereiches Betach, Sohn Histia (725—696). Remaljahus, (759 — 739), und Rezin, König von Damastus (738), die verbunden in das Reich Juda einzubrechen brohen, ruft der so bebrängte Ahas den König von Affgrien Tiglat Bileffer zu Gulfe. Diefer tommt, besiegt bie Berbunbeten Rezin und Betach und macht fich bas Zehnstämmereich zinsbar. Wir lefen barüber Jefaia 7. 16.: "Noch ehe ber Anabe bas Bofe zu verwerfen und bas Gute zu wählen versteht, wird ber Boben von ben zwei Königen, vor benen bu bich schenest, verlassen sein"; ferner baf. Rap. 8. 4.: "Noch bevor ber Rnabe Bater und Mutter tennt, erobert bas heer (bas affprifche) Damastus und bringt bie Beute Somrons vor ben König von Affprien." Die Rennung bes Knaben ift in beiben Stellen eine symbolische Rigur, die in ber britten, unserer obigen erften Beiffagung ihre Entrathselung hat, auf die fie hinweift. Es ift ber Konig histia, ber im Jahre 749 geboren und ju 25 Jahren (im Jahre 725) Konig murbe,') also zur Zeit der Anvasion der Affyrer (740) gegen 9 Sahre alt gewesen sein

mochte. Diefes tonigliche Rind, ber bavibifche Sproffe, murbe jest von ben Bropheten als ber tunftige Retter hingestellt, unter beffen Scepter beibe Reiche wieber verbunden werden und im Glude neu erblüben follten. Aeltere Erflarer feben obige Beiffagung als eine meffianische an, diefelbe foll auf einen verheißenen spätern Messias hinweisen. So schließt bie aramaische Uebersetung, bas Targum, in ber Wiebergabe ber hebraischen Tertworte wir mit mit "ber Messias bes Friedens möge bei uns mächtig werben!", דישלמה יסבי עלר, או ber Messias bes Friedens möge bei uns mächtig werben!", שר השלים Ausbrücklich wird im Midrasch ber Messias, שר השלים obiger biblifcher Benennung genannt.') Dagegen gab es schon Lehrer im 3. Sahrhundert n., welche bie obige ganze Beiffagung auf Bistia bezogen. Stelle barüber lautet: "Es tomme Sistia, ber acht Ramen hat, und bestrafe Sanherib, ber ebenfalls acht Namen hat." Die acht Namen bes hiskia werden obiger Weissagung entnommen und sind: "Bundervoller", Nat", "Rat", "Rat", "Rat", "Rat", "Riebe", "Rürst", "Rürst", "Bafer", an; "Ewiger", an; "Kürst", "Kürst", "Kürst", "Kürst", "Briebe", "Bri fein laffen, aber wir feben, daß er biefe Stelle auf ben Ronig Bistia (f. oben), nicht auf ben fünftigen Messias bezieht. Diefer Auffassung folgten bie meiften jubifchen Exegeten fpaterer Beit aus ben Reihen ber Berftanbesrichtung als: Rizchaft, genannt Raschi, David Kimchi, Ibn Esra u. a. m. in ber Ertlarung obiger Stelle. Nur Abravanel in seinem Buche "Jefchuoth Meschicho", rorer p. 50. Abich. 2. Königsberg 1854 und Lipmann Muhlhausen (im 15. Jahrh.) in seiner Schrift "Nizzachon" nehmen eine besondere Stellung ein; fie erklaren biefe Beiffagung auf ben Ronig Sistia und auf ben von ihm abstammenben fpatern Meffias.") Biel Aufmertfamteit und Fleiß verwendete man auf die Auslegung ber in biefer Beiffagung bem verheißenen Davibiben beigelegten Gigenschaften. Bon benfelben maren ce bie von "mächtiger Gott", אל גברר, und "ewiger Bater", אבר עד, beren Erklärung nicht leicht mar. Im Christentum hat man in benfelben eine Angabe ber Gottheit bes Meffias gefunden. Wir werben biefelben fpater unter "Gottheit des Messias" behandeln. In der zweiten Stelle Jesaia 11. 1—12. heißt es: "Und es entsprießt ein Reis aus dem Stamme Fais, ein Sprößling bricht aus feinen Wurzeln hervor. Es ruht auf ihm ber Geift bes Emigen, ber Beift ber Beisheit und ber Bernunft, ber Beift bes Rates und ber Macht, ber Geist ber Erkenntnis und ber Gottesfurcht. Und er atmet auf in Gottesfurcht, er richtet nicht nach bem Schein feiner Augen und entfcheibet nicht nach bem Bernehmen seiner Ohren. Er richtet nach Gerechtigkeit bie Armen und entscheibet mit Billigkeit für die Gebrsikken des Landes. Und er straft bas Land mit ber Geißel seines Munbes und burch ben Geift seiner Lippen totet er ben Frevler. Gerechtigkeit ift ber Gurt seiner Lenben und Treue ber Gurt feiner Suften. Und es wohnt ber Wolf mit bem Lamme, ber Leopard lagert mit bem Bodlein, bas Ralb, ber junge Leu und bas Mastrind zusammen, und ein kleiner Rnabe führt fie. Die Ruh und ber Bar weiben aufammen, lagern ihre Jungen; und ber Lowe genügt fich wie bas Rind an Stroh. Es spielt ber Saugling auf bem Loche ber Natter, und auf Bafilistenhohe hebt ber (ber Mutterbruft) taum Entwöhnte fein Sandchen. Sie verheeren und verberben nicht auf meinem gangen heiligen Berg, benn voll wird bie Erbe ber Erkenntnis Gottes fein, wie Baffer bas Meer bebeckt. Und an biefem Tage wird bie Burgel Ifais fein, welche ba fteht jum Panier ber Nationen, nach ihr fehnen

fich bie Boller, und es wird ihre Ruhe ehrenvoll fein. Und an biefem Tage wird der Herr fortfahren, nochmals mit eigener Sand den Rest seines Boltes losantaufen, wie es übrig geblieben von Afdur, Aegypten, Bathros, Rufch, Glam, Sinear, Samath und von ben Meeresinfeln. Und er erhebt bas Panier ben Bölkern, fammelt bie Berftogenen Jeraels und bringt bie Zerstreuten Jubas aus ben vier Erbenben (Beltgegenben) jufammen. Der Ewige bannet (läßt austrodnen) bie Meereszunge Aegyptens, er fdwingt seine Sand mit bem Ungeftum feines Beiftes über ben Strom, er folagt ihn ju fieben Bachen, bag man ibn in Schuben burchwaten kann. So wird ein Steig bem Rest seines Volkes, bas übriageblieben von Afchur, wie es Israel geworden am Tage, ba es aus Aegypten gezogen." Die Erklärung biefer Beiffagung als eine meffianische, von bem fünftigen Meffigs, feinen Gigenschaften, feinem Werte und feiner Beit, bat fich unter ben Eregeten ber altesten und mittleren Beit einer großeren Uebereinftimmung zu erfreuen, als bies bisber gewesen. Im talmubifchen Schrifttum find es die Lehrer bes 2. und 3. Jahrh., welche diese Auffaffung teilen. lefen bafelbft'): "Der Deffias? Es beißt: Und es ruht auf ihm ber Geift bes Ewigen, ber Geift ber Beisheit und ber Bernunft u. f. m." Diese messianische Auffaffung obiger Beiffagung mar bei ihnen fo feft, bag nach einem bafelbft gebrachten Zitat ber zum Messias sich aufwerfende Bartochba (132 n.) von ben Rabbinen beseitigt wurde, weil er die hier genannten Gigenschaften nicht besaß?). Rachft bem Talmub nennen wir bas Targum jur obigen Stelle, bas Bers 1 überfest: "Es geht ein Konig hervor von ben Rindern Sfais und ber Deffias יסח beffen Enteln." ייסרה מלכא מבניהי דישי משיחא ומבני בניהי יתרבי. Diefer Auslegung folgten die meiften jubischen Eregeten bes Mittelalters; Rigcati, genannt Rafchi,3) David Rimchi,4) Abravanel5) n. a. m. Dagegen verhehlen wir uns nicht, baß icon Theodoret (386 -- 447) eine jubifche Eregese biefer Stelle bringt, welche biefelbe als auf Serubabel, ben bavibischen Kursten bei ber Wieberbegründung des zweiten Staates in Palästina (536), bezieht. 9 Auch Abras vanel bringt in feiner Schrift "Maschmia Jeschua" Seite 10 — 12 biefe Auffassung. Gine andere abweichende Auslegung ift die im Commentar bes Ihn Esra gur Stelle zitirte Auslegung bes R. Mofes Roben (im 11. Jahrh.), welche biefe Beiffagung als für ben König histia gesprochen erklärt. Wir beziehen uns auch hier auf unsere Aufstellung in ber Abt. II bieses Werkes im Artikel "Wessias" Seite 747 und versuchen barnach biefe Beiffagung in allen ihren Ginzelheiten ju erklären. Dafelbst heißt es: "Sie (bie Propheten) knupfen die Berbeifiungen an die Gegenwart an, um von ihr aus in die gutunft ju ichauen, nicht baß fie schon die messianische Reit sei, sondern nur, daß in ihr das Streben nach einem alle Menfchen umfaffenben Gottesreich feinen Ausbruck gefunden." halten wir auch bier biefe Beiffagung als fich junächft auf histia beziehenb, boch nur, um von ba aus Blide in die messianische Zeit zu richten und Schilberungen berfelben zu entwerfen. Bestärkt werben wir in dieser Annahme burch bie Stellen biefer Beiffagung in Rap. 11. 3-10., beren ibeale Schilberung

nicht für ben König histia paßt, baher biefelben nur meffianisch aufgefaßt werben muffen. Dagegen konnen bie Berheißungen bafelbst von Bers 11 — 16. und Rap, 12, 1-7, auf die Zeit Histias gut bezogen werben. Histia regierte von 725-696; er erlebte bie Berftorung Samarias im Jahre 722 und bie Auflösung bes Rehnstämmereiches burch Salmanaffar, speciell burch Sargon, Die Refte bes Rehnstämmereiches foloffen fich in beträchtlichen Teilen bem Reiche Juba unter histia an. Der Prophet Jesaia spricht barüber die hoffnung aus, daß bei einer Audkehr ber ins Eril Deportirten eine völlige Bereinigung Judas und Jeraels unter einem großen Reiche unter bavibifchem Septer, unter bistia, stattfinden werbe. So Rap. 11. B. 12.: "Und er erhebt bas Panier ben Boltern, er sammelt die Berstoßenen Abraels, und die Rerstreuten Audas bringt er von ben vier Enben ber Erbe zusammen. Es weicht bie Gifersucht Ephraims, und bie Dranger Jubas werben vernichtet; Ephraim beneibet nicht Juba, und Juba brangt nicht Ephraim." Diesem schließt sich in Rap. 12. 1-7. ber Dank an Gott für biese beiben Bolfsteilen geworbene Rettung an. B. 1.: "Und bu fpricht an biesem Tage, ich bante bir, Emiger, benn bu haft gegen mich gezurnt, bein Born ift gewichen und nun haft bu mich getroftet!" Gine weitere specielle Ertlarung biefer Beiffagung geben wir fpater unter: "Gigenfcaften und Berte bes Meffias," bie wir hier nicht wieberholen möchten. Die zunächst hier in Betracht kommenbe messianische Stelle ist in Micha 5. 1 - 3. B. 1.: "Und bu Betblebem Ephratha, ju gering ju fein unter ben Aursten ober Taufenden Judas, aus bir wird mir ber ausgehen, bestimmt ju fein ein Berricher in Israel, feine Ausgange (Hertunft) find aus ber Borzeit von ben Tagen ber Ewigkeit." Darum giebt er fie preis bis jur Zeit, ba bie Gebärerin geboren hat, und ber Reft feiner Bruber tehrt alsbann ju feinen Brubern gurud." B. 3.: "Und er bleibt und weibet burch bie Macht bes Ewigen, burch bie Majestät bes Namens bes Ewigen feines Gottes; fie tehren gurud, benn es reicht feine Große bis an bie Enden ber Erbe. Und biefes mird ber Friede fein, fo Afchur (Affprien) in unfer Land einbringt, wir ftellen ihm fieben Sirten entgegen und acht Menschenfürften." Diese Beiffagung wird bei dem größten Teil ber Juden im talmudischen Schrifttum, sowie im Targum und ben meiften Bibeleregefen im Mittelalter als meffianisch bezeichnet, die sich auf den idealen König Messias beziehe. Nach Matth. 2. 5. 1) geben die Briester und Schriftgelehrten "Bethlehem" für den Geburtsort bes Messias an und begründen biefe ihre Angabe auf biefe Stelle im Rap. 5. 1. Das Targum überträgt die Worte בישראל בישראל כלי יצא להזיה מיכך לי יצא להזיה מושל בישראל ber aus, bestimmt zu sein ein Herrscher in Ferael" burch: מנד הדבי יפוק בישיחא ישראל, כמדהיי עביד שילכון על ישראל, von dir geht mir der Messias aus, bestimmt zum Herrscher über Ferael."2) Im Talmud wird der Schluß dieses Berses מוש מוש מוש מוש מוש מוש מוש שווים מרבו שרבו ברבו ברבו ברבו ערכם ברבו ערכם מובני ערכם מובני ערכם Mamen angegeben.3) Beiter wirb aus ben Borten עד עת ירכדה יכדה bie Beit ber Messiasankunft beducirt. 1) In bem Bibelkommentar von Fizchaki und David Rimchi jur Stelle wird übereinstimmend biefe Beiffagung auf ben Deffias bezogen. Ersterer ergänzt das im Terte sehlende Subjekt nach בוכרך יצא כי durch "ber Meffias", und Letterer fett hier zwischen bas Wort שוכם "Richter", fügt jeboch balb hinzu רוהר בישרה "bas ist ber Messias." Diesem Vorgange folgten bie Späteren als 3. B. Abravanel in seinem Buche "Maschmia Jeschua" Seite 82 u. a. m. Richt besto weniger gab es Biele schon im 3. und 4. Jahrh., die biefe Beisfagung auf Serubabel beziehen.") Und noch Ibn Esra neigt sich in seinem

<sup>1)</sup> Bergl. Joh. 7. 42. 2) Targum zu Micha 5. 1. 3) Pirke de R. Eliefer cap. 3. Bergl. hierzu Pesachim S. 54 a. und Nedarim S. 39 b. 4) Sanhedrin S. 98 b.: "Der Meffias tommt, wenn Rom 9 Monate über die Welt geherrscht bat, gleich der Zeit der Gebnrtsreife." 3) So nach Theodoret zu Mat. 2. Chrysostomus hom. 7. in Mat. cap. 2. p. 80.

Commentar zur obigen Stelle biefem zu, benn er fagt: "benn bas zu erganzenbe מרפט , Richter, ift hier entweder der "Deffias" ober "Gerubabel", שרפט ישראל זהו בישיה או זרובבל.') Wir fehen auch hier von jeder vorgefakten Meinung ab und suchen selbst nach ber Ertlärung diefer Beiffagung. Bunächst icheinen die Berfe 4. und 5. gegen die Auffassung, als beziehe fich diese Beissa= gung auf einen in ferner Beit zu ericheinenden Dieffias, zu fprechen. Es wird in denselben von etwaigem Gindringen Affpriens in Balatting und beffen Bernichtung vertundet, mas auf die Beit des Ronigs Sistia paßt, aber nicht auf ferne Zeit, wo Affyrien als selbitständiges Reich zu existiren aufgehört hat. Unfere Deinung ift baber, wie wir ichon oben bemertten, bag ber Brophet in biefer Weiffagung zunächst seine Zeit im Auge hat, alfo hier sich auf ben König histia und feine Beit bezieht, aber nicht um in ber Gegenwart zu bleiben, sondern von da Blide in die ferne Zufunft zu werfen, auf den späteren Messias-Davidiben und sein Reich. Darnach murde die Erklarung dieser brei Berfe ber Beiffagung biese sein. 2. 1. Die Bezeichnung "Bethlehem Ephratha", orn אפרחד, foll bas Bethlehem in Juda jum Unterschiede von dem im Stamme Sebulun (Josua 19. 15.) angeben. In 1. Mt. 35. 19. heißt es ausdrücklich "Ephrata, das ift Bethlehem", בית כחם אפרתה. Diefe Stadt ift der Stamm= ort der Davididen, die Bater: und Geburtsstadt Davids (2. S. 17. 12.): ob sie auch als Geburtsstätte des fünftigen Davididen, des Messias, hier bezeichnet wird, ist unbestimmt. Die Juden zur Zeit Christi haben sie dafür angegeben (Matth. 2. 6; Joh. 7. 42.), ebenjo nachher. Spatere Eregeten als Jighati, Rimchi und Ibn Esra, Abravanel u. a. m. verneinen dies, fie behaupten, daß hier nur Bethlehem als Stammort der Davididen gemeint ift. Das Attribut ber Stadt Bethlehem durch צעיר ift in ber Bedeutung von "gering und flein", wie dies richtig das Targum durch rer wiedergiebt. Auch in Rof. 15. 60. ist "Bethlehem" mit vielen anderen tleinen Städten nicht genannt; ebenfo nicht in dem Städteverzeichnis Reh. 11. 25. Erft Esra 2. 21. und Reh. 7. 26. kennt Bethlehem, aber in Joh. 7. 42. ist es uur ein Dorf, κώμη. Ru באכשי יהודה haben wir מרד "Fürsten" zu erganzen, oder wir lefen nicht "Alphe" אלפר, fonbern "Aluphe" אברסר in der Bedeutung von "Stammoberhaupt", "Stammfürst" (Rich= ter 6. 15.) Der zweite Teil biefes Berfes במבך כי יצא כהיות מושר בישראק ift im Sinne bes Wegenfages, "bennoch" geht aus bir hervor, ber jum Berricher in Jerael bestimmt ist. Das Subjekt vor הדירת fehlt und wird im Targum burch משיחא "Deffias" erganzt. Doch tann basselbe schon in בשיחא als mit angegeben betrachtet werden. Der Ausbruck יצא חסט ברצארתיר, feine Ausgänge" ift im Sinne von "hertunft" oder "Abtunft", "Ursprung", und zwar nach dem ברבר ערכם und in ber Bedeutung "Borzeit" und mit Beziehung auf "Jai" ober "David" ober gar auf "Auth und Boas", aus beren Berbindung Ifai und David hers vorgingen. Es mag sich hierauf die Pluralform von מרצארתיר beziehen. Die Mystiker, welche die Braexistenz des Messias lehren, finden den biblischen Beweis für diefelbe in den Ausdrücken מיברי עיכם und מיברי שובת. בי Bir wollen darüber an Ort und Stelle fprechen. B. 2. Diefer Bers mit dem ihm folgenden enthält die Angabe der speciellen Gestaltung dieses den Jeraeliten verheißenen Beils. Das 733 "barum" bezieht sich auf 28. 1., die Bertündigung. In "er wird fie preisgeben" ift das Subjekt "Gott." Schwieriger ist die Erklärung des Folgen-

ben: עד עת יולדה ילדה ילדה. Nach Zizchati, genannt Raschi, beziehen sich biefe Borte auf Bion, speciell auf bas israelitische Bolt und find in bilblichem Ginne zu deuten: "bis die Gulfe da ift" wortlich "bis die Gulfe geboren ift." 3srael foll in der Leidenszeit ausharren bis die ihm verheißene Rettung gekommen; ähnlich Jesaia 66. 8. "denn sie hat Schmerzen empfunden und geboren, Zion ihre Rinber." Der Brophet fpricht bier von den Geburtsmeben, die Israel bei feiner Biebergeburt bevorfteben. In Diefe Richtung fallt auch die Ertlarung David Rimchis, Ibn Esras und Abravanels.') Auch das Targum scheint dieser Erklärung gefolgt zu fein, es hat die dunkeln Borte: "Darum follen fie preisgegeben fein gur Beit, ba die Gebarerin gebiert."2) Abweichend biervon ift bie Auffaffung bei vielen driftlichen alteren und neueren Eregeten,3) die unter ber "Gebarerin" die Mutter des Meffias verstehen. Wir entscheiden uns aus dem Grunde für obere Ertlärung, weil mit der Geburt des Messias noch nicht die fattisch vollbrachte Rettung und Rudtehr der Jeraeliten, nach bem Wortlaut biefes Berfes, vollzogen ift. In den Schlufworten biefes Berfes: "und der Reft seiner Brüder tehrt vereint mit Israel jurud" bezieht sich "feine Brüder" auf bie Stammgenossen bes Königs von Juda ober bes Messias, also auf bie Judaer. Der Ausbrud "Brüder" ift im Sinne von "Stammgenoffen" zu nehmen.") 2. 3. und 4. find flar und bedürfen feiner weiteren Erflarung. Die Ausbrude: "fieben birten und acht Fürsten von Menschen" find im Sinne von Mehrheit "vielen" zu nehmen, ahnlich Robeleth 11. 20. "Gieb einen Teil den Sieben und bei ben Achten laffe beine Sand nicht finken." Im Gegenfat zu diesen bisher angeführten Beiffagungen, die den Dlejfias als einen friegerifden Belden in Baffen, ausgeruftet mit einer gottlichen Rraft, um die Affprer zu bandigen, zeichnen, if bie Weiffagung in Sacharia 9. 9., die ihn nur als einen Friedensfürsten ichildert, ber ben Frieden Jorael und ben Boltern bringt. Diefelbe lautet: B. 9: "Froplode fehr, Tochter Bion, jauchze auf, Tochter Jerufalem, bein Konig mird bir tommen, gerecht und siegreich ift er; bemutig und reitend auf einem Esel, auf bem Kulleu einer Efelin:" B. 10.: "Und ich tilge Wagen aus Ephraim und Roffe aus Jerufalem, getilgt wird ber Rriegsbogen, er redet ju den Boltern Frieden, seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde." Auch in der Erklärung dieser Stellen weichen die judischen Exegeten auffallend von einander ab. Die ältere Auffaffung, die der Lehre im Talmud und Midrafch (vom 1 - 5. Jahrh. n.), ist messianisch; ) fie bezieht diese Weissa: gung auf den Deffias. Gin Lehrer im 4. Jahrh., Rab Joseph, gitirt obigen Bers 9., um die Lehre Hillels zu bekämpfen: "Israel habe feinen Meffias mehr ju erwarten, ba es sich schon beffen in den Tagen histias zu erfreuen hatte.") Rur fällt auf, daß das Targum gur obigen Stelle in der Wiedergabe derfelben nicht, wie früher, ausdrücklich "Dejsias", מכירה, nennt, da der Ausdruck סריב, nennt, da der Ausdruck מריב, im hebraischen Tegte nur "Erlöser" nicht immer identisch mit "Messas" ift. Auch Theodoret (f. oben) berichtet, daß die Juden feiner Zeit diese Weissaauna auf "Serubabel" bezogen, ') Es war also ichon früh biese abweichende

Auffassung ber Juben bekannt. Gine weitere Berschiebenheit ber Erklärung treffen wir in ben Schriften ber jubifchen Exegeten bes Mittelalters. Sigchaft, genannt' Rafchi, und David Rimchi folgen noch ber oben genannten alteren Richtung und ertlaren biefe Beiffagung auf ben Deffias,') aber ber tritifche 3bn Esra gitirt erft bie Auffaffung bes R. Mofes Roben, ber biefe Stelle auf Rebemia bei ber Bieberbegrundung bes zweiten judifden Staates in Balaftina bezieht unter Hinweis auf Nehemia 6. 6 — 7., wo er "König von Juda" heißt. Aber er wiberlegt ihn, ba biefe Bezeichnung ihm nur von ben Gegnern in ihrer Berleumdung beigelegt wird. Auch mar fein Reichtum bekannt; es paffe für ibn nicht bie Angabe """, arm. Ibn Esra stellt baber "Juda Mattabaus" als benjenigen auf, auf welchen fich biefe Beiffagung bezieben foll.2) Gine Stute finbet biefe Angabe in B. 15. bafelbit "und ich erwede beine Gobne, Bion, gegen beine Gobne, Javan, Griechen", mas ben Rampf ber hasmonaer gegen bie Spr. Griechen unter Antiochus Epiphanes bedeutet. Der gelehrte Abravanel') bemerkt bagegen, daß nach B. 14. baselbst bie Weiffagung von B. 13. sich nur auf ben in Ezediel 38. und 39. am Ende ber Tage verkundeten Rampf gegen Gog Magog. den Fürsten von Ros, Mesech und Tubal beziehe. Wir abstrahiren von biefen Eregefen und glauben, wie wir icon oben bemertten, bag auch biefe Beiffagung fich zunächst auf ben König histia beziehe, aber nur, um von ba in bie ferne meffianische Zeit zu schauen. Konig histia bleibt bas Borbilb bes tunftigen Meffias; Die Beiffagungen gelten in erfter Linie ihm, aber in ihrer weiteren Bedeutung zielen fie auf den tunftigen Meffias. Die neuere Bibelfritit hat unumftöglich festgestellt, baß die feche Rapitel in Sacharia 9 - 14. einer alteren Reit, ber vor bem Erile, angehören. Die Rapitel 9, 10, und 11, follen unter bem Ronige Abas (im 8. Jahrh.) entstanden fein,") baber gut auf Bistia, ben Sohn von Abas, bezogen werben tonnen. Sprechen ja B. 10. und B. 13. bafelbst von Juda und Sphraim als von zwei bestehenden Reichen und Bolterichaften, die jur Zeit bes nacherilischen Sacharia nicht mehr in biefer Gestalt Die Berje 9. und 10. paffen vortrefflich für histia und feine Zeit; fie bezeichnen ben friedliebenden Ronig Sistia. Das Spitheton prix, "gerecht" ift beutlich; bas כרשיע ift wie bas כרשע in 5. D. 33. 29. zu faffen "mit Hell betleidet", siegreich; bas עבר ift gleich עבר, bemutig, ebenso im Targum עבר העברדן. Die weitere Bezeichnung: "er reitet auf einem Gfel, auf bem Fullen einer Gfelin" muß mit 1. M. 49. 11: "Er bindet an den Weinstod feinen Gfel, an eble Rebe das Füllen seiner Sselin" verglichen werden; es sind Bilder der allgemeinen Friedenszeit. Das Roß und bas Reiten auf dem Roß — sind Symbole für den Rriegshelben. Diefem schließen wir die Beiffagungen in Jeremia an. An drei Stellen wird baselbst dem davidischen hause ein kunftiger Davidide verheißen, unter beffen weifer Regierung Frieden, Gerechtigfeit und Wohlthatigfeit berrichen und die zersprengten Volksteile zu einem Reiche vereinigt werden. R. 23. 5. 6. B. 5.: "Siehe, es tommen Tage, spricht ber Herr, und ich laffe David einen gerechten Sproß erstehen, er regiert als König, waltet einsichtig und vollstührt Recht und Gerechtigfeit im Lande." B. 6.: "In seinen Tagen wird Juda ge=

Beile 5 von oben zur Hand zu nehmen und zu lesen Arzert Archeite Kreidrung hat auch Joseph Albo (1360—1444) in seinem Buche «Ikkarim» Absch. 4. stap. 42 unter Hinweis auf Chaggai 2. 23. "Ich nehme bich, Serubabel, Schealthiels Sohn, meinen Knecht, und mache bich wie ein Siegel, beim bich habe ich erwählt." ') Siehe beren Kommentare zu Sacharia 9. 9. ') Siehe: Ihn Gera zu Sacharia 9. 9. ') In seiner Schrift: «Maschmia Jeschua« S. 98. ') Bergl. Bleet in den Theologischen Studien und Aritisen Jahrg. 1852. S. 247 ff. u. Ortenburg, Die Bestandteile des Buches Sacharia. Gotha 1859. ') Rach Bertholdt, Historisch fritische Einleitung in sämmtliche kanomische und apotrophische Bücher des alten Testannents, Ausgabe 8. Berlin 1829.

holfen und Asrael wohnt sicher, und dieses ist sein Rame, welchen sie ihm beilegen werben: "Der Ewige, unfere Gerechtigkeit!" Die zweite Stelle ift R. 30. 9.: "Und fie dienen dem Ewigen, ihrem Gott und David, ihrem Konig." Die britte ist: K. 33. 15. 16. B. 15.: "In diesen Tagen und um diese Zeit lasse ich David hervorwachsen einen gerechten Sproß, der Recht und Gerechtigkeit im Lande vollführt." B. 16.: "In diefen Tagen wird Juda geholfen, Jerusalem wird ficher bleiben, und biefes ift ber Rame, ben man ihr (ber Stadt Jerufalem) beilegen wird: "Der Ewige, unfere Gerechtigkeit!" Bon biefen find bie erfte und britte Beiffagung, wenn wir von einiger Bortverfchiebenheit absehen, inhaltlich eins und werden von den meisten alten Eregeten, auch im talmudischen Schrifttum, auf ben Messias bezogen. So übersett das Targum an beiden Stellen recent מסירה דצרקיא "Und ich laffe aufstehen bem David einen Meffias ber Gerechtigkeit." Rizcati und David Kimchi folgen einstimmig in ihren Commentaren zu dieser Stelle biefer Auffaffung. Aber Theodoret bringt auch in Bezug auf biefe Stellen, daß die Juden dieselben als auf Serubabel sich beziehend erklärten. ') Wir alauben auch hier biese Weissagung, wie oben, als Anknüpfung an die historischen Ereigniffe ber Gegenwart, um von ba in die fpatere, meffianische Beit auszuschauen. Das historische Faktum hier, auf bas biefe Weissagung sich zunächt bezieht, ift die Einsetzung bes Königs Zibkia, bes britten Sohnes bes Königs Jofia, ber Matthanja bieß (2. R. 24. 17.) und an bie Stelle bes Jojachin ben Der Prophet hat biefe Ginfepung als eine gludliche Wendung Thron bestieg. bes bevorftebenben Gefchices Judas begrüßt und die besten Soffnungen baran Hierher gehoren die Umwandlung feines Namens in "Zidkijahu", bie durch ארקבר הי erklärt wird, u. a. m. Jeremia hat fich barin getäuscht, aber bas bindert nicht, daß er an diefe Hoffnungen die Beiffagung fur eine fpatere Beit anknupfte. Biel hat ben Eregeten ber Rame " urfere "ber Ewige, unfere Berechtigkeit" ju schaffen gemacht. Das Targum überfest ihn burch: אינבדן כנא וברון בון קדם ה' ביומהדי Es wirb uns Gerechtigkeit widerfahren von Gott in feinen Tagen;" Bizchaft hat bafür: ה" במצדים ארתבר ביבריר נעל זה. David Kimdi ertlart ihn burd: לפי שבימיר יהיה צדק ה' לני קיום ולא יסור unter Sinweifung auf 2. Di. 17. 15., wo Dofes ben Altar nennt: " , ber Ewige, mein Panier;" und 1. M. 33. 20. die Benennung des Altars durch Jatob אלקר ישראל, "Gott, ber Gott Joraels." Man fieht, daß man bem Deffias bie Gottheit nicht querkennen mochte. Die zweite Stelle oben Rap, 30. wird ebenfalls in Diesem Sinne ju nehmen fein und macht weiter teine Schwierigfeit. Größere Aufmertfamteit verwandte man auf die Weiffagung in Maleachi 3. 1.: "Siehe, ich fende meinen Boten, daß er den Weg vor mir ebne und plöklich wird in seinen Tempel der Herr treten, ben ihr verlanget, und ber Bundesengel, nach bem ihr euch fehnt, fiebe, er tommt, fpricht ber Ewige." Auffallend ift, bag bas Targum in ber Biedergabe des "האדרן, "Gerrn" nicht בישירוא, fondern "האדרן, Gerr" fest; es fceint ben Bundesengel, מכאך הברית, und "ben Herrn", האדרן, für eine Perfon zu halten. האדרר hier ift bemnach nicht ber Dlefsias, sonbern "ber Bote", ber zulest mit seinem Ramen "Glia der Prophet" angegeben wird. Anders bentt David Rimdi, ber האדרן burch "bas ift ber Meffias König" interpretirt האדרן. Dagegen ertlärt Jighati האדון burd שלקי המשפט "Gott bes Rechts", ber Strafgericht halten wirb. Uns scheint es, als wenn hier die hoffnung auf die Antunft Esras, des Mannes von durchgreifender Thattraft, ausgespochen wird, ber bekanntlich bie Magregeln zur Reinigung bes jubifchen Bolkstums von feiner beibnischen Bermischung traf.") Eine andere Stelle, die ebenfalls verschiebene

<sup>1)</sup> Bergl. Hengftenberg, Chriftologie II. S. 480. 1) Bergl. Albos Iffarim Abich. 4. Kap. 42, wo ebenfalls die Dentung biefer Stelle auf Esra gegeben wird.

Deutung veranlaßte, ist in Daniel 7. 13. 14. Dafelbst heißt es B. 13.: "Und ich schaute in nachtlicher Erfcheinung, und fiehe, mit ben Bolten bes himmels tam einer wie ein Menfchenfohn, und er gelangte bis an ben Alten an Tagen, und vor ihn brachte fie ihn." B. 14.: "Und ihm wird gegeben herrschaft, herrlichkeit und Königtum, und alle Bolter, Rationen und Sprachen bienen ihm; seine Berricaft ift eine ewige Berricaft, die nicht vergent, und fein Konigtum, bas nicht gerftort wirb." Diefe Stelle wirb von ben meiften alten Eregeten im Talmub und im Mittelalter als meffianisch bezeichnet und auf ben Meffias bezogen. Im Targum und im Talmub') heißt ber Meffias in Bezug auf biefe Stelle: "Wolkensohn", "cur"); ebenso wird biese Stelle ber in Sacharia 9. 1. "daß der Messias reitend auf einem Esel erscheinen werde" gegenüber gestellt und dahin erklart, daß Ersteres geschehe, wenn Jorael fromm sein werbe. Mus ber nachtalmubischen Zeit nennen wir erst Saadja Gaon (892 — 942), ber in feinem Rommentar zu biefer Stelle fagt: זה משידו עדהכר, Das ift ber Meffias unserer Gerechtigkeit." Ihm folgte Jigchati, genannt Rafchi, gur Stelle mit ben Borten הבנשרה u. a. m. Rur Ibn Esra ftellt gegen biefe Auffaffung eine andere auf, daß man unter "Wie ein Menschensohn", מבר אנש, bas Bolt Jerael ju verstehen habe. Er fagt: עם קרדש רק הרא. Ihm folgten in ber Auslegung obiger Stelle bie neueren Eregeten unter Juben') und Chriften. ) Bir feben auch hier von biefen Annahmen ab und glauben gur Ertlarung obiger Stelle Folgendes festzustellen. Rach ben neuesten Unterfuchungen") gebort die Abfaffung bes Buches Daniel ber mattabaischen Beit an. Wir fugen biefem bingu, bag es die Richtung der Partei der Strengfrommen, die unter dem Ramen "Chassidäer", Affibaer" als Gegenpartei ber bamaligen Hellenisten bekannt mar, reprasentirt. Der Berfasser war ein Chassidaer und die ganze Schrift ist eine Tendenzschrift, ben haffibäischen Standpunkt und die hassischen Lehren offen zu bekennen und für sie Propaganda zu machen. Das erste Buch ber Mattabaer tennt bie Chaffibaer zulett als Gegner ber Hasmonaer, die fich neben ber Hohenpriefterwurde auch ben Fürstentitel anmaßten. Wir lefen baselbst 7. 12-14.: "Es versammelten sich zu Altimos und Batchibes viele von den Schriftgelehrten. um Recht zu suchen. Und die Affidaer waren die Ersten, die bei ihnen Frieden Bon bem Grund biefes Bruches ber Affibaer mit ben hasmondern weiß noch ein spateres Buch: "bie Prophetie Mofis" ju berichten; es nennt Herobes die Gottesgeißel gegen das hasmonäische Haus, weil es sich des Königtums in Judaa bemachtigte. ') Gegen biefes Borgeben ber hasmonder verfundet bas Danielbuch bie hoffnung auf ben verheißenen Meffias als ben mahren Konig auf davidischem Throne. Dieser Messias wird nicht, wie Judas Mattabäus, als Rriegshelb und Rampfer mit irbifden Baffen erfcheinen, fonbern vom himmel berab mit bem Meffiasreich urplöglich ohne menfcliches hinzuthun berniebersteigen. Dieses entspricht vollständig den Anschauungen der Affidäer, die ein passives Ausharren jeber Selbsthilfe vorzogen. Demnach ift obige Stelle in Daniel 7. 13. 14. messianisch und die Worte: "und siehe, mit den Wolken bes himmels tam einer wie ein Menschensohn" sprechen von bem verheißenen Meffias. III. Perfonlichkeit des Meffias. a) Seine Borweltlichkeit. Wir haben ion oben bas aethiopische Henochbuch genannt, bas Kap. 48. 2—7. (vergl. 4. B.

<sup>&</sup>quot;) Targum zu 1. Chr. 3. 24. κατυσι κούς τους ") Sanhedrin S. 96 b. γιστικ νους ") Sanhedrin S. 96 b. γιστικ νους χρέλη "Bolte" zu nehmen ift. 3) Sanhedrin S. 98 a. 4) Philippion, Jør. Religionslehre III. S. 144. Leipzig 1865 u. a. m. 4) Bergl. High zu Daniel S. 115 u. 116. Leipzig 1850. Hoffmann, Beiffagung und Erfüllung II. 2. S. 541. 7) So Bertholbt, Einleitung in sammtliche Schriften bes a. T. IV 1505; de Wette in Ersch u. Gruber, Enchslopaedie Teil 23; Ewald, die Propheten bes alten Bundes; High, das Buch Daniel u. a. m. 1) das. Rap. 8. Bergl. Boltmar S. 30.

Esra R. 13. 26.) die Vorweltlichkeit bes Messias ausspricht: "Roch ebe bie Welt geschaffen, mar ber Name bes Messias ba. Auch 1. Betri 1. 20; Ephef. 1. 4. wird diese Braegistens bes Messias mit Rachbrud betont. Im talmubischen Schrifttum ift biefe Lehre ber Myftit ebenfalls ba, aber fie wird unter einer Robifitation mitgeteilt, die jede Annahme von ber Ewigfeit bes Meffias ausschließt. Es merben fieben Gegenstände') aufgezählt, die vor ber Weltschöpfung geschaffen wurden, ju welchen auch ber Name bes Meffias gehört.2) Spatere Mibrafchim baben bier anftatt bes Namens bes Deffias ausbrudlich: "ber Ronig Reffias" מכך הבושיה, aber betonen ebenfalls, baß fie vor ber Weltschöpfung geschaffen wurden.") Die Bibelftellen, welche bie Myftit gur Begrundung biefer Lehre aitirt. find Bf. 72. 17. und Dicha 5. 1. Erstere lautet: "Sein Rame fei ewig; vor ber Sonne währe er (sein Name); mit ihm segnen sie sich, alle Bolter preisen ihn glücklich." Hier wird das "vor", hebr. "D, im Sinne von "vor" an ber Beit, "fruber" gebeutet, alfo: fein Name mar fruher als bie Sonne; er ift norweltlich. Gegen biese Berufung auf biesen Schriftbeweis protestirten bie Lehrer ber Berstanbesrichtung. Ein Teil von ihnen stellt ben messianischen Charafter bes Bfalms 72 entschieben in Abrebe. Diefer gange Pfalm ift nach ihnen in Bezug auf Ronig Salomo und feine gludliche Regierungszeit gebichtet. Gine folche Angabe von Seiten ber Juben bringt schon Juftin in seinem Dialog contra Tryphon; fie mar also im 2. Jahrh. auch zu ben Chriften gebrungen.') Es folgten biefer Auffassung noch Rizchaft (im 11. Sahrh.) in feinem Bfalmcommentar, Ibn Esra u. a. m. Aber auch die Eregeten, welche ben Pfalm 72. meffianisch erklaren, als z. B. Davib Rimchi u. a. m., vermahren fich enticieben gegen obige Debuttion ber Myftiter, inbem fie bas "vor", 505, nicht im Sinne von "früher", sonbern von "Gegenwart", "so lange die Sonne da ist", בערד , früher", sonbern von "Gegenwart", "so lange die Sonne da ist", בערם ביים, erklären. "Nicht besser ergeht es den Mystikern mit dem andern Schriftbeweis aus Micha 5. 1.: "Und bu Bethlehem Ephrata, gering unter ben Taufenben Judas, aus dir geht mir ber hervor, bestimmt zu fein ber Berricher in Brael, beffen Ursprung von ehebem, ben Tagen ber Emigfeit." Die Gegner ber Mustit faffen auch diese Stelle, wie wir schon oben in Teil II. barlegten, gar nicht meffianisch auf, sondern beziehen sie bald auf den Konig Sistia, bald fogar auf Gerubabel. Aber auch die, welche ben meffianischen Charafter berfelben gelten lassen, erklären bas hebr. Wort von "ehebem", מקדם, nicht im Sinne von "vorweltlich", sonbern von "altersher", als von "Davib" her, ber in "Bethlehem" geboren war.") Rach späteren Mibraschim soll auch die Stelle in Jesaia 60. 1.: "Mache bich auf, mein Licht, benn siehe, es kommt bein Licht" von ber Borweltlichteit bes Meffias sprechen, ba hier unter "Licht" die vorweltliche Schöpfung bes Meffias als "Licht", bas unter bem Gottesthron bis zu seinem Erscheinen als leiblicher Meffias verborgen ift, verftanden wird, eine Annahme, die taum ber Wiberlegung wert ist, aber jedenfalls hier erwähnt werden mußte, weil die selbe fich in ben mystischen Lehren ber Mibraschim oft wieberholt.') Gine zweite Stelle, die auf die Borweltlichfeit bes Meffias von ber Muftit bezogen wird, ift 1. M. 1. 2.: "Und ber Geift Gottes schwebte über bem Baffer", wo man ben "Geist Gottes" auf ben Deffias beutet.") Ueber bie Auffaffung biefer

<sup>1)</sup> Diese sieben sind: Die Thora, die Buße, das Paradies, die Hölle, der Thron Gottes, der Tempel und der Name des Messias. 2) Pesachim S. 54a. Nedarim S. 39 d. Pirke de R. Elieser cap. 3. 3) Midrasch mischle zu Spr. Sal. 5. 9. 4) Justin cap. 34. pag. 108. Dialog contra Tryphon. Bergl. Dialog c. 64. pag. 218—220. 3) So dei David Kimchi zu Bs. 72. 4) So dei David Kimchi zu Bs. 72. 5) So dei David Kimchi zu Bs. 72. 1; 90. 15. Der Ressias wird in Bezug auf Daniel 2. 22. "Ressias wird in Bezug auf Daniel 2. 22. "Richt" genannt. Hierzu Midrasch rabba 1. 6. Midrasch Echa rabba 1. 50. 6) Midrasch rabba zu dieser Stelle.

Schriftstelle sprechen wir weiter unten. Enblich nennen wir noch eine chriftliche Hinweisung auf Spr. Sal. 8. 22.: "Mich, die Weisheit, schuf der Ewige als seines Wandels Anfang" mit Bezug auf Joh. 1. 1.: "Im Anfange war das Bort (Logos)", welche bie Deffias = Borweltlichkeit barthun foll,') mas jeboch ohne ben Glauben, ber Messias sei ber "Logos", bebeutungslos ift. b) Ueber= weltlichteit, göttliche Ratur, himmelswesen bes Messias. Auch biese brei Angaben von der Person des Messias tennt nur die Mystit, außerhalb derfelben weiß man nichts von ihnen. Der Meffias ift ba ein Mann von gewaltigen Geistesgaben, erfüllt von Weisheit, hohem Rechts- und Sittlichkeitsgefühl, ausgeruftet mit einer mächtigen Thattraft, ein Sprößling aus bem toniglichen bavibifchen Saufe. Die Schriftbeweise ber Myftit für ihre Lehren barüber finb zahlreich; wir werben bieselben mit ihrem Dafür und Dagegen nach ben biblischen Buchern, benen fie entnommen finb, orbnen und beleuchten. Bu 1. D. 1. 2 .: "und ber Geist Gottes schwebte über bem Baffer" fügt bie Mystit ertlarend hinzu: "bas ift ber Geift bes Meffias", als Beweis von beffen Göttlichkeit und Borweltlichkeit.2) Gegen biese Exegese wird im Mibrasch von anderen Lehrern bemerkt, daß biefer Bers gleich dem in 1. M. 8. 1.: "und Gott ließ einen Bind weben über die Erbe und die Wasser legten sich" zu nehmen sei. Das Bort "Gottes" in 1. M. 1. 2. wird baber in ber Bebeutung von "Bote Gottes" genommen. In diesem Sinne giebt auch das Targum Ontelos diese Stelle wieder burch: "und der Wind vor Gott wehte über die Oberfläche des Wassers.") Ihre Lehre von der überweltlichen Sobeit des Messiad, wie er bober als Abraham. größer als Mofes und erhabener als bie bienfithuenben Engel fei, knupften bie Mystiter an die Worte in Jesaia 53. 13.: "Siehe, mein Knecht wird beglückt, hoch, erhöht und fehr erhaben sein", wo diese brei letten Bezeichnungen die brei genannten Grabationen angeben follen.5) Rach ber Auffaffung ber Lehrer ber Berstandesrichtung, welche die Rap. 52. und 53. in Jesaia auf das Volk Jsrael im Exil und beffen Leiben beziehen,6) wird felbst biese Andeutung hinfällig. Kräftiger find brei andere Beweise ber Mystit über bie gottliche Erhabenheit bes Messias. Der erste ift aus Jeremia 23. 6.: "und bas ist sein Name (bes fünftigen Davibiben), ben man ihm beilegen wirb: "herr unserer Gerechtigkeit", הר' עדקס" (ה. ') Aber auch bieser Beweis wird burch die Aufsassung bieser Weissagung, als für ben König Zebetia gesprochen, entfraftet.") Auch für bie, welche ben meffianischen Charatter biefer Stelle anerkennen, ift biefer Beweis unhaltbar, da fie ben Ramen: "Herr, unfer Gerechter" so erklären, daß ber Rame bie Benennung ber Hulfe Gottes für Israel in den Messiastagen bezeichnet.") Bon der Deutung der Pfalmen 2., 24. und 110., aus denen das Christentum die Stellen für die Gottheit seines Wessias zitirt, findet sich im talmubischen Schrifttum nichts, was sich auf die überirdische Ratur des Messias bezieht, nur daß bieselben

י) Delitsid: "Meifianische Beissaungen" S. 79. 2) Sohar edit. Sulzbach I. S. 128 zu
1. M. 49. 11. אריים בורחפת על פני הביים דא ררחא דמלכא בישיחא במלים אות בורחפת על פני הביים דא ררחא דמלכא בישיחא במלים ווא אוני בורחפת על פני הביים דא ררחא דמלכא בישיחא אוני בורחפת על פני הביים הא אוני בורחא בישיח בי

auch messianisch erklärt werden.") Rur im jungeren Ribrased ju bent Pfalmen, bekannt unter bem Ramen "Schooher Tob", ift eine Stelle, die hiervort abweich und fich auffallend bem driftlichen Dogma von ber Sohnschaft Gottes auguneigen Rubrt fle von einem Befenner bes Chriftentums ber? Saben wir fie als Einschiehfel von frember Sand ju betrachten? Wer vermag barüber zu entscheiben! Rebenfalls bilbet fie eine Anomalie, die ber Beachtung wert ift. Bu Pf. 2. 7.: "Du bist mein Sohn, ich habe bich hellte geboren" wird baselbst bemertt: "und in der Schrift beißt es: "und mit ben Bolten bes himmels tam wie ein Menfdenfobn" Name Rend der beingt als Berwahrung gegen die driftliche Auffassung bieser Stelle eine Erklärung des Ausbruckes: "mein Sohn bist du", daß derfelbe einte Ehrennennung sei, wie ein Herr oft seinen Diener, um ihm Freude zu machen, zu nennen pkegt." Die Verstandesrichtung betrachtet den Psalm 2. als auf Davids Salbung zur Ronig sich beziehend, abgefaßt. ) Als Parallele zu: "ich habe bich beute ge boreit" wirb giff 8. Mt. 32. 18.: "ben Hort, ber bich geboren, haft bu vergeffen hingewiesen. Dem Bfallt 24. wird ber mestianische Charatter vollig abgefprocen, man bezieht benfelben auf ben Ronig Calotto ober auf ben Ronig Siefia,3) beibe Deutungen der Juden waren schon im 2. Jahrh. im Christentum bekannt.") Das gegen wird ber Pfalm 110 balb auf Abraham,") balb auf David ober auf den König histia, ') boch auch auf ben Messias") erklärt. Bon biesen ift die Be ziehung auf Abraham ober auf David die häufigste, ber auch die Gregeten bes Mittelalters als z. B. Jizchati, genannt Raschi, Jon Esca, David Kimchi u. a. m. gefolgt sind. Dagegen wird die Erklärung biefes Pfalmes auf histia im Schrift tum des Talmud und Mibrafch nicht erwähnt; fie scheint spater aufgegeben worben zu fein. Die in Bezug auf ben Meffias ift in ber Agaba noch erhalten, daß in der Zufunft ber Messias jur Rechten Gottes und Abraham ju beffen Linken figen werde. 10) Andere Anführungen von Schriftstellen bei den Mystiken bes Jubentums gelten bem Rachweis ihrer Angabe bes Deffias als eines himmelswesens. Die erste von biesen ist die schon oben gitirte Stelle aus Daniel 7. 13.: "und mit ben Wolken bes Himmels kam wie ein Menschensohn und gelangte bis zu bem hochbetagten", bie auf ben Deffias gebeutet wirb; ber Meffias muß banach ein himmelswesen sein. 11) Die Gegenauffaffung biefer Stelle von Seiten ber Berftanbesrichtung haben mir fcon oben genannt, fie verfteht barunter bas israelitische Bolt mit feinem Martyrertum. Die zweite Schriftstelle ist Daniel 7. 9. von den zwei Thronen, welche R. Aliba im (1. Jahrh.) babin beutete, bag ber eine für Gitt und ber andere für ben Davidiben beftimmt fei. 12) Diefe Erklärung hat bei ben Lehrern ber Berftanbesrichtung feiner Beit (im 1. Jahrh.) bie tieffte Entruftung hervorgerufen; R. Jose ber Galilon rief ihm zu: "Wie lange noch wirst du die Gottheit (Schechina) profaniren?"1) Endlich haben wir noch bie Schriftstelle ju nennen, an welche sie ihre Lehre von der Verborgenheit des Meffias, seinem Berweilen im himmel, im Paradiese,

vo er auf ben Augenblick seines Beruses auf ber Erbe wartet, ') anknüpfen. Diefelbe ift in Dicha 4. 8 .: "Du aber, Berbenturm, Bugel ber Tochter Rions, ju bir wird kommen und gelangen die frühere Herrschaft, bas Königtum jur Tochter Jerusalems." Die ältere Lesart wird wohl statt bar bas mit n gewefen fein, welches "buntel, verborgen" heißt. Dies entnehmen wir aus bem Targum zu biefer Stelle, die übersett lautet: "Du aber, Jöraels Messias, der bu wegen der Sünden der Gemeinde Zions verborgen bift, dir wird das Reich wieder tommen." Richt unermabnt laffen wir noch eine Schriftstelle, welche für bie Annahme ber Gottheit bes Deffias gitirt wirb. In Pf. 45. 7. heißt es: "Dein Thron, Globim, Gott, mahrt ewig, bas Scepter ber Billigkeit ift bas Scepter beines Reiches", mas im Busammenhange mit Bers 3.: "Du, allericonfter von ben Menfchenfohnen, Anmut ift auf beine Lippen gegoffen, barum fegnete bich ber Ewige für immer" und Bers 18.: "Rühmen will ich beinen Namen in allen Gefchlechtern, barum vor ben Bolfern bich preisen, immer und ewig" meffianisch ausgelegt und als Anrebe an ben Messias erklärt wirb, sobaß "Clohim", Gott, fich auf ihn beziehen foll.") Bon ben Dannern ber Berftanbesrichtung, als 3. B. von Abraham Ibn Esra wird nicht in Abrede gestellt, daß dieser Pfalm sich auf den Messias beziehen kann,") aber das "Elohim", Gott, in Bers 7. beziehe sich auf "Thron" in der Bedeutung von "dein Thron ift von Gott" ahnlich dem Ausspruch: "Und Salomo saß auf dem Thron des Emigen" (1. R. 1. 46.), ober in ber Auffaffung "Gott befestigt beinen Thron ewig". 1) Auch nach ber Eregese, bie biefes Elohim auf ben Meffias bezieht, hat biefer Ausbrud burchaus nicht bie Bedeutung von "Gottheit", fondern nur von "Obrigfeit" gleich biefem Ausbrucke in 2. M. 22. 27.: "Globim (Obrigfeit) follst bu nicht fluchen" ober nach 2. Dt. 7. 1.: "Ich habe bich zum ""Elohim"" (Obern) gemacht bem Pharao."3) Zum Schlusse wollen wir noch die Schrift= ftellen nennen und zu beleuchten fuchen, die im Christentum als Beweife ber Gottheit feines Meffias zitirt und in ber Myftit bes Judentums, wenn auch nicht auf ben Messias, so boch auf ein Mittelwesen bezogen werden. Die Eregese ber Berftanbesrichtung im Jubentume protestirt gegen beibe Auffaffungsweisen biefer Stellen und ftellt ihnen andere Ertlarungen entgegen. Wir nennen erft bie in 1. Dt. 1. 26.: "Laffet uns einen Menfchen machen nach unferm Bilbe und nach unferer Geftalt." Die Pluralform "laffet uns" und "nach unferm Bilbe" wird schon von dem jüdischen Alerandriner Bhilo (30 — 50 n.) auf den von ihm aufgestellten "Logos", als ein Nittelwesen zwischen Gott und Welt, gebeutet.") Die Mystit stellt anstatt bes philonischen Logos ihren "Metathron", ebenfalls ein Mittelwesen zwischen Gott und Welt, ) auf, auf ben fich obige Stelle beziehen foll. Das Chriftentum erklärt biefe Stelle auf seinen Messias, die ihm den Beweis von deffen Gottheit liefert; es geschieht dies nach seiner Annahme, Christus sei der leiblich gewordene Logos.") Die Lehrer der Berstandesrichtung sassen die Worte: "Lasset uns einen Menschen machen" im Sinne von "Beraten"

י) Diese Angabe ist schon bei Justin, Dialog contra Tryphon cap. 8. gekannt; befindet sich ganz in den Midraschim: "Serubadel" und "A. Josua den Levi" edit. Jellinek. ") Hebrief 1. 8. ') Jon Esra in seinem Rommentar zu Pi. 45. hat darüber die Worte: Diese Flärung ist von Ihn Esra und die zweite hier ist die des K. Saadja Saon daselbst. ') Rach einer Meinung des Ihn Esra daselbst und Kaschi zu diesem Bers 7. Diese Erklärung datte immer von Delipsch, Messianische Weissaung S. 80 beachtet werden können. Gine neue Aussaliung diese Psalmes giebt Weissmann im Orient. Literaturblatt 1886 Kr. 40—43 als sich auf den Mattadäer "Simon" beziehend. ') Philo de opis, mundi 23. 1. 16. ') Sohar 1. B. Moss S. 25. Ausgabe Sulzbach Justin, Priod Laucher, in der Bedeutung "Gottnächster". ") Eused. praep. Ev. XI. 18. 19. Justin, Dialog Kap. 57. u. a. a. O.

ober "Berudfichtigen" auf. Gott beriet fich (berudfichtigte) bei ber Menfchen: iconfuna mit ben Schopfungen bes himmels und ber Erbe, ') ober er gog feine Engel barüber zu Rat,2) als Lehre für ben Menschen, bag auch er sich bei Unternehmungen mit ben Geringeren beraten soll.3) Daß nicht mehrere Gottbeiten bei ber Menschenschöpfung thätig waren, beweist ihnen die Singularforn in bem barauf folgenden Bers 27.: "Gott fcuf ben Menschen in seinem Bilbe." Die Gottähnlichkeit bes Denschen besteht nach ihnen bald in ber geiftigen Begabung,") bald in feiner Herrschaft über die Schöpfung,") bald in feiner Freiheit, bas Gute ober bas Bose zu mählen.1) Die zweite Stelle ist in 1. Dt. 3. 22.: "Siehe, ber Menfch ift wie Giner von uns." Auch hier giebt die Bluralbenennum "von uns" ben Rirchenvatern ben Beweis ber Mitthatigfeit Chrifti, bes vorweltlichen Deffias, bei ber Schöpfung.") Auch die altere jubifche Myftit versteht unter "wie Siner von uns" "wie Siner ber Engel." Diese Erklarung wird jeboch schon im 1. Jahrh. n. von R. Atiba perhorreszirt und bas "wie Siner von und" auf die menschliche Willensfreiheit, das Gute ober das Bose zu mablen, bezogen.") Die britte Stelle ift in 1. M. 19. 24.: "Und ber herr ließ regnen über Sodom und Amora Schwefel und Feuer von bem herrn vom himmel." Der Anfang und der Schluß dieses Berses sprechen von zwei Gottheiten, was bas Chriftentum auf bie Mitthatigfeit feines Meffias, als bes zweiten Gottes, bezieht. 10) Auch die Mystit erkennt in dieser doppelten Benennung von "herr in biefem Berfe zwei verschiebene Perfonlichteiten an; fie verfteht unter "ber herr ließ regnen" "ben Engel Gabriel" und beutet die Borte "von bem herrn vom Himmel" auf Gott. 11) Die Lehrer der Berstandesrichtung verwerfen diese Erklärung und behaupten unter hinweisung auf 1. Dt. 4. 23; 1. R. 1. 33; Ester 5. 8., wo ähnliche Wiederholungen vorkommen, daß diese nicht seltene Wiederholung eine oft gebräuchliche Redefigur sei. 12) Die vierte Stelle ist in 2. M. 23. 20.: "Siehe, ich fende einen Engel vor dir her, bich auf bem Wege au buten und dich an den Ort zu bringen, den ich dir bestimmt habe. bich vor ihm in Acht, hore auf feine Stimme, sei nicht gegen ihn widerspenftig, benn er verzeiht nicht euren Abfall, da mein Name in ihm ift." Der Engel, ber hier als Kührer der Israeliten an die Stelle Gottes treten foll, ift, behauptet die dristliche Patristik, 13) kein anderer als Christus. Auch die Wystik benkt hier an ihren Mittler Metathron (f. oben), ber ben Ramen Gottes führt. Gegen beibe Erklärungen weift bie Berftanbesrichtung auf 2. Dl. 23. 33, bin: "Wenn beine Gegenwart nicht mitzieht, fo ziehen wir nicht von bannen" und lehrt, daß Jörgels Führer in Wirklichkeit Gott allein gewesen. 14) IV. Aufgabe und Werte des Deffias. In teinem Teile ber Meffiaslehre fteben fic bie beiden Strömungen im Judentume, die rationalistische und mystische, so fcroff gebenüber als in biesem hier. In ben Prophetenreden von dem fünftigen

Davidiben, Meffias, find die meffianischen Beilsguter, die Berte des Reffias. politische und ethische jugleich. Die Wiederherstellung des bavidischen Reiches und die Aufrichtung des bavidischen Thrones, benen die Sammlung und die Rudtehr ber zerstreuten Reste bes israelitischen Boltes vorausgeben sollen, werden als die Gründung eines Reiches des Rechts und des Friedens für alle Bolter verbeißen. Der Meffias ist ber Friedensfürst und ber Richter unter ben Nationen, die fic um ihn schaaren und sich bem so entstandenen Gottesreiche anschließen werden. Die Berstandesrichtung hat an dieser Reichnung der Wessiaswerke sestgebalten, dagegen fpricht die Myftit vorzugsweise von einer Menge messianischer Seilsguter, rein religiosethischer Ratur, die jene gar nicht fennt. Dieselben finb: 1. die Bieberherstellung des angeblich durch den Sundenfall Abams vernichteten, vollendeten Urzustandes ber Welt und bes Menschen; 2. bas Brechen ber Macht und ber herrichaft bes Satans nebst ber völligen Befiegung besfelben, Die Befreiung der in der Solle Schmachtenden, die Totenerwedung, die Gesetzerneuerung, die Ausbreitung ber Berrichaft bes meffianischen Reiches über alle Bolter, bas Gerichthalten des Wessias auf einem Throne neben Gott u. a. m. Die Mystik sucht für biese ihre Angaben gewisse Begründungen in ben Schriften bes alten Testaments auf, die auch hier von den Lehrern der Berstandesrichtung als bodenlos mrudgewiesen werben. a) Die Wiederherstellung burch den Wessias des durch den Sündenfall Adams Bernichteten. Für diese Angabe findet die Dinftit ben Schriftbeweis in 1. Dt. 2. 4.: "bas ift die Entstehungsgeschichte, הרכדות, des Himmels und der Erde, da er sie fcuj" und Ruth 4. 18.: "bas ift die Geschlechtsfolge, חרכדרת, des Perez, des Urahns Davids und des Davibiden (Wessias);" in beiden Stellen, sagt sie, wird das hebr. Wort mron, plono, mit n geschrieben, gegen die übliche Schreibart mit Beglaffung des zweiten bei der Schlußsilbe nn, dieses übrige n hier beutet, als Rahl 6, auf die sechs Gegenstände bin, die durch Abams Sundenfall der Welt und dem Menschen verloren gingen (bie Schönheit des Menichen, beffen Große und Leben, Die Qualität der Baumfrüchte und der Erdfrüchte und der Glanz der Himmelslichter) und durch ben Meffias, Sohn Davids, Abkömmling des Berez, wieder erfest werben follen.') Den Lehrern ber Beritandesrichtung, welche die Lehre von ber Erbfunde nicht tennen, mar bieje Schriftandeutung von teinem Belang. Indeffen fügt das myftische Targum Jeruschalmi zu 1. Ml. 3. 15.: "er wird dir den Ropf verwunden und du follst ihm feine Ferse verwunden" die Worte hingu: "dir, Shlange, wird teine Heilung mehr, aber fie, die Menschen, werden Frieden machen am Ende der Tage, am Tage des Königs Weffias."-) In Verbindung damit ift die myftijche Borftellung, die in der Schlange den Satan erteunt,") und ihre Lehre von der Ueberwindung des Satans, der Bernichtung seines Reiches, durch den Wessias. 1) Einen deutlicheren Schriftbeweis zitirt die Winftik für ihre ebenfalls hierber gehörende Lehre: "ber Tod in Folge der Sunde Adams werde in der Zufunft, in den Meffiastagen, aufhören" aus Jejaia 25. 8.: "Er vernichtet auf ewig ben Tod; ber Berr, der Ewige, wischt die Thräne von jedem Angesicht." Die Verstandesrichtung hat Begen diese Aufstellungen ihren Ausspruch: "Den Unterschied zwischen den Tagen der Gegenwart und denen des Mefsias bildet nur die Unterwürfigkeit unter

י) Midrasch rabba 1. M. Mbjd, 12. unb bajelbjt 4. M. Mbjd, 13. כל תרלדות חסירין בנגד ו' דברים שנטלי מאדה"ר רעתידין לחזור על ידי מון תרין מפכי מה אינון חסירין בנגד ו' דברים שנטלי מאדה"ר רעתידין לחזור על ידי שנטלי מאדה"ר בהקלקלו היון של שני שנא Bergl. hierzu bajelbjt ben Mibrajdcommentar «Mathanoth Keduna». Deutlider bajelbjt עד שבא שבה"ר בתקלקלו ואינן דוורין לתיקן עד שבא אדה"ר בתקלקלו ואינן דוורין לתיקן עד שבא שני אלה תרלדות פרץבן פרץ ולד חויא לא יהוי אסרי ברם "Der Tegt lautet" (" שני אלה תרלדות פרץבן פרץ "שפריתא בעקבא בסוף עקב יומיא ביומא דומלכא משיחא עתידין הינון למיעבו (" שפריתא בעקבא בסוף עקב יומיא ביומא ביומא מון הינון למיעבו (" שפריתא בעקבא בסוף של Sallut II. zu Sejaia § 295.

bie frembe Berricaft"; sie will bamit nur ben Glauben an einen politischen Ressias befunden. ') b) Das Brechen ber Macht bes Satans und feine Rerbammung. Die Lebren bes Dipftizismus barüber bringen bas gethiopische Benochbuch und fpater bie Evangelien. Rach Rap. 10. 4. ff. bes Benochbuchs foll Azazel (=Satan), gebunden an Sanden und Fugen, in die Bufte Dadael und von da am Tage des Gerichts in den Feuerpfuhl geworfen werden. In dem Evangelium Johannis 14. 20. (vergl. Johannes 12. 31.; 16. 11.) ift der Meffias ber Belb, ber ben Rampf mit bem Satan austämpft. Auch in ben Mibrafdim finden wir diese Angabe an mehreren Stellen. Rach einer erblickt ber Satan ein Licht unter bem Gottesthron, er fragt erstaunt: "Bem biefes Licht?" Da wird ihm die Antwort: "Für ben, ber bich mit Schmach gurudweisen wird." Der Satan spricht: "Beige mir ihn!" Er fab ihn und fiel eridroden gur Erbe, ausrufend: "Das ift ficherlich ber Meffias, ber mich und bie Meinigen in bie Solle werfen wird!"2) Als Schriftbeweis gilt ber icon oben sitirte Bers aus Jesaia 25. 8.: "Den Tob vernichtet er auf immer; ber Herr, ber Ewige, wischt die Thrane von jedem Angesicht". c) Die Gollenfahrt und bie Befreiung ber in der Solle Schmachtenben. Die im Chriftentum zum Dogma geworbene Lehre von ber Höllenfahrt seines Messias findet fich auch unter ben Deffiaslehren ber Myftit im Mibrafch. An einer Stelle beißt es: "Serubabel (im Mibrafc Prototyp bes Meffias) fahrt mit ber Schechina in bie Solle hinab und verrichtet baselbst bas Rabbischgebet (bas Gebet für bas Seelenheil der Berftorbenen), worauf die Sunder, welche ,,,,,Amen" rufen, von der Holle befreit werden."3) Die andere hat darüber: "Der Meffias führt ben Bolts- und Gefeteslehrer R. Josua ben Levi (im 3. Jahrhunbert) in die Bolle, wo er ihm die verschiebenen Einteilungen zeigt. Die Gunder bafelbft rufen beim Anblid bes Messias freudig aus: "Das ift ber, welcher bestimmt ift, uns von da ju befreien!"1) Gine Schriftandeutung für biefe Lehre von ber Sollenfahrt bes Messias findet bie Mystit in Jesaia 26. 2.: "Deffnet bie Pforten, baß einziehe bas Bolt, bas ben Glauben bewahrt", wo sie im hebr. Text anftatt מארכרים אבור, "die den Glauben bewahren" die Borte: סורבור אבורים, "die "אור מארכורים אבורים אבורים, "die Bunder, mie schon ermähut, bei der Hollen: fahrt des Messias (baselbst Serubabel, Sohn Schealthiels, Prototyp des Messias) auf bas ba gesprochene Gebet "Amen" rufen und baburch von ber Solle erloft werben. ) d) Die Totenerwedung. Die Belebung ber Toten burch ben Meffias wird ausbrudlich in den Evangelien (1. Corinth. 15, 22.; Apok. 20, 5, 1.) angegeben; boch hat biefe Angabe die bes gethiopischen Senochbuches 50. 1.; 4. B. Esra 2. 42. ff.; 7. 31.: "Die Auferstehung werde zur Zeit bes Meffias erfolgen" zu ihrem Vorläufer. Auch ber Mibrasch hat diese Lehre, und wird fie in dem hebr. Worte יכרך in Pf. 72. 17.: "vor der Sonne wird er fortbauern" angebeutet gefunden, indem bas Wort יכרך in ber Bebeutung von "erweden" genommen wird. "Der Mefsias heißt', "Jinnon", weil er bie Toten aufermeden mirb." () e) Erneuerung bes Gefetes. Bon einem neuen Gefet burch ben Deffias fprechen mehrere Dlibraschim; es war bies eine weitverbreitete Lehre ber jubifden Muftit, die ebenfalls von den Lehrern der Berftandesrichtung entschieden bekampft wurde. "Gott wird in der Zukunft die neue Lehre, Thora,

י) Diefer Mußspruch ift von dem Lehrer Samuel im 3. Jahrh. n. Gemara Sanhedrin S. 91 b. אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד י) Jastut Jesaia § 359. י) Jastut II. § 296. Beth hamidrasch II. S. 50. edit. Jeslinek. י) daselbst. אל תכרי שומר אמנים אלא שאומרים אמן שבשביל אמן נעלו 296. הישעים מגיהנם אל מאומרים אלא שאומרים אמן (\* רישעים מגיהנם מגיהנם שפטענות bieses Stammes Kohut Aruch voce ינדן

bie er burch ben Meffias geben wirb, erklaren"; ') "Gott wirb bie Grunbe ber neuen Thora, die er durch ben Meffias veröffentlichen wird, erörtern,"2) Es wird für diese Angabe feine Bibelftelle gitirt, nur das Targum paraphrafirt ju Jefaia 12. 3 .: "Und ihr fprechet an diesem Tage, bantet bem herrn, rufet in feinem Ramen"; "Und ihr empfanget ein neues Gefet."3) Erft jungere Mibraschim erklaren die Worte in Pf. 146. 7.: "Der Ewige befreit bie Gefeffelten" durch: ",der Ewige erlaubt bas Berbotene" b. h. er bebt in der Ru= funft die Gesetzerbote auf. ') f) Gericht. Die Abhaltung eines Weltgerichts burch den Messias wird schon in der alteren Mustit als eine Thatiakeit bes Meffias bezeichnet. Im aethiopischen Henochbuch Rap. 48. und 61. und 4. B. Esra Rap. 2, und 13, 26, 37, und 52, beißt es; "Er (ber Meffias) fist bei Gott auf bem Throne und vollzieht das Richteramt." Auch die Evangelien laffen diefes Gericht am Ende ber Tage burch ben Meffias (Chriftus) halten. 3) Bei den Ruden ftieß biefe Lehre von dem Abhalten des Gerichts burch ben Deffias im 1. Jahrh. auch im Rreife ber jubifchen Mustiter auf Wiberfpruch. So werden die in Daniel 7. 9. erwähnten zwei Throne von bem Gefeteslehrer R. Atiba (im 1. Jahrh.) dahin erklärt, daß der eine für Gott und ber andere ftr den Davididen bestimmt fei. Diese Ertlarung rief die Entruftung bes Geseteslehrers R. Jose Haglili hervor, ber ihm zurief: "Atiba, wie lange wirft du noch bie Gottheit (Schechina) profaniren!" Richt besto weniger treffen wir später biese Lehre bei ben Lehrern ber Doftit unangefochten. Bir baben bereits oben die Stelle gitirt, die ben Dieffias Gericht über ben Satan halten läßt, daß durch ihn die Sunder in der Solle befreit werden. Gine andere Angabe erklart bie in Sacharia 9. 1. vortommenbe ratfelhafte Benennung "Habrach", , , als ben Namen bes Deffias, und zwar in Bezug auf feine tunftige Richterthatigkeit in ber Bebeutung von "fcarf und weich" burch Teilung biefes Bortes in feine zwei Silben: זה "icharf" und זה "weich", daß der Deffias gegen die Beiben "fcarf", aber gegen Frael "weich" b. h. mild vorgehen werbe. ) g) Geschide, Leiben und endliche Anerten nung. Die Lehre von einem leidenden Deffias, wie berselbe zur Sühne der Sünden des israelitischen Bolkes und der Menschbeit im Allaemeinen ein Seer von Leiden zu tragen habe, ist ebenfalls eine Frucht der fpateren jüdischen Mystit, die auch von den Lehrern der Verstandesrichtung betämpft und zurudgewiesen wirb. Im Christentum erklärte man sich nach berfelben bie Leiben und ben Tob seines Dleffias und hielt dieselben als eine Erfüllung obiger Lehre und einen Beweis ber Wahrhaftigkeit seiner Deffianität.6) Die Dipftit des Judentums unterscheibet fich in bieser Lehre von dem Christentum badurch, baß fie zwei Meffiaffe annimmt, einen Dleffias Sohn Davids, Davididen, und einen Messias Sohn Josephs ober Ephraims, den Messias der zehn Stämme, und letteren als den leidenden angiebt. So wird diese Angabe von den Lehrern des 3. Jahrh. n. (s. weiter) vorgetragen. Ob auch bie ältere jüdische Mystik biese Lehre in dieser beschräntten Gestalt tannte, ist aus Mangel an alteren Quelleuangaben nicht erweisbar. Auffallend erscheint es, daß das aethiopische Henochbuch nichts von einem Leiben ober gar von einem Tob des Messias zur Sühne der Sunden weiß; ebenso nicht das jungere 4. Buch Esra, das nur von einem natürlichen Tob bes

<sup>&</sup>quot;מררים מעני תררה חדשה שעתיד ליתן על די משיח (על די משיח מעניר חדשה שעתיד ליתן על די משיח מעניר חדשה שעתיד ליתן על די משיח מעניר תררה חדשה שעתיד ליתן על די משיח מעניר תררה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח מעניר תררה חדשה שלוות מעניר מעניר מעניר מעניר אולפון חדתא שלוות מעניר אולפון חדתא שלוות מעניר אולפון חדתא שלוות מעניר אולפון מעניר שלוות מעניר מעניר שלוות מעניר מעניר שלוות מעניר מעניר מעניר שלוות מעניר מעניר

Respas nach vierzigjähriger Regierung spricht. Auch nach bem Evang. Joh. 12. 32. versteben einige Runger den Tob Resu mit seiner Wessianität nicht zu vereinen. Sollte die judische Mostit diese Lehre dem Christentum entnommen haben -, was durch den Vertehr der Judenchriften mit den jüdischen Bolts- und Gesetze lehrern in den ersten 3 Jahrhunderten leicht geschehen konnte? Diese Frage bedarf einer besonderen eingehenden Erörterung, die nicht zu unserm Thema ha gehört. Unsere Sache ist die Brufung der Nachweise bieter Lehre in dem Schult tum bes alten Testaments, wie dieselben von Seiten ber Dystifer angegeben mi von den Lehrern der Berstandesrichtung zurückgewiesen werden. Wir nennen er bie Schriftstelle in Sacharia 12. 10.: "Und ich gieße über das Haus David aus einen Geift ber Gnabe und ber Gnabenfulle, und fie fcauen ju mir empor wegen beffen, ben fie durchbohrt hatten, und fie flagen uber ihn gleich da Rlage über einen einzigen und jammern über ihn wie man jammert über ber Erstgeborenen."1) Dieselbe wird im Talmud von einem Lehrer bes 3. Jahrt. n., von R. Dosa, messianisch aufgefaßt und auf den Tod des Mejsias Som Joseph, bes Messias ber Behnstämme, ber im messianischen Kriege gegen Gog Magog mit seinen Bölkerschaaren fallen werde, gebeutet. 2) Gegen Diese Ant faffung bemerten die Eregeten der Berstandesrichtung, daß die Angabe: "der fie durchbohrt hatten" sich auf jeden Einzelnen von den Israeliten, die in dem Rampfe der Bolter gegen Juda und Jernfalem gefallen, beziehe, fodaß die Feinde, die Bolter, aber nicht die Israeliten es find, welche die That des Durch bohrens vollzogen haben.3) Die älteren Uebersehungen: die Septuaginta und das aram. Targum zu den Propheten, haben ebenfalls dieselbe Auffaffung biefer Stelle, aber sie geben das Berbum דקרר in der Bedeutung von "jchimpflich be handeln," also in bildlichem Sinne, wieder. 1) So übersett die Septuaginta die שלו הקרר בקרר של burd: "ἀνθ΄ ων κατωρχήσαντο" dafür, daß fie (iba) schimpflich behandelten (Hieron: Pro eo quod insultaverunt). Am deutlichsten ik diefe Deutung des את אשר דקרר auf die Kölfer gegen Jerael in der Ueberjesung bes Targum durch על די אכולכולר "weil sie mißhandelt (vertrieben) wurden," als die Israeliten durch die Bölfer. Es ist in beiden Uebersetungen durchaus mich nötig, an eine Aenderung des Textes zu denten, als wenn die Septuaginta an statt 777 das Wort 777 gelesen habe, wie Liele annehmen. 5) Aber dafür steht es fest, daß beide die Lesart des hebr. Textes hatten: אשר דקרר, nicht אשר דקרר, nicht Das ru fehlte bei ihnen und mag vielleicht später zur Bezeichnung bei Objetts einaeschoben worden sein. Die zweite Schriftstelle ift in Daniel 9. 25. 26. Dieselbe lautet in deutscher Uebersetzung: "Und erkenne und verstehe: vom Ausgang bes Wortes, wieder zu erbauen Jerufalem bis zu einem Gefalbten, einem Kürsten, sieben Wochen; in zwei und sechzig Wochen wird wieder erbaut Markt und Graben, aber in bedrängten Zeiten." "Und nach zwei und fechis Wochen wird dahingerafft ein Gesalbter und ein solcher ist ihm nicht mehr, son bern die Stadt und das Seiligtum verwuftet das Bolt des tommenden Furften,

<sup>&#</sup>x27;) Die Uebersetung dieser Schriftstelle ist nach dem masoretischen Tert 'Doch soll nach Rabbinowitz, Dikduke Sopherim B. III. München 1870. Teactat Sucea in Talmub die Lekart Doch soll nach Rabbinowitz, Dikduke Sopherim B. III. München 1870. Teactat Sucea in Talmub die Lekart der Massoria die in ihm" gewesen sein. In unseren Talmudausgaben dagegen ist die Lekart der Massoria die die Septuaginta, das Targum, Spr. u. hieren als die richtige gilt. ') Gemara Sucea S. 52a. In unseren Talmudausgaben dagegen ist Lekart der Messoria die Gehren der Abehrstämme, und von einem "Messoria Sohn David". Ersterer hat zur Aufgabe, die zehr Stämme zu sammeln. Er zieht mit ihnen in den Krieg gegen die gegen ihn sich sich Böster und fällt im Kriege. Darauf erscheint der Messoria Sohn David und vollssührt der messoria der Bert. Bergl. darüber in dieser R. E. II. Artitel: "Messoria Sohn Josed".

') So Jizchafi, David kimchi zur Stelle und im Buche Chisuk Emuna p. 211. edit. Danis 1865. ') Bergl. Fürst, hebr. Wörterbuch voce pp. ') Bergl. Hengstenderg, Christologie des a. T. III. S. 500. Berlin 1856. Zweite Ausgabe.

ie er burch ben Meffias geben wirb, erklaren"; 1) "Gott wird bie Grunde ber euen Thora, die er burch ben Meffias veröffentlichen wird, erörtern."2) Es ird für biefe Angabe feine Bibelftelle gitirt, nur das Targum paraphrafirt gu efaia 12. 3.: "Und ihr fprechet an biefem Tage, bantet bem herrn, rufet t seinem Ramen"; "Und ihr empfanget ein neues Gefet."3) Erft jungere Ribrafdim erklaren die Worte in Pf. 146. 7.: "Der Ewige befreit die Geffelten" burch: "ber Ewige erlaubt bas Berbotene" b. b. er bebt in ber Ru= inft die Gesetsverbote auf. 1) f) Gericht. Die Abhaltung eines Beltgerichts urch ben Meffias wird ichon in ber alteren Myftit als eine Thatigteit bes Ressias bezeichnet. Im aethiopischen Henochbuch Rap. 48. und 61. und 4. B. Bra Kap. 2. und 13. 26. 37. und 52. heißt es: "Er (ber Meffias) sitt bei lott auf bem Throne und vollzieht bas Richteramt." Auch bie Evangelien affen biefes Gericht am Ende ber Tage burch ben Meffias (Chriftus) halten. 1) Bei ben Juben ftieß biefe Lehre von bem Abhalten bes Gerichts burch ben Reffias im 1. Jahrh. auch im Rreife ber jubifchen Mystiter auf Wiberspruch. 30 werben die in Daniel 7. 9. erwähnten zwei Throne von dem Gesetzebrer A. Afiba (im 1. Jahrh.) babin erflärt, daß ber eine für Gott und ber andere ar ben Davibiben bestimmt sei. Diese Erklarung rief bie Entruftung bes Beeteslehrers R. Jose Haglili hervor, ber ihm zurief: "Atiba, wie lange wirft n noch die Gottheit (Schechina) profaniren!"") Richt besto weniger treffen wir pater diese Lehre bei den Lehrern der Dlystif unangesochten. Wir haben bereits ben die Stelle zitirt, die den Deffias Gericht über den Satan halten läßt, daß rurch ihn die Sunder in der Hölle befreit werden. Gine andere Angabe erklärt vie in Sacharia 9. 1. vorkommende rätselhafte Benennung "Habrach", , , als ben Ramen bes Deffias, und zwar in Bezug auf seine tunftige Richterthatigkeit in der Bedeutung von "scharf und weich" durch Teilung biefes Wortes in feine zwei Bilben: אות "fcarf" und אות "weich", daß der Meffias gegen die Heiben "fcarf", ther flegen Jorael "weich" b. h. milb vorgehen werbe. ') g) Gefchide, Leiben Jabliche Anerken nung. Die Lehre von einem leibenden Wessias, wie ders Sühne der Sünden des israelitischen Bolkes und der Wenscheit im Allgeein Heer von Leiden zu tragen habe, ist ebenfalls eine Frucht der späpischen Mystit, die auch von den Lehrern der Verstandesrichtung betämpft agewiesen wird. Im Christentum erklärte man Ex d ben Tod seines Defsias und hielt dieselben als eine Erfüllung obiger **d** einen Beweis der Wahrhaftigkeit feiner Messianität. 6) Die Mystik des ks unterscheidet sich in dieser Lehre von dem Christentum baburch, daß Messiasse annimmt, einen Messias Sohn Davids, Davididen, und einen Sohn Josephs oder Ephraims, den Messias der zehn Stämme, und letden leidenden angiebt. So wird diese Angabe von den Lehrern des 3. . (f. weiter) vorgetragen. Db auch die altere judische Mystik biese Lehre in forantten Geftalt tannte, ift aus Dangel an alteren Quellenangaben nicht dr. Auffallend erscheint es, daß das aethiopische Henochbuch nichts von eiben ober gar von einem Tob bes Messias zur Sühne ber Sünden weiß; nicht das jüngere 4. Buch Esra, das nur von einem natürlichen Tod des

הב"ה דררש תירה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח מירה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח מירה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח מעני תורה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח מעני תורה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח מושני תורה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח מושני מושני מושני מושני מירו אולם מושני מושני

unfere Bergehungen werben feinetwegen vergeben," ישומנא בדיליה בכן על הובנא הרא יבער. Bir ertennen barin bie ältere mystifche Angabe von ben bie Sunden fühnenden Leiden des Messias. Gine andere fich biesem an: foliefiende muftische Lehre barüber ift die von den anonymen Rabbanan in der Gemara Sanhebrin S. 98b., bie zur Begründung der angegebenen Bezeichnung bes Meffias als bes Leibenben auf Jefaia 53. 4. hinweisen: "Bahrlich, unjere Krantheit trägt er und unfere Schmerzen bulbet er, aber wir halten ihn als burch Gott geplagt, gezüchtigt und gebrudt." ) Endlich nennen wir noch eine britte Stelle,2) mo in Ruth Rap. 2. 14. die Borte: "Mache bich herzu" in der Bebeutung "nabe bergu" auf ben König Deffias, und ebenfo daselbst: "und tunk beinen Biffen in Effig" auf beffen Leiben gemäß Jefaia 53. 7.: "verwundet wegen unferer Miffethat" bezogen werben. In allen breien wird vom Deffias nur allgemeinhin gefprochen, man tennt nicht die Angabe von zwei Messiassen, den Messias Sohn Joseph, bem ber zehn Stämme, und bem Davidiben, dem Messias bes haufes Juba, und bie Unterscheibung amischen ben beiben, bag ber leibenbe Messias ber Messias Sohn Joseph sei. Noch in bem Buche Sohar, ber sogenannten Bibel ber Mystiter, ift ber "leibenbe Deffias" ber Deffias allgemeinhin. Die Stelle barüber fagt unter Anberen: "Im Garten Gben ift eine Halle, welche "die Halle ber Kranken" heißt. In biefer ist ber Messias, ber ba ruft: "Alle Leiben, Schmerzen und Drangfale Israels follen über mich kommen!" Und sie kommen über ihn. Und wenn er die Schmerzen Israels nicht als Strafe der Gefetesübertretung auf sich genommen hatte, mare tein Menfch im Stande, biefelben zu ertragen, wie es beißt: "Bahrlich, er trug unfere Rrantheit" (Sefaia 53. 4.). Da Israel noch im heiligen Lanbe wohnte, entfernte es burch Gebet und Opfer alle Leiden und Schmerzen der Welt, aber jest thut es der Wessias.3) Gine andere Angabe stellte, wie bereits oben angegeben, der im 3. Jahrh. n. lebende Lehrer R. Dofa auf, der von zwei Meffiaffen fpricht, einem Deffias Sohn Davids und einem Meffias Sohn Josephs, und letteren als ben zum Guhneleiden bestimmten bezeichnet. Es ift immerhin merkwürdig, daß eine Menge Stellen in ben späteren Mibraschim nur ben Davibiben als ben bugenben Ressas bezeichnet und ben "Meffias Sohn Joseph", ber boch ber leibende fein foll, gar nicht nennt. Es beweift bies, daß die Angabe von R. Dosa nur eine zeitliche (in Bezug auf Messias=Barkochba) gewesen, die nicht von Allen geteilt und später außer einigen Mibraschen weiter nicht beachtet wurde. ') In den bierher gehörenben Studen ber späteren Mibraschim (etwa vom 7. Jahrh. ab), besonders in der Besitta,5) bemerten wir eine Berschmelzung beiber Angaben, fobag in benfelben balb ber Deffias Davibibe, balb ber Deffias Sohn Joseph der bugende Messias ift. Bielleicht ift dieselbe aus einer Zusammentragung beiber verschiedenen Angaben entstanden, ober wir haben eine jüngere Bearbeitung älterer Relationen vor uns. In der Widraschschrift Besikta Rabbathi, herausgegeben von Friebmann, Wien 1880, Seite 162 haben wir ein folches Stüd,

<sup>&</sup>quot;Und die Rabbanan sagen: "Der Weiße (Aussätzige) vom Lehrhause Rabbis ist sein Rame, benn es heißt: "wahrlich, unsere Krankeit trug er u. s. w." Rach Baba mexia S. Sta. hatte Zehuba der Heilige, der hier unter "Rabbis" verstanden wird, zu leiden sechs Jahre an Scharbod; er sühnte dadurch die Sünden seiner Zeitgenossen, sodaß (nach Jeruschalmi Kilaim S 32 b. das. Kethuboth S. 35 a.) in seinen Tagen dei Franze teine Fehlgeburt und kein Tod dei Schwangeren vorlamen; er galt somit als Prototyd des leidenden Messach rabba zu Ruth 5. 6. nach Kap. 2. 14. 3) Sohar II. S. 202 b. u. S. 212. 4) Hidrasch rabba zu Ruth 5. 6. nach Kap. 2. 14. 3) Sohar II. S. 202 b. u. S. 212. 4) Hierher gehören außer den obengenanuten drei Stellen noch Midrasch Thillim zu Bs. 2. 6; Pesikta Rabbathi K. 34 zu Sach. 9. 9. חרובר על ההתער על הרובר Sanhedrin S. 98 von R. Josua den Levi und Sanhedrin S. 93 b. der Ausspruch des R. Alegander über Ses. 11. 8.

bas balb ben Davibiben, balb ben Ressias Sohn Rosevb als ben bukenben Messias vorführt. Bir gitiren biefes Stud bier in beutscher leberfetung: "In ber Boche, ba ber Davidide kommt, bringen fie eiserne Balten, die auf seinen Sals gesett werden, baß feine aufrechte Gestalt gebeugt wirb. Er fcreit, weint und feine Stimme bringt nach oben: "Herr ber Welt", ruft er, "wie groß ift benn meine Rraft, mein Geift, meine Seele, meine Glieber? Bin ich boch nur ein Menfch von Kleifc und Blut!" Auf biefe Stunde weinte David: "Troden ift meine Rraft gleich einem irbenen Scherben (Bf. 22. 16.). Gott, ber Beilige, gelobt fei er, antwortet : "Ephraim, Meffias meiner Gerechtigkeit! Du haft es fo foon von ben Tagen ber Schöpfung auf bich genommen." Bier wirb anfangs von bem Meffias Davibiben gefprochen, mabrend julest berfelbe "Meffias Ephraim" (ber Meffias ber zehn Stämme) genannt wird. Eine völlige Umarbeitung einer älteren Relation nach ber jüngeren Angabe von bem Messias Sohn Joseph als bem bußenben Messias bemerken wir auch in einem anbern Stude baselbst S. 161. Es beißt bafelbft: "Das, mas burch David mittelft bes heiligen Geiftes gefagt murbe: ""benn nur bei bir ift ber Quell bes Lichtes, in beinem Lichte feben wir Licht" (Bf. 36. 10.). Wem galt dies? Rur Jerael! Welches ift das Licht, auf welches die Gemeinde 36: rael hofft? Es ist das Licht des Messias, denn es heißt: "Gott sah das Licht, benn es war aut" (1. M. 1. 4). Gott schaute ben Messias und bessen Berke. ebe bie Welt geschaffen wurde, ba verbarg er ben Deffias unter ben Thron seiner Herrlichkeit. Es sprach ber Satan: "Herr ber Welt! Das unter bem Thron verborgene Licht, wem gehort es?" "Dem", warb die Antwort, "ber dich beschämt zurüdweisen wird." Er sah ihn und erschroden rief er aus: "Das ist gewiß ber Messias, ber mich und alle Kurften ber Boller in die Hölle werfen wird", benn es heißt: "und er vernichtet auf immer ben Tob und ber Herr, ber Ewige, wischt bie Thrane von jedem Angesicht" (Jefaia 25. 4.). So wird hier von bem Meffias allgemeinhin gefprochen, also von bem Meffias Aber bald barauf foll es ber Meffias Ephraim fein, in beffen Sohn Davids. Sanbe ber Satan fallen werbe.') Auch in ben alteren Berichten von ber Berborgenheit bes Meffias tennt man ben Meffias Sohn Joseph noch nicht. So spricht bie altere Muftit im gethiopischen Benochbuch Rap, 48, und 61, und bas 4. Esrabuch 13. 26. nur von einem Messias allgemein, der verborgen bei Gott In bem Targum zu Micha 4. 8. beißt es: "Du aber, Jeraels Meffias, ber du wegen ber Sünden ber Gemeinde Zions verborgen bift, bir wird bas Reich wieber tommen." Dagegen nennen bie Berichte in ben gitirten Studen aus der Befitta ben bei Gott verborgenen "Meffias Ephraim" "ben Reffias meiner (Gottes) Gerechtigkeit," אסרים בישיח צדקר. Es ist unverkennbar, baß bie jüngeren Angaben mit ihren Umarbeitungen alterer Mibrafdim in Rolge bes driftlichen Einflusses vorgenommen wurden, dem die jüngere Nystik entgegen arbeitete. Für die Aufstellung eines "Messias Sohn Joseph" als ben "leidenden Messias" hat bie Muftit mehrere Bibelftellen. Bon biefen nennen wir a) bie in Sacharia 2. 3.: "Und ber Herr zeigte mir vier Schmiebe." Diese vier Schmiebe, lehrte R. Simon ber Fromme, find: "Meffias Sohn David, Meffias Sohn Joseph, Clias und ber Priester ber Gerechtigkeit;"2) b) bie aus 5. M. 33. 17.: "Der erstgeborne Stier, voll Hoheit, des Buffels Borner seine Borner, mit ihnen ftokt er die Bolter allefammt aus den Erbenenden, es find die Miriaden Ephraims und die Taufende Ma-

<sup>1)</sup> baselbst. 2) Succa S. 52 b. Nach Jalkut Schimoni II. S. 178 a. ist zulett: » Malki Zedek«. Ebenso in der Pesikta edit. Friedmann S. 75 a. Bergl. den Artitel "Diesslas den Joseph", unsere Aufstellung daselbst, daß diese Angabe der Wystit erst nach und in Folge des Kales von "Messias Bartochba" (s. d.) erfolgte. Ueber "Wesslas den Joseph" siehe: Buniche: "Die Leiden des Messias". Leipzig 1870. u. Dalmann: "Der leidende und sterdende Messias". Berlin 1888.

naffes,"1) und endlich die in 4. M. 24. 17.: "Gin Stern tritt hervor von Jakob, ein Scepter von Asrael, er gerfcmettert bie Rurften Moabs und vertilgt bie Sohne Seths", die in vieler Ausführlichteit auf den Messias Sohn Joseph und feine Rriegsthaten gebeutet wirb. Der Berftanbesrichtung im Rubentum wurde biefe Arbeit erspart; fie tennt teinen leibenden Deffias und protestirt von vorne berein gegen die mystische messianische Aussassing der Ravitel 52. u. 53 in Resaia. indem sie derselben eine andere entgegenstellt. So bleibt der Jude Trophon in bem Dialog (36, 89, 90.) in ber Schrift bes Rirchenvaters Juftin (Dialog mit bem Ruben Tryphon) babei, daß der schimpfliche Tod Resu von keiner Schrift bezeugt werbe. Dehr hören wir bei bem Kirchenvater Origines in seiner Schrift aegen Celfus 1. 55., wo von ber jubifchen Deutung ber Stellen in Jefaia 52. u. 53. berichtet wird: "Ich erinnere mich, baß ich mich einst in einer mit einem judischen Gelehrten geführten Disputation auf biese Beiffagung (Jesaia 52. u. 53.) geftust hatte, die jedoch von bem Juden auf fein ganges, unter allen Boltern gerftreut lebendes Bolt bezogen und babin erklart murbe, daß biefes zerfplitterte Bolt, obaleich allenthalben verachtet und mighandelt, boch eine folche Ueberlegenheit über alle Nationen geminnen werbe, bag Biele fich jum Uebertritt jum Jubentume gebrangt fühlen werben.") Und bies fei ber Sinn ber Borte: "Berachtet und gemieben von Denschen, ein Dann ber Leiben, was ihnen nie erzählt wurde, seben fie."4) Dieser Auffaffung folgten noch die bedeutenden jubifchen Bibeleregeten vom 12. Sahrh. ab, als 3. B. Sizchati, genannt Rabfchi, 5) Ibn Esra') und David Rimchi') u. a. m. in ihren Commentaren zu biefer Stelle. Im Talmub fallen bie Erklärungen biefer Jesaianischen Stellen anders aus. R. Simlai (im 3. Jahrh.) benkt bei ber Erklärung berfelben an Moses, ber für Jerael ein Martyrerleben geführt und in ber Bufte unter ben Sunbern feines Boltes begraben wurde.") Gin anderer Lehrer derfelben Reit bezieht Jesaia 53. auf die Leiben ber Gerechten unter bem jübischen Bolke.") Ausspruch des Lehrers Rab Huna im (3. Jahrh.) barüber ift: "Bem Gott mohl= will, ben fucht er mit Leiben heim", benn also heißt es: "ber Ewige will bas Weh bes Kranten" (Jefaia 53. 10). 10) 3m 9. Jahrh. wird von Saabja Gaon bas ganze Rapitel 53. in Jefaia auf ben Propheten Jeremia bezogen. 11) Im 15. Jahrh, beutet Abravamell biefe Stelle auf ben Ronig Josia. 12) Dehreres fiehe: "Meffias", "Meffiasleiben".

Mischung der Arten, Constitution; Gewebemischung, von Benennung der im mosaischen Gesehe angegebenen Verbote gegen die Mischung von Arten bei Tieren, Pstanzen und Geweben (aus Wolle und Leinen) zu Kleidern. Das 3. B. Mosis 19. 19. hat darüber: "Weine Gesehe beobachtet, nicht sollst du bein Bieh durch verschiedene Arten begatten lassen, dein Feld mit vermischten Arten besten und ein Gewand von Mischgeweben soll nicht auf dich kommen." Wiederholt werden diese Bestimmungen, aber schon modifizirt und ausstührlicher.

im 5. B. Mof. 22. 9.; "Du follft nicht beinen Beinberg mit vermischten Saaten befäen, bag nicht heilig werbe (bem Beiligtum verfalle) bie Rulle ber Saat. bie bu ausgefaet, und die Krucht bes Weinberges; nicht pflügen mit einem Ochsen und einem Gfel gemeinfam; nicht bich betleiben mit einem Mifchgewebe aus Bolle und Leinen aufammen!" In biefen Angaben bemerten wir, bag obiges Berbot ber Biebbegattung burch Difcharten hier fehlt; bagegen werben bie anberen Gefebe teils erweitert, teils naber bestimmt, als: nicht Tiere verschiebener Art beim Bflugen ber Aeder zusammenzuspannen; ferner erhalt bas Berbot bes Befaens bes Feldes mit Mischsaaten eine andere Kassung, wo nicht "Keld", sondern "Weinberg" vorkommt mit bem Zufate, ba fonst ber Ertrag bem Beiligtum verfalle; auch ber Ausbrud: "Mischgewebe, "werb, wirb burch "Wolle und Leinen" erklärt. Diese Gefete in biefen ihren zwei Relationen mit ber Berichiebenbeit ber Angaben baben in ber nachbiblifden Zeit verschiebene Ausleaungen erfahren, in benen man auch nach ber Grundbebeutung berfelben forfchte. Doch follen, bevor mir an biefelben berangeben, erft die zwei in obigen Schriftstellen vorkommenden bebraifchen Benennungen: "Kilaim", כלאים, Artenmischung, und "Schaatnes", שיכובו, Mischgewebe, erklart werden. Die Benennung "Kilaim", כלאים, bebeutet nach ihrem Stamm= wort "tele", %55, absperren, absonbern "Gesonbertes", "Richt von berselben Art", alfo "Artenmischung." Dagegen ift bie andere Bezeichnung "Schaatnes" ein in bem hebraifchen Ibiom völlig frember Ausbrud, ber von auswarts eingebrungen ift und nur burch ben Bufet in 5. M. 2. 2. 9. "Wolle und Leinen" als "Mifch= gewebe" erklart werden kann. In biefem Sinne faffen es auch bie argmäischen Pentateuchübersetungen auf; es übersett bas Targum Onkelos: burch עיריבין Bermifdung, Artenmifdung, und bas Bort עיריבין שעטכרוא ל Mifdung bes Gewebes, Difchgewebe. 1) Dagegen ift bie griechifche Ueberfetung ber Septuaginta in ber Wiebergabe bes Ausbruckes שעבום burch xißonlog, "ver= fälscht, unecht" unklar. Aber Aquila hat das Richtige getroffen, bei dem berselbe durch avnidianeisueror, "Berschiedenartiges," übersett wird. Richtiger übersett die Septuaginta durch diapopor, "Verschiedenartiges." Die talmudische Erklärung von "Schaatnes", werw, ift mehr halacisch fachlich; sie giebt an, was bie Halacha (f. d. A.) in Bezug auf die Braris barunter versteht, und bekümmert fich weniger barum, ob dies auch etymologisch richtig fei. Rach berfelben foll "Schaatnes", שיע eine Zusammensehung von brei Wörtern sein, von שיעם, "Hecheln", To, "Spinnen", und ra, "Weben", als: 10\_10, als Lehre, baß bieses Verbot sich nur auf wirklich fertigaestellte Mischgewebe beziehe.2) Eine weitere Forfdung gilt ber Angabe ber Grundbebeutung biefer Gefete. Richtige barüber haben zwei talmubische Stellen, die wir hier wortlich zitiren. "Bober, bag man Baume verschiebener Art nicht verbinden, von einem auf ben andern nicht pfropfen barf? Weil bies eine That gegen bie Gesetse mare, bie Bott in die Ratur gelegt;" ober wortlich: "Meine Gefete beobachtet, bie Gefete, bie ich in meine Belt eingesenkt;"3) ferner: "Der Menfch verbreht (bie gottlichen Naturgesete) und macht, daß auch sein Bater im himmel gegen ihn seine Liebe umtehrt, anbert."4) Beibe Ausspruche wollen nichts weiter fagen, als bag ber Mensch burch die unnatürliche Mischung und Berbindung in der Tier- und Bflanzenwelt gegen bie von Gott eingesette Naturordnung handelt, biefelbe gleich= sam schmäht, eine Angabe, die sich bei den Auslegern dieser Gesetze oft wiederholt.

So erklärt Rosephus bas Geset, nicht bas Kelb mit vermischten Saaten zu befäen: .. benn folde Vermischung ungleicher Saaten ift ber Ratur vollig zuwider:" über bas Berbot, Tiere verschiebener Gattung begatten ju laffen ober fie beim Bflugen jufammen ju fpannen, fagt er: "benn es mare ju beforgen, bag auch bie Menfchen nach biefem Beifpiele ihr eigen Gefchlecht entehren murben, wie gewöhnlich aus einem kleinen Anfang viel Bofes entsteht. Man barf teine Dinge aulaffen, bie gum bofen Beifpiel im burgerlichen Banbel gereichen tonnen.") Rur gur Ertlarung bes Gefebes, nicht einen Ochfen und einen Gfel gufammen zu spannen, bemerkt er, bag bies aus bumanen Rudfichten gegen bie Diere, weil fie mit einander nicht gleichen Schritt halten konnen, verboten wurde.2) Aehnlich lautet die Bearlindung dieses Gesetes dei Bhilo.3) Bon den Bibeleregeten im Mittelalter ift es Samuel ben Meir (Rafcham), ber fich in seinem Commentar ju 3. M. 19. 19. fo außert: "Gine naturwibrige Berbindung ift ein Bergeben gegen Gott, ben Urheber ber Natur. Man fab barin eine Störung ber Ratur in ihren organischen Gesetzen ber Fortpflanzungsweise, bie Gott als Schöpfer eingeset hat." Ein anderer Grund wird für bas Geset, teine Rleider von Mildaeweben aus Wolle und Leinen zu tragen, angegeben. Josephus') hat barüber: "benn bas fteht nur ben Prieftern ju." Auch bie Difcna nennt bie Beftimmung, daß die Priefter ihren Dienft im Tempel nur in Rleibern von Bolle und Leinen verrichten burfen. ) Entgegengeseth heißt es bei Maimonibes in seinem "More Nebuchim" III. R. 37., "ber Grund bes Berbotes, Rleiber von Mifchgeweben aus Bolle und Leinen ju tragen, ift, weil bie beibnischen Briefter biefe Tracht in ihrem Dienste trugen." () Es gab nämlich Gewebe von Bolle, benen leinene Bilber eingewebt ober eingestrickt maren, Götterfiguren ober obscone Scenen barftellend, die jum Gotterfultus gehörten. Solche Gewebe tamen qu= nadft aus Aegypten, mo biefer Gotterfultus und folde Runftwebereien au Sanfe maren. 7) Das talmubifche Schrifttum bat in Bezug auf biese Gesete bie nabere Bestimmung berfelben. Es werben vier Rlaffenunterfdiebe bei benfelben gemacht: a) die Mischarten des Beinberges find verboten fie zu erhalten und zu geniehen ober irgend zu verwenben; b) bie Mifchung ber Saaten barf man weber balten, noch ausfäen, aber gestattet wirb, sie ju genießen; c) Rleiber aus Difchgeweben barf man nicht angiehen, fonft fann man fie beliebig verwenben; d) bie aus Mifcarten bei Tieren hervorgegangenen bürfen großgezogen und erhalten werben. 1) Das Berbot, Mischfaaten auszufaen, betrifft nur ben Boben Balaftinas, aber nicht ben anderer Länder,") auch ba nur, wenn es Saaten find, die bem Menschen gur Rahrung bienen, es find nicht barunter bie Saaten von Rrautern, bie man jur Beilung anwendet u. a. m. in) Bei Difchgeweben find nur die aus Klachs und Wolle gesponnenen und gewebten verboten, aber nicht bie aus ben haaren von Ziegen, Rameelen, Safen u. a. m. 11) In Balaftina war es ber erfte Abar (f. Monate), wo man Boten ausfandte, um die Aeder von ben Pflanzen vermischter Saaten zu reinigen. 12)

Mittels oder Unmittelbarkeit Gottes, אברים ילא אחר. בלי אבעעי אור. בלי אבעעי אחר. בלי אבעעי. Der Glaube an die Unmittelbarkeit Gottes und die Lehre berfelben, daß die Schöpfung und Leitung der Welt und des Wenschen unmittelbare Werke der göttlichen Vorsehung sind, gehören im Judentum zu den Grundwahrheiten seiner Religion, auf denen sie sich aufgebaut und entwickelt hat. Offenbarung, Bors

<sup>1)</sup> Josephus, Altertsmer B. 4. K. 8. 20. 2) bas. u. a. a. O. 2) Philo opp. II. p. 307.
4) Josephus, Altertsmer 4. 8. 11. 3) Mischna Kilaim Absc. 9. 1. Bergl. hierzu Maimonides, jad chasaka h. kle mikdasch Absch. 8. 12. 6) Bergl. barüber Nachmanides in seinem Kommentar zu 3. M. 19. 19. 7) Bergl. barüber Nothschild in der Monatsschrift von Beismann 1891.
S. 52. 6) Mischna Kilaim 8. 1. 9) Joredea 297. 10) baselbst. 11) bas. 299. 12) Mischna Schekalim Absch. 1. 1. Jeruschalmi baselbst.

sehung und Bergeltung, biese ihre brei Hauptteile, werben als Aeukerungen ber aöttlichen Unmittelbarkeit im biblischen und nachbiblischen Schrifttum verkundet. ohne die fie nicht geglaubt werben follen. Schon ber Ausbrud "Bund", Berith ברית, als: Bund Gottes mit Roa'), mit Abraham 2), Jerael 3) u. a. m., in welchem Sinne wir es auch nehmen mogen, fest ben Glauben an die Unmittel= barteit Gottes poraus. Deutlich ift biefelbe in ben Schriftftellen angegeben. welche für "Gott" bie Bezeichnung "Bater" und für "Menschen" bie Benennung "Rinder Gottes" haben, als: "Ihr feib Rinder bes Ewigen, eures Gottes";1) "Denn bu bift ber Ewige unfer Bater; unfer Erlofer, ift bein Name von ewig ber"; ) "So ertenne mit beinem Herzen, wie ein Mann feinen Sohn zieht, bich ber Ewige bein Gott zieht";") "Ewiger, bu bift unfer Bater, wir ber Thon; bu unfer Bilbner und wir Alle beiner Banbe Bert";") "Saben wir nicht Alle Einen Bater, hat uns nicht Gin Gott gefchaffen"?") Am flarften fprechen folgenbe Stellen von ber Unmittelbarkeit Gottes: "Ihr habt gesehen, mas ich in Aegypten gethan, ich trug euch auf Abler-Flügeln und brachte euch zu mir";") ferner: "Wie ein Abler sein Rest bewacht, über seinen Jungen schwebt, seine Fittige ausbreitet, sie nimmt und sie auf seinen Schwingen trägt. Der Ewige führt es (bas Volk) und kein Gott bei ihm"; 10) "Bom Himmel schaut ber Ewige, er sieht alle Menschenföhne";'1) "Der bas Ohr gepflanzt, sollte er nicht horen; ber bas Auge gebilbet, nicht schauen"?'2) "Deine Augen find geöffnet über alle Bege ber Menschenföhne, bem Manne ju geben nach feinem Banbel, nach ber Frucht feiner Werke"; 1.1) Die Augen Aller schauen auf bich und bu giebst ihre Rahrung zu ihrer Zeit"; 1.1) Der Ewige allein führt es, bei ihm ist kein frember Gott"; 18) "Sebet jest, baß ich, ich es bin, ich tote und belebe, haue nieber und heile, und Niemand entreißt meiner Hand";1") "Nahe ift ber Ewige Allen, bie ihn anrufen, Allen, die in Wahrheit zu ihm flehen"; 17) "Die Rahe Gottes thut mir wohl, ich setze auf den Ewigen meine Zuversicht"; 18) "Der da schuf die Enden ber Erbe, er ermubet nicht, ermattet nicht, unerforfclich feine Bernunft". 10) Am nachbrudevollsten bemerken wir die Lehre von ber gottlichen Unmittelbarkeit in ber Darstellung von der Offenbarung und der Prophetie betont. Wir lesen bar= über: "Denn wo ift ein großes Bolt, bem Gott fo nabe ift, wie ber Ewige unser Gott, so wir zu ihm rufen?"2") "Ihr habt gesehen, bag ich vom himmel mit euch redete";21) "Und der Ewige redete mit euch aus bem Feuer, ihr hortet nur die Stimme ber Worte, aber eine Gestalt fabet ihr nicht außer einer Stimme";22) "Bon Gesicht zu Gesicht rebete ber Ewige mit euch am Berge aus bem Feuer";23) "Und fo ertenne es heute und überlege es in beinem Herzen, baß ber Ewige Gott ift, im himmel oben und auf ber Erde unten, fonst Riemand".24) So lefen wir in 2. M. 33. 15. 16. bie Entgegnung Mosis auf bie Anfündigung, daß nun Jerael burch einen Engel geführt werben foll (B. 14.): "Wenn bein Gesicht, göttliche unmittelbare Vorsehung, nicht mit uns geht, ziehen wir nicht von bannen!" Aber eine Abweichung von bieser biblischen Lehre ber göttlichen Unmittelbarkeit bringen teilmeife icon bie Apokryphen, bagegen ift fie ganz in ber alexandrinischen Philosophie bei Philo. Das Buch Tobia bringt die Sitte, die Engel als Darbringer ber Gebete vor Gott anzurufen.25) Das Buch der Weisheit Salomos 7. 1. 27. lehrt, daß Alles durch den Geist Gottes ober durch seine Beisheit, oogia, geleitet wird. Man bachte sich bieselbe als eine Mittelperson, burch bie Gott ber Welt seine Boblthaten fvenbet. Beiter

<sup>1) 1.</sup> M. 9. 8. 2) 1. M. 15. 18. 3) Siche: "J&rael". 4) 5. M. 14. 1. 5) Fel. 13. 16. 5) M. 8. 5. 7) Fel. 64. 7. 7) Mal. 2. 10. 5) 2. M. 19. 4. 16) 5. M. 32. 11—12. 11) Ph. 83. 13. 12) Ph. 94. 8. 13) Feremia 32. 9. 14) Ph. 145. 16. 15) 5. M. 32. 12. 15) dal. B. 39. 17) Ph. 109. 151. 16) Ph. 73. 28. 16) Fel. 40. 28. 16) 5. M. 4. 7. 17) 2. M. 20. 19. 19. 5. M. 4. 12. 13) dal. 5. 4. 14) dal. B. 39. 15) Tobias 3. 26.

geht Philo, ber an mehreren Stellen von ben aus Gott ausgestrahlten "Rraften", duraueis, spricht, die als Mittelwesen in der Welt mirten und beren Erhaltung und Regierung vollbringen. 1) Bon biefen ift bie vorzüglichste bekannt unter bem Ramen "Logos". Gott schafft und erhalt bie Welt burch ihn u. a. m.2) Es hängt biefe Annahme mit ber Lehre von ber Beltbilbung, Beltfcopfung aus einem vorgefundenen Urftoff, gusammen, fodaß die Berührung Gottes mit bemselben als eine die gottliche Erhabenheit erniedrigende gehalten murde und zur Aufstellung von Mittelwesen führte. Gegen biefe Abweichung von obiger Bibellehre ber gottlichen Unmittelbarteit protestirten bie Gefetes- und Boltslehrer in Balastina. In einer Menge von Aussprüchen verkundeten sie mit Rachbruck die Lehre von der Unmittelbarkeit Gottes; eine Rötigung zu einer andern Borstellung lag bei ihnen nicht vor, da sie die Annahme eines Urstoffes bei ber Schöpfung verwarfen.") So lehrten sie: "Gott felbst ist ber Schöpfer, ber Bilbner, ber Wiffenbe; er ber Richter, ber Zeuge, ber zu Gericht forbert und allein richtet"; ) "Zu jeber Zeit, ba wir zu ihm rufen" (5. M. 4. 7.), b. h. zu ihm allein, aber nicht zu feinen Gigenschaften."5) "Benn ber Mensch", heißt es ferner, "einen vornehmen Beschützer hat, wirb er, wenn ihm ein Leib zustößt, nicht plöglich in die Wohnung besselben eintreten, sondern er ruft erft ben Sklaven ober einen hausgenoffen herbei, ber ihn bei dem herrn anmelben Dagegen heift es von Gott, bag ber Menfc, wenn ihm etwas guftoft, weber ben Engel Michael, noch Gabriel anrufen foll, fonbern er flehe ju mir und ich erhore ihn fofort, benn es heißt: .... Wer ben Ramen Gottes anruft, wird gerettet" (Joel 3. 5.);") ferner: ""Er (Gott) rebete zu ihm" (3. DR. 1. 1.), zu ihm (zu Moses), aber nicht zu ben Engeln!') ""Machet mir keine Götter von Silber und Golb" (2. M. 20. 20.), ba die Lehre, daß man keinen Engel anbeten barf;" ferner: "Ich singe bem Ewigen" (1. M. 15. 1.), b. h. bem Ewigen, aber nicht bem Menschen"; ferner: "Und ber Swige führte uns aus Megypten", b. h. nicht burch einen Engel, einen Seraph, ober burch einen Boten, fondern Gott felbst in feiner Herrlichkeit":") "Ich burchzog bas Land Negypten", ich, aber tein Engel; "ich schling jeben Erstgeborenen", ich, aber tein Seraph; "an allen Göttern führte ich Strafgerichte aus", ich, aber tein Bote"; im) "Der Menich tann teine zwei Provinzen perfonlich ju gleicher Beit verwalten, aber Gott leitet und regiert felbst bie gange Belt". 11) Reben biefer ftarten Betonung ber Lehren von ber gottlichen Unmittelbarkeit gab es noch immer Lehrer, bie, gleich Philo (vom Logos)', von einem Engel Metatron lehrten, bag er bie Gesetzesoffenbarung an Jerael vermittelt habe. Ben Soma, ein Lehrer im 2. Jahrh., sprach: "Die Stimme Gottes an Moses war der Engel Metatron" (f. d. A.). 12) Es war bies eine Lehre, die auch im Christentum ihre Anhänger hatte: bas Evangelium Hebr. 2. 2.: "Das Geset ist burch Engel gerebet"; Apostelgesch. 7. 53.: "Durch ben Dienst ber Engel kam es, bas Geset, an bas Bolt"; Galat. 3. 19.: "Gott bediente sich ber Engel, um feinen Willen zu verfünden". Es war die Lehre der Mystit, die noch immer, wenn auch vereinzelt, ihre Anhänger fand, sodaß noch im 4. Jahrh. der Lehrer Rab Ibi warnend feine Stimme gegen biefelbe erhob: "Gott nicht mit bem Metraton ju ver-

י) Philo, quod Deus sit § 14. 15. baf. Leg. Alleg. M. I. 52. 56. III. 88. de profug. 575.

י) Siche Mehreres barüber in bem Artifel: "Religionsphilosophie" Abt. II. S. 989 — 90.

י) Siche: "Schöpfung". י) Mboth 4. 29. י) Sifre zu 5. M. 4. 7. אברתריר יי) Jeruschalmi Berachoth Absch. 9. S. 13a. י) Midr. rabba 4. M. Absch. 14. am Ende ברל הברת ") Mechilta zu bieser Stelle יל ברלאבי השרת (" במלאבי השרת Mechilta zur Stelle. יי) Jeruschalmi Berachoth Absch. 9. יי) Midrasch rabba 1. M. Absch. 5. יין מכוברון כמשה 1. אונים הכלר של הב"ה מכוברון כמשה 5. אונים הב"ח מורים הב"ח מורים

wechseln."1) Die traurigen, fich immer erneuernden Berfolgungen gegen bie Auben von Seiten bes driftlich gewordenen Roms und der feit dem 3. Jahrh, sich immer weiter ausbehnenden Berricaft der Reuperfer in den Guphratlandern hat in den folgenden Jahrhunderten ben Geift der Juden völlig verdüftert, der nun nur in dem halbdunkel ber Dlyftit Troft und Befriedigung fand. Go finden wir in den Midrafchim aus dem 6. bis 8. Jahrh. Aussprüche, welche nicht blos Engel nennen, sondern die gottlichen Eigenschaften, die Thora, jogar Gegenstände aus der Natur: Berge, Thaler u. a. m. personifizirten, an die man Gebete zur Fürsprace bei Gott richten soll. Analog diesen Lehren haben in den liturgischen Boefien (f. b. A.) die Selichoth, Bismonim und Techinoth befondere Unrujungen an die Engel, die versonifizirten dreizehn Gotteseigenschaften, יג' בדרת, ') sogar an die Thora, die göttliche Liebe, מדת הרחמים, den himmel, den Gottesthron, die Ratur, auch an die Berftorbenen, damit fie Fürsprache bei Gott einlegen. Bir neunen von dieser Gattung der Gebetstücke die mit den Anfangsworten : 1. בוכניסי רחברים "Shr, die Gebete um die Barmberzigfeit"; 2. בינורתי עלירן תררה הקדושה . Engel ber Barmherzigleit, Diener bes Böchiten"; 3. מלאבי רדביים "Beilige Lehre"; 4. ברת הרחמים עליכר התדלגלי "Gigenschaft der Barmherzigteit". So bildeten fich in diejen finstern Jahrhunderten im Judentume Engelanrufungen aus, die benen ber toptischen, abyssinischen, griechtichen und romischen Rirche aus diefer Zeit nicht nachgaben. Dahin hat es die Mystif gebracht; von der Lehre der Unmittelbarkeit Gottes wußte und wollte man nichts wiffen. Doch jolite es nicht fo bleiben. Die lichtvolleren Zeiten in dem 9., 10., 11. u. 12. Jahrhundert brachten auch im Judentum Männer hervor, die mutig den Kampf gegen die Dopftit begannen, ihren Ginfluß immer mehr zu beengen und zu verdrangen suchten. Man sprach fich offen gegen die Entstellung und Trübung der reinen Lehren bes Judentums durch die Dinstif aus. Maimonides (1135--1204) war der Erste, der offen diesen Rampf begann. Er stellt unter seinen 13 Glaubensartiteln als fünften Glaubensfat auf: "Ich glaube mit aufrichtigem Glauben, daß ju Gott allein, dem Schöpfer, gelobt fei fein Rame, gebetet werden foll, aber zu feinem Wejen außer ibm." Ausführliches barüber lejen wir in feinem Mischnacommentar zu Sanbedrin Abschn. 11.: "Denn Gott allein foll man verehren . . . . , aber nicht ein Wefen unter ihm als: die Engel, die Blaneten, die Elemente und Alles, was von ihnen zusammengesett ift . . . . , auch foll man fie nicht anbeten, daß sie Mittler fur uns bei Gott feien, fondern an Gott allein richte man seine inneren Regungen und laffe bei Seite Alles außer ihm!"3) Ihm folgt Nachmanides (1215—1270). In feiner öffentlich gehaltenen Rede') erflärte er: "Ein britter Gögendienst ist, wenn man von den oberen Wesen, Engeln, annimmt, sie befiten eigene Machtvolltommenheit oder feien Fürsprecher zwischen dem Menschen und Gott, um fie au verebren, jo bag jeder feinen Engel verebre; gegen foldes Borgeben warnt uns die Thora. Auch nur an fie auf diese Weise Gebete ju richten ift uns verboten. Ueber diese Urt von Gögendienst beißt es in der Schrift: "und fie dienten fremden Gottern" (Josua 24. 2.), "benn auch die Engel beißen ""Clobim"", Götter". Aehnlich lautet der Protest gegen jede Engelanbetung von Simon Duran (1410—1444) in seiner Schrift: "Wagen Aboth" S. 6a., wo noch eine Neugerung des Nachmanides gegen die Engelanrufung als 3. B. des Engelsfürsten Michael, und gegen das Gebet: מכביסי רחביים zitirt wird.3)

Ein Dritter biefer Richtung mar Menachem ben Serach (1340), er fagte: "Unfere Sandlungen follen uns Gott nabe bringen, aber nicht Engel und Seraph, beren auch bie Gebete ber Propheten nicht ermahnen."') Als Bierten nennen wir: Jehuba ben Jakar,2) ber ausbrudlich erklart: "Gebete verfammelter Gemeinde, Alagen über Unrecht, Thranen bes Leibes bedürfen teiner Engelfürsprache, ba für fie bie himmelspforten ftets geoffnet bleiben"; ber Fünfte ift: Lippmann Mühlhausen (im 15. Jahrh.), er ertlart: "Ber fich an die Seiligen wendet, glaubt entweder, fie mußten Gott erst von bem Geschehenen in Renntnis setzen, ober fie feien leichter zu überreben; beibes ift ein Frrtum. Jebe Mittlerfcaft amifden bem Menichen und bem Schöpfer haben unfere Beifen abgewiesen; fich an Fürsprecher wenden, führt ju Teufeltum und Gobenbienft";3) ber Sechste; Abraham Treves (1540), ber eine ganze Abhandlung gegen bes Mystiters Me-nachem Refanatis "Berteibigung ber Engelanbetung") geschrieben und barum bittet, daß man wenigstens die Ausbrude "Engel der Höhe", ברכאבר עכירן, in "Gott ber Höhe", אל עלירן, umwanble. Er behauptet, daß folche Engelanrufungen entweber von Unwiffenden ober von Sektirern berrühren. Andere Geaner maren Resaia di Trani (1250) und R. Jona (1230);3) beibe lehren, daß ber öffentliche Gottesbienst keiner Stupe burch Engel bedürfe. Dehreres siehe: "Ginheit Gottes"

und "Liturgifche Boefie".

Mündliches Gefet, הררה שבעל פה I. Rame und Bebeutung. Die Benennung "Mündliches Gefet", חררה מבעל פה bezeichnet in ihrem Gegenfat sum fcriftlichen Gefet, מררה שבכתב, bas zur Erganzung und Ertlarung bes Schriftgesets in Ueberlieferung fich erhaltene munbliche Geset, bas erft spater niebergeschrieben und so ben hauptinhalt ber Dischna (f. b. A.), ber Talmuben (f. b. A.) und ber anderen halachischen Schriften ausmacht.") Seine Bestandteile sind: 1) Die Trabition (f. b. A.) mit ihren Gesehen, Gesehesaus= legungen und Gesetesbestimmungen; 2) die aus ber Schrift ober ber Trabition bergeleiteten Gesete: 3) die aus ben Ortsgeseten und Bolfsbrauchen ber Jergeliten ftammenben Gefete und Gefetesbestimmungen, Usus, ימכהגרם; ') 4) die ben Beitverhältniffen entsprechenden Institutionen, noon; 5) die Berhütungs- und Borbengungsgefete, גוירות וסייגרת; 6) bie Gefeteserleichterungs: und Erfcme: rungsbestimmungen, פולים רחומרים und 7) bie zeitlichen und völligen Gesets-Bon diefer Bedeutung bes mundlichen Gefetes in feiner weiteaufhebungen. 8) ften Saffung haben wir die feiner engern Bezeichnung ju unterscheiben, mo man barunter nur die Tradition, das traditionelle Gefet, versteht. In diefer engern Angabe kommt biefe Benennung "Munbliches Gefet " vor in ber agabischen Erzählung von einem Beiben, ber vor Samai und hillel fam und von ihnen nur unter Anertennung bes Schriftgesets Profelpt werben wollte, bem Samai antwortete: "Wir haben zweierlei Gefege שתר הררות: ein schriftliches und ein munblides Gefet שבעל פה יחורה שבכתב וחררה שבעל פה ferner in bem Bericht von einer Unterredung eines Kriegsobern, הגבנירן, mit bem Patriarchen R. Gamaliel II., wo biefer ihm auf feine Frage: "Wie viele Thoroth, Gefete, habt ibr?" eben= falls angiebt: "Zwei Thoroth, Gefete, ein fchriftliches und ein mundliches Gefet. "10) Bekanntlich waren bie Sabbucaer (f. b. A.) Gegner bes Traditions= glaubens, beren Nachfolger, bie Raraer, im 8. Jahrh. ebenfalls die Tradition und bas ganze mundliche Gefet verwarfen. Im Gegenfat zu biefem hat bie jungere

<sup>1)</sup> In seinem Buche: «Zeda laderech» S. 4. 4. 5. 2) In seiner Schrift: » Tamim Deim « S. 184. 2) In seiner Schrift » Nizzachon« §§ 12 u. 132. 4) In seinem Bentateuchzommentar zur Stelle. 4) Zu Alsasi Berachoth Absch. 2. 6) Siehe Losephta, Sifra und talmubisches Schrifttum. 1) Siehe: "Brauch". 6) Siehe: "Gesetzenuschebung"; "Dispensation vom Gesetze" und "Fortbauer des Gesetzes". 4) Gemara Sabbath S. 31 a. 10) Sifre zu 5. M. 38. 10. § 851.

Agada (f. b. A.) das münbliche Gefet als alleiniges Besititm Asraels gegens über ben anbern Boltern gepriesen, bie nur in ben Besit bes Schriftgesetes ge-"Der Bund Gottes mit Israel geschah wegen bes munblichen langen konnten. Gefeges." 1) Gin Anderer lehrt, bag bas munbliche Gefet von Gott nicht auch foriftlich gegeben murbe, bamit bie Bolter basfelbe nicht falfchen, wie fie es beim Schriftgesetz gethan haben.") Doch hatten auch bie anberen Bölker bes Altertums als z. B. die Griechen u. a. m. neben ihrem Schriftgesetz ein munbliches Gefes. 3) Ebenfo betennen fich Philo (f. b. A.) und Josephus (f. b. A.) ju einem munblichen Gefet. ') In ber griechischen Bentateuchuberfetung, Gep-tuaginta, tommen ebenfalls viele Gefetesauslegungen bes munblichen Gefetes vor.") II. Inhalt, Bebeutsamteit und fritische Meußerungen. obiger Darstellung enthält bas mundliche Gefet nicht blos die Tradition, sondern auch ben gangen Ausbau bes Schriftgefetes, ber in bem talmubifchen Schriftum niedergelegt ift; es erstreckt fich auf die Tradition, die aus der Schrift und der Trabition hergeleiteten Gefete, ben Ufus, die Inftitutionen, die Berhatungs= und Borbeugungsgesete, gesoroth und sejagoth, die Bestimmungen ber Gesebeserleichterungen, קרלים, ober ber Gesetserschwerungen, חרבורים, bie zeitlichen und völligen Gefetesaufhebungen. Wir haben in ben betreffenden Artikeln biefe Beftandteile bes mundlichen Gefetes ausführlich erörtert und bitten wir biefelben zur Drientirung einzeln nachzulesen. Es bleibt uns hier nur noch eine Charakteriftit bes munblichen Gesebes mit Berührung einiger geschichtlichen Buntte besselben zu entwerfen. Das mundliche Gefet mar zu allen Zeiten und ist heute noch bie Leben spendende Kraft, der belebende Lebenshauch bes Gefetes, ber es burchdrang, erfrischte und belebte und fo basselbe vor Erstarrung und Berknocherung schützte. Ohne das mundliche Gesetz mare es bem Jubentum so ergangen, wie es bem Sabbucaismus und bem Karaismus nach ihm erging; sie sind ihrer Einseitigkeit und Starrheit erlegen; es fehlte ihnen der erfrischende Lebensobem, die die Zeit und die Berhaltniffe berudfichtigende Rraft bes Schaffens. Rach zwei Richtungen entfaltete das münbliche Gesetz seine Thatigkeit; das Schriftgefet follte einerseits vor Berletung geschütt, aber andererseits in ben Stand gefett werben, seinen Bekennern in ber Berschiebenheit ber Zeiten und ber Berhältnisse die Möglichkeit schaffen zu können, ihm treu zu bleiben und in ihm zu leben. Ersteres geschah burch die Aufstellung einer Anzahl von Borbeugungsgesegen, Geseroth, גדרים סייגית, ober Geseszäunen, גדרים סייגית, und bas Andere durch die die Zeiten und Berhältnisse berucksichtigenden Institutionen, Thekanoth, חקבית, sowie burch notig gewordene zeitliche oder völlige Gesebes-"Das Gefet ift wegen des Menschen da, ihn zu erhalten und ju begluden" mar babei bas Pringip ber Bolts- und Gefeteslehrer. "Der Sabbath ift euch abergeben aber nicht ihr dem Sabbath, " ') lautet ihr Grundfab, betreffend bas Sabbathgefet, ber fie lehrte, basfelbe bei brohender Befahr eines Menschenlebens übertreten zu burfen;') ferner: "Du sollst in ben Gesetzen leben.

aber nicht durch sie sterben," ) war die andere Lehre, nach der sie ben Ausspruch thun: "Es giebt feine Sache (fein Gefet), Die jur Rettung eines Menichenlebens nicht aufgehoben werden follte mit Ausnahme des Gögendienstes, der Blutschande und des Mordes."2) "Gott wollte Israel beglücken, darum mehrte er ihnen Gefete und Gebote,"3) war eine oft erwähnte Sentenz. Den Gegnern bes mund: lichen Gesetes gegenüber, die dieses Borgeben bes mündlichen Gesetes als unberechtigt ansahen, suchte man balb burch rationelle Grunde, bald burch binweisungen auf gewisse Schriftstellen beffen Rechtlichkeit nachzuweisen. So veriucte Sillel 1. nach der schon oben zitirten Agada den Proselpten von der Rechtlichkeit bes mundlichen Gesetzes dadurch zu überzeugen, daß er ihn auf die Weise seines ihm erteilten Lefeunterrichts aufmerkjam machte, ber mundlich geschah und von ihm angenommen wurde, warum follte bas jur Ertlarung ber Schrift geborende munbliche Gefet nicht angenommen werden?') Die Schriftstellen, die für ein munbliches Gefet fprechen, fand mann: in 3. Dt. 26. 46. "Diefe Gefete, Rechte und Lehren, Thoroth, find es, die der Ewige - auf dem Berg Sinai durch Mofes gegeben", wo der Plural von "Thoroth" die zwei Thoroth, die zweierlei Gefete, das ichriftliche und mundliche Gefet, andeutet, auch die Schlufworte "burch Mofes auf Sinai" fagen, daß die Thora mit ihren Halachoth, Untersuchungen und Erklärungen von Sinai Woses geoffenbart wurden;3) ferner 5. M. 32. 10.: "Sie lehren deine Rechte Jatob und bein Gefet (Thora) Jerael," wo "Rechte" das schriftliche Gesetz und "Thora" das mundliche Gesetz bedeuten soll;") ferner 2. W. 24. 12.: "Und ich gebe dir die steinerne Tafel, die Thora und die Gebote, die ich verzeichnet habe, sie zu lehren," die Thora d. i. das schriftliche Wefen, die Gebote b. i. das mundliche Gefen. ) Diefe lette hinweifung ift von einem Lehrer des 3. Jahrh., während die früheren den Männern des 2. Jahrh. gehören. Das Alles sett voraus, daß der Rampf gegen die Anerkennung des mündlichen Gefetes innerhalb des judischen Boltes noch ftart war. Aber unerschütterlich barrten die Bolts- und Gesetselehrer in diesem und dem folgenden Sahrhunderte aus. Sie erklärten die gottliche Gesetsoffenbarung an Moses auch für den ganzen Umfang bes mundlichen Gefetes in allen feinen Teilen, auch für die hergeleiteten Gesete. So R. Simon Sohn Latijd in Bezug auf die schon zitirte Stelle von 2. Mt. 24. 12; Undere lehrten, daß Gott Mose Alles, was die Schriftgelehrten fpater erneuern werben, auch die Gejegeserneuerung eines Gesepesjungers, im Boraus geoffenbart habe.") So wurde die Kluft zwischen den Wegnern des mundlichen Gejehes und den Anhängern desjelben immer erweitert. "Alle Gesethe ftammen von einem Hirten; hörtest du eine Lehre von einem Geringeren und sie gefällt dir, so sei es dir, als wenn du es gehört hattest von einem Großen, einem Weisen, einem Propheten, von Mojes," war eine allgemeine Annahme.") Man fah schon ben als einen Abtrunnigen an, ber ba fprach: "bie ganze Thora ift vom himmel, aber nicht diefe und jene Gefetesherleitung burch irgend eine eregetische Regel." 10) "Die Thora giebt den Weisen Kenntnis, die Gefete zu erklaren,"11) und "Sachen, die bem Mofe nicht geoffenbart murben, murben R. Afiba und seinen Genoffen offenbar,"12) waren wieder zwei Stimmen

י) Sifra 3u Achre moth Mbfd. 13. Joma ©. 85a. בהם רלא שימות בהם לארצה (" אין לך דבר, שעימות בפני פקרח נפש חרץ מע"ז ג"ע רש"ד אלא לזכות ישראל לפוכך הרבה להם תררה ומצות (" Sabbath ©. 31a. ") Sabbath ©. 31a. ") Sifra Mbfd. 2. am Gude, 3ur ©telle: שבעל פה יורר מובכתב ותררה שבעל פה יורר מובכתב ותררה שבעל פה ") Berachoth ©. 5a. ") Jeruschalmi Megilla Mbfd. 2. 5. baf. Chagiga Mbfd. 1. 1. יורר מובלה הב"ה למשה (" הראה הב"ה למשה א Jerusch. Sanhedrin Mbfd. 6. 1. Sifre 3u Ekeb Mbfd. 41. ") Sanhedrin ©. 99a. ") Sifre 3u Pinchas § 134. התרה מוכא נגלו לעסיבת לדרום שלא נגלו לעסיבא החבירו מגלו לעסיבא החבירו מגלו לעסיבא החבירו

für bas mündliche Geset, von benen lettere kaum wörtlich genommen werden dürste. Es war ein noch weiterer Schritt gegen die Segner des mündlichen Gesets, wenn die zwei Gesetselehrer R. Elasar und R. Jochanan geradezu behaupten, daß selbst das Schriftgeset, die Thora, nicht ganz schriftlich abgesaßt war —, und zwar behauptet Letterer, daß der größere Teil der Thora nicht schriftlich verzeichnet, sondern mündlich tradirt wurde. ') Auf die Frage, warum denn das mündliche Geset nicht niedergeschrieden wurde, antworteten sie: "Die Ansertigung von vielen Schriften nähme kein Ende" (Roheleth 12. 12.), d. h. wenn wir Alles niederschreiben wollten, wir vermöchten es nicht.") Wehreres von späterm Riederschreiben des mündlichen Gesets siehe: "Wischna" und "Rieder-

idreiben des mundlichen Befetes".

Richt mehr und nicht weniger, ober: Reine Mehrung und feine Minberung bes Gefetes. כא תרסיפר וכא תגרער. An zwei Stellen bat bas 5. B. Mofis barüber: "Ihr follet nichts hinzuthun zur Sache, die ich euch befehle, und nichts davon wegnehmen zu beobachten die Gebote des Ewigen, eures Gottes, die ich euch befehle"; ) ferner: "Die ganze Sache, die ich euch befehle, follet ibr beobachten, sie auszuführen; thuet nichts hinzu und nehmet nichts bavon ab."1) Dit biefen Aussprüchen wird bie Unveranderlichfeit bes mofaifchen Gefetes Die Erhaltung und Bewahrung besselben in unveranderter Gestalt sollte gesichert und jedem etwaigen spätern Bersuch zur Erweiterung, Umgestaltung und Berbesserungen an demselben vorgebeugt werden. In diesem Sinne werden biefe Schriftstellen von fast allen judischen Bibelforschern und Geseyesauslegern in ber talmubifchen und nachtalmubifchen Zeit aufgefaßt. Wir nennen von denselben Maimonides, der in seinen Schriften an drei Stellen aus benfelben die Unveranderlichkeit des Gesetzes herleitet. 5) In seinem Buche More Rebuchims) ertlärt er: "Was vollständig und ebenmäßig ift, tann unmöglich ohne Störung ber Summetrie und ber Bollständigkeit vermehrt oder vermindert werden. Die Thora ift volltommen nach dem Zeugniß: ""Die Lehre Gottes, Thora, ift volltommen"" (Bf. 19. 8.), fo tann fie auch ju feiner Beit veranbert werden." In dem ersten Augenblick mare man jur Annahme geneigt, daß es sich hier um die Erhaltung der Gefete in ihrer ursprünglichen Fassung handelt, um jebe spa= tere Umarbeitung berfelben auszuschließen. Da jedoch biefes Berbot mit ben Aufähen begleitet mirb: "mas ich euch befehle, bas beobachtet,") "zu beobachten die Gebote des Ewigen, eures Gottes,"") fo ist es mehr die Pragis, die richtige Bollziehung bes Gesehes, als die literarische Bedeutung, die Bewahrung ber ursprünglichen Fassung besselben, bes Textes, mas erzielt werben foll. Siermit waren wir jedoch an einen der schwierigften Buntte des Besetzes angelangt. Dasselbe wurde zu keiner Zeit weder von den Propheten, Richtern, Gesetzeslehrern und Gesetzenslegern von Josua bis zum Schluß bes talmudischen Schrifttums jo gehalten, vielmehr murben in ber Praxis ftets Beränderungen vorgenommen. Bir haben bies in dem Artikel: "Aufhebung des Gefetes" ausführlich nachgewiesen, wovon man sich leicht durch ben Ginblid in das talmudische Schrifttum und in die Gefetescodices von Maimonides und bem Schulchan Aruch überzeugen tann. Aus diesem Dilemma werden wir durch die Angabe geriffen, daß es neben bem Schriftgeset eine munbliche tradirte Gesetsauslegung, Tradition (f. b. A.), gab, die mit bem Schriftgesete mitgegeben murbe und mit bemfolben eng verbunden war, sodaß beibe zusammen das Geset ausmachten. Die erweiterte Gestalt des Gesets in den spätern Gesetzessammlungen rührt von der Tradition ber, ift

¹) (fittin S. 60 b. בערבה בעל פהק 21. אמרה מדערטה בכתב ררובה בעל פהק 21. אמורה מוני בעל פהק 21. אורה מדערטה לה 21. אורה מוני בעל פהק 21. אורה מוני בעל 21

bie Bereinigung des schriftlichen und mundlich tradirten Gesetz. auch ber Brotest ber Antitalmubisten, ber Karaer und wohl auch ihrer Borganger. ber Sabbucaer (f. b. A.) und ber Samaritaner, gegen bie Befeteszuthaten und Befetesaufhebungen von Seiten ber Gefeteslehrer im talmubifden Schrifttum mit Recht zurudgemiesen. 1) Aber die talmubifden Gesete enthalten ja auch eine große Angahl von Inftitutionen, Thekanoth, Gefeteserichwerungen, הרברים, Borbeugungsverordnungen, סייברת, u. a. m., verftogen biefe nicht gegen obiges Berbot, nichts hinzuzuthun und nichts bavon zu nehmen? Diese Frage murbe von ben Talmudlehrern schon fruh erörtert und die Antwort barüber lautet: "Bober, daß man nicht hinzufügen barf: zum Lulab, Fesistrauß, zu Rizith, Schaufaben? Gs beißt: "Du follft nichts hinzufugen." Aber woher, bag man nicht weniger nehmen barf? Die Schrift fagt: "Du follft nichts bavon mindern." Bober, wenn Jemand ben Briefterfegen angefangen, baß er nicht hinzufügen barf: "Der Ewige, Gott eurer Bater, mehre euch"? Es fteht: "ein Bort" (5. Dt. 4. 2.), bag bu nicht ein Wort hinzufügest. "2) Darnach wird obiges Verbot von "nichts hinzuzufügen" und "nichts zu mindern" auf die Form ber Gefetesvollziehung, aber nicht auf Singufügung bestimmter Gefete burch getroffene Ginrichtungen u. a. m. bezogen. bings eine Antwort, Die ben Gegner bes Talmubismus nicht zu befriedigen vermag, ba obige Gefetesftelle ausbrudlich bas hinzuthun ober bie Minberung bes Gesetes verbietet. Das mag wohl Maimonibes gemerkt haben, ber in feinem Gesetzescober 3) nicht obige Antwort aus bem Sifre, sonbern biefelbe in anderer Fassung erteilt: "Gegen obiges Gebot verftößt man, wenn die neuen Gefete als Schriftgesete, als Gefete ber Thora, ausgegeben merben, bagegen wird nicht gegen basselbe verftogen, wenn bie neuen Gefete als rabbinische An= ordnungen bezeichnet werden, die als Thoragefete gar nicht gelten follen." Abraham ben David, Rabeb, ber über biefe Angabe von Dlaimonibes, weil fie nicht mortlich obige talmubifche ift, fich ereifert, bat ibn nicht verftanben; er will burch feine Antwort die talmubische Angabe ergangen. ') Siermit ware auch die Ausgleichung biefes Berbotes mit einer anbern ihm wibersprechenden Gefetesstelle von ber Befugnis bes Obergerichts (f. b. A.) und bem gebotenen Gehorfam gegen basfelbe in allen feinen Gefetesbestimmungen und Anordnungen gegeben, ba biefelben. wenn fie neu find, nur als rabbinifche gelten follen und nicht als Schriftgefete bezeichnet werben. Rur die Befugnis des Obergerichts, auch Gefete aufzuheben. wie ber Talmud biefe ihm zuerkennt, wovon bas fpatere Synebrion thatfachlich Gebrauch gemacht hat (f. Aufhebung bes Gefetes), laft fich nicht gang mit obigem Bebot, nicht bas Wefen zu minbern, vereinbaren. Denn bezieht fich basfelbe auch nur auf die Form ber Gefetesvollziehung, nicht die Borfchrift berfelben au min= bern, fo ift boch die Minderung b. h. die Aufhebung bes gangen Gefetes ficherlich auch verboten. Auch bies mag wohl ber Grund von Dlaimonibes gewesen fein, daß er an brei Stellen obiges Berbot von Mehrung ober Minberung bes Besebes als fich auf den Propheten beziehend erklärt. Nur der Prophet barf nicht auf die Borgabe von empfangenen Offenbarungen ein Gesetz aufheben ober ein neues bingufugen, aber bas Collegium ber Befeteslehrer barf nach feiner Besepesauslegung und gewonnenen Ginsicht gur Dehrung ober Minderung ber Gefete ichreiten. Wir find in bem Artitel "Aufhebung bes Gefetes" biefer Erflarung bes Daimonibes beigetreten und glauben bas Richtige getroffen zu haben. Mehreres fiehe: "Aufhebung bes Gefetes" und "Dispenfation vom Gefete".

<sup>&</sup>quot;) Siehe: "Mündliches Gesets" und "Tradition". 2) Sifre zu Reeh § 82. Bergl. hierzu Menachoth S. 38a. über Zizith; Sauhedrin S. 88b. über Tesila; Succa S. 34 b. über Lulab; Rosch haschana 28 b. über den Priestersegen, daß man nichts hinzussigen und nichts dabei mindern darf. 3) Maimonides h. mamrim Absch. 2. 9. 4) Bergl. hierzu Maimonides Sefer hamizvoth 313. 314. Nachmanides daselbst und in seinem Commentar zu Inches

Dbergericht, בית דין הגדול; Sohere Richterbehörde, richterliche Obersbehörde in Balastina mährend des ersten und zweiten judischen Staatslebens, ber die eingesetzen Richter im Lande untergeordnet maren, und von der fie fich in ihnen unbekannten Rechtsfällen ober bei einer Divergenz ihrer Meinungen im Richtercollegium Aufschluß, Belehrung und Entscheidung holen sollen. 1. Ein= setzung, Charatter und Bedeutung. Die Schriftstelle, welche vom Obergericht ipricht, beffen Ginfegung und Existeng voraussest, lautet: "Wenn bir eine Rechtsfache unbefannt wird, ju entscheiden zwischen Blut und Blut, zwischen Recht und Recht, zwischen Schaden und Schaden, bei Streitsachen in deinen Thoren, so mache bich auf und gehe an den Ort, den der Ewige, bein Gott, ermablen wirb. Begieb bich zu ben Prieftern, ben Leviten oder jum Richter, ber in diefen Tagen fein wird, frage fie, und fie werben bir bie Sache bes Rechts fagen. Handle nach der Entscheidung, die sie dir vertunden, von bem Orte, den der Ewige ermählen wird, und beobachte ju thun gang wie fie bich lehren werden.") Demnach sollte dieses Obergericht tein Gerichtshof im Sinne einer hoheren Instang für die Recht suchenden Barteien fein, fondern nur eine höhere Institution für die Richter, wo sie sich in schwierigen Rechtsfällen Rat, Auffcluß und Entscheidung holen möchten. Für die richterliche Thatigkeit bei ben Israeliten in der Wüfte, die Moses erft jelbst vollzog, wurden spater, als ihm dieselbe zu schwer ward, auf den Rat Rithros Richter über 1000, 100 und 10 eingesett unter dem Borbehalt, daß sie jede größere Rechtssache, die ihnen zu ichwer wird, Mofes zur Entscheidung vorlegen jollen. Gine andere Anordnung war für die Jeraeliten nach ihrem Ginguge in Balaftina. Da follten Richter für jede Stadt und jede Ortschaft eingesett werden, die unter einem Obergericht am Orte des Heiligtums stehen, dem sie die schweren Sachen, wo ihnen der Rechtsspruch unbekannt ist, zur Entscheidung vorzubringen haben. So trat bas Obergericht an die Stelle Mofis, das für jich gleich ihm die Entscheidung über wichtige Rechtsfälle in Anspruch nahm, wodurch die Rechtspflege, sowie die Bejegespraris überhaupt vor jeder Stodung und Unausreichbarteit bewahrt blieben und den verschiedenen Reugestaltungen der Beit= und Ortsverhaltniffe, welche neue, im Schriftgefet nicht vorgefebene Rechtsfälle hervorrufen, vollständig Rechnung getragen werden konnte. Seine Sache war es, mittelft Interpretation bes Schriftgefeges und erhaltener Traditionen darin auszuhelfen, Entscheidungen gu treffen, Anordnungen bervorzurufen und Alles in lebendigem Rluß zu erhalten. Mit Recht wurde daher das im zweiten judischen Statsleben und nach demfelben unter dem Ramen "Synedrion" bestandene Obergericht die Wurzel oder der Boden des mundlichen Gejeges gehalten.") 11. Zujammenjegung desfelben. Ueber die Zusammenseyung besselben heißt es in der oben zitirten Gesetzesstelle 5. M. 17. 9.: "Und begieb dich zu den Brieftern, Leviten und zu dem Richter, welcher in diesen Tagen sein wird." Es werden hier drei Berjonlichkeiten angegeben, die zum Obergericht gehören: "die Priester, Leviten und der zeitliche Richter." Diese Auffassung ist die ältere, welche noch die talmudische Schrift Sifra zur zitirten Stelle hat, der auch Maimonides 3) gefolgt ist. Eine jüngere ift die der Targumim') und der Bibelcommentare von Rajchi, Ibn Gera u. a. m., welche die Benennung "Leviten", הכריים, als Apposition zu "Briestern", כהכים, ertlärt und in diefer Gesetzelle nur zwei Perfonlichteiten angegeben findet:

י) 5. M. 17. 8—13. י) Maimonides Borrede zu seinem Mischnacommentar Seraim und a.a.D. Siehe "Mündliches Geses". י) Hilchoth Sanhedrin II. 1. במצרה בסברהדרין פירהיר ברו ברוניא ליראי Hilchoth Sanhedrin II. 1. רלות דיניא רתיתו ליראי ליראי ליראי המונים לי כהכים כריים רינוראלים bentlicher im Bjendo Jonathan כרת בהנרא דממבם לרי שלארי מפונים ליי שמצאר מפונים ליי

Briefter, levitische, und Richter. Gine Stute findet biese zweite Auffaffung in Bers 12. baselbst: "Und ber Mann, ber nicht hört auf ben Briefter ober auf ben Richter", wo wieber nur Briefter und Richter, aber nicht "Leviten" genannt werben; ferner in 5. Dt. 21. 5., wo bie "Briefter" mit ber nabern Bezeichnung "ber Sohne Levis", בכי לרי , vorkommen, und in 5. M. 33. 8., wo es gleich oben "die Priefter, die Leviten" הכהכים והלריים heißt. Bekanntlich war der Beruf des Priefters neben seinem Dienst im Geiligtum, das Geset zu lehren und zu bewachen; ') er foll, heißt es, unterscheiben zwischen "beilig und unbeilig" und "rein und unrein";2) "feine Lippen sollen Erkenntnis bewahren, benn Lehre, Thora, verlangen fie aus seinem Munbe."3) Sie find es ferner, die neben ben Aeltesten die richterlichen Amtsfunktionen verrichten, nach ihrem Ausspruch foll jeber Streit und über jeben Schaben entschieden werden. ) Somit ift ber Priefter, Sobepriester, die erste Perfonlichkeit im Obergericht; als zweite wird "ber Richter in biefen Tagen" bezeichnet. Wen man unter "Richter", Schofet, zu verfteben habe, barüber bivergiren ebenfalls bie Meinungen ber Gefetesausleger. Gin Lehrer im 2. Jahrh., R. Elieser ben Jatob, versteht unter "Richter" ben jebesmaligen Ronig nach Spr. Sal. 29. 4.: "ber Konig erhalt bas Land burch Gericht",") bagegen bezieht ein Anberer Diefen Ausbrud nur auf ben wirklichen Richter priefterlicher ober nichtpriefterlicher Abfunft. ) Diefer Richter vertrat, wie icon oben ermahnt, Mofis Stelle, ba auch bie Richter "Gefetgeber" שוים, ') heißen, ein Name, ber auch Moses beigelegt murbe.") Db biefes Dbergericht nur aus diefen zwei Rlaffen, ber ber Priefter und bes Richters, besteben follte, ober noch andere Berfonlichfeiten bemfelben anzugehoren haben, wie bies thatfächlich beim Synebrion gewesen, ober gar für basselbe auch ein Stanb allein, ber ber Briefter ober bes Richters, ausreichen konnte, barüber bat bie oben gitirte Gesetelle teine beutliche Angabe. Fast maren mir gur Annahme bes Letteren geneigt, ba es baselbst B. 12. "ober auf ben Richter", בי אל המרסט beißt, also entweber ber Briefter ober ber Richter; auch in ben spateren Beschichtsepochen war es immer nur Einer, der das Obergericht bildete, so der Priefter Eli, die verschiebenen Schofetim, Samuel, die Könige Saul, David, Salomo u. a. m. Wir müßten barnach bas ז am Anfange bes במרסכו , und au dem Richter" als 7 conversivum in der Bedeutung von "ober": "ober zu bem Richter in biefer Beit" nehmen. Doch fcheint auch gegen biefe Annahme bie Stelle in 5. M. 19. 17; 21. 11. 12. ju fprechen, wo von einem aus Prieftern und einem Richter aufammengesehten Obergericht berichtet wird. Jedenfalls bleibt es zweifelhaft, ob die in den Buchern der Richter und Samuel angegebene Richterthätigkeit von ben Richtern, Samuel, Saul, David u. a. m. mit Auziehung ber Aeltesten gewesen sei. Die Tradition behauptet bies und betrachtet bas fpatere Synebrion als eine Fortsetung biefes Obergerichts. Wir burfen biefe Behauptung nicht unberüchsigt laffen, ba nach bem Tobe Mosis ber Priefter Eleafar und Jofua die Oberbehorbe, bas Obergericht, bilbeten, und boch lefen mir, daß die Berteilung bes eroberten Landes burch ben Priefter Eleafar, ben Anführer Josua und die Stammhäupter ber Jeraeliten geschah;") es maren bemnach auch andere Bersönlickeiten im Obergericht. Ganz im Sinne bieser Trabition ift auch der Bericht in 2. Chr. 19. 8—12. von der Ginsegung eines Obergerichts in Berufalem burch ben Konig Josaphat, bestehend aus ben Brieftern, Leviten und ben Familienhäuptern, an beffen Spite ber Briefter Afaria und

9) Josua 14. 1. 2.

<sup>1) 5,</sup> M. 17, 19.; 18. 1.; 21. 5.; 24. 8.; 27. 9.; 31. 9. 2) Gzech. 44. 23. 8. M. 10. 11.; 5. M. 33. 10. Bergl. Jeremia 12. 8.; 18. 8.; 22. 26.; Gechiel 7. 26. 3) Maleachi 2. 7. " ליב רכל כגע . 21. אינל פיהום יהיה כל ריב רכל כגע . Bergl. 5. M. 19. 17.; Sofea 5. 1.; Midsa 8. 11. ) Jebamoth 49 b. ) Sifre zur Stelle. ) Midster 5. 9. 14. ) 5. M. 88. 21.

ber Fürst aus bem Hause Juba, Sacharia, standen. Wir hatten also hier: Priester, Leviten und Jeraeliten als die Glieber bes Obergerichts; aber biefer Bericht wird, da ber Chronist im Anfange bes 2. Jahrhunderts ber seleucibischen Aera . gelebt haben foll, ') zur Zeit, als bas Synebrion icon bestand, nicht als vollgultig angenommen. Der Chronist tann bas Obergericht nach bem bestebenben Synedrion gezeichnet haben. Es fehlt daher noch immer der historische Beweis für die Zurudführung bes Synebrions auf bas Obergericht im 5. B. D. 17. Wie bem auch fein mag, fo ist es gewiß, daß nicht biefe Gefetesstelle in 5. Dt. 17. allein, fondern auch die von 4. M. 11. 24 - 27. von der Constituirung bes Aeltestencollegiums von 70 Mann, sowie bie in 2. M. 19. 26. bes Borbebalts. daß die Richter jede schwere Sache Moses zur Entscheidung vorlegen follen. die gesetliche Basis für das Synebrion gewesen. Db es jedoch gerechtfertigt war, daß beffen Glieber nur aus bem Stanbe ber Gelehrten, wenn unter ihnen fein Priefter mar, gemählt murden, darüber belehrt uns die Tradition; fie weist auf die 70 Aeltesten unter Mofes bin, die nur Asraeliten und teine Briefter waren, ferner auf ben Ausbrud "Schofet", Richter, in obiger Gefetesstelle als Collectivum für mehrere Richter und auf bas 'am Anfange von ראל השרום "und zu bem Richter", bas nicht "und", fonbern "ober" bebeuten foll, b. h. entweber "Priefter" ober "Richter" follen bas Obergericht bilben, baber auch Asraeliten allein ohne Briefter ein gesehmäßiges Obergericht, Synebrion, bilben III. Aufgabe, Macht, Befugnis und Gehorfam. Die Aufgabe bes Obergerichts mar, wie schon oben angegeben, ben Richtern in wichtigen, ihnen unbefannten Rechtsfällen und wo sie in ihren Entscheidungen geteilter Meinung waren und zu feinem Gerichtsspruch gelangen konnten, Belehrung und Entscheis bung zu erteilen. Wie Moses bei ber Ginsehung von Richtern sich vorbehielt: "und jede große, schwere Sache bringet mir",2) fo follten bie eingefetten Richter in ben Stabten und Ortichaften Balaftinas bem Dbergericht am Beiligtume, bas an die Stelle Mofis trat, jeben fcmierigen Gefetes- und Rechtsfall jur Enticheibung vorbringen. In ber oben gitirten Gefetesftelle werben als Beifviele brei Gefetesfälle genannt: 1. zwischen Blut und Blut; 2. zwischen Recht und Recht; 3. zwischen Schaben und Schaben. In der Erklärung dieser angeführten drei Gesetsfälle waren die Auffassungen der Bibelcommentatoren verschieden. Die Tradition bezieht: "zwischen Blut und Blut" auf die verschiebenen, in ben Reinheitsgeseten angegebenen Blutarten;3) "zwischen Recht und Recht" auf bie Civil- und Criminalrechtsfälle;4) "zwischen Schaben und Schaben" auf bie Ausfabicaben an Menichen, Rleibern und Saufern.") hiervon weichen bie Bibelerklärer im Mittelalter ab. Schon Rafchi hat nicht gang bie traditionelle Auffaffung, ebenfo nicht Rachmanides in seinem Commentar zur obigen Stelle. Bollständig gebrochen jeboch mit berfelben hat erst Abraham Ibn Esra zur Stelle; er erklart: "zwischen Blut und Blut" auf die Criminalfalle, wo man fcmankt, ob der Totschlag vorsätzlich oder unvorsätzlich gewesen; "zwischen Recht und Recht" auf den Zweifel, auf wessen Seite das Recht zweier Streitenden sei; "wischen Schaben und Schaben" auf die Ungewißheit bei torverlicher Mighand-Auffallend ift es, baß bier alle brei Falle aus bem Bebiete bes Rechts allein find, bagegen bie Gefete bes Rultus gar nicht berührt merben. Ginleuch= tenber icheint es, wenn man: "zwischen Blut und Blut" auf die Zweifel in Criminalfallen, "zwischen Recht und Recht" auf die im Civilrecht und "zwischen Scaben und Scaben" auf die bei den Aussakschen, den Kultusgeseken, erklärt,

י) Bung, Gottesbienfiliche Borträge G. 82. י) 5. M. 1. 17.; 2. M. 18. 22. י) Sanhedrin G. 87a. und Sifre gur Stelle היכר בים היכדים יובה לדם יובה

ba fic alsbann biefe Angaben auf bie Criminal=, Civil= und Rultusgefete, alle Teile bes Gefetes, erftredten. Der zweite Gegenstanb, ber hier in Betracht kommt, erörtert: Die Macht und die Befuanis des Obergerichts und ben Gehorfam gegen basselbe. Das Schriftgeset hat barüber: "und frage, und fie werben bir bie Entscheibung bes Rechts fagen. Thue nach bem Ausspruch bes Urteils, ben sie bir verkunden, von biesem Orte, ben ber Ewige ermählen wird, beobachte ju vollziehen, gang wie fie bich lehren werben. Enticheibung ber Lehre, Die fie bir anweisen, und nach bem Rechte, bas fie bir fagen, hanble, weiche nicht von der Sache, die sie dir verkunden, weber rechts noch links. Und der Mann, der es mutwillig unternimmt, nicht dem Priester, ber baselbst ben Dienst vor bem Ewigen, beinem Gott hat, ober bem Richter an gehorchen, hat ben Tob verschulbet; schaffe bas Bose aus Israel weg." Rach bemfelben besteben bie Macht und bie Befugnis bes Obergerichts barin. über Rechts- und Gesetsesfragen von Seiten ber Richter Entscheibungen zu treffen, bie ohne Ginfpruch und Aenderung als Gefet angenommen und vollzogen werben muffen. Es ift bedingungslofer Gehorfam, ber hier auf die Entscheidung bes Obergerichts bei Androhung der Todesstrafe von den Richtern gefordert wird. Db biefes auch bann Geltung habe, wenn biefe Entscheidung gegen ein Schriftgefet verstößt? Diefe Frage wurde von ben Gefeteslehrern im talmubifden Schrifttum aufgeworfen und beantwortet. Dreimal wird gemahnt, Geborsam bem Ausspruch bes Obergerichts zu leiften,') zulest mit bem Rachbruck: "Beiche nicht von ber Sache, die fie bir verkunden, weber nach Rechts noch nach Links." In Bezug barauf wird gelehrt: "Wenn sie auch dir sagen auf ""rechts"", es ist ""links", und auf "links", es ist ""rechts", gehorche ihnen";2) oder: "Wenn es dir auch scheint, daß ihr ""rechts" links und ihr ""links" rechts fei, folge ihnen."3) Beiter bemerten fie: "Es heißt: ,,,,und begieb bich zu ben Prieftern, ben Leviten und jum Richter, ber in beinen Tagen fein wirb"" . aber follte es bir benn in ben Sinn tommen, ber Mensch werbe einen Richter auffucen, der nicht in seinen Tagen lebt, wozu diese Bezeichnung? Dieselbe giebt an, daß bu nur auf ben Richter beiner Tage ju horen haft, und fprich nicht, baß frühere Zeiten b. h. bie früheren Richter beffer waren!" ') ferner: "Barum wurden die Ramen ber von Mofes geweihten Aeltesten (4. M. 11. 16. 17.) nicht angegeben? Damit zu jeber Beit bie brei Manner, bie bas Gerichtscollegium bilben, gleich benen bes Gerichtscollegiums von Mofes gehalten werben", 5) ober beutlicher: "bag bu nicht fagest, biefer Richter gleicht Mofes und Abaron, jener bem Rabab und Abibu, ein britter bem Elbab und Mebab;"6) ferner: "Es ift Jerubaal in seiner Zeit wie Moses in seiner Zeit; Beban in seiner Zeit wie Aharon in seiner Zeit; Jephta in seiner Zeit wie Samuel in seiner Zeit."? Ausbrudlich wird auf einer andern Stelle ausgesprochen, bag man bem Obergerichte Gehorfam zu leiften habe, auch wenn man eine Trabition hatte, bie gegen bie Erklärung und Entscheibung bes Obergerichts sprechen follte.") Thatfächlich geschah es, daß der Patriarch R. Gamliel II. als Borfitender des Synebrions ben Gefeheslehrer R. Jofua, ber fich feinem Ausspruche in Betreff ber Reumondsbestimmung nicht fügen wollte, zum Gehorsam aufforderte. Dieser

אפר שיאמרר על ימין שהרא ביניך על מהרא אפר שואר שואר שואר שואר שואר על ימין שהרא ינין שהרא המון שהרא ינין על שמאל שהרא ימין בעיניך על שמאל שהרא ימין רעל ימין שהרא שמאל שמע להם (\* .דאפי' מראין בעיניך על שמאל שהרא ימין רעל ימין שהרא שמאל שמע להם (\* .דאפי' מראי אצל שיפט בימיך ראל תאמיר ראשונים טרבים (\* שמא אצל שיפט בימיך ראל הרי שומל מון של שמעדר בית דין על ישרא אבער בית דין על ישראל הרי שמא יאמד אדם פלוני כמשה ואהרן bajelbft (\* .הם כבית דינו של משה ") bajelbft יורובעל בדורו כמשה בדורו בדן כדורו כאהרן בדורר (\* .שראר (\* .88a umb b.

war barüber anfanas bochst ungehalten. Da machte ihn R. Afiba, fein Reit= genoffe, auf die Trabitionsbestimmung aufmertfam, daß man fich bem Befchluffe bes Obergerichts in jedem Kalle, auch wenn berfelbe auf Frrtum beruben follte, ju fügen habe; er horte ihn an, überwand fich und fügte fich. Diefe Trabitionsbestimmung, die er an bas in 3. M. 2. 4. 37. breimal vortommende Wort "fie" סרתה, otham, das er mit Weglaffung bes ארתם, athem "ihr" las, an= tnupfte, lautete: "Das find die Feste, beilige Berfundigung, die ihr vertunden follet an ihren Zeiten", "ihr", b. h., wenn ihr euch wiffentlich ober unwiffentlich geirrt, ober burch Anbere irre geführt murbet, in allen Fällen foll man bem Obergericht Gehorfam leisten.') Richt minder ftreng ging biefer Batriarch gegen seinen eigenen Schwager, R. Eliefer, vor, als biefer gegen ben Mehrheitsbefdluß bei feiner Gesetsangabe beharrte und den Gehorsam verweigert hatte. Er verhängte über ibn ben Bann. Rach biefen Lehren und Borgangen mar bas Obergericht ober bas spätere Synebrion berechtigt, auch Entscheibungen und Anord-nungen zu treffen, die gegen den Wortinhalt des Gefetes verstoßen ober es gar aufheben. Doch scheint bagegen eine Boraitha in Jeruschalmi Horajoth 1. 1. ju sprechen, bie gur Erklarung bes Ausspruches ber Dischna bafelbst gitirt wirb, bag ein Gelehrter, ber nach ber Entscheibung bes Obergerichts gegen feine eigene Ueberzeugung etwas Berbotenes genoffen, ein Schulbopfer ju bringen hat: "Meinft bu, wenn fie bir auf rechts links und auf links rechts fagen, bag bu zu gehorchen habest, barum beißt es 5. M. 28. 14.: "Und weiche nicht von allen Sachen, die ich euch befehle, weber rechts noch links nachzugehen, nobb. "2) Ebenso werben in der Gemara Horajoth S. 2 b. zu obigem Mischnausspruch Nachweife in ber Schrift aufgesucht, wenn auch nicht die im Jeruschalmi gitirte Boraitha ermahnt wirb. Gine Lofung biefes icheinbaren Wiberfpruches murbe vielfach versucht.") Wir glauben vor Allen barauf aufmerksam machen zu muffen, baß bie Bestimmung in ber Mifchna Horajoth 1. 1. ben Fall jur Bafis bat, wo bas Obergericht seine gegebene Entscheidung als irrig einsieht und bereut, bagegen find obige talmubifche Stellen, bie unbebingten Gehorfam gegen bas Obergericht zur Pflicht machen, auch wenn beffen Entscheidungen gegen bas Gefet sein sollten, in den Fällen, wo das Obergericht bei feinen Aussprüchen beharrt und diefelben nicht als irrig bezeichnet und bereut. Auch Maimonibes in Hildoth Schiggoth Abichn. 12. 1. bezeichnet bie obige Mijchnabestimmung von borajoth 1. 1.: "Wenn das Obergericht sich in der Entscheidung geirrt und Berbotenes erlaubt hat -, aber barauf ihm bekannt wurde, daß es fich geirrt hat, foll biefes Obergericht ein Gundopfer bringen." 1) Nehmen mir biefe Berfchiebenheit ber Kalle bei biefen sich scheinbar wibersprechenben Stellen an, fo ift ber Biberfpruch zwischen ihnen gehoben. Dem Dbergericht hat man bedingungslos Bu gehorden und feine Entscheibungen und Anordnungen in jeber Gestalt und Form, auch in ben Fällen, wenn fie icheinbar gegen bas Gefet verftogen follten. als Gefet anzusehen. So hat Maimonibes in seinem Gesetescober Jab Hachajala H. Mamrim Abschn. 1. 1.: "Das Obergericht in Jerusalem war die Wurzel des munblichen Gesetes, beffen Manner find die Saulen der Entscheidung, von

יסר אתם אפי שרגרם אתם אפי מוידים אתם אפי מרטעים (מינים אתם אפי שרגרם אתם אפי מוידים אתם אפי מוידים אתם אפי מוידים אתם אפי מוידים אתם אפי יכרל אם יאמרר כך על ימין שהיא שמאל רעל שמאל רעל שמאל ועל ימין לבת ימין רעל שהרא ימין רעל שהיא ימין רעל שהיא ימין רעל מהרא ימין רעל שהיא שמאל שהיא שמאל שהיא שמאל שהיא שמאל מהיא שמאל מהיא שמאל מהיא שמאל מהיא מוידי מויד

benen Geset und Recht für gang Asrael ausgehen —, und Jeber, ber an Moses und seine Thora glaubt, hat die Pflicht, die Praxis des Gesetes auf deren Ausspruche zu stützen und barnach einzurichten. Wer bagegen handelt, übertritt bas biblische Berbot: "und weiche nicht von jeder Sache, die sie dir verkünden, weder nach rechts noch links." Die aus Beruschalmi oben gitirte Boraitha muß bemnach als apokroph betrachtet werben, vielleicht ein Ginschiebsel von ben Raraern, ba biefelbe weber bei Maimonibes noch bei Nachmanibes eine Berücklichtigung findet. Mehreres barüber bitten wir noch nachzulesen "Maimonibes, Absch. 2. 4." und bei uns bie Artikel "Rabbinismus", "Gesetsaushebung", "Fortbauer bes Gesetses" und "Synebrion". III. Ort, Sit des Obergerichts, Geschichtliches. Der Sit des Obergerichts foll nach ber Tradition neben bem Centralheiligtum, fpater neben bem Tempel in Jerusalem sein. ') Der Wortlaut bes Schriftgesetes barüber ift: "Mache bich auf und begieb bich an ben Ort, ben ber Ewige bein Gott ermablen wirb." 1) Auch in ber Bufte hielt Mofes am Gingange bes Stiftszeltes Gerichtsfigung, mobin oft bie Gemeinde gerufen murbe. 3) Gine Rolge hiervon mar. daß die Tobesstrafe gegen ben Berweigerer bes Gehorsams gegen bie Entscheibung bes Obergerichts nicht erfolgen konnte, wenn basselbe seine Sitzungen nicht neben bem Centralheiligtum abgehalten hatte. 1) Ueber bie Gefchichte biefes Oberaerichts find die Berichte febr lüdenhaft und fvärlich. Gine formliche Ginfetung bes Obergerichts wird erst in 2. Chr. 19. 4-11, erwähnt, die auf Anordnung bes Ronigs Rolaphat vorgenommen murbe. Doch wird die geschichtliche Glaubmurbigkeit dieser einzigen Notig febr bezweifelt. 5) Doch wie bem auch fei, es ergablen uns mehrere Berichte in ben Buchern Jofua, ber Richter, Samuel unb ber Konige, baf es balb Briefter, balb bie zeitigen Richter und bie Konige maren, an bie man fich um Entscheidungen in wichtigen Sachen manbte, und bie fo thatfaclich bas Obergericht bilbeten. So waren es Cleafar, ber Priefter, und Josua, welche die Lanbesverteilung Kanaans vornahmen, Josua, der mit den Gibeoniten bas Bunbnif folog u. a. m.; bie Aeltesten und bie Richter nach ihnen, die die hoheren Richterfunktionen ausübten, von benen wir besonders den Briefter Eli, ben Bropheten Samuel hervorheben. Bon ben Königen waren es Saul, David, Salomo u. a. m., die Recht fprachen. Eine Erweiterung bes Obergerichts mar die Bilbung ber großen Synobe unter Esra bis jur Sprerherrschaft über Palästina, sowie später die Constituirung des Synedrions, worüber wir auf die Artitel "Große Synode" und "Synedrion" verweisen. Schließlich ware hier noch über die Befugnis des Obergerichts, Institutionen hervorpurufen, neue Gefetesbestimmungen, "Baune" ober "Borbut", Borbeugung bes Gesetes zu treffen, zu sprechen, mas mir jedoch schon in ben Artikeln "Binden und Lofen", "Berbieten und Erlauben", "Rabbinismus" ausführlich behandelt haben und hier nicht wiederholen wollen.

Dffenbarung, התגלות, griechisch garkowas, auch anonalvous, lateinisch manesestatio, boch auch revelatio; Offenbarung Gottes, מנליר פורכיה ביריי פורכיה ביריים ביריים

<sup>1)</sup> Mechilta zu 2 M. 21. 2) 5. M. 17. 8., ebenso in Bers 10. baselbst. 2) 4. M. 15. 33.; 27. 2. 4) Mischna Sanhedrin 11. 3. 5) Frankel, Gerichtlicher Beweis S. 68. saat barüber: "Der Chronist giebt in ziemlich beutlichen Umrissen das Bild bes spätern großen Synedrions, da er in Jerusalem einen obersten Gerichtshof aus Priestern, Leviten und Familienbauptern mit einem Präsidbenten an der Spite bestehen läßt." 6) 4. M. 12. 8. 1) daselbst 24. 4. 6) Jesaia 1. 1.; Rahum 1. 2.

subjektive Bahrnehmen ber Offenbarung, bas Schauen von Seiten bes Menschen, bes Empfängers ber Offenbarung, aber bruden weniger objektiv bas Offenbaren Gottes aus. Cbenfo bezeichnen bie hebraifchen Ramen: nobuah, כבראה, Brophezeiung, 1) massa, 2002, Ausspruch, Vortrag, Drakel, 2) und das schon genannte chason, אודר, Beiffagung,3) mehr bas Objekt ber empfangenen Offenbarung, bas Gefcaute und Mitgeteilte, bie Weiffagung. Erft ber jungere Bebraismus, bas Reuhebräische, giebt bie richtige Benennung für "Offenbarung, durch hithgaloth, ההתגלות an, ein aus der Hithpaelform des Zeitwortes תלרו galah, aufbeden, offen barlegen, offenbaren, gebilbetes Wort, bas in feiner Reziprotalbedeutung "fich offenbaren", Offenbarung beißt. Dagegen finden wir baselbft für das Zeitwort "offenbaren" mehrere Ausbrude als 3. B. galah, 1752, er offenbarte fich; () ethvada, אחרדה, ich gebe mich fund; () nirah, סראה, er erschien; () vaereh, ארא, ich erschien; ) vajera, אררא, er erschien; umschrieben finden wir bafür: "ber Geift Gottes tam über mich";") "und es ward bas Bort bes Ewi= gen an mich"; 10) u. a. m. Anbere mehr vermenschlichte Bezeichnungen finb: "Gott tam"; 11) "Gott ging vor"; 12) "Gott ließ fich berab"; 13) "Gott rief" 14) "Gott verfügte sich zu ihm";15) "Gott sprach";10) "Gott rebete";17) "Es tam aber mich die Hand bes Ewigen";18) "Gott legte es in feinen Mund" 19) u. a. m. Diese vermenschlichten Aussagen von Gott find nach bem Berständnis des Boltes eine Notwendigkeit, die ausbrudlich anerkannt wird. "Siehe, ich komme zu dir in einer biden Bolte, bamit bas Bolt bore, wenn ich zu bir fpreche, und auch an bich werben fie ewig glauben."20) 3m talmubischen Schrifttum beißt es barüber: "Die Thora rebet nach ber Sprache ber Menschen";21) "Groß ist bie Rraft ber Bropheten, fie gebrauchen bas Gebild als Gleichnis fur ben Bilbner;22) ferner: "Um es bem Ohre verständlich zu machen."23) Rach biefen Angaben verfteben wir unter "Offenbaruna" im biblischen Sinne bas Rundwerden ober richtiger bie Selbstundgebung Gottes und feines Willens burch ben menfolichen Gott erfcließt fich bem menschlichen Geift, er giebt fich ihm tunb, bag er ihn erkenne; er macht ihm feinen Willen bekannt, enthüllt ihm die Gestaltung ber Zukunft, damit er sich auf bieselbe vorbereite; verkundet ihm Lehren und Gesehe, bamit er fein Leben religiössittlich bilbe und vollbringe und so gludlich Diefelbe ift teine Frucht ber reflektirenben menschlichen Bernunft, fie kann nicht vom Menschen mittelft eigener Berstanbesthätigkeit erlangt werben, fonbern kann nur als eine höhere Grleuchtung, eine übernatürliche positive Sin= wirkung Gottes auf den erkennenden menschlichen Geist, aufgefaßt und verstanden Bas ber Mensch ba schaut und erkennt, sind göttliche Gingebungen, ähnlich ben Ibeen, die plöplich in uns aufblipen, unvermutet uns aufgeben, Rat und Aufschluß erteilen, uns erfassen und überwältigen, ohne daß wir wissen, woher sie gekommen und wie wir zu benfelben gelangt find. Es find Licht= strahlen von oben, Eingebungen des sich offenbarenden Gottes. Die Männer. denen solche Gottesoffenbarungen geworben, waren die Propheten, unter benen Moses ber erste und volltommenste gewesen, ber bie höchte Stufe ber Prophetie erreichte, am volltommensten ber Gottesoffenbarung teilhaftig murbe.24) So zeichnet ihn das Schluftapitel des Pentateuchs: "Und es stand kein Prophet mehr in Israel wie Moses auf, ben ber Ewige erkannt (gewürdigt) hat von

Angeficht ju Angesicht." 1) Bon biefer Offenbarung Gottes an ben Menichen haben wir die in ber Natur und in ber Geschichte ber Menschheit zu unter-Wir neunen zur genaueren Kennzeichnung berfelben erftere bie gottliche Offenbarung im engeren Sinne und lettere die im weiteren Sinne. bie Gottesoffenbarung in ber Ratur und in ber Gefchichte in ben Artikeln: "Dasein Gottes", "Schöpfung", "Erkenntnis Gottes", in der ersten Abteilung und "Symbolit" in Supplement III dieser Real-Encyclopaedie ausführlich besprochen, und ce bleibt une hier nur noch Giniges über die Offenbarung im engern Sinne zu behandeln. Zunächst machen wir da auf die zwei Arten ber Offenbarungsmitteilung aufmerksam, a) die der Lehren und Gesetze, die Anweifung für die Bilbung und Bollbringung eines religiössittlichen Lebens und b) bie über die Gestaltung ber Aufunft, die Enthüllung bes Ausganges von Begebenheiten u. a. m., um ben Menschen auf benfelben vorzubereiten und ihm anheimzugeben, vor beffen Eintreffen Magnahmen gegen ihn zu ergreifen. Zu Ersterer gehören bie finaitische und bie spätere Gefegesoffenbarung, fowie bie ber vormofaischen Zeit, bie wir in ben Artifeln "Behngebote" und "Lehre und Gefet" in Abt. I und "Roachiben" in Abt. II und "Stammväter" und "Gefet" in Supplement III ausführlich befprocen haben. Diefelbe hat burch bie Offenbarung an Mofes ihren Abichluß gefunden (fiehe: "Richt mehr und nicht weniger") und ift im Bentateuch als "fchriftliches Befet" niebergelegt, bem fich noch ein munblich trabirtes Gefet anfchließt, bas später im talmubischen Schrifttume, vereinigt mit bem Schriftgeset, als Ausbau besselben, zur Aufzeichnung gelangt mar.2) Lettere bilbete bie Thatigteit ber Bropheten nach Mofes; fie verfunbeten Beiffagungen über bie Gefchice bes israclitifchen Boltes und ber anderen Rationen; offenbarten Seils-Berheißungen von der Zufunft Jeraels und der Menschheit u. a. m. Maleachi (424 v.) war ber Lette berfelben, mit bem bas Prophetentum erlosch und bie Prophetie geendet hat. ) So werben ber Pentateuch und die Bucher ber Propheten, arr als bas Schrifttum ber Offenbarung angesehen, mahrend ber britte Teil bes biblifchen Schrifttums bie Bucher ber Offenbarung minbern Grabes enthält. Db die Offenbarung ju biefer Zeit als wirklich beenbet im Jubentum betrachtet wurde und wird, fodaß ferner Jebem bie Möglichkeit vom Empfang ber Offenbarungen abgefprochen und jebe Angabe von erhaltenen Offenbarungen als unwahr und Trug verworfen werben foll, biefe Frage wurde in verfchiebenen Reiten verschieben erörtert. Wir antworten auf bieselbe, bag im Jubentum von Seiten der Mystiker, der Kabbalisten (f. Rabbala), allerdings die Fortdauer der Offenbarung an fromme, religios ausgezeichnete Dlanner noch in ber Gegenwart behauptet wird, mährend die Rationalisten biefer Behauptung entschieden entgegentreten und fie von fich weifen. ) Doch wird auch ba, nach ben Angaben im talmubifchen Schrifttum, jugegeben, bag im zweiten Staatsleben bis zum 2. Jahrh. n. bie ausgezeichneten Frommen noch einer Offenbarung minbern Grabes: ber bes heiligen Geistes בת קרל ober ber bes Bathtol, Tochterstimme, בת קרל (f. b. A.), teilhaftig wurden. Der Ausspruch barüber lautet: "Rach bem Lobe ber Bropheten Haggai, Sacharia und Maleachi bedienten fie fich bes Bathtol."3) Rebreres fiebe: "Brophetentum". Il. Geftalt, Beife und Arten ber Offen-Obenan stellen wir hier ben Ausspruch 5. Dt. 4. 12-15.: "Und es barung. rebete ber Emige ju Guch aus ber Mitte bes Feuers, eine Stimme ber Borte habt ihr gehört, aber eine Gestalt habt ihr nicht gesehen, außer mir nur eine Stimme"; "benn ihr habt nicht irgend eine Gestalt gesehen am Tage, ba ber

<sup>1) 5.</sup> M. 34. 10. 2) Siehe: "Gesch und Propheten", "Tradition", "Münbliches Gesch", "Sinaitisches Gesch", "Wischna", "Talmud" und "Rabbinismus". 3) Siehe: "Brophetentum". 4) Siehe: Maimonides Jewode hathora und in dieser Real-Encyclopädie Artitel: "Prophetentum". 4) Siehe: "Bathtol".

Ewige zu euch am horeb aus bem Reuer rebete". hier wirb jebe finnliche und leibliche Borftellung ber Gottesoffenbarung mit Nachbruck negirt. Gine andere Stelle giebt ichon etwas Raberes barüber an; fie nennt bie Offenbarung ein Einwirken ober Rundgeben bes Gottesgeiftes an ben Menschengeift. ließ sich ber Ewige herab und er nahm von bem Geift, ber auf ihm war, und gab ihn auf die 70 Mann, die Aeltesten, so war es, da der Geift auf ihnen ruhte, weissagten sie und ließen nicht nach.") Aehnlich wird von der Bestimmung Elifas jum Bropheten burch ben Bropheten Eliahu burch bie Borte: "in beinem Beifte follen nun zwei Grabe werben",2) berichtet. Ferner beißt es in 4. DR. 12. 6-8 .: "Benn euch ein Prophet fein wirb, ber Ewige, in Erscheinung werbe ich mich ihm kundgeben, im Traum rebe ich mit ihm. Richt so mein Diener Moses! Mund zu Mund rebe ich mit ihm, in Erscheinung ohne Ratfel und die Gestalt des Ewigen schaut er." Es werben bier vier Gestalten ber Offenbarung angegeben: erstens bie ber Erscheinung, בוראה, Bifion, die nach ber geistigen Bilbung bes Empfängers ber Offenbarung verschieden mar. So fab bas israelitische Bolt ben Berg Sinai im rauchenben Gewölt und zuckenben Blis mit bem Schall bes Schofars, auf ben Gott fich herabließ und bie Behngebote verfundete; ") anders wieder fah Jesaia bei seiner Prophetenweihe Gott auf hocherhabenem Throne, ben Seraphim umschweben, die Heiligkeit Gottes preisend. Geremia fab einen Mandelstab und einen südenden, nach bem Norden hin gewandten Topf.") Ersteres war bas Bilb für sein Brophetenamt und bas Andere beutete ihm seine Weissagung an; Ezechiel schaut bas ganze Universum in einem Bilbe, bie Welt mit ihren verschiebenen Lebensgestalten in ihrem harmonischen Inein= anderwirken unter ber Gottesleitung vom Throne oberhalb bes Himmels: 6) Sacharia fieht einen Bagen mit roten, schedigen und weißen Roffen;') Daniel endlich erscheint Gott wie ein Greis, beffen Gewand weiß wie Schnee ift und beffen Saupthaar gleich reiner, weißer Bolle aussieht.") Die zweite Offenbarungs= gestalt ift: im Traum, בחלרם, wo in einer Traumgestalt eine Warnung und Mahnung für die Zutunft,") ober eine Lehre<sup>10</sup>) ober irgend ein Befehl<sup>11</sup>) aus= gesprochen wird. <sup>12</sup>) Die britte ist die von der Erscheinung ohne Rätsel, es ist bie reine, klar fich tundgebende Erfcheinung, bie teine Deutung notig hat, wo man bie Gottesgestalt in geiftiger Beife schaut. 13) 3m Talmub wird biefes Gottesschauen angegeben: "Mofes schaute in einen reinen ober leuchtenden Spiegel, aber die anderen Propheten in einen Spiegel, der nicht klar und hell war, b. h. ber nur buntle Schattenabriffe gab." Endlich ift bie vierte: von Mund gu Mund הם אל סה, die mit Rachbrud die Unmittelbarteit ber Offenbarung, nämlich bie Offenbarung ohne bilbliche Erscheinung und Gleichniffe bezeichnet, die bochfte Stufe ihrer Gestalt, beren nur Mose teilhaftig marb. Es wird diese hohe Stufe bei Moses im letten Verse bes Pentateuchs ausgesprochen: "Und es stand fortan niğt ein Prophet in Israel wie Moses auf, den der Ewige erkannte von Ansgesicht zu Angesicht."

Wehreres siehe: "Prophetentum" und "Zehngebote".

Schanfäden, ארציציו"); auch בדילים (פון מינצית); griechisch: κράσπεδαι); auch אράσπεδον (מינצית); griechisch: «ράσπεδον (מינצית); griechisch: «ράσπεδον (מינצית) doch auch (מינצית) und ארינצית); seltener:

Rarna, Actual, Endengewand, 22) und Thecheltha, Actual, Himmelblau. 23) Be-

<sup>!) 4.</sup> M. 11. 25. <sup>2</sup>) Siehe: Elisa. <sup>3</sup>) 2. M. 19. 16. 17. <sup>4</sup>) Jesaia 6. 1—4. <sup>5</sup>) Jeremia 1. 10—50. <sup>9</sup>) Gaechiel 1. 1—30. <sup>1</sup>) Sacharia 1. 8.; 6. 2. 3. <sup>9</sup>) Daniel 7. 9. <sup>9</sup>) 1. M. 41. 25. <sup>10</sup>) Hichter 7. 9—15.; 1. K. 3 5. 12. <sup>12</sup>) Mehreres siehe "Träume". <sup>13</sup>) 4. M. 12. 8. <sup>12</sup>) Teremia in de Bezeichnung bes geistigen Schauens, gebraucht wirb. <sup>14</sup>) 5. M. 34, 10. <sup>15</sup>) 4. M. 15. 37—41. <sup>19</sup>) 5. M. 22. 12. <sup>17</sup>) Septuaginta zu 4. M. 15. 38. <sup>19</sup>) Mith. 5. 20. <sup>19</sup>) Targum Onkelos zu 4. M. 15. 38.; 5. M. 22. 12. <sup>20</sup>) Targum Jeruschalmi zu 5. M. 22. 12. unb 4. M. 15. 38. <sup>21</sup>) Syrer 4. M. 15. 38. <sup>22</sup>) In ber sprischen lebersetzung zu Mith. 5. 20. Mehnlich ber später üblichen, vulgären Benennung "Arba Kanphoth", richtiger: "Arba Kenaphoth", NOCO M. Bierenbengewand. <sup>23</sup>) daselbst zu 23. 5. und Gemara Menachoth S. 89.

nennung ber nach bem mosaischen Geset an ben vier Enben eines vierectigen Berrengewandes zu tragenden flechtenartigen Troddeln aus Käden von weißer und himmelblauer Farbe. I. Rame, Bedeutung und Bezeichnung. Der hebr. Rame für "Schaufaben": "Zizith", ציציה, bedeutet nach feinem Stamme "hervorschauen", auch nur "fchanen", ) Hervorschauenbes,2) hier "Schaufaben", wo "Faben" als mitbegriffen verstanden werden; boch mehr ergiebt die Burudbeziehung biefes Ramens auf das Stammwort "3tz", "Blume, Blumengehänge,3) wo derfelbe "Franse", "Duaste", "Troddel" bezeichnet. Bon diesen zwei Bebeutungen war Lettere die gebräuchlichere. So übersett die griechische Bibelübersetung "Septuaginta" das hebr. ruxu durch 2006vareda, auch die Evangelien haben dafür אם ברוכפרין, ebenso bie aramaischen Uebersegungen ברוכפרין, שמים (ה, כרוכפרין, bie "Saum", "Franse" und "Quafte" bebeuten. Spater jedoch, etwa vom 2. Jahrh. ab, mied man diese griechischen Ausbrude. So findet man dieselben nicht mehr in dem talmubischen Schrifttum; auch die fpr. Uebersetung Peschito hat krunk; ebenfo die Targumim Jeruschalmi und Jonathan.") Bestimmteres hat die zweite oben angegebene hebr. Benennung "Gebilim", גדיכים, ') welche nach ber Bedeutung ihres Stammes 3,, flechten,') "geflochtene Schnure, Quafte aus geflochtenen Fäben" bezeichnet. Dagegen find die Benennungen הרכא, "Enbengewand",") und הרכלתא, "Blau" (Quaste) "), nur allgemeinhin, die das Befannte voraus-II. Gefet und Bebeutung. Bu den Gefeben, welche eine Symbolif ber Gottesverehrung zu ihrer Grundbedeutung haben, gehört unter Anderen das Gefet von den Schaufaben. Dasselbe wird an zwei Stellen im Pentateuch angegeben. 4. M. 15. 37-41. heißt es: "Rebe zu ben Söhnen Jeraels und fage ihnen, daß fie fich Schaufaben an den Enden ihrer Rleiber machen und denselben einen Faden himmelblauer Farbe hinzuthun. Sie sollen euch zu Schaufäden sein: ihr sehet sie und erinnert euch aller Gebote des Ewigen und vollziehet fie. Beichet nicht ab nach eurem Bergen und nach euren Augen, benen ihr nachbuhlet; daß ihr euch erinnert, alle meine Gebote ausführet und beilig eurem Gotte feib. Ich bin ber Ewige, euer Gott, ber euch aus bem Lande Aegypten geführt, um euch Gott ju fein. Ich bin ber Ewige, euer Gott!" In biefer Angabe ist die symbolische Bedeutung des Gesetes mit angegeben, einer Mahngestalt, negativ, nicht nach ben von Gott und seinem Gefete abführenden Eingebungen des Herzens und Schauen der Augen zu wandeln; positiv, sich aller Bebote bes Emigen zu erinnern und fie zu vollziehen. Rurger, ohne Bezeichnung ber symbolischen Bebeutung, aber bafür bestimmter ift biefes Gefet in 5. D. 22. 12.: "Schnüre mache dir an den vier Ecken beines Gewandes, womit du dich bedeckst." Dasselbe scheint alles Uebrige barüber von obiger Stelle als bekannt voraus-Es werben die Eden (vier) bes Gewandes angegeben; ebenso erhalt obige Bezeichnung "Schaufäden", ציציר, Bestimmteres durch "Schnüre", גדילים, flechtenartige Troddeln. Wir sprechen in Teil III dieses Artikels von den balachischen Bestimmungen und ber Ausführbarkeit dieses Gesetes in späterer Zeit, und behandeln hier die nachbiblische Auffassung der Bedeutung desselben im talmubischen Schrifttum. Bon berfelben bringen wir erst bie von der blauen Farbe bei den Schaufaben, daß fie auf den Thron der göttlichen Herrlichkeit, הכברד, d. h. die Weltregierung Sottes, speciell die wachende gottliche Fürsorge über die Menschen, bildlich hinweise. Der Ausspruch barüber ist von R. Meir, einem Lehrer im 2. Jahrh.; er lautet: "Weshalb wurde die blaue Farbe, Thecheleth, gewählt?

<sup>&#</sup>x27;) Nach Hohld. 2. 9. איצית אין און החרכים ') So heißt die Blume איצית. איז הערך איצית אין הואל אינית אינית אין הואל אינית אינ

Beil diefelbe ber bes Meeres und bie bes Meeres ber bes himmels und bie bes himmels ber bes Thrones ber göttlichen herrlichkeit (f. b. A.) gleicht, von ber es heißt: "und unter feinen Fugen wie das Wert bes Glanges bes Saphirs, aleich bem himmel in feiner Reinheit" (2. M. 24. 10.); ferner: "und wie bie Erscheinung des Saphirsteines die Gestalt des Thrones" (Ezechiel 1, 26.). ') Eine andere Relation hat am Schlusse: "diese blaue Farbe sieht man und er-innert sich feines Schöpfers."") Zu den Worten oben: "und ihr sehet sie und gebentet aller, meiner Gebote" wird bemerkt: "benn Sehen führt zur Erinnerung und Erinnerung zur That."3) Bur Erklärung obiger Schriftangabe: "und weichet nicht nach ben Singebungen eures Bergens und bem Schauen eurer Augen" beift es: "Berg und Auge find bie zwei Bermittler ber Gunde, bas Auge fieht und bas Herz gelüstet."4) Richt uninteressant bürfte die dort aufgeworfene Frage fein, ob bas Berg bem Auge ober bas Auge bem Bergen folgt. Letteres wirb angenommen, ba auch Blinde, die nicht sehen, auf Abwege geraten und fündigen. 3) Es folgen nun mehrere Ausspruche von ben Lehrern bes 2, und 3, Sabrh, über die Bichtigkeit ber Bollziehung biefes Gefetes, benen man ben Charafter einer apologetischen Tendens nicht absprechen tann. Die paulinische Gesetesaufhebuna im Christentum mochte nicht ohne Ginfluß auch auf die Juden in Balaftina gewesen sein, beren Ausbreitung unter ihnen burch biese und andere Lehren bekampft oder boch vorgebeugt werden follte. Wir bringen von benfelben: "Und fie follen sich Schaufaben machen" (4. Dt. 15. 38.); barauf beziehen fich die Schriftstellen Pf. 97. 11.: "Licht geht bem Gerechten auf und Freude benen, bie redlichen herzens find;" ferner Jesaia 42. 21.: "Dem Ewigen gefiel es in seiner Gnabe, baß er bie Lehre, die Thora, vergrößerte und verherrlichte", b. h. Gott schuf bie Lehre, Thora, mit ihren Geboten, um fie ben Israeliten wegen ihrer Seligfeit au erteilen."6) Aehnlich heift es anderwärts: "Damit ihr euch erinnert und alle meine Gebote vollziehet" (4. D. 15. 39.); "Beshalb? Beil es teine leerc Sache ift, ba es euer Leben betrifft" (5. Dt. 32. 47.). Gin Gleichnis: "Jemand taffirt Steuern ein und verzeichnet diefelben in die Steuerrollen. Da ermahnt der Bater besselben: "Mein Sohn, gieb Acht auf diese Berzeichnisse, ba es bein Leben toften wurde!" Go fprach Gott zu Israel: "benn es ift feine leere Sache, fie ift euer Leben."1) Ein anderes Gleichnis barüber lautet: "Gin Steuer= mann reichte Jemandem, der ins Baffer fiel, ein Geil und rief ihm gu: "Erfaffe bieses Seil mit beiner Hand und lasse es nicht los, benn wenn du es loslässest, verlierst bu bas Leben!" So sprach Gott zu ben Jeraeliten: "Co lange ihr ben Geboten anhanget, heißt es von euch: "Und ihr, die ihr bem Ewigen, eurem Gott, anhanget, lebet alle heute" (5. Dl. 4. 4.); ferner: "Halte fest an ber Unterweifung, laffe nicht ab, bewahre sie, benn sie betrifft bein Leben"

(Spr. Sal, 5, 12,).') Die Lehren von der Wichtigkeit des Schaufabengebotes find : "Es heißt: "und fehet fie und erinnert euch aller Gebote bes Ewigen" (4. M. 15. 39.); es wiegt biefes Gebot alle Gebote in ber Thora auf";2) ferner: "Wer das Gebot von den Schaufaben vollzieht, dem wird es fo gehalten, als wenn er alle Gebote vollzogen hatte";") ferner: "Es heißt in bem Abschnitte von ben Schaufaben: "und ihr sehet ihn (Gott)", aber nicht: "und ihr sehet sie (bie Schaufaben)"; bas beutet an, baß, wer bas Gebot von ben Schaufaben vollziehet, empfängt gleichsam die Gottheit, denn das Blau in benselben gleicht dem Himmel"; 1) ferner: "Wer sich der Ausübung dieses Gebotes besleißigt, erlangt, daß er die Gottheit (Schechina f. d. A.) schaut, benn es beißt: "und ibr febet ibn" (4. Dt. 15. 38.).5) Es ift flar, daß man diefes Gottschauen und Gottempfangen auf die Symbolit der himmelblauen Farbe bei ben Schaufaben zu beziehen hat, die, wie oben angegeben, auf den himmel und die Gottesberrlichteit binweift. Beiter wird bas Schaufabengebot in feiner Sombolit mit bem der Thephilin (f. d. A.) und der Mefusa (f. d. A.) zu den drei gerechnet, bie ben Menschen vor ber Gunbe huten.") III. Ausführbarteit biefes Gebotes. In der Bollziehung Diefes Gebotes ftellten fich bem Israeliten in den Jahrhunderten nach bem zweiten Staatsleben in Palaftina ftarte Sinderniffe entgegen. Das Schriftgefet bestimmt, bag man zu den Schaufaben, die gewöhnlich weiß waren, Faben von himmelblauer Farbe, "Thecheleth", hinzugebe. Dieje himmelblaue Farbe wurde von dem Saft, Blut, einer Schnecke am mittellan: bischen Meere, bekannt unter dem Namen πορφύρα, purpura, auch polagia, Burpurfchnede, gewonnen, die fehr felten aufgefunden murde, weshalb bie von ihr bereitete blaue Farbe fehr teuer und oft auch gar nicht zu bekommen war. Bir hören barüber: "Die Purpurschnede, bebr. Chilson, הכורך, gleicht ihrer äußeren Körperfarbe nach bem Dleere, aber gemäß ihrer Körperbeschaffenheit bem Fifche; sie fteigt zu je 7 Jahren hervor,') und mit ihrem Blute, Saft, farbt man die purpurne Bolle, roon, was diefelbe fo fehr teuer macht".") Die Aehnlichkeit ihrer außeren Körperfarbe mit ber Weeresfarbe ist auf beren meerahnlichen Saft, der durch den ganzen Körper dieses Thieres hindurchschimmert, zu beziehen. ) Die Bollziehung Diefes Gebotes laut Borfdrift mar baber mit großen Geldkosten verbunden, oft auch gar nicht zu ermöglichen. Hierzu tam, daß Biele biefe Farbe burch andere Ingredienzen zu bereiten verftanden und dieselbe betrügerisch für bas "himmelblau" aus bem Saft ber Purpurschnecke ausgaben. Diefe fünftlich erzeugte Farbe mar blaugrun schillernd, damals befannt unter bem Namen: hebr. "Ralailon", קכא איכן, griechisch "xalaros". "Gott", heißt es, "wird benjenigen bestrafen, ber mit diefer Farbe Bolle farbt und biefelbe bei ben Schaufaben feines Gewandes anbringt und fagt, es ift bas "Simmelblau", "Thecheleth". ") In Erwägung biefer Schwierigfeiten vereinigten fich die bedeutenbsten Gesetsehrer zu einer wichtigen That; sie sprachen es aus, daß man bas Gebot von ben Schaufaben auch ohne die Faben von himmelblauer Farbe, auch nur mit weißen Saben, vollziehen tonne. Diefe Befegeslehrer maren: R.

<sup>&</sup>quot;) Tanchuma zu Schelach lecha am Ende dort. י) Gemara Menachoth E. 48b. מברדרה אינות מברדרה אינות מברדרה אינות מברדה אינות מברדה אינות מברדה אינות מברדה אינות מברדה מברדה אינות מברדה מברדה אינות מברדה מב

Jochanan ben Nuri, R. Jose Haglili, R. Jizchaf u. a. m.; sie gehörten sämmtlich bem 2. Jahrh. an. ') Doch fehlte es wohl nicht an Protesten von anderen Gesetselehrern gegen diesen kühnen Schritt, da noch im 3. Jahrh. von dem Patriarchen R. Juda I. die Lehre zitirt wird, daß man ohne die himmelblauen Raben bas Gebot von ben Schaufaben nicht vollziehen tonne. "Das Gine halt das Andere auf, benn es heißt: "und ihr follet fie feben" (4. Dt. 15. 38.), b. h. die weiße und die himmelblaue Farbe an den Faben muß gesehen merben", lautete biefelbe.2) Die Difchna scheint über biefen Protest hinmeggegangen ju fein, denn ihr erster Ausspruch darüber lautet: "Die himmelblaue Farbe, Thecheleth, halt die weiße nicht auf und diese nicht die himmelblaue" b. h. man tonne bas Schaufabengebot auch nur mit ben Kaben von einer biefer Karben vollziehen.3) Doch mochte biefes nur für die Juben in Palästina maßgebend gewesen fein, anders mar es bei ben Juben in ben Guphratlandern. Die baby= lonischen Gesetzeslehrer erfanden verschiedene Brobirmittel, um sich von der Echtheit der himmelblauen Farbe der Burpurschnecke zu überzeugen. Dan nahm Alaun, Fönnkraut und Urin, 40 Tage alt, vermischte bieselben unter einander und legte in diefe Mifdung Stude von dem gefärbten Leinen ober Bolle; blieb bie Farbe unverborben, fo mar fie echt. Ein anderes Probemittel mar, febr icarien Sauerteig aus Gerstenmehl auf ben gefärbten Gegenstand zu legen; Die Farbe war echt, wenn sie dadurch noch schöner wurde. ) Es waren die Lehrer Rab Juda, Rab Aba und R. Achai (im 4. Jahrh.), die sich solcher Mittel bedienten; die Beforgnis vor Betrügereien war baburch beseitigt. Man vollzog in Babylonien das Schaufäbengebot noch bis ins 5. Jahrh. vollständig nach bem Schriftgefes, fodag bie himmelblauen Saben bei ben weißen nicht fehlten. So erkundigte sich der Lehrer Abaji (f. d. A.) bei Rab Samuel, Sohn des R. Juba, wie man die Faben farbe, 5) und von Rab Juda wird berichtet, baß er himmelblaue Kaben bei ben Schaufaben hatte. () Aber von biefer Reit ab find wir ohne jedwede Nachricht barüber; die Anwendung der himmelblauen Faben bei ber Bollziehung bes Schaufabengebotes fcheint außer Gebrauch gekom= men zu fein. Bei ben palaftinienfischen Gefeteslehrern trat biefe Wendung nach den oben zitirten Aussprüchen schon im 2. Jahrh. ein. In bem Buche "Scheelthoth de R. Achai" aus dem 8. Jahrh. wird das Fehlen der himmelblauen Farbe bei ben Schaufaben in Bezug auf die genannten Aussprüche ber palastiniensischen Lehrer bes 2. Jahrh. als fein hindernis zur Bollziehung bes Schaufabengebotes angesehen. 1) Ueber die talmubischen einzelnen Bollziehungsbestimmungen verweisen wir, da es uns hier an Raum für dieselben gebricht, auf die Gesetse sammlung in Maimonides, Jadchafaka I. H. Zizith und Orach chajim K. 8 — 23. Mehreres siehe: "Symbolit" in Supplement III.

Gegenssprüche, מכרכרת, Benebiktionen. Bezeichnung bes Teiles ber Gottesverehrung im Jubentume, ber sich neben bem Gebet des synagogalen Gottesbienstes auf unser Leben und unsere Thätigkeit im Hause und außerhalb desselben erstreckt und meist aus kurzen Danksprüchen für Empfangenes und Geschehenes besteht. Man hat Vieles gegen diese Art von Gottesverehrung vorgebracht, dieselbe bewege sich nur in Formen und fördere die Werkheiligkeit, ohne zu bebenken, daß beren Bestimmungen (siehe weiter) keine Anweisungen für äußere Werke allein sind, sondern Angaben bilden zur Aeußerung der bei verschiedenen Anlässen im Menschen rege werdenden religiösen Gefühle und Empsindungen. Die Religion des Judentums begnügt sich nicht mit bloßen Gefühlen und Empsindungen für das Göttliche und Heilige, sondern will, daß dieselben zum

<sup>1)</sup> Gemara Menachoth S. 38 a. 2) bajelbst. 3) baselbst. 4) baselbst S. 43 a. 3) baselbst S. 42 b. 3) baselbst S. 43 a. 4) baselbst S. 42 b. 3) baselbst S. 42 b. 43 a. 5) baselbst S. 42 b. 6) baselbst S. 43 a. 6) baselbs

Ausbruck gelangen, zu Thaten sich verwirklichen; sie will lebendig in unserer Mitte fein, belebend baselbst wirten. "Denn Gott foll in unserer Mitte lebenbig sein", lautet der Ausspruch bei Josua, ) dem wir mehrere andere anschließen; "und ihm zu dienen mit eurem ganzen Gerzen und eurer ganzen Seele, ) "den febr nabe ift bir die Sache, mit beinem Munde und beinem Bergen au thun.1 welche die Gottesverehrung als ein Wert des herzens in Berbindung mit der äußeren That bem Israeliten gur Beobachtung einschärfen. Gine Gottesverehrung, die nicht der Ausdruck der Empfindungen des menschlichen Herzens ift, wird als verwerflich und Gott mißfällig bezeichnet. "Und es fprach der herr", heißt es bei Jesaia') "bafür, daß dieses Bolk sich mir mit dem Munde nähert und mit feinen Lippen mich verehrt, aber fein Berg fern von mir ift, und ihre Chrfurcht por mir bei ihnen nur eine angelernte Menschenfatung wird." Wie febr biefe Lehren bie Basis bes Teiles der Gottesverehrung, von dem wir hier sprechen, bes der Benediktionen, geworben, barüber braucht man fich nur die biblifden Benediktionen anzusehen; überall bilden fie den Ausbruck der inneren Regungen. Bir nennen von denfelben die von Gliefer, bem Rnechte Abrahams: "Gepriefen fei der Ewige, der Gott meines Herrn Abrahams, der seine Gnade und Bahr: haftigkeit meinem Herrn nicht entzogen; ich bin auf dem Wege, auf dem mich ber Ewige geführt, in das Saus des Bruders meines Herrn!"3) ferner die von David in der Ansprache an Abigail: "Gepriesen sei der Ewige, der Gott Israels, ber bich heute gefandt, mir entgegen!"") ber Ausruf bes Pfalmiften: "Gepriefen fei Gott, der nicht mein Gebet verworfen und mir seine Güte abgewendet!" ') ferner ber bes Königs hiram: "Gepriefen sei ber Ewige, ber Gott Jeraels, ber ben himmel und die Erde gemacht, dem König David einen weisen Sohn gegeben, der ein Saus dem Ewigen erbauen wird!"") Es find Ausrufe dantbarer Berzensregungen, nirgend ein "bloges Lippenwert". Das talmubifche Schrifttum hat über "Benediktionen" ausführliche Bestimmungen, welche die Formel u. a. m. für diefelben angeben. Wie fehr man auch ba bemuht ift, die Benediktionen als Ausbruck der Herzensempfindungen des Menschen in den verschiedenen Berhältniffen seines Lebens darzustellen und deren Berrichtung als solche mit Rachbruck anzuempfehlen, erfehen wir aus ihren Aussprüchen barüber. Wir geben biefelben hier nach ihrem Inhalte: a) über die Natur und ihre Erscheinungen; b) die geschicktlichen Greignisse an verschiebenen Ortschaften und c) über den Menschen an fich und ben in seiner Stellung zur Gesellschaft und zum Staate. a) Ueber die Natur und ihre Erscheinungen. "Wer in den Tagen des Monats Riffan (f. Monate) ins Freie geht und bie Baume fproffen fieht, ber fpreche: Gelobt feift bu, Swiger unfer Gott, Konig ber Welt, der es in feiner Welt an nichts fehlen läßt, der schöne lebende Wesen und schöne Bäume darin fouf jum Genuß fur die Menfchen! Dant, daß er es an nichts in feiner Belt hat fehlen laffen!"") ferner: "Wer das große Weltmeer fieht, spreche: "Gepriesen ber, welcher dieses große Meer geschaffen!") "Sieht man schöne Geschöpfe und foone Baume, fo fpreche man: "Gelobt ber, welcher fo etwas in feiner Welt bat!" " "Bei Gewahrwerden von Kometen, Erdbeben, Bligen, Donnern und Sturmen spreche man: "Gepriesen, bessen Macht und Gewalt die Welt erfüllt!" 12) "Bei Bergen, Hügeln, Meeren, Strömen und Wüften rufe man: "Gepriesen, ber die Schöpfung hervorgebracht!" 13) "Beim Anblid bes Regenbogens: "Gelobt ber, welcher bes Bundniffes (1. Dt. 9. 9.) gebenkt, zuverläffig in dem Bunde ift und

י) אס (בני אל חיי בקרבכם 10. יו אל חיי בקרבכם 11. יו און אס (בי אל חיי בקרבכם 11. יו) און אס (בי אל חיי בקרבכם 11. יו) און אס (בי אל היי בקרבכם 11. יו) און אס (בי אל היי בירות 11. יו) און אס (בירות 11. יו) און אס (בירות 11. יו) אס (בירו

feine Aufage balt!" Dir erfeben aus biefen Angaben, bag bie Benebittionsformeln nichts anderes find als Ausbrücke der Gefühlsstimmung des Menschen bei biefen und ähnlichen Erscheinungen. b) Ueber Ortschaften geschicht= licher Ereigniffe. hierher geboren bie Aussprüche: "Ber bie Statten fieht; wo ben Braeliten Bunber gefcheben, fpreche: "Gelobt, ber Bunber gethan!") ferner: "Wer die Ueberfuhrten von Gewäffern, des Jordans, des Arnon u. a. m. fieht, ift zu Dant an Gott verpflichtet!") "Wer bas Standbild des Mertur sieht, spreche: "Gepriefen, der langmutig gegen die Uebertreter seines Willens ift!"1) "Sieht man die Ruinen des Saufes Rebutadnezars: "Gelobt, er zerftort bas haus bes Frevlers!"") bie Statte, wo ber Gogenbienft vernichtet ift: "Gepriefen, ber ben Gotenbienst an biefem Orte vernichtet bat! Es moge bir moblgefällig fein, Ewiger unfer Gott und Gott unfer Bater, bag bu auch, wie bier, von allen anderen Orten ben Gogenbienft wegschaffest und bas Berg feiner Berehrer gurudlenteft, bich ju verehren!"") c) leber ben Menichen an fic und feine Stellung gur Religion, Gefellichaft und jum Staate. 29ir boren barüber: "Das fünfmal: "Es preise meine Seele ben Emigen!" in ben Bfalmen') beutet auf die fünf Belten bes Denfchen, auf die im Mutterleibe, bie nach feiner Geburt, die feiner spateren Selbststandigkeit, die nach ber Bahl seines Gewerbes und endlich auf die nach feinem Scheiden von dannen, im Jenseits; fie ftimmten ben Pfalmisten ju bem Dantebruf: "Es preife meine Seele den Ewigen!"") Diefer allgemeinen Angabe reihen wir eine speziellere an: "So ber Mensch vom Schlafe erwacht, spreche er: "Gott, die Seele, die du mir gegeben, ift rein; bu foufft fie, bilbeteft fie, hauchteft fie mir ein und bu bewahrft he in mir. wirst sie einst von mir nebmen und sie mir in der Autunst (s. d. A.) wiedergeben. So lange die Seele in mir ift, bante ich bir herr, Gott meiner Bater, herr aller Berte, herr aller Seelen. Gepriefen feieft bu, Ewiger, ber du bie Seelen den toten Korpern wiedergiebft!"") ferner: "Deffnet ber Menfc feine Augen, fo fpreche er: "Gepriefen, ber die Blinden febend macht!"10) "Erhebt er sich und fest sich nieder: "Gepriesen, der die Gefesselten befreit!"11) "Rleidet er fich an: "Gepriefen, ber bie Radten befleibet!"11) "Richtet er fich auf: "Gepriefen, ber Die Gebeugten aufrichtet!"13) "Bajcht er fein Angesicht: "Gelobt der, welcher wegichaffte die Feffeln des Schlafes von meinen Augen und ben Schlummer von meinen Wimpern!"1") "Sucht ber Mensch nach vollbrachtem Tagewert fein Lager auf, fpreche er: "Gelobt ber, welcher niederfentt bes Schlafes Fesseln auf meine Augen und ben Schlummer auf meine Wimpern!"13) Aus: führlicher sind diese Angaben der Benediktionen vor und nach etwas Genoffenem. lleber die Verpflichtung hierzu werden folgende Sate aufgestellt: "Die Welt mit allen ihren Erzeugniffen gleicht einem Gott geheiligten Weinberge, beffen Fruchte, wenn fie genoffen werben follen, ausgeloft werden muffen. Bodurch? Durch einen Dantesfpruch, Benedittion, an Gott."") Begrundet ericheint ihnen biefe Lehre in Bezug auf Bf. 24. 1.: "Dem Ewigen gehört bie Erbe mit Allem, mas ne füllt" und Pf. 115. 17.: "und die Erbe murde dem Menfchen gegeben", daß Ersteres sich auf die Zeit vor der Benedittion und Letteres sich auf die nach derselben beziehe. ") Es galt daher der Genuß der Erdenfrüchte ohne Segensspruch an Gott gleich einer Entweihung ber Beiligtumer Gottes ober

wie ein Raub.') "Man darf nichts genießen ohne einen Segensspruch", beift es, "und wer dagegen handelt, begeht eine Untreue"2); ferner: "Ber von dieser Belt ohne Benedittion genießt, hat gleichsam von ben Heiligtumern bes himmels genoffen, benn es heißt: "bem Ewigen gehort die Erbe mit Allem, mas fie füllt" (Bf. 24. 1.); ) "Gepriesen sei ber Ewige Tag für Tag" (Bf. 68. 20.), b. h. gieb ihm von feinen Segnungen!"1) "Wenn bu gegeffen und barauf Gott gepriefen, haft bu von bem Deinigen gegeffen."3) Go werben verfchiebene Benebiktionen beim Genuß ber verschiedenen Früchte u. a. m. angegeben, die man in jebem Gebetbuche zusammengestellt findet und die hier übergangen werden können. Größere Aufmerksamkeit verbienen die Mahnungen zu Benediktionen als Dank an Gott bei ben vielen den Menschen treffenden Zufällen. "Bier find besonders au Dant gegen Gott verpflichtet; Die bas Meer befahren, eine Bufte burchzieben, von einer Krantheit genesen und die von ihrer Gefangenschaft befreit werden, Der Dankesspruch lautete: "Gepriesen sei Gott, ber Wohlthaten erweift!") ferner: "Wer in eine Stadt einzieht, fpreche: "Dant bir, Gott, bu ließest mich in Krieben in diese Stadt einziehen"; beim Berlaffen berfelben: "Dant bir, Gott, daß du mich in Frieden aus biefer Stadt brachtest!"1) ferner: "Baut ber Menich fich ein neues haus ober schafft fich neue Gewander an, fo spreche er: "Bepriefen, bag bu mich erleben ließeft und mich erhalten haft bis ju biefer Zeit!"") Doch wird gemahnt, auch bei bosen Zufällen Gott zu banken. "Man preise Gott ob des Bosen wie über das Gute!"") "Bei guten Rachrichten spreche man: "Gepriesen sei (Gott), ber gut ift und wohlthut", bei bofen Rachrichten: "Gepriefen fei ber mahrhafte Richter! ") Recht beherzigenswert find die Lehren von bem Dant an Gott im Sinblid auf bes Menfchen Bugehörigleit gur Gejellschaft. "Ben Sama stand eines Tages auf den Zinnen des Tempels und schaute herab auf die unten am Tempelberge wogenden Bolksschaaren, tief ergriffen sprach er: "Gepriefen, du Beiser ber Geheimniffe, biese Alle zu meinem Dienste! Bie viele Muhen hatte ber erfte Menfch, bis er Brot jum Effen hatte; er mußte pflugen, faen, ernten, brefchen, murfeln, reinigen, mablen, fneten und baden, aber ich ftebe auf und finde bas Brot vor mir. Wie viele Duben brauchte ber erfte Menfch, ebe er ein Rleib hatte; er mußte bie Bolle scheeren, sie spinnen, weben u. f. w., aber ich. stehe auf und habe schon bas Gewand jum Antleiden ba." Daber: "Ber eine große Boltsmenge fieht, fpreche: "Gelobt der Beife ber Geheimniffe!"11) "Ber einen Beifen fieht, fpreche: "Gepriefen, ber von feiner Beisheit dem Menfchen mitgeteilt hat!"12) ferner: "Ber einen Ronig fieht: "Gepriesen, ber von feiner Herrlichkeit (Majestat) bem Menschen gegeben!"1") Wehreres fiehe: "Dantbarteit gegen Gott" und "Gebet".

Sinaitische Halacha, Halacha durch Moses von Sinai, weren Teil ber Die Benennung: "Halacha durch Moses von Sinai" bezeichnet den Teil der Tradition (s. d.), der neben deren Gesetzsauslegung und Gesetzsbestimmung aus der Angabe von Halachoth (s. Halacha), Gesetzen, besteht, die im Schriftzgest weder eine Begründung, noch eine Andeutung haben. "Wenn dir eine Halacha in die Hand kommt", lehrte A. Jochanan im 3. Jahrh., "und du nicht beren Beschaffenheit, Begründung, kennst, verweise sie nicht zur andern Sache

י) Gemara Berachoth ©. 35. י) baí. ©. 85 א בכל יום יודם מידום מון העולם בלא מלג מעל מעל מעל יום יודם תן לר מעין ברכתיר בלא י) baí. י) baí. ©. 40 א בכל יום יודם תן לר מעין ברכתיר בלא י) baí. י) baí. ©. 40 א בכלת וברכת כאלו מעלך אכלת (Gemara v) Gemara יודים מובים מובים להודות מאי מברך ברוך גומל חסהים מובים להודות מאי מברך ברוך גומל הסהים מובים (Berachoth ©. 54 b. י) baíclbít. v) baíclbít. יי) baíclbít ©. 60 s. י) Berachoth ©. 54 s. י) baíclbít. יי) baíclbít ©. 58 s. יי) baíclbít. יי) baíclbít יי) baíclbít ©. 58 s. יי)

b. h. erkläre sie nicht als apokryph, benn viele Halachoth burch Moses von Sinai find in die Mifchna mitaufgenommen."1) Deutlicheres haben wir barüber bei Maimonides: "Jedes Geset, welches in der Schrift teine Andeutung hat, auch nicht mit berfelben verbunden ist, ober, nach ber Beife ber Gemara, nicht von irgendwo hergeleitet werben kann, foll als Halacha burch Mofes von Sinai gehalten werben."2) Eine andere Rennzeichnung biefer Rlaffe von Salachoth ift, daß bei beren Angabe keine Meinungsverschiebenheit über fie stattfindet.3) Diefe finaitifche Salachoth werben, weil fie im Schriftgefet feinen Rachweis haben, "fopherische Gefete" (f. Sopherim) genannt, find jedoch gang ben Schriftgeseten gleich und haben zum Unterschiede von den rabbinischen Gesetzen die Kraft eines Schriftgesetes.") Diese Art von Halachoth ist im talmubischen Schrifttum in nur geringer Zahl vorhanden, sodaß sie leicht aufgezählt werden konnen. Es liegen uns von benfelben verfchiebene vorgenommene Bablungen vor. Giner findet im Ganzen nur 42 sinaitische Halachoth: 3 in der Mischna, in Sifra ebenfalls 3,1) in der Tosephta nur 2,4) im Talmud Jeruschalmi und Babli 20,0) und in den Aussprüchen der Amoraer 14, also im Ganzen 42.10) Ein anderer tennt 55.11) Gine bedeutend großere Angahl hat ein Dritter herausgebracht, ber auch die gitirten finaitischen Salachoth in ben nachtalmubischen Schriften als 3. 8. in den von Raschi und Tosephoth mitzählt. 12) Wir sehen hier von jeder Angabe einer bestimmten Angabl biefer finaitischen Salachoth ab, auch tonnen wir nicht dieselben hier wegen des engen Raumes einzeln nennen, aber die Bemerkung durfte am Plate fein, daß diefe Zahlenangabe viel geringer wird, wenn wir die von ihnen ausscheiben, welche ben Ramen "Halacha burch Mofes von Sinai" nur im uneigentlichen Sinne führen, und zwar größtenteils um das Alter, die Ruverläsfigkeit und Bestimmtheit berselben auszudrücken. Gine folche Scheidung dieser halachoth, der im eigentlichen Sinne von den im uneigentlichen Sinne, machen die bedeutenosten Commentatoren und Dezisoren des Talmuds als: Ascheri in seinem Halachoth Mikmaoth 1. 1. und Rabenu Schimschon zur Mischna Jadaim 4. 3. Letterer fagt in Bezug auf die Angabe ber Mischna 4. 3., die Berpflichtung des Landesgebiets von Amon und Moab zu den Armenzehnten im 7. Jahre

<sup>&</sup>quot;Jeruschalmi Pea Absch. 3. 6. אם באה הככה בידן ראין אתה יודע מה מיבו או אום באה הככה בידן ראין אתה יודע מה מיבו הכברת למ"מ משתקער במסה "א מונותות במקרא יאין נקשר מהדר מהדר מהדר מידי מונותות או Maimonides Borrede שו scinem Commentar zur Mischna Seber Seraim. במרא יאין נקשר הבמרא עליר לבדר נאמרר הבמא משל של של מונות במקרא יאין נקשר הבמיד מדרך מדרכי הגמרא עליר לבדר נאמרר הבמא משל של של של מונות במקרא יאין נקשר במדר מדרכי הגמרא עליר לבדר נאמרר הבמא משל של של של מונות במקרא יאין נקשר במדר מדרכי הגמרא עליר לבדר נאמרר הבמא משל של של של מונות במקרא של מונות במקר מונות במ

(im Erlaßjahr) fei eine Halacha durch Moses von Sinai, daß diefe Benennung "Salacha durch Mofes auf Sinai" nicht im eigentlichem Sinne zu nehmen fei, da diese Verpflichtung nur eine rabbinische ist."1) Deutlicher boren wir barüber von Ersterem: "Wir finden nirgend eine Halacha durch Mojes von Sinai bei den Bestimmungen über die Unbrauchbarkeit der Mitma (f. d. A.), follte von benselben eine fo heißen, so haben wir es nur in uneigentlichem Sinne ju nehmen, gleich einer sinaitischen Halacha", abnlich ber Berpflichtung bes Landesgebiets von Amon und Moab zu Armenzehnten im 7. Jahre (Chagiga 3 b) als finaitifche Halacha, bie ebenfalls nur die Bebeutung hat "gleich einer sinaitischen Halacha" d. b. fo gewiß und richtig wie eine Halacha durch Moses von Singi, wozu mehrere Beweise aus Diischna und Talmud angeführt werden."2) Auf Keststellung der Unterscheidungsmertmale bemerken wir, daß, wie oben angegeben, die Benennung "Sinaitische Halacha" sich nicht beziehen darf auf die Angabe eines Gefetes, über welches Dieinungsverschiedenheit berricht, und auf eine rabbinische Anordnung ober eine rabbinische Berheißung. Go werden in uneigentlichen Sinne als "Halacha, הככה, burch Mofes auf Sinai" bezeichnet: bas Gefes. bas Efterbuch am Burimfest vorzulesen;3) die Wasserspende am am erften Abend des Laubhüttenfestes und das Bringen der Beiden und Deren Abschlagen am 7. Tag bieses Festes (Succa 44a) u. a. m.; ferner die Angabe der Berheißung von dem Bropheten Cliahu, daß er kommen werde, um den Frieden herzustellen u. a. m. 1) Undere Benennungen, die ebenfalls die finaitische Salacha bezeichnen follen, sind in dem talmndischen Schrifttum: "Halacha", הככרה ohne weitern Bujat; ') Hilchetha Gemira, הלכהא גבירי oder nur "Gemire", שניה אבורר "Eeemeth, באבות שנירר "Beemeth Omru", באבות אבורר ("גבירי Beemeth, באבות שנירר ("גבירי ביכרבל אבר") Gine genauere Ginfict in die auf diese Benennungen angegebenen Halachoth ergiebt, daß man auch unter benfelben nur die sinaitischen Halachoth in uneigentlichem Sinne zu verstehen habe. Zulett ermähnen wir noch in Bezug auf obige Angabe ber Rennzeichen ber sinaitischen Halacha, "fie habe teine Begrundung im Schriftgefete", bag biefelbe nicht nur teine Begrundung im Schriftgesehe findet, jondern auch oft über dasselbe hinausgeht und burch ihre Mehrangaben dasselbe erweitert.") Gine weitere Scheidung in der Benennung "Sinaitische Halachoth" haben die mehr agadischen Ausspruche, die fammtliche Halachoth mit ihren. Untersuchungen, Erklärungen, Unterscheidungen und allen ihren Angaben, auch bas, mas ein Gefehesjunger fpaterer Zeit noch erneuern follte, als "finaitisch" bezeichnen, daß Alles das icon Woses auf Sinai geoffenbart wurde. ") Es ift unzweifelhaft, daß man bergleichen Aussprüche nicht wortlich au nehmen habe, ba der größte Teil diefer hergeleiteten Gefete nur als "rabbinische Gesete" gilt, wie konnten dieselben "finaitisch" sein? Wir erkennen in benfelben nur die Angabe, daß fammtliche fpatern Gejegesertlarungen nud Gesetsberleitungen inhaltlich in den Wose auf Singi geoffenbarten Gesetsen und Lebren mitinbegriffen und mitenthalten waren. Aehnlich lauten mehrere Ausfagen späterer Lehrer: "Die Thora erteilte die Ertenntnis ben Beifen gur

Gesehesauslegung";') "Auch bei ben Gegenständen, die Josua nicht von seinem Lehrer Moses gehört hat, stimmte seine Meinung mit dem, was Moses auf Sinai geoffendart wurde."3) Es sind "sinaitische Halachoth" in dem uneigentslichen, weitesten Sinne dieser Benennung. Mehreres siehe "Tradition", "Mündsliches Geseh", "Halacha", "Mischna", "Talmud" und "Talmudisches Schrifttum".

lices Gefet", "Halacha", "Mischna", "Talmub" und "Talmubisches Schrifttum". Tempelgeräte, בלי ביקדש. Bon ben Tempelgeraten bes ehemaligen israelitifden Boltsbeiligtums unter Mofes und fpater in Jerufalem tommen bier nur die in Betracht, welche im innern Raume und im Allerheiliaften ?) besselben ihren Blat hatten und die eigentlichen Rleinodien bes Seiligtums maren. hierber gehören: die Bundeslade mit den zwei Gefetestafeln in berfelben und dem Deckel, rored, mit den zwei Cherubim (f. d. A.) barüber; ebenso die Rollen des Gesehes, Thora, nebst der Flasche mit Manna, der Flasche mit Salböl, dem Stab Aarons, der gegrünt hatte, mit seinen Blüten und Mandeln, und bem Rasten der Philister (1. S. 6. 8. 11. 15.) an der Seite derfelben in dem Allerheiligften; ferner: ber golbene Leuchter (f. b. A.), ber Schaubrottifch unb der Räucheraltar (f. d. A.). Unter Hinweifung auf die Artikel über diese Tem= pelgerate in Abteilung I biefer Real-Encyclopabie, wo von beren Gestalt u. f. w. gefprochen mirb, behandeln mir hier nur bie Geschichte berselben, und in bieser hauptfächlich die Angaben über beren Geschicke und endliches Verbleiben. haben in berfelben brei Berioben zu unterscheiben: a) bie von ber mosaischen Stiftsbutte; b) die des salomonischen Tempels und c) die des Tempels im weiten jubifchen Staatsleben, und muffen nach benfelben bie Berichte barüber im biblischen und nachbiblischen Schrifttum ordnen und auseinander halten. Die heiligen Geräte ber mosaischen Stiftsbutte waren: die Bundeslade mit ihren oben angegebenen Kleinobien auf, in und an berfelben; ber Leuchter, ber Raucheraltar und ber Schaubrottisch. Rach Josua 4. 10; 5, 10; 6, 24; 9, 6; 10. 6; und 14. 6. war bie Bundeslabe nach bem Ginzuge ber Jeraeliten in Kenaan in Gilgal, dem Versammlungsort der Jeraeliten. Spater ftand die Stiftshütte in Silo') und mit ihr auch die Bundeslade mit allen anderen Geraten. In Glis (f. b. A.) letten Tagen wurde von ba bie Bundeslabe im Rampf ber Abraeliten gegen bie Philister mit ins Lager genommen, wo sie in bie hande ber Philister fiel,") aber nach ihrer Auslieferung nicht mehr nach Silo gebracht wurde; sie war einige Zeit in Bethsean, Kirjath Jearim im Hause bes Abinabab und fpater im Saufe bes Obebebom,") bis Davib biefelbe nach Berusalem bringen ließ, für welche er ein eigenes Belt errichtete.") Die Stiftshatte ohne Bundeslade blieb in Silo, spater in Rob und Gibeon.8) Ein anberes Bewenden hatte es mit biefen heiligen Geraten nach ber Erbauung bes Tempels in Jerufalem burch Salomo. Wir lefen barüber: "Und fie brachten die Bundeslade bes Ewigen hinauf, bas Stiftszelt und alle heiligen Gefaße, bie im Zelte waren, die Priester und die Leviten brachten sie hinauf."") Rach biesem Berichte kamen in ben falomonischen Tempel: bie Stiftshutte, bie Bunbeslabe mit allen ihren oben genannten Geräten; ferner ber fiebenarmige golbene Leuchter, ber Räucheraltar und ber Schaubrottifc. Dagegen berichtet eine andere Stelle, daß Salomo für ben Tempel anfertigen ließ einen golbenen Tifch, ") (nach einer andern Angabe11) zehn golbene Tische) und zehn golbene Leuchter. 12) Bas geschah ober wo blieben ber Schaubrottisch und ber siebenarmige Leuchter aus bem Stiftszelt? Gine britte Angabe fagt, bag in ber Bundeslabe nur bie

awei fteinernen Tafeln waren, die Moses am Horeb da hinein gelegt hatte;') wo waren benn die andern Rleinodien ber Bundeslade, die wir oben angegeben haben? Doch ließe fich von biefen annehmen, daß fie trothem noch ba waren, aber nicht in ber Bundeslabe, fondern braugen in einem Behalter an berfelben, was and aus 2. M. 16. 33. und 5. M. 31. 26. hervorzugehen scheint. baß ein neuer Schaubrottisch aus Golb und zehn golbene Leuchter angefertigt wurden, beutet bas nicht auf bas Rehlen biefer Berate aus bem Stiftskil! Die Tradition antwortet auch da: "Nein!" und behauptet, daß neben dem neuer Schaubrottisch und den zehn goldenen Leuchtern doch der alte Schaubrottisch und der alte fiebenarmige goldene Leuchter gebraucht wurden.2) Es trat sonch eine Wandlung bei ben beiligen Geraten bes falomonischen Tempels ein. Stiftszelt, an beffen Stelle nun ber Tempel trat, wurde mabriceinlich als Reliquie in einer ber Kammern aufbewahrt. Gine traditionelle Angabe hat barüber: "Da bas erste Heiligtum, ber salomonische Tempel, erbaut mar, wurde bei Seite gelegt (verborgen) bas Stiftszelt, bessen Bretter, Spangen, Riegel, Saulen und Schwellen in einer Sohle unter bem Tempel (Hechal). ) bes mit Goldblech beschlagenen Schaubrottisches des Stiftszeltes kam ein Tisch gang aus Gold und an die Stelle des einen golbenen siebenarmigen Leuchters waren zehn goldene Leuchter. Die anderen Gerate blieben unverandert ober wurden neu nach alter Form angefertigt. Gine fernere Neuerung im falomonischa Tempel waren die Cherubim (f. d. A.), die da nicht, wie in der mofaifcen Stiftsbutte, auf bem Dedel ber Bunbeslabe ftanben, fonbern es murben gwei riefige gehn Ellen hohe Cherubim aus wildem Delbaumholz, vergoldet, im Raume bes Allerheiligsten aufgestellt, beren Flügel in ber Beife ausgebreitet waren, baß sie in ber Mitte zusammenftießen, unter welchen bann bie Bunbeslabe zu fteben tam.4) Doch läßt fich auch ba annehmen, bag bie Bunbeslabe noch immer ihren Dedel mit ben zwei kleineren Cherubim weiter behielt, auf ben ber Hohepriester am Bersöhnungstage zu sprengen und zu räuchern hatte. und somit zur Bollziehung ber Rultusbestimmungen biefes Tages ba fein mußte. Bon diesen Tempelaeräten im salomonischen Seiligtume fielen bei ber Eroberung Berusalems burch Rebutadnezar die goldenen Leuchter mit vielen anderen Tempelgeraten in die Sande der Chaldaer, wurden als Beute nach Babylonien gebracht und bort in den königlichen Schat niedergelegt.5) Bohin find die anderen Tempelgeräte gekommen? Darüber haben wir außer einigen talmubischen Berichten noch mehrere fagenhafte Angaben. Wir lefen im 2. Buche ber Mattabaer, beffen Abfaffung bem Jahrhundert nach ber Zerstörung Jerusalems anzugehören scheint, Rap. 2. B. 4—8.: "Es steht auch in ber Schrift, wie ber Prophet Jeremia auf erhaltene gottliche Offenbarung bas Belt und die Labe fich habe nachbringen laffen, als er auf ben Berg hinaufzog, auf welchen Mofes hinaufgeftiegen mar und das Erbe Gottes (Palästina) gesehen hatte. Als nun Jeremia hintam, fand er ein Haus im Felfen und brachte bas Belt, die Labe und den Raucher: altar da hinein und verstopste die Thüre. Der Ort wird unbekannt bleiben, bis Gott fein Bolk versammeln und ihm gnädig sein wird." Der Berg, den Roses bestiegen hat, der hier als die Stätte bezeichnet wird, wo das Stiftszelt ver borgen wurde, ift der Berg Rebo im Landgebiete Moab, bekannt als Sterbebeng Eine andere Sage in der apolryphischen Schrift "Apolalypse Baruch" nennt einen Engel, der vor der Zerstörung Jerusalems durch die Chaldaer vom Simmel herabstieg und die Stiftshütte, die Bundeslade, die Gesestafel, den Raucheraltar und die Insignien des Hohenpriesters wegführte.

יאה על פי כן לא היר משחמשין אלא .13 אלא Tosephta Sote אוֹנוֹל פי כן לא היר משחמשין אלא .13 אלא .13 (י בשרלחן רמכורה שעשה משה 3 Sote €. 9a. י) ו. \$2. 6. 25−28. י) אוניים בישרה בשה בשה בישרה שעשה בישרה בי

stedte sich barauf an unbekannter Stelle unb sprach babei: "Erbe! Erbe! empfange, mas ich bir anvertraue, und bemahre es bis jum Ende ber Zeiten, damit bu es wieder giebst, wenn es dir befohlen wird, da Jerufalem wieder aufersteht für ewige Zeiten." Nüchterner erscheinen bie Angaben barüber im Rach benfelben war es ber Konig Jofia (f. b. A.), ber aus Beforgnis, bie heiligen Geräte konnten von erobernben Feinden (ben Chaldaern) erbeutet und profanirt werben, die Bundeslade, die Flasche mit bem Manna, den Rrug mit dem Salbol, den Stab Aarons mit den Blüten und den Mandeln, den Kasten der Philister mit den Kleinodien verbergen ließ. ') Nur in der Angabe bes Ortes, wo diese beiligen Gerate verborgen murben, bifferiren biefe Berichte. Rach einem Lehrer, R. Juba b. Glai (im 2. Jahrh.), wurde bie Bundeslade in ben Boben, wo fie geftanben, vergraben.2) Andere nennen bie Solzhalle bes Tempels, unterhalb berfelben man sie in der Erde verborgen haben foll. Es wird ergablt, daß einem Priefter, der Holz in diefer Halle klein machte, eine Beranberung am Steinpflafter auffiel. Er fagte biefes einem anbern Einer von biefen folug barauf mit einem Sammer, ba tam Reuer aus bem Boben und verzehrte ihn.3) Im Gegensatz zu biesen Wundergeschichten stellten zwei andere Lehrer (im 2. Jahrh.), R. Elieser und R. Simon b. J., die Meinung auf, die Bundeslade sei mit den anderen heiligen Tempelgeräten von den Chaldaern nach Babylonien gebracht worden. 1) Der Trattat "Relim" (Geräte) unter ben kleinen Mibraschim (f. d. A.) hat ein Berzeichnis ber Tempel= gerate und vieler Rleinobien bes Tempelichates, die vor der Berftorung bes Tempels in Jerusalem burch Rebukabnezar vergraben wurden; es werden genannt: bas Stiftszelt, der Tempelvorhang, die Leuchter, die Bundeslade, das goldene Stirnblech, die heilige Krone des Hohenpriesters, das Brustschild, die silbernen Trompeten, die Cherubim, der Ganzopferaltar, der Borhang des Stiftszeltes, die Gewänder des Hohenpriesters u. a. m. ) Rach bem Buche Daniel R. 5. 30. habe ber Sohn und Nachfolger Nebutadnezars, der König Belfazzar, in seinem Sochmut bei einem nächtlichen Trinkgelage die erbeuteten heiligen Tempelgeräte entweiht, worauf eine unsichtbare Sand die verhängnisvollen Worte: "Mene tetel uparfin", "gezählt, gewogen und geteilt!" fchrieb, ju beren Deutung Daniel (f. b. A.) gerufen werden mußte. Daniel tam und beutete die Worte, daß Gott die Tage feiner Regierung gezählt, um fie enden zu laffen. Noch in berfelben Racht, im 23. Jahre nach bem Tobe Rebutabnezars und im 16. Jahre ber Regierung Belfaggars, erfullte fich biefe Beiffagung. Chrus, ber Eroberer bes perfifchen Reiches, brang mit feinem Rriegsheer in die Stadt Babylon bis vor den Palast, wo Belfazzar mit seinen Großen zechte. Bald wurden der König Belfaggar und feine Großen getotet. Cyrus mar nun Ronig bes großen medoperfischen Reiches. Unter ihm trat eine neue Wendung für die Asraeliten und die erbeuteten heiligen Geräte des Tempels ein. Er erlaubte den Israeliten die Rudtehr nach Palästina, befahl den Wieberaufbau des Tempels in Jerusalem und beauftragte seinen Schapmeister Mithradat, die heiligen Tempelgeräte, die Rebutadnezar erbeutet hatte, ben nach Jerufalem ruftehrenden Israeliten ausjuliefern. 6) Es waren 30 golbene und 1000 filberne Beden, 30 golbene und 410 filberne Becher u. f. m., im Gangen 5400 Stud. Aber bie oben genannten heiligen Tempelgefäße waren nicht barunter. So fehlten in dem wiedererbauten zweiten Tempel in Jerusalem mährend des zweiten jüdischen Staatslebens: die Bundeslade mit ihrem Suhnbedel, Raporeth, und ben Gefebestafeln u. a. m., ber siebenarmige Leuchter, ber Räucheraltar, ber Schaubrottisch u. a. m. Bon

¹) Tosephta Sote Mbsd. 13.; Joma S. 52b.; Horajoth S. 12a. ²) Jeruschalmi Gemara Schekalim Mbsd. 6.; Gemara Joma S. 52b. und S. 53b.; Horajoth S. 12. ³) baselbst. ⁴) Gemara Joma S. 53b. ³) Beth hamidrasch II. Kelim. Mischna 1. edit. Jellinek. °) Gera 1. 1.; 6. 3.

biesen wurden alle vermiften Tempelgeräte neu angesertigt mit Ausnahme ber Der Gottesbienst bes Sobenpriesters im Allerheiligsten, mo früber Bundeslade. bie Bunbeslade ftand, am Verföhnungstage, nämlich bie Sprengung und Randerung, mußte auf einem Stein in ber Mitte feines Raumes vorgenommen Bieber hatten bie beiligen Gerate biefes zweiten Tempels ihre eigenen Im Jahre 169 v. brang Antiochus, Ronig von Sprien, nach feiner Geidide. Rudlehr aus Aegypten in den Tempel und raubte alles Wertvolle desselben: ben goldenen Altar, den Leuchter, den Schaubrottisch nebst anderen Geräten aus Golb und ben Tempelicas. 1) Aus Saß gegen bie Juben und ihre Religion verbreitete er bas Marchen, er habe im Allerheiligsten bes Tempels bas fteinerne Bilb eines Mannes mit einem langen Bart auf einem Efel ftebend mit einem Buch in ber Sand gefehen, bas er fur bas Bilb bes Gefetgebers Rofes aehalten. Bier Rahre fpater, nach ben Siegen ber Mattabaer, murben jur Biebereinweihung bes Tempels neue Gerate: Leuchter, Schaubrottifd, Altar n. a. m. neu angefertigt.2) Gin golbener Tifch, außerorbentlich toftbar, murbe, nach Josephus, von bem König Stolemaus Philabelphus bem Tempel gefdentt. Bei bem fpater vorgenommenen Reubau bes Tempels burch Herobes I. trat keine Beränberung bei ben Tempelgeräten ein, die alten wurden ferner beibehalten. So blieben gegen 200 Jahre biefe beiligen Rleinobien unbehelligt, benn auch Pompejus und Craffus begnügten fich bei ber Beraubung bes Tempels nur mit bem Golb bes Tempelicates und schonten die Tempelgerate. Rur mit ben heiligen Gewändern des Hohenpriesters jum Dienste am Berfohnungstage hatte es seit der Regierung Herodes I. eine eigene Bewandnis. Derselbe ließ bie hohenpriesterlichen Kestgewänder als Unterpfand der Treue nach der Burg Antonia bringen, von wo sie der Hohepriester sieben Tage vor dem Berfohnungstag zur Berrichtung seines Dienstes an den Kesttagen zurückerhielt. benfelben mußten fie wieber babin abgeliefert werben. Diefes geschah auch, nachdem Judaa als Proving bem romischen Reiche einverleibt murbe. verfiegelten Schrant, vor bem eine Lampe brannte, wurden biefe Brieftergemanber in der Burg Antonia aufbewahrt. Gine romische Garnison hielt diese Burg Im Jahre 36 wurden dieselben ben Juden wieder freigegeben. ber Zerstörung bes Tempels burch Titus (f. d. A.) mußten die heiligen Tempelgerate mit ben jubischen Gefangenen nach Rom manbern, wo sie ben Triumphing Bespafians und Titus' verherrlichen sollten. Auf dem Triumphbogen sehen wir fie heute noch, wenn auch nicht gang treu wiedergegeben, abgebilbet. Wir lefen über diefelben bei Josephus 7. 5. 5.: "Inbessen zeichnete sich vor Allen das aus, was man im Tempel zu Jerufalem vorgefunden hatte: ein goldener Tifch, viele Talente fcwer, und ein Leuchter, ebenfalls aus Gold gearbeitet, ber in ber Arbeit von benen abwich, die zu unferm Gebrauch gewöhnlich gefertigt werden. Aus bem Fuggestell hob sich eine in ber Mitte besfelben befestigte Saule empor, ans der sich in die Lange bunne Arme zogen, die in der Form eines Dreiecks an der Spite wie ein Leuchter gearbeitet waren; die sieben Arme daran sollten bie Beiligkeit bes fiebenten Tages andeuten. Rach diefen trug man bas Gefesbuch ber Juben als Lettes ber Beute." So verblieben biefe heiligen Rleinobien bes Tempels, man mochte fagen bes gangen jubifchen Boltes, in Rom. Es wird von bem Gefeteslehrer R. Eliefer ben Jose (im 2. Rabrh.) berichtet, bag er in Rom von den Tempelgeräten bas golbene Stirnblech bes Hohenpriefters und den Borhang des Allerheiligsten gesehen habe.3) Unter dem Raiser Commodus brannte ber Palast nieber, wo die vielen erbeuteten Schätze ber eroberten Länder

 <sup>1) 1. 39.</sup> b. Maffab. 1. 20—24.; 2. 39. b. Maffab. 5. 11—16.
 2) 1. 39. b. Maffab. 4. 49.
 3) Joma S. 54a.; Sabbath S. 63 β.; Succa S. 5a.

aufgehäuft waren, boch wurben, wie burch ein Bunber, bie Gerate bes jerufalemitifchen Tempels gerettet;') aber fie mußten balb barauf eine weitere noch= malige Banberfcaft antreten. Gegen 430 brang ber Banbalenfürft Geiferich nach ber Eroberung Carthagos fiegreich bis in Rom ein; er nahm von ba bie aufgespeicherten Beltschäte mit, unter benen fich auch bie jubifden Tempelgerate befanden,2) die nun in Carthago aufbewahrt wurden. Aber nicht lange dauerte beren Aufenthalt bort, benn schon im Jahre 534 tamen fie burch ben Kelbherrn Belifar, ben Eroberer bes Banbalenreiches, von Carthago nach Constantinopel, wo sie ebenfalls als Trophaen ben Triumphaug verberrlichen mußten. Es wird barauf ergablt, baß ein Rube, ber über biese Denkmale ebemaliger Große Rubaas schmerzlich gerührt war, gegen einen hohen Staatsbeamten außerte: "Es fei nicht ratfam, fie in ben taiferlichen Palaft nieberzulegen, benn fie tonnten Unglud bringen, wie fie Rom Unglud brachten, bas burch Geiferich geplunbert murbe: ebenso haben fie über Gelimer (Entel Geiferichs) und feine Bauvtftabt Diggefchick heraufbeschworen. Es ware wohl richtiger, bie heiligen Ueberbleibsel bahin zu bringen, wo fie ber König Salomo anfertigen ließ, nach Jerusalem." Der Raifer Justinian, abergläubig genug, nahm hiervon Rotiz und befahl, die Tempelaefaße nach Berufalem zu bringen, wo fie in einer Rirche aufbewahrt murben. 3)

Erabition, Neberlieferung, מסררה, משרה, המסרה, המסמלסטג; Neberlom= menes, דברי קבלה Bezeichnung ber Ge= fete und Gefeteserläuterungen im talmubifchen Schrifttume (f. b. A.), bie neben bem Schriftgefet bes Bentateuchs zur Erganzung besfelben als bie Ueberlieferungsbestimmungen gehalten werben. I. Rame und Bebeutung. Bon ben vielen Benennungen für "Tradition" im hebr. Schrifttume bringen wir: a) massoreth, מסררת, audy massora, בוסררה, leberlieferung, oft mit ben näheren Angaben als z. B. "die Ueberlieferung durch Moses", מסירה ביד משה , "Trabition ber Rater", מכררת אברת אברת אם החולה bei Josephus המפמלסטב ימי המrégowr,8) "Tradition ber Agaba", המכררת אגדה Diefer Rame bezeichnet die Trabition in ihrer weitesten Fassung als bie ber Halacha, 10) ber Agaba, 11) und ber zur Schreibung und Feststellung des hebr. Bibeltertes. 12) b) Kabbala, הבכלה empfangenes, übertommenes Gefet, (3) Bestimmungen ber Tradition, הברי קבלר, ',') eine Benennung ausschließlich für bie Trabition ber Halacha in ihren trabitionellen Bestimmungen. (ב) c) Schemua, מברקה. Gehörtes, (6) ober Schemathatha, serroww, Bernommenes; 'i') beibe Ausbrucke jedoch bezeichnen nicht immer aus-schließlich die Tradition, aber besto mehr im nachtalmubischen Schrifttum. '") d) Gemara, בצרא leberlieferung einer gesetlichen Bestimmung, 10) boch auch

Lehre. ') Eine engere Bezeichnung für eine bestimmte Klaffe von Traditionen ifi: Halacha le mosche missinai, הככה לבעוה טסיד, Halacha burch Mojes von Sinai.2) Andere Benennungen für "Tradition" haben die Schriften der Raraer, ber Gegner der Tradition. Diefelben sind: 1. Jeruscha, ירומה, die Erbschaft, bie vererbte Auslegung ober gesetliche Bestimmung; 2. Haathaka, השרקה alte Auslegung, und 3. Kabbala, קבלה, empfangene Schriftbeutung mit bem Evitheton "Laft", בכל הירושה als מבל הירושה, bie Erbschaftslaft, eine höhnische Benennung gegenüber ben Trabitionsgläubigen. Dagegen brudt bie Benennung: Mund: liches Gefeh", חררה שבעל פה , חררה שבעל פה ben vollen Gegenfah jum Schriftgefeh bes Bentateuchs aus und umfaßt in feiner Bezeichnung nicht blos die Tradition, fonbern auch die fpater von den Gefeteslehrern aufgestellten "bergeleiteten Gefete", sowie bie anbern Teile bes Gesetsausbaues in bem talmubischen Schrifttum als 2. B. ber Institutionen, mor; ber Gesetsäune, over Berbutungs: ober Bor beugungegesehe, בוררה und der Gesehe des Usus, בוכהגים. Gine bestimmtere Erklärung von "Tradition" erkennt in ihr die Mose zur Erklärung des Schriftgefetes geoffenbarte, von Gefchlecht auf Befchlecht übergegangene munbliche Befetesausleaung mit ihren eregetischen Regeln und Rormen. Towie einen großen Teil von fertigen Gesetsen, für die in der Schrift weder ein Rachweis, noch eine Andeutung vorhanden ist. 3) Demnach unterscheibet man in der Tradition ihre Gefetesauslegung von ihrer Angabe ber eigentlichen Gefete. Lettere werden als die finaitischen Traditionsgesetze unter dem Ramen "Halachoth durch Mofes von Sinai", הכבה לבושה befonders gekennzeichnet. 1) Andere Angaben über fie heben bervor, daß bei Ritirung dieser Salachoth im Talmud keine Reinungsverfciebenheit, tein Disput und fein Streit ftattfindet, jum Unterschiede von den burch bie Gefeteslehrer hergeleiteten Gefeten, die höchft felten ohne Distuffion und Meinungsverschiedenheit verzeichnet find. 5) Die Ausspruche ber Gefeheslehrer darüber lauten: "Das find die Gefete, Rechte, und die Lehren (Thoroth, הוררות), die der Ewige gegeben, zwischen ihm und den Sohnen Jeraels auf dem Berge Sinai burch Mofes" (3. M. 24. 46.). "Der Ausbrud: die Lehren, Thoroth, im Plural", bemerkt ber Gine, "beutet auf die zwei Thoroth, die Gott geoffenbart, ein fchriftliches und ein munbliches Gefes." Dem Andern, R. Afiba, genugt biefe hinweisung nicht; er bezieht sich auf ben Zusat am Schlusse biefes Berfes: "auf den Berg Sinai durch Moses" und folgert daraus, daß das Geset mit feiner Erflärung, feinen Salachoth (f. b. A.) und feinen Gefetesfolgerungen burch Moses von Sinai gegeben wurde. 6) Gin Dritter beutet aus ben einleitenden Borten zu ben Gefegen des Erlaßjahres: "Der Ewige redete zu Mofes auf dem Berge Sinai" (3. M. 25. 1.), daß, wie diese Gesete des Erlaßjahres, die allgemeinen und einzelnen, auf Sinai gegeben wurden, so rühren auch die anberen Gesete, die allgemeinen und die hergeleiteten, von Sinai her. 1) Bierten, R. Jochanan (im 3. Jahrh.), endlich enthullt ber Bers in 5. D. 9. 10.: "Und er gab mir die zwei steinernen Tafeln, und auf ihnen (war geschrieben) nach allen Worten, die ber Ewige gerebet" in seinem Schluß: "nach allen Worten" bie Andeutung, daß Gott den Mose alle Gesetherleitungen der Thora und ber Sopherim (f. b. A.) im Boraus wiffen ließ. ) Gin Fünfter, R. Simon

י) Siehe barüber: "Zalmub". 2) Siehe: "Sinaitifche Halacha". 3) Rach Maimonibes in ber Borrebe zu Seder Seraim. 4) S. b. M. 3) So nach Maimonibes in ber Borrebe zu Seder Seraim unb in Jad chasaka h. mamrim Abfch. 1. 3. Hierzu Kaempf, Mamtik sod S. 12—13.
3) Sifra zu בדר כיני ביד משה מלמד שנתנה התררה אם הואל בחרקתי עלי משה מסיני ביל בולן בחרקתי של hafelbst zu בהר של משה מסיני לברתיהן בסני לברתיהן בסני לברשה בכיל לוחות bie allgemeinen unb bie einzelnen hergeleitet. 4) Megilla S. 19 הראהר הבה לכרשה דכדוני תורה ודכדוני סרפרים סרפרים של 19 אונים ביל משה ביל משה בולים תורה ודכדוני סרפרים מופרים של אונים ביל משה ביל משה ביל משה ביל משה של 19 אונים ביל משה ביל

Sohn Lakisch (f. b. A.), erklärt die Worte 2. M. 24. 12.: "Und ich gebe dir bie zwei steinernen Tafeln, die Thora und das Gebot, sie zu belehren", die zwei Tafeln, bas find bie Behngebote; Thora, bas ift ber Bentateuch; bas Gebot, bas ift bie Mifchna; bie ich geschrieben, bas find bie Propheten und bie Sagiographen; fie ju lehren, bas ift die Gemara, und foließt baraus, bag alles biefes Rofe auf Sinai gegeben murbe.') II. Ihre Gegner, die biblifchen Rach= weise. Die Gegner ber Trabition maren bie Sabbucaer (f. b. A.) mabrenb bes zweiten jubifden Staatslebens und die Rarder nach bemfelben. hielten bas Schriftgefet in ber Thora in allen feinen Theilen an fich fcon vollständig (Af. 19. 8.), das keines zweiten Gesetes, der Tradition, zu seiner Erklarung und Erganzung bebarf, andererfeits ihm auch nichts hinzugefügt, noch abgenommen werben foll (5. Dt. 13. 1.); sie stellten bie Existenz einer sich munb= lich von Gefchlecht zu Geschlecht fortgepflanzten Trabition von Sinai burch Mofes gur Grilarung und Ergangung bes Schriftgefetes in Abrebe und betrachteten beren gefetliche Bestimmungen als eine sich felbst auferlegte Gefeteserschwerung ber Chaffibaer (f. b. A.) und Pharifaer (f. b. A.), eine Aeußerung ihrer übertriebenen Frömmigkeit, ohne hierzu burch bas Geset verpflichtet zu sein. "Die Pharifäer", berichtet Josephus, "haben bem Bolte nach munblicher Ueberlieferung viele Gebote auferlegt, die in Mosis Gesethuch nicht fteben. Diefe verwarf beshalb bie fabbucaifde Bartei als ungiltig und behauptete, bas foriftliche Gefet verpflichte allein jum Gehorfam, die Ueberlieferung ber Bater habe bagegen teine binbenbe Ueber diefen Buntt entstanden oft beftige Streitigkeiten und Reinbicaften. wobei bie Sabbucaer bie Reichen, aber bie Bharifaer ben großen Saufen auf ihrer Seite hatten."2) Bir haben bereits in bem Artitel "Sabducker und Bharifaer" nachgewiesen, daß die Zabbitim (f. b. A.) und die Chaffibim (f. b. A.) ber mattabaifchen Zeit bie Borlaufer und bie Bater ber Sabbucaer und Pharifaer waren, die sich unter Johann Hyrkan (f. d. A.) als feinbliche, sich bekampfende Barteien gegenüber standen. Die Klarlegung ber Tradition daber, das Aufsuchen von Schriftbeweisen für ihre gesetlichen Angaben, mar bie Arbeit ber Bolts- und Gefeteslehrer, ber Tanaim und Amoraim. Doch verhehlten fie fich felbft nicht die Schwierigkeit ihrer Aufgabe; sie waren sich vollständig bewußt, daß ihre Rachweise mehr zur Befestigung des Traditionsglaubens innerhalb ihres Kreises als zur Ueberführung der Traditionsgegner bienen könnten. Wir lesen barüber: "Die Lösung von Gelübben b. h. die Trabitionsgesete ber Gelübbelösung (f. b. A.) fliegen in ber Luft, fie haben teine Schriftbegrundung für fich; die trabitionellen Gefete von Sabbath und ben Festopfern, sowie bie von Beruntreuung bes Heiligen sind wie Berge am Haar hangend, für sie hat die Schrift wenig, aber ihre Halachoth find viel; bagegen haben bie Trabitionen ber Civilgefete, bes Rultus, ber Reinheit und Unreinheit, ber Cheverbote ihre Schriftbegrundung, fie find wirkliche Schriftgefete. "3) So finden fie in 5. D. 12, 20.: "und schlachte, wie ich bir befohlen habe" bie Andeutung auf die traditionellen Schlachtgesete. 1) Wir haben in dem Artitel "Gregese" eine ausführliche Zusammenstellung und Behandlung der exegetischen Regeln gegeben, die von ihnen zum Aufsuchen von Schriftbeweisen für bie Trabition gebraucht wurden, und wollen baber biefelben, um jebe Bieberholung ju vermeiben, bier nur furz berühren. Bon biefen tennt

י) Berachoth ©. 5. להורותם זי גמרא מלמד שכולם נחני למשה מדיני 3. Joseph Antt. 13. 10. 6.; 17. 2. 4.; baf. b.j. 1. 5. 2. י) Mischna chagiga Mbfd. 1. 8. התר כדרים באיר ואין להם מה שיסמכי הלכות שבת הגינו והעבודה והטימארת והעריות התלוים בשערה שהמקרא מועט והלכות מרובות הדינין והעבודה והטימארת והעריות התלוים בשערה שלנוד מעטוה משה על 28a. ('holin ©. 28a.) פה על הוושם ועל הקנה להקנה כל הוושם ועל הקנה

man die Schluffolgerungen, die von Hillel I fieben, von R. Jomael (f. b. A.) breizehn, von R. Jose Saglili (f. b. A.) zwei und breißig angegeben murben. Die sieben von Hillel I waren: 1. Der Schluß von bem Minberwichtigen auf bas Wichtigere, קב רדוכור, 2. ber Schluß aus ber Begriffs- und Wörteranalogie, מירה שיה: 3. ber Schluß aus ber Analogie zweier Gegebenen in einem Berfe. בכין אב בוסידוב אחוד; 4. ber Schluß aus ber Analogie zweier Gegebenen in zwei Berfen, בירן אב משדי כחרבים: 5. ber Schluß aus bem Allgemeinen und Speciellen und umgekehrt, כלל יסרט יסרט יכרט אינו המלט; 6. ber Schluß nach ber Analogie bes Befetes in einer anbern Schriftstelle 'בירצא ביכוקרס אדור und 7. ber Schluß aus bem Busammenhange, דבר דולביד בינבירר. Die breizehn bes R. Ismael find eine Erweiterung biefer fieben; es werben hingugefügt: 1. Der Schluß von bem All-gemeinen, Speciellen und Allgemeinen, ככלל רפרט יכלל, 2. ber Schluß von bem Allgemeinen, bas bes Speciellen bebarf, und von bem bes Speciellen, welches bas Allgemeine nötig hat, כלל הצריך לפרט ולהיפך 3. ber Schluß aus ber ausbrudlichen Gesetsangabe, bie icon in einem allgemeinen Gesete mit inbegriffen war, aber aus ihm herausgetreten ift, um auch bas Allgemeine zu erläutern, בל הבלכ כלר יצא: 4. ber Schluß von einem Gegenstande, ber in einem allgemeinen Gefet mit inbegriffen war, aber aus ihm wegen einer andern Bestimmung herausgetreten ift, aber fonft ihm an Inhalt gleicht, ift zu erleichtern aber nicht ju erschweren, יצא כהוכל וכא כהובריר: 5. zu Obigem, wenn berselbe ihm an Inhalt ungleich ift, tann zu erleichtern und zu erschweren sein, יצא כהקל רלהחמיר; 6. ber Schluß zu Obigem, wenn burch einen anbern Schriftvers berfelbe aus-שר שידוורני הכתרב בפירינע brudlia mieber המ bem Allaemeinen unteraeorbnet hat. יעד שידוורני הכתרב בפירינע: 7. die Norm, daß zwei sich widersprechende Gesebesstellen ihre Ausgleichung burch eine britte haben tonnen, מבא הכתרב השלישי ריכריע ביכיהם. Die biefen folgenben 32 Regeln ber Eregefe von R. Jose Saglili gehoren mehr bem Gebiete ber Agaba (f. b. A.) an, die wir der größern Ausführlichkeit wegen in dem Artikel "Gregese" nachaulesen bitten. Gine andere Art von Eregese jum Aufsuchen ber Schriftbeweise für die Tradition, meift von den Gefeteslehrern nach dem erften Jahrh. in Gebrauch, sind: Die Deutungen der Bartikel ru (im Sinne von mit); 🕰 מעלן; אר, aud); אר, ober; אר, jeboch; אר, nur; מות, von u. a. m., von benen bie letten brei eine Berminberung, bie ersten brei eine Bermehrung anbeuten. Gine britte Art von Nachweisungen war der Vernunftgrund, 720, Meinung, worüber wir auf ben 3. Teil biefes Artikels verweisen. hierzu kommt bie binweisung auf die Berdoppelung ober Wieberholung bes Ausbruckes ober eines gangen Gefetes.') Unter ben Gefeteslehrern, welche von ben erften eregetischen Regeln zur Anwendung brachten, waren unter Anbern Sillel I und fpater R. Bon Ersterm wird erzählt, daß er ben Rachweis für das Erlaubtsein ber Darbringung des Paffahopfers am Sabbath, wenn der Rusttag des Paffahfestes auf ihn fiel, aus 4. M. 28. 2. brachte, wo die Darbringung des täglichen Morgen= und Abendopfers auch am Sabbath erlaubt ift, nach bem Ausbruck bort "zu feiner Zeit", בכרעבר, ein Ausbruck, ber sich ebenfalls in bem Geset vom Paffahopfer findet 4. M. 9. 2., nach folgendem Schluffe: "es ist bas Baffahopfer viel heiliger, ba ""Ausrottung"" auf Unterlaffung besfelben angegeben ift; es muß baher auch beffen Darbringung am Sabbath erlaubt fein. 2) Diefe Schluffolgerung wollte man jeboch nur bann gelten laffen, wenn biefelbe eine Tradition zur Unterlage hatte und bieselbe baburch in ber Schrift ihre Begründung finden follte.3) In dem Gebrauch der zweiten Art von exegetischen Gefehen zeichneten sich befonders R. Afiba und R. Mair aus. Rach ber Traditon

¹) Siehe: Eregese S. 197. 198. ²) Jerusch, Pesachim Absch, 6. 1.; Gemara Pesachim S. 68a. ³) daselbst.

foll bei Berunreinigung eines Gefäßes, wenn ein Aas eines Reptils, wern hineinfiel, nicht blos ber Inhalt besselben, sondern auch das, was mit diesem in Berührung getommen, unrein sein. R. Atiba begründet diese Tradition auf die Futurform des Wortes wor in der betreffenden Gesetseitelle 3, Dt. 11, 33. Diefer Schriftbeweis erregte bei seinen Zeitgenossen ein folches Erstaunen, daß R. Josua darauf ausrief: "Wer nähme dir, R. Jochanan ben Satai, den Staub von beinen Augen, bu behaupteteft in Bezug auf obige Tradition, daß ein Beschlecht das Dritte rein sprechen wird, weil es ihr an einem Schriftbeweis fehle: nun fand R. Afiba für sie in der Schrift den Beweis!") Doch fand bald diese Art von Schriftnachweisen auch ihre Gegner. Wan erkannte die gezwungene Deutung derfelben und erklärte sich dagegen. R. Jomael bemerkte gegen die Deutungsweise R. Atibas, daß die Thora nach ihrer Weise spricht,2) sie nach der Redeweise ber Menschen redet;3) daher über den einfachen Wortfinn feine Bibelftelle gedeutet werben darf. ') Auch andere Gefegeslehrer schloffen fich ihm darin an. R. Rose Haglili (f. d. A.) rief Atiba zu: "Und wenn du den ganzen Tag deuteft, wir boren nicht auf dich!"3) "Durch beine Deutung vermagst du dem Bibelvers weder etwas hinzuzufügen, noch etwas abzunehmen!"6) "Ich ertrage es nicht", rief R. Tarphon, "wie lange wirft bu, Atiba, willturlich die Dinge ausammenbringen!") "So die Schrift ben Ausbrud verboppelt, beutet fie baburch teinesfalls auf eine neue Gefetesbeftimmung."") Auch die erfte Art, die altere der Eregefe, die durch die Folgerungsregeln, ließ man nur beschräntt zur Geltung tommen.") Das Bunberbare babei war, daß die Schüler bes H. Jamael von der Deutungsweise R. Atibas und die Schuler R. Atibas von der des R. Ismael Gebrauch machten, 111) Ueberhaupt vermochten diese Nachweise nicht ganz die Traditionsgegner zu vernichten. Aus ben Aussprüchen ber Gesetsehrer im 3. und 4. Jahrh. als 3. B. Rabh und Samuel, 11) R. Jochanan, 12) R. Josua ben Levi, 13) R. Simon ben Latifch '4) u. a. m., die für die Tradition noch einzutreten notig hatten, geht hervor, daß die Traditionsgegner fortegistirten. Im 4. Jahrh. war es noch R. Janai, der gegen die Borgabe der Traditionsgegner, die Thora hätte doch, auch die traditionellen Gesethesbestimmungen mitaufnehmen konnen, den Ausspruch that: "Bare die Thora zugeschnitten, d. h. in streng bestimmten Gesetzen gegeben worden, man hatte nicht bestehen konnen." 15) Wie unter ben Juden Babyloniens an verschiedenen Orten gegen die Anordnungen der Tradition und des Rabbis nismus überhaupt protestirt und gehandelt wurde, haben wir in ben Artikelu "Rabh", "Ralender", "Zweiter Festtag", "Babylonien" u. a. m. nachgewiesen, fodaß es einem Anan, dem Stifter des Karaerbundes, im 8. Jahrh. noch möglich ward, die Scheidewand zwischen den Traditionsgläubigen und Traditionsgegnern wieber aufzurichten. Diese neue Bereinigung der Traditionsgegner unter dem Ramen "Raraer" blieb auch nicht ohne starte Ginwirtung auf die Traditions: gläubigen, die Rabbaniten des 9., 10., 11, und 12. Jahrh., ja bis in die neueste

Reit hinein. Wieber sehen sich die bedeutendsten Gelehrten unter den Rabbaniten genötigt, gegen ben Raraismus Bermahrung einzulegen und biblifche Rachweise für die Tradition aufzusuchen. Diese biblischen Rachweise laffen sich in awei Abteilungen gruppiren: a) ber nachweise, daß die pentateuchischen Gefete noch einer Auslegung bedürfen, ohne welche fie unausführbar ericheinen; b), bag biefe fie erganzende Gefetesauslegung die Tradition fei. Diefe biblifchen Rachweise ad a) sind; daß bei ben Gesetzen in 2. M. 16. 22. über Mannafammeln am Sabbath; 3. M. 10. 16. über bas Sunbopfer Aarons und feiner Sohne: 4. M. 15. 32. über bas Solzsuchen am Sabbath; 4. M. 24. 14. bie Strafe gegen ben Gottesläfterer; 4. M. 31. 21. bie Reinigung ber im Rriege erbeuteten Gefaße: 1. D. 27. 6. über bas Erbe ber Töchter Zelophchab u. a. m., bei benen auch Diofes noch der Gesetsauslegung bedurfte, und er eine Wieberholung des Gefetes mit ben naberen Angaben von Gesetsesbestimmungen, bie im 5. B. Mofis verzeichnet find, vornahm. 1) Duntel icheinen und eine munbliche Gefetesauslegung feten voraus: Die Berordnung in 2. M. 12. 2. über die Ginfetung bes erften Monats und die nach bemfelben vorzunehmende Berechnung ber Refte bes Sabres; über die Schlachtweise ber Tiere; 3. Dl. 3. 9. über die jum Genuß gestatteten Kettteile bes geschlachteten Biebes; 3. M. 11. 3.; 5. M. 14. 13. ber reinen und unreinen Bogelarten: 2. M. 16. 29. am Sabbath nicht seinen Ort zu verlaffen und die Arbeiten ju verrichten; ferner die Bestimmung ber Beschneibung, ber Laubhutte, bes Geststrauges am Suttenfest, ber Philafterien, ber Chefcheibung, ber Schwagerebe u. a. m. Die Rachweise ad b) bestehen aus ben Berichten in ben Buchern Josua, Richter und Samuel, wo Ausführungen von Anordnungen portommen, die eine Gesebesauslegung vorausseben, die im Schriftgeset nicht vortommt;2) es muß baber eine traditionelle Gesetesauslegung existirt haben. Bir nennen von benfelben bas Enthaltsamkeitsgelübbe von Simfon (f. b. A.) und Samuel (f. b. A.), ber Mutter Samuels;3) ferner die Bollziehungsweise ber Schwagerebe im Buche Ruth'); ben Auftrag Samuels zur Bernichtung Amalets u. a. m. ). Das größte Gewicht wird gelegt auf die hinweisung auf 5. DR. 1. 18 .: "und ich befahl in diefer Zeit alle Gegenstande, die ihr vollziehen follet"; ferner 5. Dt. 1. 16. 17 .: "Und ich befahl ben Richtern zu biefer Reit wie folgt: "boret zwifden euren Brubern, achtet fein Anfeben", wo auf Befehle hingewiefen wird, die im Schriftgefet fehlen und nur auf die im munblichen Gefet, ber Trabition, bezogen werben tonnen. Dasselbe gilt auch von Bfalm 81. 4. 5., wo das Schofarblafen am Festneumond, Reujahr, als Gefet in Jerael ermahnt ift, wovon jedoch im Schriftgefet nichts vortommt, baber ebenfalls nur eine Bestimmung ber Tradition gemeint sein tann. III. Beitere Geschichte, Geschide, Revision und Feststellung. Die Geschichte ber Tradition in allen ihren Epochen bis jum Abschluß bes Talmubs ift im Ganzen noch immer nicht hinreichend bekannt. Dieselbe bietet soviel Lehrreiches, bag ihre unparteiische Behandlung nicht genug empfohlen werden tann. Bur Beantwortung ber Frage von ber Möglichfeit der Erhaltung einer von ber gottlichen Gejetesoffenbarung an Mofes herrührenden, mundlich überlieferten Gefetesauslegung, Trabition, stellt das talmubische Schrifttum eine sogenannte "Traditionskette" auf, sie nennt die Manner aus jeber Beriobe ber 38r. Geschichte, welche bie Trabition empfingen und fie weiter überlieferten. Die erfte Angabe barüber ift in ber Mifchna Aboth 1. 1.; fie lautet: "Moses empfing die Thora von Sinai und überlieferte fie Josua, Josua den Aelteften, die Aelteften den Propheten und die Propheten den Mannern der großen Synobe." In diefer Angabe fehlt die Periode der Richter; eine andere Relation in

<sup>11) 5.</sup> M. 1. 5. 3) "Halacha". 3) Bergl. Nasir S. 28 a. בררות בכרה (ל רצות האמוה ל 1. 5. M. 1. 5. 3) "Siehe: "Schwagerehe". 4) Siehe: "Amalet". Wehreres fiehe "Halacha" und "Behre und Gefet".

Aboth de Rabbi Nathan 1. 1. verfehlt baher nicht, auch die "Richter" zwischen ben "Aeltesten" und den "Bropbeten" zu nennen und läßt die Richter die Tradition ben Propheten überliefern. Andere Berichte bezeichnen auch "Raleb" (f. b. A.) 1) und "Athniel" (f. b. A.) als Gefetestundige und Pfleger der Tradition. 2) Es ift wohl anzunehmen, daß der Ausbrud "Aelteste" in dem erften Bericht auch die Richter miteinschließt. Und wirklich nennt Daimonides in der Angabe der Trabitionskette Manner als Trager und Ueberlieferer ber Tradition, unter benen ber Richter Eli u. a. m. aufgegahlt werben. Er fagt barüber: "Jeremia empfing bie Trabition von Bephania, Bephania von Sabatut, Sabatut von Rabum, Rabum von Joel, Joel von Micha, Micha von Jechonja, Jechonja von Amos, Amos von Sofea, Sofea von Secaria, Secaria von Jehojaba, Jehojaba von Elifa, Elifa von Eliabu, Eliabu von Adia, Adia von David, David von Samuel, Samuel von Eli. Eli von Binchas, Binchas von Josua und Josua von Woses." Gine weitere Augabe von ihm verlängert diese Traditionskette von Jeremia dis Rab Afchi, den Abschließer des babulonischen Talmuds. Darin tommen vor: Jeremia, Baruch, Esra, Simon ber Gerechte, Antigonus aus Socha, Jose ben Jochanan und Jose ben Joeser, Ritai aus Arbela und Josua ben Berachja, Jehuba und Simon, Semaja und Abtalion, hillel und Samai, Rabban Simon, Rabban Gamliel 1., R. Simon b. Gamliel 1., R. Gamliel II., A. Simon ben Gamliel II., R. Juda I. ber Fürst, R. Jochanan, Rabh, Rab Huna, Rabbah, Raba, Rab Afchi.3) Auffallend ift, daß in ber obigen Angabe ber biblifchen Berfonen bie Briefter mit Ausnahme von "Gli" gang übergangen find. Die Priefter maren es ja, benen Mofes die Thora gur Aufbewahrung übergeben hat;') ferner beißt es von ihnen, sowie vom Stamme Levi überhaupt: "fie lehren beine Rechte, Jatob, und beine Lehre, Thora, 36-rael";3) "Denn die Lippen des Priesters bewahren die Erkenntnis, und Lehre, Thora, suchen fie von ihm"; ) ferner: "Wein Bolt follen fie unterweisen amischen Beiligen und Unbeiligen, auch zwischen Reinen und Unreinen unterscheiben lehren";1) ausbrudlich verlangt Saggai von den Prieftern Beifung und Entscheidnng, b) weshalb follten sie benn nicht auch zu den Trägern des mündlich überlieferten Gefebes gezählt werden? Gine Antwort auf biefe Frage geben uns die Stellen bei den Propheten Jefaia,") Micha, ") Hofea, 11) Habatut, 12) u. a. m., wo über die Treulofigkeit und den Abfall der Priester geklagt wird; es hat sich auch hier ber Grundsatz geltend gemacht, "nicht die Geburt und der Stand, sondern das Berdienst macht den Mann."13) Sonst vermissen wir noch in der obigen Auf-Ablung ber Propheten die Propheten Haggai, Sacharia und Maleachi, aber dieselben find schon unter "Große Synode" (f. d. A.) mitbegriffen. 14) Gine zweite Frage betraf die traditionellen Gesetze selbst, ob dieselben sich auch in der mundlichen Ueberlieferung so voll und richtig erhalten haben. In den Agadas aussprüchen von den Lehrern des 2. und 3. Jahrhunderts wird zugegeben, daß icon in der Trauerzeit um Mofes viele taufend Halachoth vergeffen, aber auf bem Bege ber Diskussion wieder aufgefunden wurden. 13) Derartige Aweisel über ben Bestand der Tradition mögen sogar unter den Traditionsgläubigern aufgetaucht sein. Wird boch von R. Jochanan ben Sakai erzählt, daß er von seinen Schülern in einem Bortrag auf einen Wiberspruch in seinen Traditionsangaben aufmertfam gemacht murbe, fodaß er feinen grrtum eingestand und bewegt ausrief; "Thaten, die ich felbst vollzogen und die meine Augen gesehen, habe ich vergessen!" 🗥 Man vernahm oft: "Er borte (die Tradition), aber er irrte sich": 17) ober man

<sup>1)</sup> Nasir S. 56 b. 2) Temura S. 18 a. 3) Maimonides, Vorrede zu Seraim. 4) 5. M. 31. 9
5) dojelbst S. 38. 10. 6) Maleachi 2. 7. 7) Ezechiel 22. 26., vergl. 8. M. 10. 10. 6) Haggai 2. 1.
6) Jesaia 1.; 28. 7. 10) Micha 8. 11. 11) Hosea 4. 4.; 6. 9. 12) Hach im Talmud sind diese Propheten Mitglieder dieser Körperschaft. 10) Temura S. 16.
11) Tosephta Para 3. 11) Saddath S. 7a. u. S. 52 b. Tosephta Kelim Absch. 2.

ameifelte über die Beise der gehörten Tradition, ) u. a. m., besonders wieder: bolte sich diese Ungewißheit bei Angaben von alten Traditionsgesehen, wozu im 1. Jahrh, viel die Zerrüttungen nach den Kriegen gegen die Römer mit ihren ungludlichen Ausgängen beigetragen haben. Bollige Bermirrung verurfachten bie fortgefetten Streitigfeiten in ben Gefetesbestimmungen ber Silleliten und Samaiten, wodurch, nach ber Bezeichnung ber zeitgenöffischen Gefeteslehrer, gleichfam die Thora in zwei entgegengesette Thoroth geteilt murbe. Gine Abhalfe in diesem Zustande war bringend und erfolgte durch das energische Singreisen der besonnenen Gesetzeslehrer, Die sich im 1. Jahrh. um ben Patriarchen R. 30chanan b. Satai und nach ihm im 2. Jahrh. um die Batriarchen R. Gamliel II. und R. Cleafar b. Afaria schaarten. Wan unternahm eine prüfende Revinon ber traditionellen Gefete, soweit biefelbe fich aus dem Berhor ber Aussage ber Gefeteslehrer und anderer glaubhaften Manner berftellen ließ. In den bierzu abgehaltenen Synedrialfigungen zu Jabne wurden folche Aussagen vernommen, bie man, sobald fie auf Biberfpruch ftiegen, nach bem Befdlug ber Dajoritat rechtsträftig erkannte ober als ungiltig verwarf. Gin großer Teil biefer Trasbitionsbezeugungen ift uns in bem Mijchnatraktat "Sbajoth" erhalten, aus bem wir noch das Grofartige diefer Thatigkeit entnehmen konnen.") Es legten berartige Traditionsaussagen ab: R. Chanina, ber Briefterftellvertreter; Abba Jose b. Jochanan; R. Zadot; R. Pappus; Sacharia ben Hatazob; Jochanan ben Godgeba; Simon ben hafgan; R. Rechunia b. Eljanathan u. a. m. Gine andere Thatigleit der Gesetslehrer war die Sammlung und Einteilung biefer Traditionen nach Fächern. So fennt man von Simon aus Migpa eine Sammlung ber Traditionsgesetze von dem Tempelgottesbienft bes Berfohnungstages.") auch bes täglichen Tempelgottesdienstes, ) von R. Elieser b. Jatob eine Sammlung pom Traktat Tamid, ) eine Wischnasammlung von R. Akiba, 9 R. Wair, 9 u. a. m.") Gegen die fortbestebenden Streitigkeiten in ben Gesetsbestimmungen ber Silleliten und Samaiten murben die Gesetsbestimmungen ber Schule Hillels gegen die der Schule Samais mit nur wenig Ausnahmen rechtsgiltig erachtet. Es ift leicht bentbar, daß diese burchgreifende Dagregel zur Feststellung ber Traditionen nicht ohne erschütternde Folgen blieb. Die Majorität des Synedrions entschied über bie Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer gemachten Traditionsausfage, und der betreffende Gesetslehrer, der diese Traditionsaussage gemacht hatte, mußte fich bem Ausspruche ber Diajorität fugen und von seiner Tradition im verneis nenden Falle abstehn. Das war eine harte Disziplin, ber fich nicht Alle unterwerfen wollten. So werden mehrere Gesetsellehrer genannt, die fich foldem Majoritätsbeschluß nicht fügten und über sich den Bann verhängen ließen. von diefen war Atabia ben Mehalalel (j. d. A.) und der Andere ber Schwager des Patriarchen R. Gamliel 11., nämlich R. Eliefer ben Hyrkanos. Auch R. Josua b. Ch. und R. Atiba brohte der Bann, hatten sie sich nicht bald den Bestim: mungen bes Patriarchen R. Gamliel II. gefügt.") Bie sehr man von der Rotwendigfeit folder harten Dagnahmen überzeugt mar, horen wir: "Als die Beifen in ben Weinberg (Synebrion) ju Jabne eingezogen waren, fprachen fie: "Es tounte eine Zeit tommen, wo man vergeblich nach Aufschluß über ein Gefet ber Thora oder der Tradition suchen wird."") "Gerr ber Welt", rief R. Gamliel aus, "bu weißt es, daß ich diefe Feststellung des Gefetes nicht zur Ehre meines haufes unternommen, noch zur Shre meines Baterhauses, sondern nur, bamit die Streitigkeiten in Jerael fich nicht mehren."11) Diesem schloß fich eine britte Thatigkeit

an. Begrundungen für die traditionellen Gefete in der Schrift aufzusuchen. fand biefelben vermöge ber Deutung ber Borter, die in bem Schriftgefete boppelt vorkommen und so übria schienen; burch Erklärung gewisser Parkikel u. a. m.; ferner burch Anwendung von bestimmten exegetischen Regeln und mehreren Vernunftgrunden. Bir haben in dem Artitel "Gregese" und in dem zweiten Teil dieses Artitels von biefenSchriftnachweisen schon gesprochen und wollen basselbe nicht hier wiederholen: es bleibt uns baber nur noch, ihren Gebrauch von den Bernunftgrunden bei folden Schriftbegrundungen für die Tradition barzuthun. Es wird die traditionelle Gesetsauslegung von 2. M. 21. 24; 3. M. 24. 19; 5. M. 14. 21. über die Beschädigung eines ber menschlichen Glieber: "Auge für Auge, Bahn für Bahn, Sand für Sand," erörtert, daß diefes Gefet nicht die wortliche Ausführung, fonbern nur ben Entgelt burch Abichatung ber jugefügten Beichäbigung verlange, unter Hinweifung auf 3. M. 24, 18 .: "Und wer ein Bieh fchlägt, foll bezahlen", und bei weiterer Ausführung, daß, wie man beim Bieh die Beschädigung nur durch Abicatung zu bezahlen habe, es ebenso beim Menschen stattfinde. Als Bernunftgrund bafür wird ber Kall angegeben, wo das beschädigte Auge früher blind war. bie wörtliche Gesetsausführung "Auge für Auge" tonnte ba nicht vollzogen werden. es burfte baber bier bochstens nur von Entgelt bes zugefügten Schabens bie Rebe fein.') Gine anbere abnliche Trabitionserkarung ift die von 3. M. 23. 15.: "Und ihr follet gahlen von dem Morgen des Sabbaths sieben volle Wochen", daß biefes "Morgen bes Sabbaths" ben Morgen bes ersten Besachfesttages bedeutet. welche durch die Bemerkung gerechtfertigt wird, weil bei der Annahme des "Sabbathmorgens" im wortlichen Sinne nicht immer 50 Tage bis zum Wochenfest herauslamen.2) Ferner wird die traditionelle Annahme des הדר in 3. D. 23. 40.: "Frucht bes Baumes habar", daß barunter bie orangeartige Frucht "Ethrog" (f. b. A.) zu verstehen sei, burch bie Sinweifung bestätigt, bag bas Aroma bes Holzes und ber Frucht gleich fei, wo bas "Habar" im Sinne von "toftbar" ober "Bracht" erklärt wird; auch weil diese Frucht von Jahr zu Jahr am Baume angetroffen wird, wo bas arr in ber Bebeutung von "wohnen", "verbleiben" erklärt wird.\*) Wie die Gesetzeslehrer durch solche Nachweise einerseits die Traditionen befestigten, so scheuten sie sich auch andererseits nicht, alte Traditionen aufzuheben und für nichtig zu erkaren, wenn dieselben nicht mit ben Aussprüchen ber Schrift und ben Bernunftgrunden ju vereinbaren waren. 1) Als eigenartiges Rennzeichen ber Tradition wird übereinstimmend angegeben, daß über beren Gesebesbestimmung teine Meinungsverschiedenheit unter den Geseteslehrern herrschen barf. ) Schließlich nennen wir noch die Manner, die besondere Berdienste für die Erhaltung ber Tradition hatten und als "Wiederherfteller bes Gefetes" gefeiert werden; es sind dies: Esra, Hillel, R. Afiba, R. Chia mit feinen Söhnen,") über die wir bie betreffenden Artikel nachzulesen bitten. Mehreres siehe: "Sinaitische Salacha". "Mundliches Gefeh" und "Gefehesaufhebung", "Mischna", "Talmub" und "Salada."

י) Baba kama S. 83 b. Şierzu Sifra Mbsch. 19. und Mechilta Absch. 8. י) Sifra zu Emor Absch. 12. יותר אלא כ יומים אם אחה אינער ביומיות השבת בראסית ביותר בי

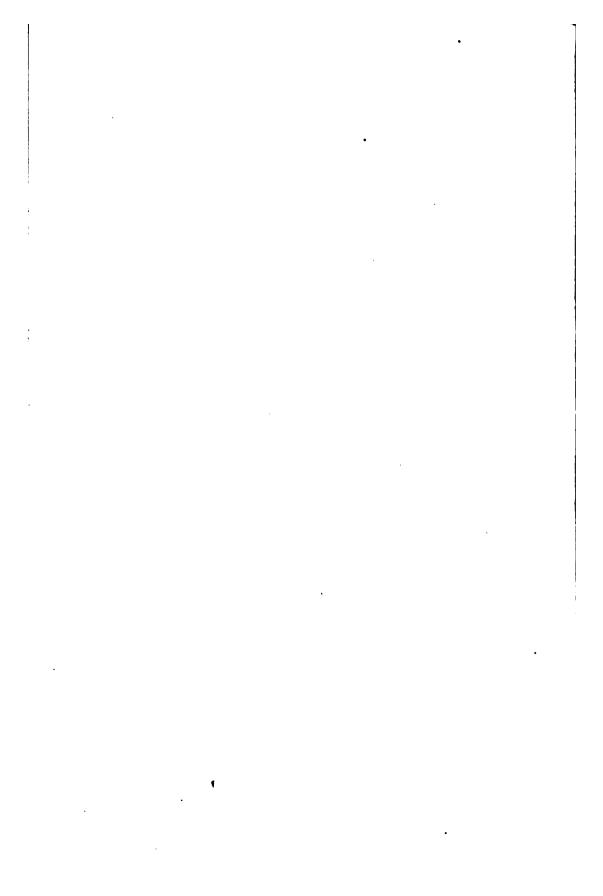

# Real-Encyclopädie

für

Bibel und Talmud.

### Wörterbuch

· zum

Handgebrauch für Bibelfreunde, Theologen, Juristen, Gemeindes und Schulvorsteher, Lehrer 2c.

Ausgearbeitet

nod

Dr. J. Hamburger, Lanbestrabbiner ju Strelit in Medlenburg.

Supplementband III zur Abteilung I und II, nebst Sauptregister, beutsch und hebraisch, ju allen Teilen bieses Werkes.

**Leipzig.** In Commission von K. F. Köhler.

1892.

Belinig'ide hofbudbruderei (hermann Silger), Reuftrefig.

|                    |             |           | •           |             |              |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| Ueberfetzungsrecht | nebst allen | anberen ! | Rechten bes | Autors fint | vorbehalten. |
|                    |             |           |             |             |              |
|                    |             |           |             |             |              |
|                    |             |           |             |             |              |

#### Vorwort.

Hiermit übergebe ich ben britten Supplementband zu meiner "Realschropopädie für Bibel und Talmud" Abteilung I. und II. der Oeffentlichteit. Die gehaltene Nachlese dürfte ebenfalls ihren dieses Wert ergänzenden Wert behaupten und dem Leser lieb sein. Dem Kundigen werden auch da die Sorgfalt, der Fleiß und die Wachsamteit in der Auffassung, Behandlung und Darstellung der bearbeiteten Themen nicht entgehen. Ich war bestrebt, überall das Gesschichtliche, die geschichtliche Entwicklung des Gegebenen hervortreten zu lassen und zu beleuchten. Das beigefügte Hauptregister, deutsch und hebräisch, soll das Aufsuchen des zum Nachschlagen gewünschten Artikels erleichtern und die behandelten Gegenstände übersichtlich darthun. So mögen auch diese Arbeiten ihre Gönner sinden.

Strelit in Medlenburg, ben 21. October 1892.

Der Verfasser.

### Inhaltsverzeichnis zum Supplementband III.

| <u>@</u>                     | <b>5</b> 1 | <b>S</b> .                 | ) S. |                         |
|------------------------------|------------|----------------------------|------|-------------------------|
|                              | 1          | Sabbatgebete 98            | 0.   | התפשומות אמונת          |
| Ausbreitung des Ju-          | -          | Sabbatgottesbienst 92      | 9    | יהרדית                  |
|                              | 9          |                            | 44   | זקן ממרא                |
|                              | ·          | - 11-1 .0-01-1             | 67   |                         |
| Begierde 24                  | - 1        | Synagogengottesbienst 104  | 24   |                         |
| Bel und der Drache 20        | - 1        | Tempelgottesbieust 104     | 24   | _                       |
| Bestätigen u. Zerstören 2'   |            | Trieb 26                   | 24   |                         |
| Bestimmen u. Abschaffen 2    |            | Trieb, guter 26            | 27   |                         |
| Binden und Lösen 2'          | ٠,         | Trieb, böser 24            | -:   |                         |
| Boses und Gutes 30           | - 1        | Unrein= u. Reinerklären 27 | 27   | לָהותפייר ולהקל         |
| Brief Baruchs 3              |            | Verbieten u. Erlauben 27   | 27   | לרחק ולקרב              |
| Brief Jeremias 30            | - 1        | Verordnen u. Aufheben 27   | 27   | להררות ולדין            |
| Buch Baruch 30               | - 1        | Versöhnungstagsgottes:     | 27   | לקיים ולהפר             |
| Buch Baruch 39               | 9          | dienst 111                 | 27   |                         |
| Buch ber Weisheit            |            | Borbeter 113               | 75   | למור ולהעביר            |
| Salomos 4                    | - 1        | Widersetlicher Ge-         | 1    | משידוים                 |
| Diffentirender Gelehrter 4-  |            | lehrter 44                 | 36   | ספר ברוך                |
| Entfernen und Nähern 2       | 7          | Wucher 116                 | 39   | ספר ברוך                |
| Erlösungsjahre 4             |            |                            | 41   | ספר חכמת שלמה           |
| Erschweren u. Erleichtern 2' | 7          |                            | 98   | ספר יצירה               |
| Evangelien 41                | 8          |                            |      | עברדת ה' בבית הכנסת     |
| Festgottesbienst 59          | 9          | <b>©</b> .                 | 106  | עבודת בית המקדש         |
| Gefet 60                     | 0          | אגדה                       | 111  | בכרדת יום הָכפורים      |
| Grunde bes Gefetes 6'        | 7          | אגרת ברוך 35               | 46   | שטרת הגאולה             |
| Hagaba                       | 1          | אגרת ירמיהו 36             | 24   | תארד                    |
| Messiasse 71                 | 5          | ארכגלירן 48                | 60   | תרד                     |
| Reujahrsgottesbienst 9:      | 3          | בל ותנין                   | 95   | תפלות ראש חודש          |
| Neumondsgottesbienft 91      | 5          | ו הדידו                    | 93   | מפלית ראט השנה          |
| Richten und Entscheiben 2'   | 7          | הרע רהטרב                  | 96   | תפלות השבת              |
|                              |            |                            | . •  | المنطائم الدا البنائداة |

Als Erganzung des Artifels "Agada" in Abteilung II. diefer R.-E. behandeln wir hier die Auffassung und Burdigung ber Agaba in ber nachtalmubischen Zeit. Aus bem Artitel "Agabisches Schrifttum" in Supplement I., wo die Schriften der Agaba einzeln angegeben werben, deren Abfassung bis in das 8. Jahrhundert hineinragt, ersehen wir, daß die Agada nicht mit dem Schluß des Talmuds gegen Ende des 5. Jahrhunderts ihren Abfoluß gefunden, fondern noch Sahrhunderte nach bemfelben ihre weitere Entwidelung Aber diefes spätere Wachstum berfelben murbe von ben frembartigen Bestandteilen, die da teilweise schon vorher, wenn auch in geringerem Make, Aufnahme fanden, fast übermuchert, welche die reine Lehre des Judentums von Gott, Gottesverehrung und ber Ethit gar febr trubten. Die Agaba (f. b. A.) hat die freie menschliche Reflexion zu ihrer Basis, sie geht aus der subjektiven Anschauung bes Dienschen hervor und ift somit ein Produkt ber Zeitibeen bes Landes, in welchem die Agabisten gelebt. Rein Wunder daber, wenn wir in ihren Aussprüchen Bieles von dem Glauben und Wiffen in allen feinen Arten und Abstufungen ber sie umgebenden Bölfer vorfinden, als 3. B. den Aberglauben der Aftrologie (f. d. A.), der Damonen, der grobfinnlichen Darftellungen von Bott, ben gangen mystischen Sput von Beisterbeschwörung und Beisteraustreibung, ben Zauberfünsten u. a. m. Aber biefe fremde Beimischung in ben Lehren ber Agada, welche die Ideen und Lehren des gräßlichsten Aberglaubens unter ben Juden verbreiteten, fand balb ihre heftigften Gegner, die mit ftartem Brotefte gegen biefelben auftraten und fie aus ber Mitte ber Judenheit weggemunicht hatten. So ruft im 2. Jahrh. n. R. Eliefer dem R. Afiba auf feine agabifche Aeußerung: "Elia Sohn Berachel im Buche Siob fei Bileam, und ber Holzsammler in der Bufte am Sabbat sei Zelophobad (f. d. A.) gewesen" zu: "Atiba, so ober fo wirft bu einst barüber zu Gericht gefordert werden"!'); auch R. Atiba verwies feinen Zeitgenoffen "Pappus" megen feiner Erklarung 1. Dl. 3. 22: "Bie Einer von uns", "daß diefes sich auf die Engel beziehe": "Genug, Pappus!"2) 3m 3. Jahrhundert hören wir von R. Chia, ber felbst Pfleger der Agaba war, als ihm eine Agabaschrift zu Gesicht tam: "Wenn barin noch fo viel Gutes ftebt, moge die Sand besjenigen abgehauen werben, ber es gefchrieben!" 3) Agadeta", mahnte ein Anderer, R. Josua ben Levi, "wer sie aufschreibt, hat feinen Anteil im Jenfeits, wer sie vorträgt, soll verbrannt werden, und wer sie anhört, hat feinen Lohn bafur ju erwarten". 1) Scharfer tritt biefer Protest noch im 4. Jahrh. burch R. Seira hervor: Er nannte die Agadaschriften: "Berenbucher!", und als man ihn nach dem Grund davon frug, antwortete er: "So frage sie selbst, und sie werden es dir sagen!"5) Es machten sich mehrere Grund= läte gegen die Agada geltend, die später als normativ galten: "Wan lerne nicht (folgere nicht) von der Agada;"") "Man verlaffe sich nicht, ftuge sich nicht auf bie Agaba;"') ferner: "Der Schriftvers geht nicht aus feinem einfachen Wortfinn

<sup>1)</sup> Jeruschalmi Sote Abich, Corp. Siehe: "Afiba". 2) Midrasch rabba 1. M. Abich, 21.
2) Baba kama S. 55 b. Jeruschalmi Sabbat Abich, 15.
3) Jeruschalmi Maaseroth Abich, 3.
4) Jeruschalmi Pea Abich, II. S. 17a.
5) Siehe: "Salacha".

heraus." ') Die Agabisten, die Agabalehrer, nahmen von diesen Brotesten keine Notiz, die Agaba erhielt ihre weitere Entwickelung, und man erstaunt über die wilden Auswüchse und die unbandigen Ausartungen berfelben. Bu ben ichon im talmudifchen Schrifttume gekanuten "Schmähagaboth", הגדרת של דרפר, gefellte fich hier die Ueberhandnahme ber myftischen, vermenschlichenden Ausschmudungen und Borftellungen von Gott, bem Gottes- und Simmelsheere und allerlei Aberglauben, die im Barfismus ihren Urfprung hatten. hierzu tam, daß ben Juden im römischen Reiche bei ihren Thoravorlefungen bie Anwendung ber agadischen Auslegung verboten murbe,2) mas eine besto stärkere Anhänglichkeit an ber Agaba Man sammelte die Lehren und Aussprüche ber Agaba in ihren herporrief. fonderbarften Arten, vereinigte fie ju Schriften, die falfdlich Mannern von Ramen und Klang aus verschiebenen Zeiten zugeschrieben wurden. Go entstand eine ftarke Anzahl pseudoepigraphischer Agadaschriften, über die wir auf die Artikel "Agabisches Schrifttum", "Mystit" und "Jezirabuch" verweisen. Das mar ein Ueberfcreiten aller Grengen, bem balb ein Damm entgegengefest werben mußte. Es bauerte nicht lange, Oppositionen und Proteste erhoben sich gegen biefes Treiben ber Agabiften, beffere Ginficht gewann unter ben Gelehrten die Oberhand und man icamte fich ber Entstellung ber Religion bes Jubentumes, Die berfelben burch diese Ausartungen ber Agaba beigebracht murbe. Erst maren es bie Karaer, welche auf diese Auswüchse ber Agaba hinwiesen und dieselben mit als Grund ihres Ausscheibens aus dem Rabbinismus angaben. 3) Bu biefen famen bie Angriffe von Seiten der Chriften und ber Araber auf bas Judentum, benen biefe Agaba viel Material für biefelben lieferte. Bon allen Seiten in ber Jubenheit ermachte baber bas Bedürfnis, bie Agaba in ihrer Abfonberlichfeit entweder gang aufzugeben, b. h. fich von ihr loszusagen, ober fie zu erflaren. Beides fand ftatt. Die meiften Bibeleregeten vom 11. Sahrh, ab vermarfen bie agabifche Auslegung ber Schrift, sobald fie fich nicht mit bem natürlichen Sinn bes Schriftverfes vereinigen ließ. 1) Dagegen versuchte man, die andern Teile ber Agada, die nicht gur Bibeleregese gehörten und vernunftwidrig schienen, gu erklaren und vernunftgemäß barzustellen. Letteres mar bie Arbeit ber jubifchen Belehrten vom 9. Jahrh. bis gegen das 16. Jahrh. und barüber, ju benen bie berühmtesten Gaonen an den Hochschulen zu Sura und Bumbadita ) in Babylonien und die bedeutenoften Religionsphilosophen der Juden in Spanien, Rorbafrifa, Subfranfreich u. a. D. gehörten. Man bemuhte fich zu erklaren: a. die Widersprüche derselben; b. die Aussprüche, die ungereimt, unglaublich, unjubifd und unsittlich erschienen; c. die ftarten finnlichen Schilberungen von Gott und ben himmlischen Befen, furz Alles in ben agadischen Schriften, mas in Folge ber fortgefdrittenen, menfchlichen Ertenntnis unverständlich geworben. Biel mochte hierzu auch ber erwachte Forschungstrieb und die miffenschaftliche Thätigkeit, die durch die Araber vom 8. Jahrh. ab bei den Juden eingezogen war, beigetragen haben. Später, etwa vom 12. Jahrh. ab, tam man dahin, eine Rlafsifizirung ber agabischen Aussprüche vorzunehmen und gewiffe Grundsate für ihre Auffaffung und Ertlarung aufzustellen. Doch fehlte es zu jeber Reit auch unter ben jubifchen Gelehrten noch immer nicht an folden, die von ben ermahnten Erfärungen absahen und bei den wortlichen Angaben der Agaba fteben blieben. Bu diefen gehörten die Myftifer verschiedener Jahrhunderte, welche an bem Anthropophormismus festhielten und fo als die Anthropophormisten in der Gefdichte ber jubifden Religionsphilosophie bekannt find. ) Bon ben Grundfaten,

<sup>&</sup>quot;) Sabbat S. 63 a; Jebamoth S. 11 b. u. S. 24 a. יר מערכור מורכור ") Graeth, Geschichte B. V. S. 29. <sup>3</sup>) Siehe barüber meine Arbeit über die Karäer in Binter und Bunsche, Jübische Litteratur von S. 68 an. <sup>4</sup>) Siehe barüber weiter. <sup>5</sup>) S. b. A. <sup>9</sup>) Siehe weiter und im Artikel "Kabbala".

bie man für die Auffassung der Agada aufstellte, nennen wir erst die von Abraham Maimonibes, Sohn bes Mofes Maimonibes, in feiner Schrift: "Ueber die Derafcoth."1) Rach einer Ginleitung, worin nachgewiesen wird, daß die Ausspruche bes Talmubs, die nicht göttliche Offenbarungen find, als Ergahlungen, Angaben über Naturerscheinungen u. a. m. nicht blindlings aufgenommen, fonbern geprüft und erwogen werden muffen, ftellt er folgende Regeln barüber auf: "In den Deraschoth, Agadoth, giebt es 5 Arten: 1) die, welche wörtlich genommen und verstanden werden muffen, wozu bie Ausspruche ber Sittenlehre (f. b. A.) ju rechnen find; 2) die, welche nach ihrer innern Bedeutung, ihrem geistigen Inhalt erklärt werden follen. Es find allegorische Sate, die von Mojes Maimonibes in feiner Schrift "More Nebuchim" erflart werden. 3) Die, beren Erflarung und Berstandnis schwierig ift, und die boch nur nach ihrem naturlichen Sinne zu faffen find: 4) die ber poetischen Anwendung und migigen Anknupfung einer Moral an bem bebraifchen Ausdrud eines Schriftverses, als 3. B. עשר בשביל שחשעשר "Berzehnte, bamit bu reich werdeft;" endlich 5) die der hyperbolischen Redeweise, ber übertriebenen Schilberungen und Angaben. Ebenso giebt er jum Berftandnis des historischen Teils ber Agada, der Erzählungen und der geschichtlichen Angaben, Folgendes an: 1) die, welche als wirkliche Greigniffe zu halten find. Ihre Aufzeichnung geschah megen gemiffer Gefete, ethischer Lehren, Glaubenssachen ober fonftiger Merkmurdigfeiten. 2) Die, welche als Traume aufzufassen sind, nämlich, wo von Engeln, Damonen bie Rede ist; 3) die Erzählungen, welche als hyperbolische Berichte erklärt werden muffen und 4) die der Gleichniffe und Parabeln (f. d. A.). Gin Anderer, Refaia bi Trani,2) hat barüber: "Die Midrafchim (Ugadoth) bestehen aus brei Arten: a. Hpperbolifchen Gagen; b. Bunderfagen und c. verfcbiebenen Arten von Schrifterflärungen, wodurch jedoch ber naturliche Sinn bes Schriftverfes nicht verdrängt werden darf, der immer als Hauptsache angesehen werden nuß.3) Bon den Midraschim sind manche, die sich dem einfachen Wortsinn nähern: manche wieder, die in der Schrift nur Andeutung, man, finden. Undere endlich fprechen von feche Rlaffen ber Agabaausspruche, die nicht berudsichtigt zu werden brauchen: 1) die, über deren Angaben geteilte Dleinungen herrschen; 2) die, von benen der Bortragende später Abstand genommen; 3) wo der allgemeine Sat bem einzelnen widerspricht; 4) beliebige Schriftdeuteleien, "rober Schriftanleh= nungen, אכמכתרת; 5) unmögliche Geschichten, beren Ergablungen von teinem Rugen find und 6) wiffenschaftliche Angaben, als aus ber Medizin und anderen Wiffensfächern, die nicht geglaubt zu werden brauchen, sobald sie nicht mit unserer Einsicht übereinstimmen. ) Bir wollen feben, ob diefe Aufstellung ber Normen mit den Lehren und Meinungen über die Agada von den anderen judischen Gelehrten vor und nach ihnen übereinstimme. Erft die Gelehrten bes 9. und 10. Jahrhunderts. Bon biefen nennen wir als den alteften biefer Zeit: Jehuba b. Karisch oder Koraisch (870 - 900); er verfaßte ein sprachver-gleichendes Werk (des Hebraischen und Arabischen), worin er gegen ben Anthropophormismus der Agada ftart bergieht. 5) Entschieden geht er gegen die agabifche Eregefe vor, fobald dieselbe gegen die vernunftgemäße Auffaffung bes Schriftfinnes verstößt. So erklärt er 1. Chr. 3. 17., daß Cerubabel b. Bediah und Gerubabel ben Sealtiel identisch seien, nur daß er bald nach feinem Grofwater (Bediah mar ber Sohn des Sealtiel) "ben Sealtiel", bald nach seinem Later "ben Bediah" heißt —, gegen die Auffassung der Agada, daß Assir und Sealtiel (1. Chr. 3. 17.)

nur Beinamen seien, wonach Serubabel, ber Entel, und Serubabel, ber Großvater, eine Berfon gewesen mare.') Ferner erklart er, daß bie 1. Chr. 3. 19. Enbe aufgezählten 10 Generationen nach Serubabel erft am Enbe bes Bestanbes bes aweiten Tempels aus ben Annalen ber Konige entnommen und hier eingefcoben murben, ebenfalls gegen die agabifche Annahme,2) bag Esra bie Genealogie ber Chronit gefdrieben, und er nicht früher aus Babylonien nach Balaftina gezogen mar, bis er bie Beschlechtstafel bis auf feine Berfon bergeftellt batte. Rach ihm geben wir ben Gaon Saabja b. Rofeph Kajumi (892-942) an. So fehr berfelbe ein Berehrer ber talmubifchen Lehren und Trabitionen mar und für bieselben gegen die Raraer fampfend auftrat,4) treffen wir ihn doch in feiner Bibeleregefe gar oft gegen bie agabifchen Auslegungen, fobalb biefe von bem einfachen Wortfinn ber Schrift abweichen, andere, paffende Ertlarungen Er erklärt zu 1. Chr. 3. 1., daß Daniel, Sohn Davids, auch Kilab, הפלר אביר ש alfo בלאב, beifit, weil er feinem Bater völlig ähnlich war; באלה מונה מונה בלאב gegen die talmubische Angabe: "weil er den Dephiboseth, Sauls Sohn, in der Gefetestunde beschämt hatte."5) Gbenfo tritt er gegen die Agada auf, b) welche Mereb in 1. Chr. 4. 18. mit Kaleb ben Jephune identisch halt. erklart er gegen die Agaba bie Stelle 4. Dl. 22. 28., daß nicht die Efelin, fonbern ein Engel gesprochen hätte;") ebenso foll nicht die Schlange (1. M. 3. 1.), fonbern ein Engel zu Eva gesprochen haben. ) Er magte es, Textzufätze und Tertanberungen in ber Schrift gegen die talmudischen Angaben vorzunehmen. 10) Doch mochte er nicht die Agadaaussprüche bilblich erklart haben, weil man bann gewohnter Beise auch ju einer allegorischen Erklarung ber Schrift und ibrer Gefete greifen tonnte. 11) Dehr erfahren wir von dem Dritten biefer Zeit, von Ifaat b. Suleiman (Salomo) Jeraeli (845 940). 3m 3. Teil Rap. 17 seiner Schrift "Jesob olam" sagt er: "Unsere Rabbiner, die in alle Geheimnisse einbrangen . . . . , fprachen allegorisch, wie fie in ben Agaboth und Mibraschim thun, um die gottlichen Biffenschaften vor bem gemeinen Bolt ju verbergen, von benen fie nur anspielend und rathselhaft sprechen. Go reden fie von niedrigen Dingen, wenn fie höhere im Muge haben." Der Bierte, Scherira Baon (968 - 998), verfaßte eine Schrift über die Agada "Megillath Setharim", מברלת in der er sich über ben Wert ber Exegesen und anderer Aussprüche und Lehren ber Agaba in Folgendem ausspricht: "Die Gegenstände (Lehren und Angaben), die dem Schriftverse entnommen werden, heißen Midrasch und Agada und find nur subjektive Deinungen. "12) Rach biefem Grundsat hat er agabische Gregesen ber Schrift balb verworfen, balb als richtig erkannt, auch andere Angaben und Ausspruche ber Agaba erflart. 13) Als ben Fünften geben mir ben Belehrten Satob ben Riffim in Rairman (geft. 987) an, von bem es be-

<sup>&</sup>quot;) Baba bathra S. 15a.

1) Auch diese Erklärung von Jehuda b. Koraisch wird bort zitirt.

2) Siehe: "Karäer" in "Jüdische Litteratur" von Binter und Bünsche.

3) Gemara Berachoth S. 4a. "אברבים בהלכרו Diese von der Agaba abweichende Schriftaussassissistit der Chronissommentar edit. Kirchheim zur Stelle.

3) Gemara Berachoth S. 4a. "אברבים בהלכרו Diese von der Agaba abweichende Schriftaussassissistit der Chronissommentar edit. Kirchheim zur Stelle.

3) Gemara Megilla S. 13a.

3) Zitirt in genanntem Rommentar zur Stelle.

3) Aboth 5. 6. heißt es, daß der Mund der Cessin zu den Gegenständen gehört, die Gott geschässen hoh.

3) Zitirt von Ubraham In Gera zur Stelle.

3) Beispiele in Beiß, Tradition IV. S. 144. aufgezählt.

3) Beißt in sern werden Wedent Absch.

3) Bistirt in der Borrede des Buches "Menorath Hamaor" von Adoad Poole Tradition, Seil IV. S. 171. erweitert diesen Ausspruch Scherinas, ohne zu bedenten, daß diese Erweiterung nicht mehr von Scherira, sondern von Scherira, sondern das dieser Buther Britat von Scherinas, ohne zu bedenten, daß diese Erweiterung nicht mehr von Scherira, sondern der nicht mehr "Geherira". Das Zitat von Scherira ist da zu Ende.

3) Beispiele sind bei Weiß IV. S. 171. Anm. 17. u. S. 172. Anm. 18.

tannt ift, bag er bei fonberlichen Angaben ber Agaba ausrief: "Das ift wieber eine Agaba, von ber die Rabbanan fagten, baß man fich auf die Agaba nicht ftuben foll!"') Er bemuhte fich, viele Agaboth vernunftgemäß zu erklaren, und was von ihren Aussprüchen sich nicht mit der Bernunft vereinigen ließ, verwarf er. Bom Schluk bes 10. Nahrbunderts haben wir noch ben Gelehrten R. Chananel ben Chuschiel, ebenfalls in Rairwan. In seinen Responsen,2) sowie in feinem Rommentar jum Talmud') versucht er, bie anthropophormistischen Ausspruche ber Agaba, die Gott menschlich barstellen, als Allegorien aufzufassen, um dieselben vernunftgemäß ju ertlaren, befonders wenn es galt, die Angriffe ber Raraer auf bas rabbinische Rubentum zu entfraften. Bebeutenberes noch erfahren mir von den Gelehrten bes 11. Jahrhunderts. Dbenan gebührt ber erfte Blat bem Gaon Rab Sai (998-1038). Den Grunbfat feines Baters Scherira Gaon (f. oben) über ben Wert ober Unwert ber Agaba bat er in feinen Responsen weiter ausgebehnt und viel ausführlicher angegeben. "Jebe Agaba", fagte er, "welche fich in ben Traftaten bes Talmubs porfinbet, ift wertvoller als bie. melche nicht ba aufgenommen wurde und in anderen Schriften gebracht wirb. Bei ben Agaboth im Talmub follen wir möglichst bas Brrige in benfelben wegzuschaffen suchen (b. h. sie vernunftgemäß erklären); geht dies nicht, so betrachte man sie gleich ben Lehren, die feine Berbindlichfeit fur uns haben. Aber bei ben Agabagussprüchen in den anderen Schriften branchen wir auch bies nicht zu thun. sondern lehre und trage fie vor, wenn biefelben nach unserer Anschauung richtig find, wenn nicht, fo beachte man fie nicht."4) Deutlicher noch boren wir ibn anderwarts: "Biffe, bag bie Borte ber Agaba feine Trabition find, fonbern Beber beutete nach feinem Berftanbniffe, auch ftellte er feine Auffaffung nur als möglich, aber nicht als sicher und bestimmt auf, daber stüte man fich nicht auf bie Agaba. "5) In seinen Erklärungen ber Agabaaussprüche unterschieb er sich von den anderen Gelehrten, daß er nicht in ihnen Andeutungen von philosophischen Systemen ober philosophischen Lehren suchte und fie barnach erklärte, sonbern sie nach den Anschauungen ber Zeit, der dieselben angehörten, zu verdeutlichen strebte. ) Er spricht es beutlich aus, daß die Anschauungen der Philosophen sehr fern von denen der Rabbinen sind. 1) Nächst ihm kommt der durch profanes Biffen und jubifche Gelehrsamteit ausgezeichnete Samuel Sanagib (ber Kurft) (1027—1055). Derfelbe fagt in feiner Ginleitung jum Talmub:") "Jede Erflarung im Talmub betreffs eines Gegenstandes, ber nicht jum Gefet gebort, ift "Agaba", von ber bu nur bas anzunehmen brauchft, mas bir einleuchtet. Wiffe jeboch, daß Alles, was unsere Weisen gesegneten Andenkens als Halacha und Gebot festgefest haben, von unserm Lehrer Mofe, Friede mit ihm, berftamme. ber es von Gott empfangen, daß bemfelben nichts hinzugefügt ober weggenommen werben barf. Dagegen ift Alles, mas aus bem Schriftverfe erklärungsweise entnommen ist, subjektiv, da Jeber, was sich ihm darbot ober was er mit seinem

Urteile einfah, als Erklärung vortrug. Daber nehmen wir nur bas von diefen Ertlarungen an, mas mit unferer Anfchauung übereinstimmt, alles andere jeboch fei fur une nicht maggebend." ') Der Dritte bier ift ber große Bibel= und Talmub-Rommentator Salomo ben Jizchat, genannt Rafci (1064-1105), ber in feinem Rommentar jum Pentateuch erft ben natürlichen Sinn bes Schrift verfes nennt, worauf er ben nach ber Naaba (Dibraich) nachfolgen lakt. Seine hierzu gebrauchte Rebewendung ist: "Das ist nach bem natürlichen, einsachen Schriftsinn, aber ber Mibrasch ober bie Agaba erklärt. "2) Auf einer andem Stelle (2. M. 6. 3.) geht er weiter und fagt ausbrudlich: "Daber fage ich, man ertlare ben Schriftvers paffend nach feinem natürlichen Ginne und laffe bem Mibrafch feine Erklärungen, gleich einem Sammer, ber ben Relfen in viele Stude zerbrodelt."3) 3m 12. Jahrhundert: a. Jehuda Halevi (1105—1145). Derfelbe bat barüber in feinem Buche Rhufari: "Ich gestehe es, Konig ber Rhufaren, daß sich im Talmud Lehren und Angaben, Don-, finden, von denen ich bir teine genügende Ertlarung ju geben, noch fie in gehörigen Rufammenhang ju bringen vermag. Die Junger nahmen biefe aus großer Genauigkeit auf nach ihrem Grundfat: "Die Rebe ber Beifen foll ftubirt werben"; baber bie Gewiffenhaftigfeit, bas, mas fie von ihren Lehrern gehort, jufammenzustellen. Darin gingen fie fo weit, bag fie biefelben mit benfelben Borten und Ausbruden wiebergaben, möglich, daß sie auch nicht ihren Inhalt verstanden, daher die wörtliche Angabe: "So und fo haben wir gehört und empfangen". Auch vielleicht, daß ihre Lehrer in berartigen Aussprüchen Angaben hatten, die ihren Schülern unbefannt bleiben follten. Go tam die Sache auf uns, wir schäpen diefelbe gering, weil wir ihren Inhalt nicht fennen. Indeffen hat fie nichts mit Erlaubtem ober Berbotenem ju thun; baber achten wir nicht barauf." \*) b. Abraham 3bn Esra (1139-1167). In ber Ginleitung jum Pentateuchkommentar fpricht er von der Methode feiner Borganger in der Schriftauslegung und macht ihnen zum Borwurf, daß sie viele agadische Auslegungen in die Gregese hineinbrachten. Auf einer andern Stelles) hören wir ihn: "Daher ihr (ber Rabbinen) Grundfat: "Der Schriftvers geht nie aus feinem natürlichen Sinn heraus." Die agabische Deutung foll nur ben Inhalt annehmbar machen. Aber bie frateren Geschlechter hielten sie als Hauptsache und für den eigentlichen Schriftsinn. So 3. B. Raschi, ber die Bibel nach dieser Art Exegese kommentirte, in der Meinung, so den wirklichen Inhalt wiederzugeben." Doch versteht er auch das Treffliche in ber agabifchen Auslegung zu murbigen und municht nur ein richtiges Berftandnis berfelben. In ber Borrebe ju feinem Kommentar über bas Buch ber Rlagelieber schreibt er: "Die Wahrheitsliebenden werben die Erklärungen unserer Alten verstehen. Es liegt benfelben die Wahrheit zu Grunde und fie tragen das Gepräge bes Wissenschaftlichen an sich; alle ihre Worte sind wie siebenfach gereinigtes Gold und Silber. Aber ihre Auslegungen find verschiedener Art: a. in Ratfeln, Bebeimniffen und Allegorien; b. bie, welche die muben Bergen (beschräntte Ginsichten) burch tiefe Abschnitte erweitern follen; c. endlich die, welche Wankende aufrecht zu erhalten und die Unwissenden zu belehren haben. Der Schrifttert wird angesehen wie der Rörver und die Erklärungen wie die Bekleidung. St

finden sich darin Auslegungen, balb so fein wie Seide, bald so grob wie ein harenes Gewand." o. Moses Maimonides (1135—1204). Seine Aeußerungen über die Agada erstrecken sich nicht so sehr auf den eregetischen Teil berselben. als vielmehr auf ihre andern verschiebenen Aussprüche. An vier Stellen feines Schrifttume läßt er fich barüber aus: 1) In ber Borrebe gu feinem Difonafommentar. Dafelbst beißt es: "Der vierte Teil bes Talmubs umfaßt bie agabischen Angaben, Derafcoth, die paffend nach bem Inhalte jedes Abschnittes angegeben werben. Diefen vierten Teil, die Derafcoth, halte man nicht von geringerem Werte und ohne jeden Ruben, vielmehr enthält berfelbe große Ginficht, benn er hat tiefe Ratfel und treffliche Beiftesichate. Betrachtet man biefelben mit Berstand, so gelangt man burch sie zur Renntnis bes mahrhaft unübertrefflich Guten und entbedt von ihnen gottliche Gegenstände und bas Bahre ber Dinge, mas bie Manner ber Beisheit fonft verheimlichten und nicht offenbaren wollten, auch Ales, was die Philosophen ihrem Zeitalter vorenthielten. Sieht man jedoch biese Angaben ber Agaba nach ihrem Wortsinn an, so erscheinen fie weit von allem Bernunftuemaken. Man mablte biefe Korm aus trefflichen Gründen: 1) bie Gebanten ber Schuler ju fcarfen und ihr Berg ju ftarfen; 2) um ber Thoren Augen ju blenben, die ohne Erleuchtung bleiben follen, benn wenn man ihnen ben Strahl bes Wahrhaften leuchten läftt, wenden fie fich boch nach bem Mangel ihrer natürlichen Beschränktheit bavon ab, von benen es heißt: "Man offenbare ihnen tein Geheimnis, benn ihr Berstand ift nicht berart, um die Bahrheit in ihrem Lichte zu erfassen. So wollten auch die Beisen ihnen feinen Teil von ben Geheimniffen ihrer Beisheit offenbaren." 2) In ber Borrebe gu feinem philosophischen Buche "More Rebuchim". "Bir haben schon", fagt er baselbst, "in dem Kommentar gur Mischna (in der Borrede) angezeigt, bag mir bie frembartigen Gegenstände in einem Buche über die "Brophetie" und in einer Schrift ber Ausgleichung erklären wollen. Lettere ist bas Buch, das mir angegeben haben, worin alle dunkeln Deraschoth erklärt werden follten, die fern von der Bahrheit zu fein und den Beg des Bernunftgemäßen verlaffen zu haben icheinen, aber in der Wirklichteit Allegorien find. nachdem ich viele Jahre bamit angefangen und Giniges abgefaßt hatte, ftand ich bavon ab . . . . . . Es scheint uns auch, baß, wenn ein beschränkter Mann, ein gewöhnlicher Rabbiner, diefe Derafchoth ftubirt, er feine Schwierigkeiten barin finden wird, benn für einen eingebildeten Unwiffenden, bem jede Renntnis über die Natur der Dinge abgeht, ist sogar das Unmögliche nicht unwahrscheinlich. Benn ein volltommener und ausgezeichneter Mann fie studirt, fo wird von zwei Fallen einer eintreffen, entweder er nimmt fie buchftablich und beschrantt fich alsbann barauf, eine ungunftige Meinung vom Verfasser zu begen, ben er als einen Unwiffenden anfeben wird, mas feine Gefahr fur die Grundlagen bes Glaubens hat, ober er unterlegt ihnen einen verborgenen Sinn, und bann wird natürlich für die Religion nichts ju beforgen fein; er wird, mag er ben versborgenen Sinn finden oder nicht, eine gute Meinung vom Berfasser haben." 3) Dafelbst Teil 1. Abichn. 70: "Siehe, wie biefe erhabenen Bahrheiten, welche bie Betrachtung der gründlichen Philosophen enthüllt hat, sich in den Midrafchim gerftreut finden; wenn ein Gelehrter, der der Wahrheit nicht hulbigen will, diefelben studirt, macht er sich gewiß beim ersten Lefen derfelben luftig, weil diefelben im buchstäblichen Sinne sich von der Wirklichkeit ber Beschaffenheit ber Besen entfernen. Die Ursache bavon ist, daß sie (die Rabbiner) sich bei Behandlung ber Gegenstände ratfelhaft ausbruden, weil fie fur bas gemeine Bolf zu boch find, wie wir bas icon wiederholt gefagt haben." 4) Dafelbft Teil 3. Abschn. 43: Die Deraschoth (agadische Angaben) betrachtet man von dwei verschiedenen Gesichtspunkten. Es giebt Leute, welche behaupten, daß die

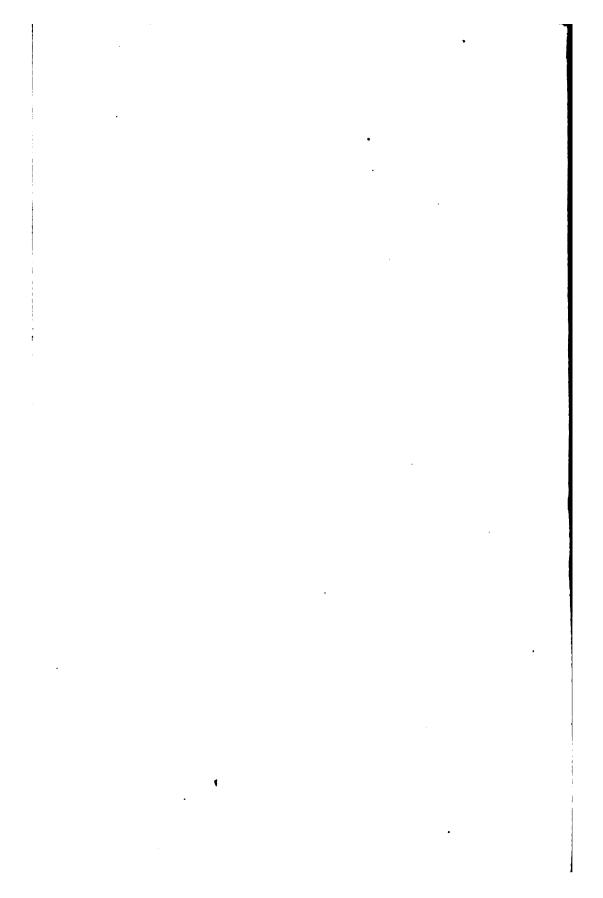

# Real-Encyclopädie

für

Bibel und Talmud.

## 28 örterbuch

· zum

Sandgebrauch für Bibelfreunde, Theologen, Juriften, Gemeindes und Schulvorsteher, Lehrer 2c.

Ansgearbeitet

bon

Dr. J. Hamburger, Lanbeerabbiner ju Strelit in Declenburg.

Supplementband III zur Abteilung I und II, nebst Hauptregister, beutsch und hebraifch, zu allen Teilen biefes Werkes.

Leipzig. In Commission von R. F. Röhler. 1892.

Bellwig'fde Bofbudbmeterei (Bermann Bilger), Reuftrelig.

Bfalmiften, ber Lehrer und Gottesverfunder aller Zeit in Israel. Bir lefen barüber: "Und es wird gefchehen am Ende ber Tage, fest ift ber Berg bes Gotteshaufes auf der Spige ber Berge; er ragt unter den hügeln bervor, nach ihm fehnen fich die Bolter. Es mandeln viele Nationen und fprechen: \_Rommet. mir ziehen zum Berg bes Emigen, in bas Saus bes Gottes Jakobs; er belebre uns von feinen Wegen, und wir mandeln auf feinen Pfaben, benn von Bion geht die Lehre aus und das Gotteswort von Jerufalem." ) Ferner Jefaia 12. 9.: "Sie werben nichts verheeren und nichts verberben auf bem gangen Berg meines Beiligtums, benn voll ift bie Erbe ber Ertenntnis bes Emigen, wie Baffer bas Meer bebectt"; Jeremia 3. 17.: "Zu jener Zeit nennt man Jerusalem Thron bes Emigen, babin versammeln fich alle Bolter im Ramen bes Ewigen, fie manbeln nicht mehr in ber Berftocktheit ihres bofen herzens"; baselbst 16. 19-21.: "Bu bir tommen die Bolter von ben Enden ber Erbe und fprechen: "Luge ift's, was unfre Bater uns vererbten, Richtiges, was nichts nütet. Bermag wohl ein Menich fich einen Gott zu machen, und fie find teine Gotter"; Sacharia 14. 9.: "Und der Ewige wird Konig sein über die ganze Erde, an diesem Tage ift der Ewige eins und fein Rame eins"; Jefaia 45. 22-24.: "Bei mir habe ich es gefdworen. Seil ift aus meinem Munde gekommen, ein Wort, das nicht zurudkehrt, mir wird jedes Anie sich beugen, jede Junge foll bei mir fcmoren"; bafelbft 56. 7 .: "Und ich bringe fie auf ben Berg meines Beiligtums, ich erfreue fie in bem Saufe meines Gebetes, ihre Opfer find jur Gnabe auf meinem Altar, benn mein Saus foll bas Bethaus aller Bölter genannt werben"; bafelbft 66. 18.: "Und ich tenne ihre Gedanten und Werte, tomme, alle Bolter und alle Rungen (bic Bolter in ihren verschiedenen Sprachen) zu sammeln, daß fie kommen und Auch von ihnen nehme ich zu Brieftern und meine Herrlichkeit sehen . . . . . . Leviten" (B. 21.). "Und fo wird es fein, von Monat zu Monat, von Sabbat zu Sabbat kommt alles Fleisch, sich zu verbeugen vor mir, spricht ber Ewige."? Bas in biefen Schriftstellen als fehnsuchtsvolles Berlangen und prophetische Berbeigung ausgesprochen wirb, fand in ber Gefchichte bes jubifchen Boltes während feines zweimaligen Staatslebens in Palästina und nach bemfelben eine allmählige, von Beit zu Beit ftetig weiter fcreitenbe Erfüllung, bie gegenwärtig noch lange nicht abgeschloffen ift. "Denn taufend Jahre find in beinen Augen wie ein gestriger Tag!" fingt ber Pfalmist. Bei bem Auszuge ber Jeraeliten aus Aegypten schloß sich ihnen viel Mischvolk an.3) Es entstand die Frage über beffen Berhaltnis jum Rultus. "Reine Ausschließung!" war die Antwort, "so die Fremden das Symbol des vollen Anschlusses an das jüdische Gottesbekenntnis, bie Beschneibung, an fich vollziehen laffen". 1) Auch die Ablegung des jüdischen Gottesbekenntniffes allein von Seiten Jithros, b) der Rahabo) und des sprischen Felbherrn Raaman') wird verzeichnet. Bur Zeit Davids und Salomos foll bie Zahl ber Fremben zu Taufenben gewesen sein. Das Geset bestimmt für ben bem israelitischen Glauben sich anschließenben Fremben gleiches Recht mit ben anbern Israeliten.") Nach ber Zerstörung bes Zehnstämmereiches wird von ben neuen Kolonisten bieses Landes berichtet, daß sie sich von einem judischen Priester in ber Religion ber Israeliten unterrichten ließen und den judifchen Gottesglauben bei teilweiser Beibehaltung ihrer Götterverehrung annahmen (2. K. 17. 23-34). Der neue Gottesglaube gewann bei ihnen bald die Oberhand, fo daß sie sich nach ber Rudfehr ber jubifchen Erulanten aus Babylonien an bem Bieberaufbau bes Tempels in Jerusalem beteiligen wollten. Die Geschichte kennt sie unter bem Ramen "Samaritaner", die erst von den Lehrern des 2. und 3. Jahrh.

<sup>1)</sup> Chenso Micha 2. 1—4. 2) B. 23 baselbst. 3) 2. M. 12. 38. 4) 2. M. 12. 17. 18. 2) S. b. A. 9) S. b. A. 1) S. b. A. 3) Siehe: "Frember".

als "Juben" gleich ben andern Anhängern des jüdischen Glaubens erklärt wurden. 1) Beim Rückzuge ber Israeliten aus den babylonischen Ländern nach Balaftina zur Begrundung bes zweiten jubischen Staates schloffen sich ebenfalls viele Fremde ben Jeraeliten an. Im Buche Efter 8. 17. wirb erzählt, daß sich viele von den Bewohnern des Landes ben Ruben ans geichloffen haben. Und in Rehemia 10. 29. lefen mir: "Und ber Reft bes Bolles, die Priefter, die Leviten und Alle, die fich absonderten von den Boltern des Landes jur Lehre des Emigen, hielten fest bei ihren Es wiederholte sich wieder die Frage über beren Bulaffung jum Die Antwort erfolgte auch ba: "Reine Ausschließung, feine Burucweijung!" In Jesaia Rap. 56. 1-7. heißt es barüber: "Und es spreche nicht ber Frembe, ber fich bem Ewigen anschließt: "Abgesonbert hat mich ber Ewige von seinem Bolte", und es rufe nicht ber Berschnittene: "Siehe, ich bin burres Bolg!" Denn fo fpricht ber Emige: "Die Berichnittenen, welche meine Sabbate beobachten und erwählt haben, woran ich Wohlgefallen habe, und festhalten an meinem Bunde, ihnen gebe ich in meinem Saufe und innerhalb meiner Mauern ein Andenken, einen guten Namen, beffer als Sohne und Tochter, einen emigen Ramen gebe ich ihnen, ber nicht aufhört." Gine eigentümliche Erscheinung, einzig in ihrer Art, bietet bie Geschichte ber Erfüllung obiger prophetischen Berbeigung, bes Ganges ber jubifchen Gottesibee burch bie Bolfer, in bem Sahrhunbert vor und nach ber Auflösung bes jübischen Staates burch Titus. Bas nicht in ber Blutezeit bes erften und zweiten jubifchen Staatslebens, nicht in ben Jahren bes Glanzes und bes Gludftanbes bes jubifchen Boltes zu gefchehen vermocht hat, das vollzog fich munberbar zur Zeit bes Rieberganges besfelben, in ben Jahren ber Bernichtung feiner politischen Forterifteng. Gin Bug nach bem jubifchen Gottesglauben, ein Drangen zu beffen Altaren bemachtigte fich ber Bolfer in und außerhalb Palaftinas. Affiaten, Griechen und Romer in brei Weltteilen: Affien, Afrika und Europa, fah man fich ju bem jubifchen Gottesglauben bekennen, bie Synagogen auffuchen, bort ben Gott Jeraels anbeten und bie Borlefungen aus der Thora und den Bropheten anhören und auf die Worte der judischen Lehrer laufchen. Nicht unbedeutend muß biefer Andrang der Heiden in Rom gewesen sein, wenn bie romischen Dichter Sorag und Juvenal fich veranlagt fühlen, gegen bie Ausbreitung bes Jubentums ihr Wort zu ergreifen. In ben Satyren (IX. 69, und IV. 95 - 110.) des Ersteren haben wir die Anspielungen auf das Eindringen des Judentums schon zur Zeit des Augustus. Juvenal läßt ich zu dem Bekenntnis hinreißen: "Man lauscht bem Raunen bes greifen Juden, bem Gemurmel ber alten Jubin mit heiliger Anbacht."2) Er ergablt, bag er auf ber Straße angeredet murbe: "Bo im Bethaufe treffe ich bich, Jube?"3) So empfiehlt Dvid, ebenfalls ein römischer Dichter, ben Stugern ber Hauptftadt, an ben Thuren ber jubischen Bethäuser bie Schonen (Roms) zu mustern. 1) Nicht minder erstaunt spricht Seneca: "Wie durch das ganze eroberte Land die Besiegten (bie Juben) ben Siegern Gefete gegeben haben. Nach Apostelgeschichte 8. 28. fam ein Profelyt Kandake, Schapmeister der Königin von Nethiopien, nach Jerufalem, um bort zu beten, ber auf feiner Rudehr bas Buch Jesaia las. Welche Umwandlung! welche Umkehr in der Sinn- und Denkweise, in ber Gefühls= und Herzensstimmung ber Nichtjuben! Reine Schmähung, Verspottung und Berfolgung bes jubifchen Boltes von Seiten feiner übermutigen Befieger, auch nicht die den Heiben absonderlich erscheinenden und als Aberglauben verichrieenen Gefete und Brauche ber Juben maren im Stanbe, diefen Bug jum

<sup>1)</sup> Siehe "Samaritaner" in Abt. I. u. II. 2) Juvenal 6, 541. 3) Daf. III. 296. 4)
Ovid. ars amat. 1, 76. 4) Seneca de superstitione: "ut (religio judaica) per omnem jam terram receptam victoribus victi leges dederunt."

Rubentum zu stören ober auch nur aufzuhalten. Es lieat offenbar barin der Beweis, bağ es teine außeren Berlodungen, teine weltlichen Blendwerke gewesen, bie ber jubifchen Religion ben Weg ju ben Bergen ber Bolker gebahnt und fie gur Anertennung und Annahme ihrer Lehren von Gott und Menfchenliebe bewogen, sondern ber reine Gehalt berfelben. Diefer erleuchtete bie Beifter und eroberte sich siegreich die Gemuter ber Beibenwelt. Die Gottesibee bes Jubentums murbe bie Sehnfucht ber Bolter. Es war eine Erfüllung der göttlichen Berheißung in Jefaia Rap. 60. 2. 3.: "Denn siehe, Finfternis bedte bie Erbe, bufteres Gewölt bie Rationen, aber über bir ftrablte ber Ewige, und feine Berrlichkeit marb über bir geseben. Und es wandeln die Bolker nach beinem Lichte und die Konige in bem Glanze beines Strables." amei Jahrzehnte nach ber Auflöfung bes jübischen Staates in Balafting, unter ber Regierung bes Domitian, tonnte ber Geschichtsschreiber Flavius Josephus foon berichten: "Gewiß, bei ber Menge ift feit lange ein großer Gifer fur unfere Religion aufgetommen. Es giebt nicht irgend eine griechische ober barbarifche Stadt, nicht ein Bolt, au welchem nicht die Sitte ber Sabbatfeier gebrungen mare. Auch bie Saftenzeit, bas Angunden ber Lichter (am Dattabaer: feft) und Bieles, mas uns ju genießen verboten ift, werben (von biefen) beobachtet. Sie bestreben sich, unfere gegenseitige Gintracht, bie Freigebigkeit mit ben Besittumern, die Arbeitsamfeit in ben Gewerten und unsere Ausbauer in ben Drang: ergießt, fo ift bas Gefet burch bie Menschheit gegangen. Gin Jeber, ber fic in feinem Baterlande und in feinem Saufe umgefeben bat, wird mich nicht Lugen ftrafen . . . . . Baren wir nicht felbst von ber Bortrefflichkeit aller unserer Gefete überzeugt, murben wir burch bie Menge ihrer Anhanger barauf geführt werben, ftolg auf fie gu fein.") Ferner: "Biele ber Bellenen find gu unferen Gefeben übergegangen; bie Ginen find babei geblieben, bie Anbern, welche ber Standhaftigkeit nicht fähig maren, sind wieber abgefallen."2) Rach ben Berichten ber Evangelien, Apostelgesch., Gal. 5. 2. waren es ganze Gemeinden, die fich im 1. Nahrhundert jur Beschneibung brangten.3) Gin anderer Augenzenge aus ber Zeit unter Nerva und Trajan, Tacitus, berichtet in verbiffenem, unvertennbarem Aerger barüber: "Diejenigen, welche ju ihrer (ber Juden) Religion übergeben, haben biefelben Sitten. Sie werben nicht früher aufgenommen, bis fie bie Gotter fcmaben, bas Baterland verachten (?), Eltern, Kinder, Brüber aufgeben (?). Rur Berworfene (??) geben zu ihnen über und wenden ihnen Gaben und heilige Spenden zu."1) Daß es teine Berworfenen waren, die zum Jubentum übergingen, geht aus bem Bericht bes Dio Cassius hervor. Derfelbe ergablt aus ber letten Zeit Domitians, daß Domitian feinen Bermandten Flavius Clemens hinrichten ließ, ebenfo bestrafte er viele Andere teils an Gut, teils am Leben, weil fie auf ben Abmeg ber jubifchen Sitte geraten finb. 5) Der Andrang zur jüdischen Religion muß damals nicht unbedeutend gewesen sein, da Nerva fich veranlagt fab, ein Defret zu erlaffen, welches verbot, eine Anklage wegen jubischer Lebensweise zu erheben.") Es galt bieses nervanische Detret als Gegenfat gegen bie ftrenge Braris unter Domitian. Wir zitiren noch aus ber 14. Satire bes römischen Dichters Auvenal, ber über die Reigung ber Romer jum Jubentume in erbittertem Tone fagt: "Wenn ber Bater jeden fiebenten Tag faullenzte und Schweinesleisch gleich Menschenfleisch (verboten) hält, so thut der Sohn nicht nur baffelbe, sondern er läßt sich auch beschneiben, verachtet die

<sup>1)</sup> Joseph. contra Apionem II. 39. Achnliches bei Philo, Vita Mosis II. 137. Mong.
2) Daf. II. 10. 2) Bergl. Joseph. Antt. 20. 2. 2. 4) Tacit. hist. IV. 5. 3) Dio Cassius 67. 14.
6) Dafelbft 68.

romifden Gefete, ftubirt und beobachtet mit Scheu bas von Mofes überlieferte jubifche Gefet, bag man nur Glaubensgenoffen (?) ben Beg zeigen und nur Beschnittene (?) jur gesuchten Quelle führen folle."') In den Großstädten Rom²), Alexandrien³), Antiochien ¹), Damastus ³) u. a. a. D. war die Rabl ber Jubenfreunde gleich ber Angahl ber Juben felbft. Bie und moburd tam bies? Die Geschichte giebt uns hierzu zwei machtige Kattoren an; ber eine mar bas griechische Schrifttum ber Juben in Alexandrien und an anderen Orten, und als ben anbern bezeichnen mir die jubifche Diafpora, die Berftreuung ber Juben in den Landern und Städten Afiens, Afrikas und Europas mit ihren Gemeinden und religiösen Institutionen der Bet- und Lehrhäuser u. a. m. Satte Erfterer es verftanden, die Gottesibee des Judentumes mit ihren Lehren und Gefeten in eine ben Griechen und Romern annehmbare Form ju tleiben, Alles, mas absonderlich und abstoßend hatte wirten tonnen, in ben hintergrund treten gu laffen, fo ftellte ber anbere Kaftor bie Suben an ben vielen Orten ibrer Bohnfige als bie lebenbigen Zeugen ber Wahrhaftigfeit bes burch bas ariecische Schrifttum bes jubifchen Gellenismus ben Beiben verkundeten Gotteswortes mit feiner fittlich bilbenden und belebenben Macht auf. Das bebeutenbe griechische Schrifttum bes jübischen Bellenismus, bas teils zur Abwehr ber feinblichen Angriffe auf bas Subentum, teils gur eigenen Belehrung feiner Stammesgenoffen abgefaßt wurde, hat die Lehren und Gefete feines Gottesglaubens in der Dentund Borftellungsweise ber bamaligen gebildeten Belt in gefälliger Form griechisch wiebergegeben. Begen bie Salfte bes zweiten Sahrhunderts murbe erft eine griechtiche Uebersetung bes Bentateuchs und spater auch ber andern biblischen Schriften angefertigt, die fich bis beute unter bem Ramen "Septuaginta""), wenn auch nicht mehr in ber urfprunglichen Saffung, fonbern mit vielen Bufagen und Umarbeitungen, erhalten hat. Diefelbe mar ber erfte Genbbote bes Aubentums, ber in griechticher Sprache bie Lehren und Die Gefete bes jubifchen Gottesbetenntniffes mit ber Beschichte bes israelitischen Boltes ben Boltern verfundete. fand biefes beilige Schrifttum ber Juben in bem griechischen Gewande feine Berbreitung; es murbe in die gebilbeten Rreife Alexandriens, Spriens, Griechenlands und Roms hineingebracht. Man konnte sich nun mit dem als Aberglauben verfchrieenen jubifchen Gottesbetenntnis und beffen Lehren und Gefegen vertraut machen, was in vollem Dage geschah, und man war von bem vielen Trefflichen barin überrascht und betroffen. Richt in Philosophemen, sondern in einfachen, tlaren, Allen verständlichen Gaben fand man hier, mas die Aufgetlarten ber Beit bewegt hatte: es gebe nur eine Gottheit, alle Menfchen haben Anspruch auf Freiheit, Recht und Liebe; fie famtlich find Glieber einer großen Bolterfamilie u. a. m. So bilbete biefe griechische Bibel ein neues Element in ber bamaligen Weltliteratur, bas bestimmt mar, die entgegengesetten Anschauungen bes Morgen= und Abendlandes zu vereinen und eine Umwälzung in bem bamaligen religiofen Denten hervorzurufen. Wie groß die Wirtung davon war, geht aus den Sagen hervor, die sich zur Berherrlichung dieser griechischen Bibelübersetung'), fowie von ber Glorifitation Mosis in bem griechischen Schrifttum diefer und ber spateren Beit gebildet hatten. Artapan halt den Gesetgeber Mofes mit bem mythischen Dichter Mufaus ibentisch'); es wird ferner Dofes eins mit hermes gehalten, ber die Buchftabenschrift gelehrt hat. Man behauptete, daß Plato fich ben Mofes, das mosaische Geset, bei der Ausarbeitung seines Staates zum Muster genommen. ) Daffelbe wird von Anthagoras berichtet, benn bas Gefes Mofis fei fcon vor

<sup>1)</sup> Juvenal, Sat. XIV. 96—106. 2) Tacit. hist. V. 5. 3) Strabo bei Joseph. Antt. XIV. 7. 2. 4) Joseph. Antt. 3. 2. b. j. 2. 3. 3. 8) Das. b. j. 20. 2. 2. 9) Siehe; "llebersehung, griechische". 7) Siehe ebenba. 8) Euseb. praep. Evang. 9. 18—28. 9) Daselbst 9. 6.; 18. 12. p. 663.

Alexander dem Großen griechisch überfest gewesen. ') Gbenso foll Aristoteles befannt baben, daß er von einem judischen Weisen, mit bem er Unterrebungen hielt, viel gelernt habe.2) Ueber ben Gindrud, den der Mofaismus auf den gebilbeten Griechen machte, gitiren wir die Worte Strabos (60 v. bis 20 n.) in feinem geographischen Werte: "Mofes lehrte, daß die Aegypter nicht richtig thaten, indem fie die Gottheit den Tieren abnlich machen; auch nicht die Libner und nicht einmal die Bellenen, die sie in menschlicher Gestalt abbildeten. bas Gine allein fei Gott, das uns Alle, Erde und Dieer umfaßt, das wir Demmel und Welt und die Natur der Dinge nennen. Welcher Bernunftige aber mochte es magen, bavon ein Bild zu machen, bas einem unferer Dinge ahnlich fei? Bielmehr aufgeben muffe man alle Unfertigung von Bildern und einen murdigen Tempel ibm weihend ihn ohne Bild verehren."3) Früher icon mar es der Siftoriter Gefataus aus Abdara (200 v.), ber eine Schrift über bie Juden geidrieben hat, in ber er fich außerft lobend über ben judischen Rultus aussprach. Der Kirchenvater Origenes") fagt, daß Gefataus in seiner Schrift über die Juden fo fehr fur das judische Bolf Bartei ergreife, daß Gerennius Philo (im 2. Jahrbunbert n.) in feiner Schrift über die Juden es bezweifle, ob die Schrift von bem Sistoriter Setataus sei, bann aber, wenn sie von ihm fei, fage, baß Setatans von ber Ueberredungstunft ber Juden hingeriffen worden und ihrer Lehre beigetreten fei.") Doch fehlte es auch nicht unter ben Griechen und fpater unter ben Römern an heftigen Gegnern bes judischen Schrifttums und seines Gottes-Das Fremdartige, Unbefannte und alaubens nebst beffen Lehren und Gefegen. Reue in bemfelben, zu dem wir die Enthaltung vom Genuß des Schweinefleisches, bie strenge Sabbatfeier und die bildlose Gottesverehrung rechnen, murben pon ibnen berausgeriffen und lächerlich gemacht. Startes Material zu feindlichen Angriffen lieferten auch die Anthropophormismen von Gott in der popularen Rebeweife ber Bibel, wenn auch die meisten derfelben von den Uebersebern in ber Septuaginta icon in befferer Form wiedergegeben murben. Gegnern nennen mir die alexandrinischen Literaten: Manetho, Chaeremon, Lyfis machus, Apion u. a. m.; bei ben Romern waren es: Cicero, Horag, Tacitus, Stuvenal, Plinius u. a. m. ') Bur Burudweifung ihrer feindlichen Angriffe und gur Anbahnung eines befferen Berftandniffes ber Behren und Gefete im judifchen Schrifttum machte man fich fehr fruh baran, diefelben in ihrem mahren Lichte barguftellen. Bir nennen erft ben Arifteasbrief (f. b. A.), ber die griechische Bentateuchüberfetung erklarend begleitet; ferner die Schriften des Aristobul,") welche bie Erklärung alles ben Richtjuden fremdartig Klingenden gur Aufgabe batten. Andere griechische Schriften der Juden verfuhren mehr polemisch. fie bedten die Blogen bes heibnischen Gotterglaubens auf. Es gehoren bierher aus ben Apotruphen bie Schrift von "Bel und bem Drachen", ber Brief Jeremias, ber Brief Baruch, bas Buch Baruch, bas Buch ber Weisheit Solomos u. a. m.

<sup>1)</sup> Clemens Alexand. Strom. I. 342. 2) Clearchus de somno I. Clemens Alexand. Strom. I. Bergl. Joseph. contra Apionem 1. 22. 3) Strabo XVI. 2. 35. p. 760. ff. 3) Josephus contra Aprionem 1. 22. 4) Origenes contra Celsum 1. 15. 6) Daß diese Schrift nicht gesälschie ist, geht unter Andern aus den Excerpten dei Josephus und dei Diodorus Siculus dervor über die Juden, ihren Ursprung, ihren Kultus, ihre Staatsversassung, ihre Sitten und Gewohnheiten n. a. nt. 1) Bergl. Joseph. contra Apionem 1. 26. über Manetho; das. 1. 32. über Chaeremon; das. 1. 34. über Lysimachus; das. II. 2. über Apion; serner Tacitus hist. ann. V. 3. u. 4. von Tacitus und Justin XXXVI. über Andere. Juvenal Sat. VI. 160. und XIV. 98. spottet über das Land, in welchem altgewohnte Milbe den Schweinen ein hohes Alter gönnt und Schweinesseisch sür ebenso wertvoll gilt wie Menschensseische Den süddischen Gottesdienst nennt er ein Andeten der Wolfen und des Himmels und in der Sabbatseier sieht er Trägheit und Faulheit (das. XIV. 105—106. das. XIV. 97. Nil praeter nubes et coeli numen adorant; ebenso Tacit. hist. V. 5. und Plinius hist. natur. 13. 4. 46). 6) Siehe: "Aristobul".

Wir bitten, um jede Wiederholung zu vermeiben, über ben Inhalt berfelben bie betreffenden Artitel in diefer Real-Encyclopabie nachaulesen und gitiren nur einen Ausspruch aus bem Buche der Beisheit Salomos: "Uns verführte nicht arger Menschen Kunsterfindung, noch der Maler unnühe Arbeit, ein Bild mit bunten Farben bemalt, beren Anblic ben Thoren zur Schande gereicht.") Endlich alauben Biele nachbrudlicher für die Achtung der Lehren und Gefete ihrer Religion ju mirten, wenn fie biefelben durch ben Mund uralter Beugen verfünden laffen. Go entstand eine Menge von pfeubographischen Schriften. Man legte bem mythischen Sanger Orpheus bas Gebicht in ben Mund:

"Gott felbft ertenne ich nicht, benn Rebel umgiebt ibn. "Doch ber Gebote gehn verfunden ihn für die Menschen. "Ihn vermochte ber Sterblichen Reiner je ju erschauen. "Rur ein Gingiger durfte es. Dofes ber Baffergeborne

"hat auf zweifacher Tafel vom himmel bie Runde empfangen."2) Um fraftigften gefchieht dies in bem uns erhaltenen britten Buch ber

Sibullinen, aus bem wir bier Giniges anführen:

"Ein Gott ift, ein einiger Gott, unendlich und ewig, "Berricher des All, unfichtbar, felbst jedoch Alles erblickend: "Aber er felbst wird nimmer gesehen von fterblichen Wefen. "Ja, ihr werbet gebührenden Lohn für die Thorheit empfangen: "Denn ben mahren und ewigen Gott nach Gebühr ju verehren "Ließet ihr nach; ftatt ihm Betatomben, behre, ju opfern, "Sabt ben Damonen ihr Opfer gebracht, ben Geiftern im Sabes. "Und in Dunkel und Wahn geht ihr, vom ebnen, graden "Pfab abweichend zieht ihr bin auf bornigen Wegen, "Ueber Geftein irrt ihr. Sort auf benn, Sterbliche, Thoren. "Die ihr tappet in Racht, in lichtlos finsterm Duntel!"3)

In einem anbern Gedicht wendet fich die Sibylle an Griechenland, als

ben Bertreter bes Beibentums. Daffelbe lautet:

"Griechenland aber, warum vertrauteft bu fterblichen Berrichern. "Belche bem endlichen Tod nicht zu entflieben vermogen? "Und warum bringft bu bar ben Toten vergebliche Gaben. "Opferst ben Gogen? Wer hat ben Irrtum gelegt in die Seele "Dir, um diefes zu thun und ben großen Gott zu verlaffen? "Allvaters Ramen verehr' und nie fei bir er verborgen. "Taufend Jahr aber find's und fünfhundert andere Jahre, "Seitbem über bie Briechen geherricht übermutige Berricher, "Belche zuerft bas Bofe gelehrt die fterblichen Dlenfchen: "Die viel Gögenbilder gemacht für die, welche tot find, "Wegen welcher man euch unterwies auf Gitles zu finnen. "Aber wenn über euch fommt ber Born bes allmächtigen Gottes. "Dann werbet ihr bes großen Gottes Antlit erfennen. "Aber die Seelen der Menfchen jumal werben feufgen gewaltig, "Und jum himmel empor, bem großen, die bande erheben. "Und man beginnt einen Selfer zu nennen den mächtigen König, "Und des gewaltigen Borns Abwehr, wer fie fei, zu erfragen."+) Ferner:

"Auf und fallet allesammt auf die Erde und laffet uns anflehen

<sup>1)</sup> Beisheit Salomos 15. 4. 2) Text in Euseb. praep. ev. 13. 12.; bei Justin de monarchia 2. cohort. ad gentes 15. 3) Sibyllinen nach Friedliebs liebersetung, erstes Fragment S. 3. B. 1—4.; 19—26. 4) Das. Buch 3. B. 546—561.

"Den unsterblichen König, Gott, ben Großen und Höchsten. "Laffet zum Tempel uns senden, benn er allein ist der Herrscher; "Laffet uns Alle das Gesetz bes höchsten Gottes erwägen, "Denn das gerechteste ist's von allen hienieden auf Erden.")

Ginen andern Beg endlich folugen gur Berteibigung bes Judentums ber jubifche Geschichtsschreiber Flavius Josephus (60 v. bis 20 n.) und Philo, ber Bhilosoph, in Alexandrien ein. Beibe verwerfen in ihren Schriften bie Baffen ber Bolemit, fie wollen nicht die Schmähung bes Aubentums mit ber Schmabung ber heibnischen Gotter ermibern, fonbern gieben es vor, burch Leugniffe ber Beididte und des vernunftgemäßen Dentens das judifche Glaubensbekenntnis mit seinen Lehren und Gesehen zu erklaren und zu rechtfertigen. Ja, Philo geht so weit, daß er das Berbot in 2. Dl. 22. 27.: "Gott zu fluchen" auch auf die heidnischen Götter ausgebehnt wiffen will.2) Bir haben in ben Artikeln: "Josephus Flavius", "Bhilo ber Alexandriner", "Religionsphilosophie", "Sthik, philosophische" und "Religionsgespräche" ausführlich über bie Schriften biefer Manner und beren Inhalt berichtet, auf die wir bes engen Raumes megen verweisen, und heben gulett nur den ichonen Sat in Josephus hervor: "Da unfere Befete bie volltommenfte Berechtigfeit enthalten, muffen wir burch biefelben gegen Alle wohlwollend und herglich werben, und wir verlangen biefen Geift der Sumgnitat in unferen Ginrichtungen anerkannt ju feben."3) "Es wirb", fagt er ferner, "flar hervorgehen, daß wir Gesethe haben, die am meisten geeignet find, Gottesfurcht, Zusammenleben mit Andern, allgemeine Menschenliebe, Gerechtigkeit, Ausbauer in Leiben und Tobesverachtung ju erzielen." Er beweift bies, indem er fortfährt: "Der Tempel ist für einen Gott, Allen geöffnet, weil Alle nur einen Gott haben. Wir bringen Opfer, aber nicht, bag wir uns babei fattigen und Das Gefet gebietet jur Che die natürliche Berbindung amifchen Mann und Frau, aber auf Berührung mit Dlannlichen ift ber Tod gefest, ebenfo auf Chebruch; bem Gebote ber Chrfurcht vor Eltern raumt bas Gefet bie bochfte Stelle ein . . . . . Auf gleiche Beife wird die Chre ber Alten, die Liebe gegen Frembe, bie Unbestechlichkeit bes Richters, die Wohlthätigkeit gegen Arme und Beburftige u. a. m. eingeschärft." Roch merkwurdiger ift der Ausspruch bei Philo: "Ich glaube, die Menichen werben ihre eigenen Gebrauche unterlaffen. bie vaterlichen Sitten aufgeben und nur diefe Gefete noch verehren. aludlicher Lage bes Bolkes werben auch die Gesete heller aufstrahlen und bie andern alle verdunkeln, wie die aufsteigende Sonne die Sterne;"4) ferner: "Das ift unftreitig bemunderungswürdiger, daß außer den Juden auch fast alle Fremden. befonbers biejenigen, benen bie Tugend am Bergen liegt, fie billigen und in boben Chren halten. Sie erlangen baburch eine außerordentliche Anerkennung, wie fie keinem andern Gesetzgeber zu Teil wurde. Denn weder in Griechenland, noch im Auslande giebt es, ich mochte fagen, einen einzigen Staat, ber bie Befete eines andern ehrt . . . . . Bom Aufgang bis zum Riedergang hat fast jedes Land Abneigung por fremben Gefeten. Rur unfer Gefet ertennen fie Alle an. Alle Menfchen unterwirft es fich und ermahnt fie gur Tugend, Barbaren, Sellenen, Festlands- und Infelbewohner, bie Nationen bes Oftens fo gut wie die bes Westens, Europäer, Afiaten, alle Bolter ber gangen Erbe."5) Bir entnehmen biefen Stellen bie große Ausbreitung und Anerkennung bes jübischen Gottesbekenntniffes mit feinen Lehren und Befeten unter ben Boltern. Aber bas Schrifttum bes jubifden Hellenismus allein mar es nicht, bas bem Jubentum zu biefer geiftigen

<sup>1)</sup> Sibhlinen nach Friebliebs Uebersetzung, erstes Fragment aus B. 710—728. 2) Philo, vita Mosis II. p. 684. Das. de monarchia 8. 14. Bergl. Joseph. Antt. IV. 8. Bergl. hierzu ben Artitel: "Lästerung Gottes". 3) Joseph. Antt. XVI. 6. 8. 4) Philo, vita Mosis p. 107. M. 4) Das. 137. M.

Eroberung verholfen, das den Sieg seines Gottesglaubens ersochten und die heidnischen Gottertempel verobet hat; es war ber oben angegebene zweite Faktor, das jübifche Bolf in und außerbalb Balästinas, in allen Ländern und Städten feiner Berftreuung — mit feinen Lehrern und Kührern, feinen Synagogen und anderen religiosen Institutionen, das tuchtig mitgearbeitet hat. Das judifche Bolt mit seinem ihm eigenen Aug nach dem Ibealen, mit seinem in der Religion aufaebenden Leben, mit feinen Tugenden der Dagigteit, Enthaltfamteit, ber Reufdbeit in der Kamilie, der strengen Rucht im Saufe, mit dem sich immer wiederholenben Märtyrertum in den Religionsverfolgungsjahren unter Trajan und Sabrian') war ber lebendige Leuge ber Bahrhaftigleit seines Gottesglaubens, feines bilbenden und verebelnden Ginflusses auf ben Menschen, ber fo machtig auf die nichtjühischen Rreise gewirft und sie für bas Studentum gewonnen bat. So tonnte Rosephus in seiner Schrift gegen Apion fagen: "Jene, bie Alles nach bem Gefete thun, erwarten nicht Gilber und Gold als Lohn, nicht Del- und Ephentronen, sondern es trägt Jeder das Zeugnis des Bewußtseins in feiner Bruft. daß Rene, die das Gefes buten und für daffelbe sterben, wieber bei Gott erfteben und eines befferen Lebens teilhaftig werben."2) Deutlicher noch ift bas, mas Philo, ber Philosoph, barthut: "Es ift ferner ju bemerten, bag Alle, bie ju unferm Glauben übertreten, sofort auch nüchtern, enthaltsam, bescheiben, sauft, ebel, gerecht, hochbergig . . . . werben, mahrend man wieber fieht, bag Rene, welche von unferm Glauben abfallen, unmäßig, unbefonnen, ungerecht, leichtfinnig . . . blindlings auf den Ruin des Körpers und der Seele binarbeiten."3) Sierzu tam ber freudige Selbenmut seiner Rampfer für Freiheit und selftständiges Boltstum in den Kriegsjahren gegen Roms Tyrannei, der in den von ihm unteriodten Lanbern Sympathie und Bewunderung erregen mußte. "Start muß bas Lamm fein, bas unter fiebzig Wölfen zu bestehen vermag", fprach Tinius Rufus ju R. Atiba.4) "Richt bas Bolt ift fo machtig, fonbern fein Gott, ber es hütet und foutt", mar die Antwort. 3) Des Propheten Ruf an Jerael: "Ihr feib meine Zeugen, ob es einen Gott giebt außer mir!"") fceint fich verwirklicht ju haben. So viel Judengemeinden über die Welt gerftreut maren, fo viel Sammelpuntte gab es für die große Rahl berer, die, unbefriedigt von den beibnischen Rulten, das Jubentum aufgesucht hatten. Mit Recht bemerkt in Bezug barauf ber Bolts: und Gesetslehrer R. Jose (am Ende des 1. Jahrh.): "Gott bat Israel ins Gril ju ben Boltern geschickt, bamit es an Brofelyten gunebme, benn es heißt: "Ich werbe es ausfäen im Lande und mich bes Richterbarmten erbarmen (hofea 2. 25), faet boch ber Landmann ein Mag Getreibe aus, um einft mehrere Maß Getreibe zu ernten!"1) Rraftigung erhielt biefer Drang nach bem jubifden Glauben burch die entgegentommenbe Beife ber Bolts- und Beseteslehrer bei ber Aufnahme ber zu demselben sich Bekennenden. Bon dem Gefeteslehrer Sillel I. (f. d. A.) wird erzählt, bag er einen fich bekehrenden Seiden in Betracht der Menge der jüdischen Gesete das Gebot der Rächstenliebe in 3. M. 19. 18. in ber genauen, erklärenden Angabe: "Bas bir unlieb ift, füge keinem Andern gu" als das Hauptgeset des Judentums bestimmte, mit der hingufügung: "Alles andere folgt baraus, gebe und lerne!"" Ginen andern Profelyten, der nur das Schriftgefet ohne die traditionellen Angaben für dasselbe anerkennen wollte, wies er nicht gurud, fonbern suchte ihm begreiflich zu machen,

י) ©. b. A. י) Joseph. Antt. 16. 6. 8. 9. י) Philo, Ueber bie Bhilanthropie bes Gesickes II. nach Friebländer, Wien 1880 ©. 62. י) ©. b. A. י) ©iehe: "Aliba A.". י) Sefaia 44. 8. י) Pesachim ©. 87 b. אמר ר"א לא הגלה הב"ה ישראל לבין הארמרת אלא 27 מרשיה לי בארץ כב מה דמסני חרשתיה לי בארץ כב מה דמסני חרשתיה לי בארץ כב מה דמסני מרשיה לי משרץ כב מה דמסני מרשיה לי משרץ כב מה דמסני מרשתיה לי משרץ כב מה דמסני מרשיה לי משרץ אל מעביד

baß felbst die Kenntnis der Buchstaben und das Lesen derselben auf Tradition bernhe. ') Endlich suchte er einem Dritten, der ebenfalls Rude werden wollte, in der **Abricht, das Hohevriesteramt einst zu erlangen, darzuthun, welche Berantwortlichkeit** mit biefer Burbe verbunden sei, so daß er felbst bavon abstand.") Der Synhebrialprafibent R. Jochanan b. Satai bestimmte, daß ber Profelyt bei feiner Aufnahme nach bem Aufhören bes Opfertultus von bem üblichen Opfer (f. weiter) bispenfirt fei, fo bag er nicht einmal ben Betrag besselben zu erlegen braucht.") Ginem Beiben entgegnete er: "Die Brofelyten, bie Befehrten unter euch, find enre Bropheten, und ihr habt feinen Grund gurudgubleiben!" (Midrasch rabba, 3. M. Abidn. 2.). Auf Befürwortung bes Bolis- und Gefeteslehrers R. Jofua (Anfang bes 2. Jahrh.)') tam es in einer Synhebrialfigung jum Befoluß, bas bas Gefet in 5. M. 28. ber Richtaufnahme ber Ammoniter und Moabiter in bie Gemeinde in Betracht ber burch die Eroberungen burch Sanberib (f. b. A.) entstandenen Bollerverpflanzung und Bollervermifdung als aufgehoben zu betrachten fei. bei einer anbern Gefetesverhandlung behauptete R. Jofua, bag ber Profelyt auch ohne Beschneibung, burch ben Att bes Tauchbabes allein als ins Indentum aufgenommen zu betrachten fei, ba auch bie Stammmutter burch ben Aft bes Tauchbabes allein ins Jubentum aufgenommen murben.") Es war bies im 1. und 2. Jahrh. eine bebeutenbe Conzession für bie Broselyten ber beibnischen Umgebung, die gewiß viele neue Broselpten bem Aubentum auguführen vermocht hat. So berichtet Josephus von einem jubischen Gelehrten Annania, ber bem jum Jubentume fich bekennenben Ronig Jates von Abiabene ) in Bezug auf die Beschneibung zurief: "Jaates konne Gott auch ohne Beschneibung verebren, wenn er nur bie gottesbienstlichen Gebrauche ber Ruben beobachte, welche bie Bauptsache bilben. "\*) Beiter noch ging ber Lehrer R. Jochanan, welcher lehrte: "Jeder, der den Gogendienst verleugnet, heißt "Jude".") Diesem reihen wir eine Anzahl von Lehren und Mahnungen über bie Würdigung des Profelyten "Ber bas Recht eines Profelyten beugt, hat gleichsam ben Rechtsanspruch Gottes gebeugt." 10) Gradezu wird das Gefetz: "Und es berücke nicht Einer den Andern" (8. M. 25. 14. und 17.) auf ben Profelyten bezogen, ihm teine Krantung anaufugen, als g. B. ihm gugurufen: "Siehe, gestern noch verehrtest bu ben Goten Bel, ben Rebo"; "Roch fteden Schweine zwischen beinen gahnen, und bu bringft Worte in meiner Gegenwart vor"!'') ober: "Erinnere bich ber Werke beiner Bater, ihrer Thaten u. a. m. ! " 12) Es ftellte ber Gefeheslehrer R. Joje (f. b. A.) ben Grundfat auf: "Ein Profelyt, ber fich ins Judentum aufnehmen ließ, ift einem Reugeborenen gleich," 18) Der Patriarch R. Simon ben Gamaliel II. gitirt in einer Unterredung mit einem Seiben eine Mischna: "Rommt ein Frember, um fich (ins Jubentum) aufnehmen ju laffen, fo ftrede man ihm bie Sand entgegen, um ihn unter bie Rittige Gottes einziehen zu laffen. " 14) Boll Rudfict und Sconung gegen ben Profelyten lautet die Mahnung: "In der Gegenwart eines Profelytennachkommens bis zum zehnten Geschlecht schmabe teinen Seiben!"1") Bon Bebeutung war es. bag man in einem Gebet die Barmberzigkeit Gottes auch fur ben Profelyten

zu erstehen bestimmte. ') Aber noch bedeutender war der Ausspruch des Lehrers R. Simon b. Jochai (im 2. Jahrh.): "Wer ift größer, ber, welcher den König liebt, ober ber, ben ber Konig liebt?" Du antwortest: "Der ift großer, ben ber Ronig liebt." Siehe, fo beißt es von bem Broselyten: "Er (Gott) liebt ben Frembling, ihm Brod und Gewand zu geben" (5. M. 10. 29.). "Geliebt find Die Brofelyten, benn überall, mo fie genannt werben, werben fie gleich Ihrael genannt; Die Jeraeliten beißen Diener (Jefaia 61. 8.), auch Die Profelyten (baf. 56. 8); die Jeraeliten, sie bilden den Gottesbund, auch die Profelpten (baf.); "zur Gnade", heißt es bei den Jeraeliten (2. M. 28.); auch bei den Brofelyten (Befaia 57. 1.) u. a. m. "2) Db bie jubifchen Gelehrten auch eigens Miffionsreifen gur Berbreitung bes Jubentums unternommen haben -, baruber bat bas talmubifche Schrifttum feine Rotig. Rur im Evangelium Matthaus 25. 15. lefen wir, daß die Schriftgelehrten Land und Meere bereiften, um einen gum Profelyten gu machen. Aber bavon wird im judifchen Schrifttum nichts ermahnt, nur bag bie Bolts- und Gefeteslehrer auf ihren Reisen nach Rom Religionsgesprache mit verschiedenen beibnischen Berfonlichkeiten hatten.3) Erfolg mar ein bedeutenber. Schon oben sprachen wir von ber Befehrung bes Jates, Konigs von Abiabene, jum Jubentum, aber lange vorher befannten fich jum Judentum seine Mutter Belene (f. b. A.) und fein Bater Monobag I. mit seinem Sohne Monobas II.4) Daß auch Andere am Hose ihrem Beispiel gefolgt sein mögen, ist anzunehmen. Das geschah im 1. Jahrhundert gegen bas Sahr 30. Bon ben vielen Profelyten in ben babylonischen Landern, wo bie Rabl ber Juden fehr groß mar, wird an mehreren Stellen im talmudifchen Schrift= tum berichtet.") "In Antiochien", ergablt Josephus, "zogen bie Juden fortmabrend eine große Menge Bellenen ju ihrem Gottesbienfte beran und machten fie in gewiffem Sinne zu einem Beftandteil ihrer felbft."6) An mehreren Stellen in ber Apostelgeschichte (13. 16; 13. 26.) ) werden in ber Anrede neben ben Israeliten auch "Gottesfürchtige", eine Rlaffe von ben jum Jubentum belehrten Beiben (fiebe weiter), in Antiochia Posibia genannt. Bon folden "Gottesfürchtigen" ergablt auch Josephus, daß fie burch Geschente und Abgaben gur Bergrößerung ber Tempelicone beigetragen hatten.') Auch in Athen gab es eine Dienge folder Brofelyten,") ebenfo in Teffalonich, ") von benen Paulus viele für fich gewonnen baben foll. In Damastus tonnte man fammtliche Frauen zu Brofelptinnen bes Jubentums rechnen. 11) In Palaftina, in ben verschiedenen Städten, am meisten in Jerufalem, mar beren Bahl fehr bebeutend, wo sie einen eigenen Stand bilbeten. Die oben genannte adiabenische Ronigin Selene wohnte mit ihren Sohnen in Jerufalem. Gine vornehme Romerin, Profelytin, Baleria, unterhielt mehrere Religionsgespräche mit bem Patriarchen Gamaliel I. 12) Bon berfelben wird ergablt, bag fie bei ihrem Uebertritt jum Jubentum auch ihre Cfavinnen ins Jubentum mit aufnehmen ließ. 13) Ein Profelyt, Jehuda, der Ammoniter, יהודי עבורנית, gab Beranlaffung ju bem icon oben angegebenen Synhedrialbeidluk jur Aufhebung bes Berbotes, die Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde aufzunehmen. Gin anderer Profelyt, Minjamin, ber Aegypter, bewirtte bei bem Befebeslehrer Atiba (f. d. A.) bie Erlaubnis, daß feine Sohne fich mit Jubinnen

<sup>1)</sup> Siehe: "Schemone Esre". Bergl. Succa S. 17. 2) Mechilta zn Mischpatim Absch. 18 und Traftat Gerim IV. edit. Kirchheim. 3) Siehe: "Religionsgespräche", besonders Mischna Erubin IV. 1—2.; Maaser scheni V. 9.; Sabbat XIV. 8. Siehe Derenbourg, Geschichte S. 384—340; Renan, Les évangiles S. 307. 4) Siehe: "Monodaz". 4) Siehe: "Babylonien". Hierzu Gemara Berachoth S. 17 β. 6) Joseph. b. j. VII. 3. 3. 1) Bergl. noch Apostelgeschichte 13 48. u. 50., wo es ausbrücklich heißt "die Gottesssürchtigen der Proselhten" = στβύμανου προσηλύτων. 6) Joseph. Antt. XIV. 7. 2. 4) Apostelgeschichte 17. 4. 10) Das. 17. 17. 11) Joseph. b. j. II. 20. 2. 12) Rosch haschana S. 17 b. 13) Mechilta Absch. Ar. 15.

verheiraten burften.') Enblich wird viel von bem Profelpten Aquila (f. b. A.), Ontelos, aus Bontus ergablt; er erlernte bas Bebraifche fo grundlich, bag er es unternahm, die gange Bibel griechifch ju überfegen. Diefe griechifche Bibelaberfegung murbe von ben Gefegeslehrern R. Gliefer (f. b. A.) und R. Rofua (f. b. A.) wegen ihrer genauen wörtlichen Wiedergabe bes Tertes fehr gelobt.2) An ftartften war ber Andrang zum Jubentum in Rom, und zwar aus ben hochten und feinsten Kreisen. Am Hofe Neros (54—68) waren die Töchter der Gens Flavia, die Baleria und Beturia, mit vielen Anberen bem Jubentume ergeben; ) auch bie Raiferin Poppaa, die Gemablin Reros, geborte ju benfelben, fie murbe als "gottesfürchtig", θεοσεβής, bezeichnet, war ftets bereit, jübische Bittgesuche beim Raiser zu befürworten') und verlangte, nach jübischer Sitte bestattet zu werben, was ihr auch Rero gewähren ließ. ") Ebenso wird angegeben, bag ber Better Domitians, Rlavius Clemens und beffen Frau Domitilla wegen Atheismus, Sinneigung jum Jubentume, angeflagt murben, von benen Erfterer hingerichtet und Lettere auf die Infel Banbataria verbannt wurde. ) Roch tennt man eine romifche Profelytin Beturia Paulla (ober Paulina), die im 70. Jahre Jubin wurde und ben Ramen "Sara" erhielt; sie führte ben Ehrentitel "Mutter ber Synagoge" und wurde 86 Jahre alt. Bon ihr hat sich noch eine Grabschrift erhalten. ) Wir unterlassen es nicht, hier noch zu erwähnen, was der Dichter Ruvenal gur Charafterifirung biefer Reitströmung in Rom für bas Jubentum vorbringt. "Es suchen alle Geangftigten und von foweren Traumen Erichrectten in der Synagoge Trost und Aufrichtung. Der Uebertritt zum Judentum gefcieht mit folchem Gifer, baß einer Frau, die mit ihrem Rinde übertrat. beim Untertauchen in die Tiber, um das übliche Profelytenbad zu nehmen, bas Rind tot wurde, weil es fiebertrant die vorgeschriebene Waschung vornahm. übergetretenen Romer verleugnen Berwandte und Familie,") fasten am Donnerstag, ruben am fiebenten Tage und halten sich streng an die Speisegesete. 10) folden gefdictlichen Angaben von dem Drange ber Beiden jum Judentume. nach biefen Berichten von ber weiten Berbreitung feines Gottesbekenntniffes mit feinen Lehren und Gefegen und bem begeifterten Uebertritte ju bemfelben brangt fich uns die Frage auf, wie tam es, daß diefe Betehrung ber Beiden gum Jubentume bes 1. und 2. Jahrhunderts nicht in den folgenden Sahrhunderten fortgefest murbe, und bag es sich schon im 3. Jahrhundert barin burch bas ans ihm hervorgegangene Christentum verbrängen und überflügeln ließ? Berschieden fällt barüber bie Antwort aus. Ginige nehmen an, bag bie vielen Beremonien und Befete ben Uebertritt fpater erfchwerten. Andere geben die Berquidung ber jubifden Religion mit bem Subifd-Nationalen, wozu Biele fich nicht finden konnten, ba fie ihre eigene Nationalität nicht aufgeben wollten, als Grund hierfür an. Wir feben von biefen Angaben ab und glauben, bag die Bolfer bes Altertums gur Aufnahme ber reinen biblifchen Gottesibee mit ihren Lehren und Gefegen von ber Gottesund Menfchenliebe noch nicht genug herangereift waren. Diefelben konnten nur unter ftarten Modifitationen und mit vielen Rongeffionen an die heidnische Glaubens,

¹) Tosephta Kidduschin Absch. 5. 3. Jeruschalmi Jedamoth S. 9b. Sifre Nr. 1534. ²) Siehe: "Aquila", "Ontelos" und "Targum". ³) Joseph. Antt. 18. 3. 5. Sueton, Domitian 15. Renan, Paulus S. 129—135. ¹) Joseph. Antt. XX. 8. 11. Vita 3. ¹) Tacit. Annal. 16. 6. Joseph. Antt. 14. 7. 4. ¹) Dio Cassius im Auszug des Xephilinus 67. 12. Auch das jüdiiche Schriftium erzählt von der Hinrichtung des Proselhten סלרכיל ברו ברו ברו ברו שונים ברו Bon diesen soll, nach christichen Autoren, Domitilla dem Christentum angehört haben. ¹) Schürer, Gemeindeversassung der Juden in Kom in der Kaiserzeit, Leidzig 1879. S. 36. Rr. 11. Man will dieselbe mit der obengenannten Beturia oder Baleria identisch halten. Graet, Jahresbericht. Bressau 1884. S. 24—25. ¹) Juvenal, Sat. IV. 6. 544. II. 3. 288 ff. ²) Tacit. XV. 5. ¹¹) Juvenal XIV. 95.

Denk und Lebensweise bei ben Bölkern Eingang finden und eine Maffenbekehrung bervorbringen. Gewohnbeiten, mit benen man vermachfen ift, laffen fich nicht bei Bolksmaffen burch Annahme frember Lehren und Sitten verbrangen; es muffen erst Uebergange. Accomobationen u. a. m. stattfinden. Das Rudentum konnte und burfte fich nicht zu biefen Accomodationen und Ronzesfionen an bas Seibentum verstehen, wenn es seine Lehren rein und unvermischt erhalten wollte. Kur eine Massenbekehrung zu seinem Glauben war die Zeit noch nicht da. Der Monotheismus des Judentums mit seinen großen fogialen Geseben und Sittlichfeitslehren, wie alle Denfchen Bruber und Sohne einer großen Bolterfamilie find, Allen Freiheit und Rechtsgleichheit zuerfannt werden muffe, die Scheibewande zwischen Bolt und Bolt schwinden follen, nicht bas eine bas andere als fremb, barbar, bedruden, haffen und verfolgen durfe u. a. m., hatte ba noch teine bleibenbe Statte. Das Chriftentum bat Ronzessionen an bas Seibentum gemacht und baburch eine Maffenbekehrung für sich gewonnen. Mit seinem Trinitätsalauben tonnte fich des heiden Vielgötterei eber befreunden; das Politische und bas Goniale folof es aus feinen Lehren aus. Mit feinen Saten: "Gebet bem Raifer, was bes Raifers ift!" und: "Mein Reich ift nicht von dieser Welt!" fprach es Diese Trennung des Sozialen und Bolitischen von seiner Beilsstiftung aus. Aber nicht fo bas Aubentum! Sierzu tam, bag bie Bekehrungen gum Aubentum, bie stattgefunden, nicht von ber erforderlichen Gesetzeue begleitet maren. wollten nur als jubifche Gottesfürchtige, Gottesverehrer, gelten, b. h. ben jubifchen Gottesalauben allein für fich als verpflichtend anertennen und fo unter fich eine neue jubifche Glaubensaemeinschaft innerhalb bes Aubentums fein. Diefe .. Gottesfürchtigen", φοβούμενοι τον θεόν, oder "Gottesverehrer", σεβόμενοι τον θεόν, von benen Josephus!) und bie Apostelgeschichte2) sprechen, nahmen bie jubifche Gottesverehrung an, besuchten bie Synagogen und beschränkten sich in ber Beobachtung bes Gefetes auf gemiffe Sauptpunkte. Ru biefen Sauptgefeten gehörten nach oben gitirten Stellen bes Josephus, Juvenal u. a. m.: bas Sabbatgefet, bie Speifegesete u. a. m.3) Das hat eine Enttäuschung bei ben Bolts- und Gefepeslehrern hervorgerufen, fie erfcbienen ihnen als eine neue Sette, bie fich ein neues, ihnen bequemes Jubentum jufammenftellten, welches bie Ginheit bes jübifchen Boltes und die Aufrechterhaltung des jüdischen Glaubens zu beeinträch= tigen brohte. Hatten boch die Juben taum burch bas Ausscheiben bes Chriftentums und das Erloschen vieler anderer Setten die Einheit wieder gewonnen. machte fich baber eine Reaktion gegen bas Brofelntenwefen aeltenb. den früheren Jahrhunderten maren die bedeutenden Bolts- und Gefeteslehrer Samai und fpater Ellefer u. a. m. bem Profelytenmefen abholb; fie wiefen fämmtliche Profelyten zurück, die aus irgend einer weltlichen Absicht ins Judentum aufgenommen fein wollten. 1) Aber ihre Gegenäußerungen tamen nicht gur Geltung, sie murben von ben Lehren und Angaben Sillels I. und beffen Aungern nach ihm verbrängt. 5) Erst im 3. Jahrh. ermannte man sich, um die Aufnahme bes Profelyten zu erschweren und zu beschränten. Man musterte bas ganze Profelytenwesen, gewahrte barunter mehrere Rlaffen von Profelyten, die ftreng von einander geschieden murden, und beschloß, nur die Rlaffe derfelben aufzunehmen, welche aus mirflichem Bergensbrange bas Jubentum auffucte und feine fammtlichen Lehren und Gesete als für fich bindend anerkannte. Die bezeichneten Brofelptentlaffen maren: 1) Die Brofelyten aus Furcht, gleich ben heibnifchen Rolonisten in Samaria, die aus Kurcht vor den sich ansammelnden Löwen (2. R. 17. 24.)

<sup>1)</sup> Joseph. Antt. XIV. 7. 2. 2) Apostelgeschichte 10. 2. 22.; 13. 10. 26. 3) Bergl. Josephus contra Apionem II. 39 und Tertullian ad nationes I. 13. Juvenal, Sat. XIV. 96—106. 1) Siehe die Artisel: "Hille", "Samai" und "Elieser". 4) Daselbst.

ben israelitischen Gottesglauben annahmen und so spottweise "Löwenproselyten", גירי ארירת, hießen; 2) Broselyten wegen Träume, גירי דולרבלרת, bie von Träumen geangstigt bas Jubentum auffuchten; ') 3) bie Proselyten wegen ber koniglicen Tafel, גירי שוכחו מלכים, als 3. B. bie in ben Tagen Davids und Salomot (f. b. A.); 4) bie Profelyten ber Ester und Morbechais, גררי אסתר ומרדכי; 7) 5) Profelyten als Diener bes Königs Salomo, ארי עבדי שלמה; 6) Profelyten wegen eine אירי לשרם איש ה Profelptinnen wegen eines Mannes, גירי לשרם אשה הידי u. a. m.3) Ferner die im Pentateuch vorkommenden: 8) Broselyten am Thore, גידי שער, oder Einfagprofelyten, גידי מיער; 9) Profelyten aus Liebe zur Religion, תרי לשים אדובה, und 10) Profelyten ber Gerechtigfeit, גירי לשים אדובה, welche fich Jubentum mit feinem gangen Gefet betennen. Die gefetliche Rorm über biefelben stellte R. Nechemia (im 3. Jahrh.) auf: "Die Löwenproselyten, die Traumprofelyten u. a. m. find keine Proselyten, wenn sie nicht nach ben Bestimmungen von jetzt ins Jubentum eintreten". ) Sein Zeitgenosse R. Jose ben Jehnda verschärft noch biefe Angabe baburch, bag ber Profelyt auch ber geringften Bor: fcrift ber Gefeteslehrer feine Anertennung nicht verfagen barf. ) Unterflat murbe diefer Ausspruch burch bie Aeußerungen ber anderen Gefeteslehrer. Bir bringen von benselben die von R. Chelbo: "Schwer find die Proselyten den Jeraeliten wie ein Geschwulftaussatz, nood, benn es heißt: "Und es schließt fich ihnen der Fremde an, und fie werden dem Hause Ratob angefügt" (Refais 14. 1.).6) Der Profelyt wird hier als ein tranthafter Ansag an bem israelie tifchen Gemeinbeforper betrachtet. Noch scharfer spricht fich ber Lebrer R. Jigot aus: "Unglud auf Unglud treffe biejenigen, welche Brofelpten (ins Jubentum) aufnehmen.") Beshalb werden die Profelyten von Leiden heimgesucht? Abba Chanan antwortet barauf im Ramen bes R. Eleafar: "Beil fie nicht aus Liebe, fondern aus Furcht bas Gefet vollziehen."') So verweigerte R. Chija einer Frau von bescholtenem Rufe die Aufnahme ins Judentum.") Diejenigen Brofelpten, die nicht aufgenommen waren und fich bennoch als judische Brofelplen hielten und nach den Bestimmungen bes judischen Betenntniffes au leben fich ge lobten, wurden zum Unterschiede von den aufgenommenen Broselyten "Anschlußprofelyten" ober "Nachschleppenbe Profelyten", גרים גרורים, genannt. יס) אמו machte sich über beren Wankelmut in der Gesetesbeobachtung luftig. tunft", fprach R. Joje, "tommen bie Bölfer und wollen als Profelyten aufgenommen werben. Sie legen Tephillin (f. b. A.) an Ropf und hand, tragen Schaufaben (f. b. A.) an ihren Gemanbern, haben Mefusoth (f. b. A.) an ihren Thurpfoften. Aber taum sehen sie Gog Magog (f. d. A.) jum Kampf gegen Ibrael und feinen Messias heranziehen, losen sie bas Band bes Gesetes und ziehen bavon."11) 3m Gegenfat zu ben Aussprüchen ber Lehrer bes zweiten Jahrhunderts, bes R. Mair (f. b. A.), daß ein Beibe, ber fich mit ber Thora beschäftigt, gleich bem Sobenpriefter zu achten fei,12) u. a. m. lehrten die Lehrer des britten Jahrhunderts, als 3. B. R. Jochanan: "Ein Heide, der sich mit der Thora beschäftigt, verdient den Tob;"" ferner R. Simon ben Latifch: "Gin Beibe, ber ben Sabbat beobachtet, verwirft sein Leben, benn es heißt: "Tag und Racht sollen sie nicht aufhören (1. R.

י) Siehe oben bie Bitate von Juvenal. י) Bergl. Efter 8. י) Jebamoth S. 24. י) אדד גירי אדיות ואחד גירי מרדכי ואכתר אינם גרים ער שיתגירי אדד גירי אדיות ואחד גירי מרדכי ואכתר אינם גרים ער שיתגירי (בומן הזה Tomephta Demai 2. 5.; Sifra 3u 3. W. 19. 34. י) Jebamoth S. 47b. שונה גרים כישראל ככפחת שני רוכור עכיהם הגר ונכפחר על בית יעקב Nidda S. 14b. ייסראל

8. 22.)".') Es waren Broteste gegen jebe Halbheit im Broselptenwesen, bie aus Rurcht, basselbe murbe jur Bilbung neuer Getten im Rubentum fuhren. hervorgerufen murben. In diesem Sinne war noch ein anderer Ausspruch bes fcon genannten Lehrers R. Jochanan: "Gin Beifafprofelyt, 2007 72, Halbprofelyt, ber fich nicht in zwölf Monaten ber Beschneibung unterzieht, ift gleich einem Settirer, Min, unter ben Boltern gleichzuhalten. "2) Enblich mar es ber Lehrer R. Simon ben Eleafar, ber ein für allemal bestimmte: "Ein Beifagprofelyt, gor toschab, hat im Jubentume gegenwärtig, da es keine Jobeljahresfeier giebt, teine Stätte mehr."3) So lehrte man später: "Man nehme teinen Halbproselnten, gor toschab, Beisafproselnten, auf, bis er die Bollziehung aller Gebote in der Thora auf sich genommen."4) Doch gab es auch da noch immer Lehrer, die wohlwollend für die Proselyten eintraten. So sprach R. Jochanan (im 3. Jahrh.): "Mit ber linken hand ftofe ben Profelyten von bir, aber mit ber rechten Sand nabere ihn bir!"5) Gin Anderer, Simon ben Latifch, lehrte, bag ber Profelyt wertvoller por Gott ift, als bas por Sinai versammelte Israel, benn biefes murbe burch bie Bunber von Donner und Blit jur Annahme bes Himmelreiches gebracht, aber bie Broselyten kommen, ohne Wunder gesehen zu haben, und bekennen fich jum Gefeh".") Ferner: "Wer einen Beiben", lehrte R. Cleafar ben Simon, "als Profelyten in die Nahe Gottes bringt, hat ihn gleichfam neu geschaffen.") Die Form der Aufnahme des Profelyten wurde nun von R. Jochanan (im 3. Jahrh.) im Ramen des R. Chia nach den Beftimmungen ber "Chachamin", Weisen, festgefest; fie bestand aus bem Tandbab. Untertauchen, und ber Beschneibung, gegen bie Angabe R. Josuas, baß schon bas Tauchbab genüge, und gegen R. Eliefer, daß Beschneibung allein binreichend sei. 9 Ferner wurde bestimmt, daß die Proselytenaufnahme durch ein jübisches Gericht (Rabbinat) geschehen muffe, aber wenn Jemand fagt: "ich bin ein Brofelpt, ich habe die Formalität der Aufnahme selbst an mir vollbracht", so hat dies keine Gultigleit.") Es war bies eine Bestimmung gegen eine Anzahl von Profelyten, bie im 2. und 3. Jahrh., ohne officiell aufgenommen zu fein, fich bennoch als Profelyten gerirten. Wir bemerkten schon oben, daß diefelben von den Rabbinern "nachscheppenbe Brofelyten", ברררים גרררים, hießen. Ferner heißt es: "Will Jemanb jum Jubentum übertreten, unterlaffe man nicht ju untersuchen, ob nicht Gelbvorteile, Hoffnung auf Erlangung eines Amtes, ober Liebe zu einer Jeraelitin, Furcht vor Juben, wie zu ben Zeiten ber Herrschaft Davids und Salomos, Die Beweggrunde seines Uebertrittes seien, benn wer aus weltlichen Beweggrunden übertritt, tann nicht als wahrhafter Profelyt gehalten werden. Sat fic nichts berartiges ausfindig machen laffen, bann ftelle man bem Aufzunehmenden vor. welchen Bebrückungen und Leiben zur Beit ber Israelit ausgesett fei; beharrt er bei seinem Entschluffe, nehme man ihn auf und mache ihn mit einem Teil der geringen und schweren Gebote, mit den Strafen auf Uebertretung und mit dem Lohn auf Beobachtung berselben bekannt. Erklärt er sich für Annahme berfelben bereit, so vollziehe man an ihm die Formen der Aufnahme: die Be-

Tomeibung und bas Tauchbab. "1) Bei folden ftrengen Berorbnungen kounte nicht mehr pon einer Maffenbefehrung ber Beiden gum Indentume Die Rede fein; bas Jubentum hat fie ben aus ihm bervorgegangenen Tochterreligionen. bem Chriftentum und fpater bem Islam, überlaffen und barin beren Beruf voll: Kändig anerkannt. Lettere waren bestimmt, die Wege zu ebenen, damit einst beim Portfdreiten ber menfolichen Ertenntnis die burch die Bropheten ber Denfcheit vertanbete Gottesertenntnis mit ihren Lehren und Gefeten ber Gottes= und Menidenliebe bei ben Bolfern zur Anertennung und Bermirklichung gelangen können. In diesem Sinne sprach fich ber große Maimonides (1135 - 1204) "Aber bie Blane bes Beltschöpfers vermögen bie Menfchen nicht au ergrunden, benn ihre Bege find nicht feine Wege und ihre Gebanten nicht feine Gebanten. Alle Begebenheiten von ihm (von Jesu) und von bem, ber nach ihm aufftanb (Muhamed), maren nur bagu ba, ben Weg bes Ronigs Meffias ju ebenen, bag er bie gange Belt berfielle, Gott einmutig ju bienen, benn es beift: "Dann wende ich ben Böltern zu eine geläuterte Sprache, damit fie alle im Wie geschieht dies? Ramen bes Ewigen anrufen, ihm einheitlich ju bienen. Rur baburd, bag bie Belt von ben meffianischen Berheißungen, von ben Borten ber Lehre und bes Gefetes icon erfüllt ift, welche fic bis au ben fernften Infeln ansgebreitet bat, nämlich ju ben Boltern unbeschnittenen Bergens und Leibes. "?) Und wir fagen: Mofes Maimonibes hat mahr gefprochen. Ein Blid in bie Rulturgefchichte ber Bolter bestätigt es uns. Je mehr Licht und Bilbung in bie Menfcheit eingebrungen, besto mehr find bie biblifchen Lehren und Gefete von bes Menfchen Recht und Freiheit zur Anerkennung und Berwirklichung gelangt. Der große Umfdwung in ben religiofen Anschauungen feit Luther und Rwingli, bie fogialen Umbilbungen in ben Staaten feit einem Jahrhunbert, Die Durchbringung ber Rechtsgleichheit für alle Menfchen u. a. m. brachten und bringen bie biblifiche Gottesibee mit ihren Lehren und Gefeten von ber Gottes- und Menidenliebe immer mehr gur Berwirklichung. Rimmt auch bas Jubentum Abftand von Profelytenmacherei und überläßt biefe Arbeit bem Chriftentume, fo hat es boch nicht aufgehört, in den Jahrhunderten seit der Reformation Erfolge feiner Lehren und Gefete auf feinem Sange burch bie Bolfer ju erleben und zu verzeichnen. Das Rubentum verzichtet auf die außeren Formen ber Anerkennung feiner Gottesidee, ftrebt nicht darnach, bag alle Menfchen fich jur Synagoge betennen, wenn nur bei ihnen seine Lehren und Gesetze von Denschenwohl und Menschealückung anerkannt und zur Wahrheit werden. Es hat das Bewußtsein und die zuverfichtliche hoffnung, baf ber Gottesglaube ber Bibel auf feinem Bange burch bie Welt, für beffen Erhaltung Jorael ein Jahrtaufenbe langes Martyrertum tragt, sich ber Erfüllung feiner Sendung, eine Beileftiftung fitr die Bolter zu werben, nabert.

Das Hervortreten der in uns rege werdenden Triebe, das sich durch ein heftiges Berlangen kund giebt, ist das, was wir unter "Begierde" versiehen. Die Auffassung und Darstellung derselben im biblischen und nachbiblischen Schrifttum bilbet zugleich den Boden der Lehre vom "Bösen" (s. d.) und der "Sünde" (s. d.) in demselben und macht den Hauptbestandteil seiner Ethik aus. Gott hat den Geschöpfen die Kraft verliehen, Angenehmes anzuziehen und Unangenehmes abzustoßen. Es öffnet die Blume ihren Blütenkelch den Strahlen der aufgehenden Sonne und schließt ihn dei deren Untergang. Was dei der Pflanze durch Berührung geschieht, das vollzieht sich beim Tiere durch Anschauen. Das Sehen

<sup>1)</sup> Jebamoth S. 47a. Joredea 268. 2) Maimonides, h. melachim Absch. 11. 4. nach ber Amsterbamer Ausgabe ber 4 Banbe Jadchasaka.

eines Gegenstandes genugt ba fcon, um eine Anziehung oder Abstohung bervorjurufen. Am vollendetsten haben wir biese Erfcheinung beim Menschen, bloße Erinnerung vermag bei ihm diese Erscheinung eintreten zu laffen. braucht ber Menfc biesem innern Drange nicht zu folgen; er tann benfelben unterbruden, vermag vollständig herr besfelben zu werben. Das Tier unterlient bem Gebote ber Rotwenbigkeit, bes Instinkts; es muß fich ber Unluft, bem Somerze abwenden und der Lust zustreben, aber nicht der Menfch; er besitzt einen freien Willen, vermoge beffen er fich felbft beftimmt. Aber diese hohe Stufe bes Meniden ift oft auch ber Grund feines sttlichen Kallens, wenn er nicht ben Weg ber Tugend, sondern ben bes Lafters mablt. Es gennat für ben Radweis, bag in Bezug auf ben Menfchen bas "Boje" (fiebe "Bojes"), ber "boje Trieb", nicht an fich boje ift, sondern bas erft burch ben Menschen, durch seinen Gebrauch desselben, wird. In bem biblischen Schrifttum werden die in den Menfchen gepflanzten Triebe als jum Guten') und jum Boien') bezeichnet: fie find nicht angeboren bofe. "Der Trieb bes Menschenzens ift bofe von Jugend auf",3) "benn jeber Trieb ber Gebanten feines Bergens ift boje ben ganzen Zag", 1) find die biblischen Aussprüche, welche die Jugend, die Zeit der leichten Empfänglichteit für schabliche Ginbrude, und ben auf fie folgenben gangen Tag (Lebenstag) als Grund bes Bofen und Sündhaften bezeichnen. Go beifen die Begierden der Frevler bose, ) aber die der Frommen gut. ) Diese sind nach Gott,") feiner Lehre, ) feinem Gefete, ) ber Beisheit, in) jene nach bem Besit bes Andern, 11) bem Berbotenen u. a. m. 12) Ausbruckliche Mahnungen gegen sie find: "Und ihr follet nicht abweichen nach eurem Bergen und euren Augen, benen ihr nachbublet, daß ihr euch aller meiner Gebote erinnert und fie vollziehet. "18) Das Banbeln nach den schädlichen Singebungen des Herzens ift da die Geburtsstätte ber Gunbe, 14) fowie entgegengefest bie Befcneibung bes Bergens, 18) ober ohne Bild: die Beschräntung der schädlichen Herzenstriede, der Boden der Tugend wird. Bir lefen barüber: "Und ber Emige, bein Gott, wird beschneiben bein herz und das herz beiner Rachtommen, um den Ewigen, beinen Gott, zu lieben mit beinem ganzen Herzen und mit beiner ganzen Seele." 18) Das talmubische Schrifttum hat eine Menge von hierher gehörenden Lehren, die für die Sthik und die Pädagogik des Judentums von nicht geringer Bedeutung find. Trieb jum Bofen, vermoge beffen ber Denfc auch bas Bofe und ibm Schabliche wollen kann, wird als nur ihm, aber nicht bem Tiere eigen erklart, was mit ber menfchlichen Willensfreiheit eng zufammenhangt. "Der Menfch", beißt es, "ftredt feine Sand aus balb nach einem Reffel brennenber Roblen, balb nach einer Schlange ober nach anderen schäblichen Tieren und wird verwundet, aber bas Tier, ein Bidlein ober ein Lamm, fieht eine Cifterne ober einen Bach; es tritt vorsichtig zurud, weil es nur einen Trieb, ben Inftinkt, bat, bagegen ber Menfc zwei, ben zum Guten und ben zum Bofen."17) Die Entstehung bes bosen Triebes wird auch hier der außern oder innern Geregung zugeschrieben. "Das Auge und bas herz find die Matler der Sunde; sie verführen den Leib." 18) "Bende mir dein Herz und bein Auge zu (Spr. Sal. 23. 26.), lautet der Ruf ber Religion, benn nur bann weiß ich, baß bu mir gang angehörft." 10) Die Shablichteit besselben, sein Boses, wird in mehreren Aussprüchen hervorgehoben und vor demfelben gemahnt. "Unheilvoll ift der bofe Trieb für den Menschen,

ba Gott selbst ihn bose nennt: "benn ber Trieb bes menschlichen Herzens ift bose von Jugend auf." (1. M. 8. 20.)'). "Webe bem Teige, von bem ber Schopfer aussaat, er ist bose! nach ben Borten: "benn er kennt unsern Trieb, gebeutt bag wir Stanb finb."2) "Bebe ber Pflange, wenn ber, welcher fie gepflangt, über diefelbe zeugt, sie fei bofe: "Der Ewige, Bebaoth, ber bich gegepflangt, fprach Bofes über bich!"3) Bestimmter tehrt biefe Dahnung in dem Spruche wieber: "Das bofe Auge, ber bofe Trieb und ber Menfchenhaß bringen ben Menfchen von der Belt."4) Andere Lehren betonen mit Rachbruck, daß ber Mensch vermöge seiner Willensfreiheit Herr seiner Triebe werben kann. bringen von benfelben: "Die Frevler find in ber Gewalt ihres Bergens (bet Sizes der menschlichen Triebe), denn also heißt es: "Der Thor wähnt in seinem Herzen, es ist kein Gott (Bf. 14. 1.); Esau sprach in seinem Herzen (1. M. 27. 41.); Rerobeam rebete in feinem Bergen (1. R. 12, 26.); haman bachte fich in feinem Bergen (Efter 6. 6.)"; aber bie Gerechten haben bas Berg in ihrer Gewalt, nach: "Hanna rebete in ihrem Bergen (1. G. 1. 13.); David fprach ju feinem Bergen (1. S. 27. 1.); Daniel rebete in seinem Bergen (Daniel 1. 8.). 45) "Seds Gegenftanbe wurden ju bes Menfchen Bebienung gefcaffen, von biefen find brei in feiner Gewalt, aber brei fteben außerhalb berfelben. Das Ange, bas Dbr und die Rase, ber Geruchssinn, find nicht in bes Menschen Gewalt, er fieht oft, was er nicht will; er bort zuweilen, was er nicht wunfct; er riecht manchmal, was er vermeiben wollte. Dagegen find: ber Mund, die Sand und ber fuß in bes Menfchen Macht. Der Munb! benn ber Menfch tann vom göttlichen Gefet fprechen, aber auch Berleumbungen und Gottesläfterungen vorbringen; die Sand! er vermag mit berfelben gottliche Gebote ju vollziehen, aber auch zu ftehlen und zu morben; ber Fuß! beun er tann Theater und Circuffe, aber auch Bet- und Lehrhäuser auffnchen. Aber es geschieht, fo ber Menfo fittlich rein lebt, daß er auch die ersten drei zu beherrichen vermag. Die hand, nach 1. R. 3. 11 .: "Und feine Sand erftarrte, bie er gegen ihn ausstredte"; ber Mund, nach 1. M. 27. 33., er fprach: "Er foll auch gefegnet bleiben"; ber Fuß, nach Spr. Sal. 1. 16.: "Mein Sohn, gebe nicht mit ihnen, benn ihre Fuße eilen bem Bofen nach. "6) Ferner: "Die Gerechten haben ben guten Trieb zu ihrem Richter, benn es heißt: "Mein Berg ift in mir erfchlagen" (Bf. 109. 22.), aber bie Frevler werben von ihrem bofen Trieb gerichtet, nach: "Es fpricht ber Abfall jum Frevler in meinem Bergen, Gottesfurcht ift nie vor seinen Augen" (Bf. 36. 1.).) "Abraham", heißt es ferner, "machte, daß ber bofe Trieb in ihm gut wurde, benn es beißt: "Du fandeft fein Berg treu zu bir" (Rebemia 9. 8.), "aber er befaß teine Macht, ihm zu wiberstehen" (Bf. 109, 22.).") Ihre Mahnung war baber: "Und liebe den Ewigen, beinen Gott, mit beinem ganzen Herzen (5. DR. 6. 5.), b. h. mit beiben Trieben, mit bem gutem und bem bosen Trieb.") Mehreret siehe: "Triebe" und "Boses".

Bel und der Drachen, prom den Apolicyphische Schrift, eine der Zusätzum Buche Daniel (s. d. A.), die sich in griechischer Sprache in der griechischen Bibelübersehung (s. d. A.), Septuaginta (s. d. A.), vorsindet. Dieselbe besteht aus zwei getrennten Erzählungen und hat 42 Berse. Ihre Tendenz ist die Bekämpfung des Göhentums, der Nachweis seines Trugwesens und seiner Richtigkeit. Die

<sup>1)</sup> Kidduschin S. 30b. 2) Bf. 103. 14. 3) Jeremia 11. 17. Midrasch rabba 1. A. Abfd. 34. 4) Aboth 2. 11. 3) Midrasch rabba 1. A. Abfd. 34. 4) Midrasch rabba 1. A. Abfd. 67. Tanchuma 31 1. A. 27. 33. 3) Berachoth S. 61a. ברקום ראבים ראבים יארים מופטן ") Jeruschalmi Berachoth Abfd. 9. Haladya 25. 4) Gemara Berachoth S. 61.

erfte Erzählung ift bie von bem Goten Bel (f. Baal), welche berichtet: Der Ronig Cyrus verfucht Daniel ju feinem Gobenglauben ju betehren; er erzählt ihm, wie Bel alle ihm vorgesetten Opferstinde verzehre, 12 Artaban - Mehl und 6 Metreten Bein. Daniel stellt bieses entschieden in Abrede, es beruhe bieser Glaube auf Betrug von Seiten ber Briefter, und fucht bavon feinen toniglichen herrn zu überzeugen. Er läßt, nachbem bie Opferftude bem Bel hingelegt wurden, Afche auf ben Eftricht bes Beltempels ftreuen, worauf die Thuren verfoloffen und versiegelt werben. Die Priefter mit ihren Angehörigen tommen bennoch in ben Tempel, nehmen bie vorgefundenen Opferteile und verzehren fie. Des Morgens werden die Thuren geöffnet, da zeigt Daniel bem Ronig die Spuren ber menfolichen Fußtritte, die in der Afche auf bem Boben bes Tempels gurudgeblieben waren, als Beweis, bag die Briefter mit ben Ihrigen ba gewesen und bie Opferftude mit dem Bein verzehrt hatten, worauf die Briefter gelotet wurden und des Königs Glaube an den Gogen erschüttert ward. Die zweite Erzählung hat die Geschichte, wie Daniel als Strafe, daß er den Drachen, den die Babylonier als Gott verehrten, mit Ruchen aus Bech, Talg und haaren gefüttert und getotet hatte, in die Lowengrube geworfen, aber hier wunderbar burch den Propheten Sabatut gespeift wurde, so bag er nach fieben Tagen unversehrt aus ber Grube gezogen werden tonnte. Der König rief barauf: "Groß bift bu, herr, Gott bes Daniel, es ift tein Anderer als bu!" Die Reinde Daniels wurden barauf in die Löwengrube geworfen und angenblidlich verzehrt. Das Mythenhafte biefer Dichtung geht schon baraus bervor, daß bekanntlich bie Babylonier teinen Tier-Götenbienst tannten. Daniel Rap, 6 mag wohl zur Unterlage biefer Dichtung gebient haben. Die Sprache, in welcher biefe Dichtung abgefaßt wurde, war die griechische, boch existirt biefelbe auch in fprifcher Sprace und wurde von den Juben gelefen, ba ber Mibrasch Rabba (f. b. A.) 1. B. Mof. Eube bes Abfcon. 68. biefelbe tennt und fie wiebergiebt. Die Beit ber Abfaffung war wohl in ber erften Salfte bes 1. Jahrh. n., als bie Bogen gur Befampfung bes Gögenwefens boch gingen, und ber Andrang ber Beiben jum jubifden Bekenntnis nicht unbedeutend mar.

Binden und Lösen, ober Berbieten und Erlauben, למסרר ולהתיר ולהופיה (בוועל ביותר); בהתביר ולהופלה (בוועל ביותר); Unrein- und Reinerklären, למכוא רלטהר, Entfernen und Nähern, בלחהם: Bestimmen und Abschaffen, רלהעביר; Berordnen und Aufheben, לתקן רלבטכ; Bestätigen und Berstören, לקיים רלהפר Richten und Entscheiben, בקיים רלהפר Rusbrude und Bezeich: nungen ber gesetlichen Gewalt und Bollmacht ber Dberbeborbe ber Gesammigemeinbe bes jubischen Bolkes, als: bes Obergerichts (f. b. A.), bes Synhebrions (f. b. A.), bes rite orbinirten (f. "Drbination") jubifchen Gerichts (f. b. A.), Rabbinats (f. b. A.), Obrigkeiten in ben verfchiedenen Zeiten und Landern mahrend bes zweimaligen judischen Staatslebens in Palastina und nach bemselben, welche bie Förderung des Bachstums des judischen Gemeinwefens und die Erhaltung des religiösen Lebens in demselben zur Aufgabe haben. Bir lesen darüber: "Benn bir über eine Sache zu entscheiben ungewiß wird zwischen Blut und Blut, zwischen Recht und Recht, zwischen Schaben und Schaben, bei Streitsachen in beinen Thoren, fo mache bich auf und gehe an ben Ort, ben ber Ewige, bein Gott, erwählen wirb. Und bu follft tommen ju ben Prieftern, ben Leviten ober jum Richter, ber in diesen Tagen sein wird; frage fie, und fie werben bir bie Sache des Rechts fagen. Handle nach ber Entscheidung, die fie dir verkanden, von dem Orte, den der Ewige ermählen wird, und beobachte ju thun gang, wie fie bich lehren werben. Rach ber Weifung, die fie bir geben, und nach bem Rechte, welches fie bir fprechen, follft bu thun; weiche nicht von bem, was fie

bir sagen, weber rechts, noch links.") Diefe für bas Obergericht zu Rerusalem angegebenen Gefetesbestimmungen werben im talmubifden Schrifttum als fic and auf bas spatere Synhebrion (f. b. A.) und jedes jubifche, rite ordinirte Dreimannergericht, Oberbeborbe, an jebem Orte beziehend erklart. Es beißt: "Und bu follft tommen — jum Richter in biefen Tagen" (f. oben), bas beutet auch auf bas spätere Gericht in Jahne" (f. b. A.).2) So lefen wir in ber Mifcha: "Es fei Jahne ober jebe Ortschaft, wo ein Gericht vorbanden ift." An Bezug auf die Autorität biesec Religionsbekörden in den verschiedenen Leiten und beren Sochachtung nebft bem Gehorfam gegen biefelben lauten die talmubifden Angaben: "Es fieht: "und tomme zu bem Richter in biefen Tagen" (f. oben), b. h. bu haft nur ben Richter beiner Tage aufzusuchen, aber sprich nicht, bas frühere Tage beffer waren als die gegenwärtigen. "\*) "Barum wurden die Ramen ber von Mose geweihten Aeltesten (4. D. 11, 16, 17.) nicht angegeben? Damit man die brei Manner, die zu jeber Zeit ein Gericht bilben, gleich benen bes Gerichtscollegiums unter Mofe bochachte"; 1) "Berubabel gu feiner Beit mar wie Mose in seiner Beit; Bedan in seinem Zeitalter war wie Aharon in dem seinigen; Jephta in seinen Tagen war wie Samuel in ben seinigen";") ferner: "Beiche nicht von ber Sache, die fie bir vertunden, weber nach rechts noch nach lints" (f. oben), b. b. wenn fie auch dir fagen auf "rechts": es ift "lints", und auf "lints": es ift "rechts", geborche ihnen";") beutlicher: "Das find die Fefte, heilige Berkundigung, die ihr verkunden follet, jedes au feiner Reit" (3. M. 24. 37.), b. h. auch wenn fie fich wiffentlich ober unwiffentlich geirrt, ober burch Anbere tree geführt murben, in jebem Falle gehorche ihnen. "" Diefe Bestimmungen bon ber Sochachtung und bem Gehorfam gegen bie jedesmalige Religionsbehörbe wurden fo befotat, daß thatfachlich ein R. Gamaliel II. (im 2. Jahrh.), als Borfigender bes Synhedrions, fogar ben Gefegeslehrer R. Jofua, ber fich feinem Musfpruche in Betreff ber Bestimmung bes Neumondes nicht fügen wollte, ftreng jum Beborfam gegen ihn aufforberte, ben biefer ihm auch auf die Dahnung bes R. Alba nickt versagte.") Richt uninteressant ist die agabische Allegorie (f. "Agada") von der Würdigung der Religionsbehörde in dieser ihr zuerkannten Ablimadit. "Es verfammelten sich einst", heißt es, "bie Engel und frugen bie Cottheit: "Wann ift Reujahr?" Sie erhielten ju Antwort: "Das fraget ihr mich? Ich und ihr wollen barüber bei ber Behörbe unten anfragen."10) Auf einer andern Stelle läßt die Agada den Lehrer R. Josua in einer Gesetsesbisputation mit R. Elicfer, ber fur die Richtigkeit feiner Meinung auf erschienene Bunber hinwies, ausrufen: "Die Thora, bas Gefet, ift nicht im himmel! Wir kummern uns nicht um bas vernommene Bathtol, Simmelsstimme!"11) Ber bentt babei nicht an die Stelle in Matth. 18. 18.: "Bahrlich, ich fage euch, was ihr auf Grben gebunden haben werdet, wird auch im himmel gebunden sein, und was ihr auf Erben gelöft haben werbet, wird auch im himmel gelöft werben?"12) Belden Gebrauch die Manner der jübischen Religionsbehörde in den verschiedenen Reiten von biefer ihnen zustehenden Bollmacht zu machen pfleaten, und welche

י) 5. M. 17. 8—11. י) Sifee 148. אָנ פֿלְהַבּרת בית דִין ביביבנד דון אַנ פֿלְהַבּרת בית דִין אַנ פּביבנד רַבּרָר מַנְיִם מִישׁ בַר בִית דִין אַנ יבנה ראַדוּר כּל מַקְרַם מִישׁ בַר בית דִין Rosch haschana €. 25b. יאל תאמר שימים הראשרנים היי טרבים מארה 6. 25a. י) Rosch haschana €. 25b. יברר בדן בדורו בשמואל מומע בדורו מומאל מומאל מומע בדורו מומאל מו

beilfamen Folgen baraus für bas fübifce Boll unb bie Erhaltung feiner Religion erwuchfen, haben wir in ben Artifeln: "Rabbinismus", "Dbergericht", "Fortbauer bes Gefeges", "Difpensation vom Gesete", "Geschosmifheiteng" u. a. a. D. ausführlich bargethan. Es bleibt uns hier nur noch, diefe ihre Thatigteit in ihren verfchiebenen Arten anzugeben. Diefelben maren: a. bie Ausleaung bes schriftlichen und munblichen Gesetzes; b. ber weitere Ausbau besselben nach be-Rimmten, aufgestellten eregetischen Regeln und Folgerungsgeseben; ) o. Anordnungen, rropp, ju treffen, um ben Beburfniffen ber Beit und bes Ortes Rechnung mi tragen;2) d. Difpenfationen von den Gefetespflichten in bringenben willen au erteilen:3) o. Aufbebung von Gesetzen und Anordnungen auszuspreihen:4) f. wer Berbütung von Gefetebilbertretungen gewisse Borbeugungsgefete, gesoroth, gammel um das Geset, בדירים und בייגים du machen; g. die Reumondstage und die Restage zu bestimmen) u. a. m. Wie diese Thatigleit mit bem Berbot in 5. Dt. 4. 2. und 13. 1-4: "nichts bem Gefete hinguguftigen und nichts bason abzunehmen" zu vereinbaren fei, haben wir in ben Artiteln "Gefetesaufhebung" und "Richt mehr und nicht weniger" ausführlich bargethan, auf die wir hier, um jebe Wieberholung zu vermeiden, verweifen. Um auch ba die Lehre und bas Gefet, sowie die Religionsgemeinde vor Uebergriffen in den Anordnungen ber jebesmaligen Religionsbehörbe in ber ihr eingeraumten Machtvolltommenbeit au fchuben, wurden von den Gefeteslehrern au verschiebenen Reiten Beftime mungen getroffen, welche ber Religionsbehörbe in ihrer Tätigkeit gewiffe Grengen biefer Dachtbefugnis fegen, bie nicht überichritten werben burfon. Auch darüber bitten wir in dem Artifel "Rabbinismus" S. 955—56. nachzulefen. Bir bringen von benfelben nur bie hauptfächlichften, a. Bei Gefetesaufhebungen waren: "Jedes Berbot, das bei bestimmter Anzahl von Gelehrten beschloffen wurde, tann nur burch eben biefe Angahl von Gelehrten wieder aufgehoben werden"; ") "Bas durch ein Dreimannergericht verboten wurde, das bedarf zu feiner Aufhebung ebenfalls ein Dreimannergericht, wenn auch ber Grund bes Berbotes nicht mehr vorhanden ift";') ferner: "Rein Bericht tann bie Berarbnungen eines andern Gerichtes aufheben, wenn es nicht größer an Anzahl und Beisheit ift.") b. Bei ju treffenden Berordnungen, Berboten u. a. m. lauteten diefelben: "Man verhange nichts über eine Gemeinde, wenn die Mehrheit ber Gemeinbeglieber basselbe nicht tragen kann";") "Bu einem Borbengungsgeset füge man tein anderes Borbengungsgeset hinzu";") ferner: "Bu einer Berordnung foll feine zweite zu beren Befestigung hinzukommen."11) Diefem laffen wir noch einige Sate über die Burdigung ber Berordnungen ber Religionsbehörden folgen. Obenan seten wir hier ben Ausspruch: "Die Schrift, bas Schriftgefet, wurde ben Beifen fiberliefert, bir ju fagen: an meldem Tage bie Arbeit verboten ober erlaubt sei, welche Arbeit man au gewissen Tagen vornehmen darf und welche

unterlaffen werben foll.") "Alles, was die Rabbanan angeordnet, ift, als wenn

es die Thora angeordnet hätte."2) Mehreres siehe: "Rabbinismus."
Böfes und Gutes, הורע רהובוב. Die in der Welt hervortretenden Gegenfate bes Bofen und Guten haben bie Menfchen frub jum Rachdenten über ben Urfprung und ben Urgrund biefer entgegengesetten Erscheinungen angeregt. Die Bölker bes Altertums glaubten an mehrere, im Wollen und Bollbringen ha betampfende Gottheiten, welche die Welt regieren. So waren es die Griechen und Romer, die über jedes Land und jede Gegend, jede Stadt und jedes Dorf, ia felbit über jedes Saus und jede Familie eine andere Gottheit gefest fic bachten, wo jebe jum Schute und Beiftand ber Ihrigen in einem fortwährenben Rampfe mit ben anberen fich befindet, und nur, wenn fie unterliegt, tann Berberben über ihre Schuklinge eintreten. Die Berfer hatten nach ber Lehre bes Roroafter ben Glauben an zwei von Anfang ber Schöpfung gleichmäßig neben einander berrichende entgegengesette Machte als Gottheiten, von benen bie eine Drmusb, ber Berrider bes Lichtes und bes Guten, und bie andere Abriman. ber Berricher ber Finsternis und bes Bofen, genannt wurde. Auch bas Judentum tounte in Betreff biefer Erscheinungen nicht in Stillschweigen verharren, die Gefchide wechselten zu oft, es hatte selbst manchen harten Wechsel erlebt und mußte sich über die Ursache berselben, so es den falschen Folgerungen der Feinde aberhanpt, die jedes Unglud als Zeichen ber Berftogung von Gott betrachteten, Das Judentum fab fich zu einer Erklarung vorbengen wollte, aussprechen. berausgeforbert; es gab biefelbe ab, aber im foroffen Gegenfas ju bem Seibentum. Das Bofe und Gute, fo fprach es oft in feinen Lehren und Spruchen aus, fteben in teiner numittelbaren Beziehung zu Gott, es sind blos mittelbare Aeuserungen feines Billens, die in Folge ber Uebung ber Tugend ober bes Lafters eintreffen. Gott fouf bie Befen, bie an und fur fich weber abfolut aut. noch absolut bofe genannt werben tonnen. Sie werbeu je nach bem Gebrauch und ber Berwendung berfelben von Seiten bes Menfchen entweder gut, wenn fie aut und richtig gebraucht murben, bofe, wenn beren Bermenbung folecht und falfc war. Der Menich selbst und nicht Gott ist die ursprüngliche Quelle des Rösen und Guten, fo lautete bie bas Beibentum negirende Lehre bes Jubentums. Bon bem Augenblide, beißt es, ba Gott auf Sinai die Worte aussprach: "Siehe, ich lege Euch heute vor ben Segen und ben Fluch (5. DR. 11. 36.), tommt aus bem Munbe bes höchsten weber bas Bose, noch bas Gute" (Rlagel. 3, 37.). Das Bose erfolgt von selbst als Folge der bosen Handlung, und das Gute von selbst über die, welche bas Gute üben.3) Die Liebe Gottes jedoch, fo wird biefem bingugefägt, die das Bohl feiner Geschöpfe will, offenbarte dem Menschen auf Sinai Lehren und Gefete, bie uns ben Weg jum Guten betreten lehren, mit ber Mahnung: "Bahle bas Leben und bas Gute" (5. DR. 30. 15.).") "Richt allein", so heißt es wortlich, "baß ich ihnen zwei Wege vorlegte, zeigte ich mich gegen fie weit über die Grenzen der Billigkeit, ich fagte ihnen: mable bas Leben!"8) Bie fie biefen Sat bewiesen, biefe Lehre besprachen, welche Folgerungen fie für das Leben baraus zogen —, das foll jest der Gegenstand unferer Betrachtung fein. Und fo find es vier Fragen, die hier aufgeworfen und beantwortet werben. Diefe find: a. Bas man unter "Bofes und Gutes" verfieht. b. Der Ursprung bes Bosen und Guten. o. Bie basselbe befampft werben foll. d. Belde Schlugbetrachtungen fich uns aus diefem ergeben. a. Bas

י) Sifre או הארד אלא 181., cin Aussprud, bon R. Jemael. לא מסרר הכתרב אלא לחכמים לומר לך איזו יום אסור יאיזו מוחר ואיזו מלאכה אסורה ואיזו מוחרת י) Gemara Pesachim G. 116b. Jebamoth G. 111a. כל דתקרן רבכן כעין דאררייתא תיקרן

<sup>3)</sup> Midrasch rabba u. Tanchuma zu: 7387. 4) Dafelbft. 3) Dafelbft

man unter "Bofes und Gutes" verfteht. Bie bas Rubentum in feiner bereits ermabnten Auffaffung ber Ericeinungen bes Bofen und Guten im allgemeinen fich im Gegenfage jum Beibentume ausfpricht, bag biefelben in teiner unmittelbaren Beziehung zu Gott fteben, fonbern nur als Folgen unferer Tnaenben und Lafter eintreten, fo eigentumlich treffen wir es in ber Ertlarung, mas man unter "Bofes und Gutes" ju verfteben habe. Richt die Gegenstande, wie fie scheinen und in dem ersten Augenblide ihres Auftretens fich uns ankundigen. sondern was fie in der Folge werden, wogu fie fich entwideln -, ift nach ibm ber richtigfte Ruhrer, bem wir uns bei ber Beurteilung bes Bofen und Guten animpertrauen baben. Es giebt Gegenstände, die bei ihrer ersten Erscheinung angenehm auf uns wirten und nach turger Beit fich bofe geftalten, und ebenfo entaegengefest treffen wir Bieles, das uns erft bitter berührt und später fic als bas Soonfte und Befte bewährt. Bofe ift baber nur bas, mas auch in ber Rolae bose bleibt, und aut das, was sich auch fpater als gut bewährt. Die Sunde ift bei ihrem Auftreten fuß, aber am Ende bitter. ') Der Beg ber Tugend erfcheint dem Menschen erft voller Dornen, aber gulett wird er eben und gerabe, bagegen treffen wir die Bahn jur Gunde am Anfange geebnet und icon, aber am Ende voll Dornen und Difteln.2) Das Leben ber Frevler hat erft bie Rube und die Freudigkeiten, aber aulest die Leiben und Berftorungen; bas Entgegengefette feben wir bei bem Gerechten.2) Chenfo fprechen fie fich Aber bie Reichen aus, an benen wir bas Bofe gu ertennen haben. Die Berwundung ift oft Urfache unferer Genefung.4) Die Leiben find gefchaffen, bamit wir burd biefe jur Ertenntnis Gottes gelangen. 5) Der Engel, ber Bileam auf feiner Reife, Asrael zu verfluchen, hindernd in den Weg trat, war ein Engel ber Barmbergiateit. weil er ihn von bem Frevel retten wollte. Der Tob, bie Leiben, die Begierbe. bie Strafe u. f. w. find nach ihnen ebenfo gut und dem Ganzen notwendig, wie die ihnen entgegengesehten Schöpfungen des Guten. An die Borte: "Gott fab Alles, was er geschaffen, und es war febr gut" (1. DR. 1. 31.) knupfen fie folgende Betrachtung. Und es war febr gut, bas bezieht fich auf die Schopfuna bes Triebes zum Guten und bes zum Bofen (Sinnlichen), benn ware ber bofe Trieb nicht, so hatte Riemand ein Haus gebaut, Riemand eine Frau geehelicht, Riemand Rinder gezeugt, Geschäfte getrieben u. f. w. 1) Ebenfo ift nach obigen Borten bie Schöpfung bes Paradieses und ber Hölle gut, weil burch bieselbe Lohn auf die guten Handlungen und Strafe auf die bofen erfolgen konnen.") Auf gleiche Beife mar die Schöpfung des Engels des Lebens und des Todes gut, bamit berjenige, welcher fich mit guten Thaten befchaftigt, bas Leben, und ber mit den bofen den Tob erhalten foll.9) Der Tob ift gut, damit die Frepler boch endlich aufhören zu fündigen, damit auch die Frommen von ihrem Kampfe mit bem Leben ausruhen. 10) Diese Erklärung bes Bofen und Guten tritt noch baburd bestimmter bervor, bag man Gegenstände aufgahlt, die bei bem Ginen Beil und Segen verbreiten, bei bem Anderen nichts als Berftorung und Berruttung bewirken. Das Gute ber Frevler ift in Bezug auf ben Berechten boje, fo beift es: "Hute Dich, daß Du mit Jakob weber Boses, noch Gutes sprichft" (1. M. 31.). 11) Das Licht ift heilbringend für ben Gerechten, aber unheilvoll für ben Frevler. 12) Bur Reit, heißt es, ba Gerechte in die Welt treten, trifft bas Beil fur fie ein. das Unheil bagegen wird entfernt, aber so diese von dannen scheiden, tritt bas Bose ein und das Gute wird auf die Seite geschoben; entgegengesett, wenn die

<sup>1)</sup> Tanchuma zu: ¬прод. Siehe: "Sünbe". 1) Daselbst. 2) Siehe: "Fredler". 1) Midrasch rabba 2. M. Absch. 20—23. 1) Berachoth. Siehe: "Leiben". 1) Midrasch rabba zu Balak.
1) Midrasch rabba zu: ¬прод. 1. M. Absch. 9. 1) Daselbst. 1) Daselbst. 10) Daselbst. 11) Jebamoth 103. 12) Siehe: "Fredler" und Midrasch rabba, 1. M. Absch. 12.

Fresler geboren werben und wenn sie von dannen gehen. Als Roa geboren murbe, beißt es in dem Beweis hierzu, sprach man: "Diefer wird uns troften bei unserem Thun und bei ber Mühjeligkeit unserer Handearbeit" (1. DR. 5. 29.), und fo der Gerechte ftirbt, lefen wir: "Der Gerechte, ach, er ift nicht! aber Riemand führt es zu Gemüte —, aber Riemand merkt, daß badurch das Unglud kommt, wenn ber Gerechte weggerafft wirb" (Jefaia 57. 1.). Dagegen beist et von der Geburt des Frevlers: "So der Frevler tommt, tritt Berachtung ein" (Spr. Sal. 18. 3.), von dessen Tode: "So die Frevler schwinden, ist Frohloden" (Spr. Sal. 11. 10.). ') Auf gleiche Beife gestalten fich bie brei Borguge bes Menfchen: Reichtum, Tapferteit und Beisheit bald gut, balb bofe, je nach ben Befigern berfelben. Es gab einen Reichtum, beißt es, ber Bofes feinen Befigern brochte, und einen Reichtum, ber feinen Gigentumern jum Guten gereichte. Der Reichtum eines Roracis ober eines Hamans gehörte zu bem ersteren, bagegen war ber Reichtum bes Jehoschophat (f. b. A.) berjenige, ber zum Boble feines Befiters gereichte, benn alfo beißt en: "Jehoschaphat erlangte Reichtum und großes Anfeben" (2. Chron. 18. 2.); "Jehofchaphat betete ju bem Ewigen, und ber Ewice stand ihm bei" (2. Chron. 18. 31.). Sbenfo giebt es eine Tapferkeit, die heilbringend ist für ihre Besitzer, aber auch eine, die ihren Sigentumern Unglud brachte. Dem Davib brachte die Tapferteit Beil, aber bem Goliath Unheil (f. b. A.). Auf gleiche Beife giebt es eine Beisheit, gut für ihre Befiger, aber auch eine Beisheit, die Boses ihrem herrn bewirkt. Josua besaß Beisheit (5. DR. 34.), und fie gereichte ihm jum Seil, bagegen hatte Bileam Beisheit, die ihm Berberben brachte.2) b. Ursprung und Urgrund des Bösen und Guten. Ueber ben Urfprung und ben Urgrund bes Bofen und Guten brachten wir icon oben den Ausspruch des Mibrasch, der benfelben nicht in Gott, sondern in dem Menschen, in beffen Thun und Laffen, angiebt. Dafielbe foll bier ausführlicher bargelegt werben. "Alles", beißt es, "bat Gott geschaffen, nur nicht bie Lüge und das Unrecht," benn: "Der Schöpfer, volltommen ift sein Wert" (5. Dt. 32.4.).) Kerner: "Richts Boses kommt von oben (Gott), er läßt ben Regen hinabstürzen, aber durch die Sunden der Menschen wird er zu Schwefel;"1) Gott will nur bas Gute, bas Licht, die Werke ber Gerechten; ) fein Rame wird nicht bei bem Bofen, fondern bei bem Guten genannt;") "Suche nicht bas Bofe auf, fo wird das Boje nicht bei dir weilen, denn es heißt: "Das Boje hat keine Stätte bei bir" (Pf. 8. 5.);') "Begiebt fich ber Mensch auf den Weg der Bahrheit, so gefellt sich zu ihm ein guter Engel, der ihn auf diesem Wege führt; sucht er jedoch Bosheit auf, zu lügen und zu zaubern, so ist es ein böser Engel, der ihn nach der Beise der Frevler führt, zu lugen und Falschheit zu treiben, denn es beißt: "Mit bem Reinen verfährst du rein, mit bem Tudevollen tudevoll" (Bi. 18. 27.).8) Speziell werden die Gegenstände aufgezählt, die das Bofe erzeugen. Es find: Berblendung, Mangel an Einsicht, bose Gesellschaft, eigene Sundhaftigkeit u. a. m. "Der Mensch," heißt es, "fündigt nicht früher, bis der Geift der Berirrung in ihn gedrungen:"9) "Es giebt teine Armut, als nur die an Erfenntnis:"10) "Die Welt wird nur in Folge ber Unwiffenben und Unerfahrenen beimgefucht;"11) "Die Sunde macht bas Herz bes Menschen gefühllos;"12) "Der Zornige erhalt mm Lohne ben Sahzorn, aber ber Gute genießt die Früchte feiner Werte;"13)

¹) Tosephta Sote. Abfc. 10. Siehe bafelbst aussschrich die Beweise hierzu. ²) Midrasch rabba 2. M. Absc. 31. ³) Jalkut I. §. 942. ¹) Daselbst zu Psalmen §. 655. ³) Midrasch rabba 1. M. Absc. 1. "P. Absc. 1. "P. Absc. 1. "P. Absc. 2. "P. Absc. 2. "P. Absc. 3. "P. Jalkut zu ben Büchern ber Könige §. 231. "P. Daselbst zu 5. M. §. 942. °) Gemara Sote S. 3. "P. ברות שבורת אלא בדיעד. 1°) Nedarim S. 41 a. "ערות עבורת עבורת במשמעות לבר של אדם 1. "P. Kidduschin S. 41.

"Der Reib, die Begierbe und die Chrfucht bringen den Menschen von der Belt:"1) "Es giebt keine Leiben ohne Sunde, keinen Tod ohne Fehl, benn also heißt es: "Die Person, welche sündigt, stirbt" (Jechestel 18. 4.);2) "Scherz und Leichtsinn führen den Menschen zur Sunde."2) Ebenso deutlich sind ihre Sprüche, welche in dem Umgang mit Sundern den Urgrund des Bofen finden. "Gefelle bich zu keinem Frevler und halte dich nicht von der Strafe frei;") "Behe dem Frevler, mehe feinem nachbarn! Beil bem Gerechten und Beil feinem nachbarn!"5) "Die Berechten werben fich und Anberen jum Beil, aber bie Frevler gereichen fich und Anderen zum Unbeil."6) Beweise bafür brachten die Bolkslehrer aus der Geschichte ber letten Jahre bes jubifchen Staatslebens in Balaftina. Bir lefen barüber: "Bur Beit, ba faliche Richter fich mehrten, hauften fich faliche Beugen; ba bie Angeberei überhand nahm, herrschte Gewaltthätigkeit; ba die Frechheit ihr Haupt erhob, schwand die Wurde bes Menfchen u. f. w."1) Deutlicher: "Bon bem Tage an, ba bie Gigennützigen und Genuffüchtigen sich mehrten, tam Grimm und Born über die Welt und bahin war die Chre der Thora; da die Ohrensflufterer im Gericht zunahmen, wurden die Handlungen verdreht, die Rechte vers furst und Gottes Abglans schwand von Israel; ba die Bersonen sich mehrten, bie bas Ansehen ber Berfon im Gerichte achteten, borte bie Befolgung bes Gefetes auf: "Ihr follet tein Anfeben ber Berfon achten" (5. M. 1. 17.); man warf von fich die Obrigteit "Gott" und feste an beren Stelle die bes Menfchen ein: ba bie Gewinnfüchtigen fich häuften, war viel Bestechung, bas Recht wurde Reibes und bes grundlosen Hasses wurde der Tempel zerstört."0) o. Die Befampfung bes Bofen. In confequenter Richtung obiger Angaben bes Urfprunges und bes Urgrundes des Bösen im Wenschen werden auch die Mittel zu bessen Bekampfung aufgefunden und vorgeführt. Diefelben sind: a. Die Beseitigung alles bessen, mas das Bose zur Folge hat, und  $\beta$ . die Heranziehung der Gegen= ftanbe, die das Gute in und um uns fördern und befestigen. a. Sierber geboren bie Lehren und Mahnungen jum Entfagen und Berlaffen ber Stätte bes Bofen. Wir lefen barüber: "Romme nicht unter die Spötter, du könntest von ihren handlungen ablernen; fpeise nicht bei einem unwissenden Priester, bu möchtest bich am Beiligen vergreifen; breite bich nicht mit beinen Gelöbniffen allzusehr aus, benn bu wurdest treulos gegen ben Gid; verwöhne bich nicht am Mahle, bu verfällft fonft ber Armut; fliebe bei bem Unerlaubten auch bas Zweifelhafte, bamit bu nicht bas Gewiffe besselben übertrittst u. a. m.;" 10) ferner: "Je mehr Fleisch, besto mehr Burmer; je niehr Gutes, besto mehr Gorge; je mehr Frauen, besto mehr Zaubereien; je mehr Mägde, besto mehr Unzucht; je mehr Anechte, besto mehr Raub; je mehr Gotteslehre, besto mehr Leben; je mehr Besuch ber Lebranstalten, besto mehr Weisheit u. a. m.;"11) ferner: "Der Schlaf am Morgen, der Wein am Mittag, bas Schwagen mit Rinbern, ber Befuch ber Berfammlungshäufer ber Unwissenden bringen den Menfchen von ber Belt;" 12) "Wer bie Racht durchwacht, auf ben Beg fich allein begiebt und fein Berg bem Richtigen zuwendet, bat an seinem Tob felbst schuld." 3) In einer geschickten Zusammenstellung anderer noch hierher gehörenden Agadasprüche (f. Agada) bei Maimonides (1) heißt es: "Wer zum Zorn leicht reizbar ist, der möge seine Kührung fo nehmen, daß er, wenn er geschmäht und geschlagen wird, sich zeige,

als wenn er nichts empfande. Diefen Weg folage er fo lange ein, bis bas Burnen aus feinem Bergen gang geschwunden ift." Ausführlicher find die Lehren ad B, über bas Beranziehen von Gegenständen, Die bas Gute in und um uns forbern und festigen. Wir bringen von benfelben: "Gott fouf ben bosen (finnlichen) Trieb, aber er gab uns auch bie Anweisung, die Thora, ju beffen Befampfung;"1) "Betrachte brei Gegenstanbe und bu verfallft nicht ber Sunde, miffe mober bu gekommen, wohin bu gehft und vor wem bu einst Rechenschaft ablegen wirft, vor bem Ronig der Könige, Gott, gelobt fei er;"2) ferner: "Wiffe, wer über bir ift, ein Auge, welches fieht; ein Dhr, welches hort, und alle beine Werke werden in das Buch verzeichnet;3) "Sieht der Mensch, das Leiben über ihn tommen, untersuche er seine Sandlungen, benn es beißt: "Laffet uns unjere Bege untersuchen, ihnen nachforschen und zum Ewigen zurücklehren" (Klagelied 3):1) Tief eingreifend maren die Lehren und Dahnungen ber Bolfs- und Gesetheslehrer nach ber Eroberung Balaftinas burch Titus und ber Bernichtung bes jubifchen Staates, wie Land und Bolf sich von ben schrecklichen Berheerungen wieber er bolen konnen." "Der Mensch stirbt nur in Folge ber Unthätigkeit,"5) war die Lehre bes R. Tarphon: "Go bu nichts zu thun haft," mahnte R. Juda ben Bathpra, "gebe und besichtige beine Besitzungen; findest bu ein Reld veröbet, baue es an; ein haus zerftort, einen hof vermuftet, beffere aus und ftelle alles wieder her, benn es heißt: "Sechs Tage arbeite und verrichte bein ganzes Werk" (2. M. 20. 9.), bein ganges Wert, bas bezieht fich auf bie Wieberherstellung ber zere ftorten Saufer, ber Aecker, bie verwüftet liegen. o) d. Schlugbetrachtung. Die beffere Erkenntnis vom "Bofen und Guten" hat die richtige Beurteilung zweier Gegenstande zur Folge: a. die lichtvollere Auffassung unferer Geschicke und B. die klarere Borftellung unseres Berhältnisses zu Gott. a. Die licht: vollere Auffassung unserer Geschide. Die auffallende, immer wiedertehrende Erfcheinung von dem Glud des Frevlers und dem Leiden des Gerechten findet nach obiger Darftellung bes "Bofen und Guten" in Folgendem ihre Erklarung und Lösung: "Dem mahrhaften Gerechten geht es immer gut, so wie es bem mahren Frevler ftets ichlecht ergeht; geht es bem Gerechten ichlecht, fo geschieht es, weil auch der Gerechte fehlt, oder das Bose, von dem er betroffen wird, nur scheinbar ift, welches bas Gute auf irgend eine Weife in fich birgt. Entgegengefeht verhalt es fich mit dem Glude des Frevlers. Beht es ihm gut, fo geschieht es als Folge irgend einer guten That, die er ja auch einmal vollgieben tann, ober bas Gute ift fo beschaffen, bag es julest bofe endet. Die Aussprüche barüber sind: "Der Gerechte, dem es gut geht, ist ein vollkommener Gerechter; der Frevler, dem es schlecht geht, ift ein mahrer Frevler. wird ber Frevler, dem es gut geht, tein mahrer Frevler, und der Gerechte, dem es ichlecht geht, tein mahrer Gerechter fein.") Ferner: "Der Anfang ber Frevler ift Bohlergeben, aber an beren Ende Untergang. "8) Daher ber schöne Spruch: "Nach beinem Namen wirst du genannt, auf beine Stätte geführt, von dem Deinigen wird bir gegeben; Riemand berührt bas, was bem Anbern bestimmt ift, und keine Regierung vermag in die eines Andern zu bringen, auch nicht um ein Haar breit;"") ferner: "Alles, was von Gott tommt, ift zum Guten."" B. Die flarere Borftellung unferes Berhältniffes zu Gott. nach obiger Annahme, daß die Gegenfate vom "Bofen und Guten" nicht in Gott, sondern im Menschen, seinem Wollen und Vollbringen, ju suchen find,

<sup>1)</sup> Baba bathra 16a. 2) Aboth Abjd. 8. 1. 3) Dajelbft Abjd. 2. 4) Berachoth S. 5. 5) Aboth de R. Nathan Abjd. 11. אין ארם ביור אלא ביורך בטלה (ה) Dajelbft. 1) Berachoth S. 7a. 4) Midrasch rabba 3. Woj. Abjd. 27. 9) Joma S. 88. 10) Berachoth S. 60.

lauten auch hier die Lehren von unserm Berhältnisse zu Gott in Bezug auf bas Bofe und Gute. Bir boren barüber: "Machet mir teine Gotter aus Silber, teine Götter aus Golb (2. D. 20. 20.), b. b. benehmet euch vor mir nicht, wie bie Beiben, fie opfern ihren Göttern und verehren fie beim Gintreffen bes Guten. aber fo Bofes, Strafe, sie trifft, fluchen sie benfelben. Richt fo verfahret ibr. sondern beim Gintreffen bes Guten und Bofen bantet Gott, benn alfo rief David: "Den Relch bes Seils erhebe ich und im Namen bes Ewigen rufe ich" (Pf. 116. 13.); ebenso Siob: "Der Ewige hats gegeben, ber Ewige genommen, ber Name des Emigen fei gepriesen" (Siob 1. 21.). ') Ferner: "Und bu, Swiger, bestehft erhaben" (Bf. 92. 9.). "Stets", heißt es hierzu, "ift, Gott, beine Dacht Richt wie bei ben Menschen, die ben Richter loben, so er frei spricht. aber tabeln, fo er fie fur "fchulbig" erflart, fonbern es moge uns Gutes ober Bofes treffen, Gott, immer ift beine Sand oben, erhaben. "2) Go maren es bie bedeutenoften Bolfs- und Gefeteslehrer in ben erften brei Sabrbunberten, Die alle Wibermartigfeiten bes Lebens in frommer Ergebung ertrugen und fich freuten. Beweise von ihrer Liebe gegen Gott abzulegen. "Gott", sprachen fie oft, "giebt uns mundervoll die Kraft, bas Bofe, wie bas Gute ju ertragen. "5) Ferner: "Liebe ben Emigen, beinen Gott (5. Dt. 6. 5.), b. h. auch, wenn es bein Leben tostet."1) So sprach ruhig ber Lehrer R. Chaning ben Teradion (im 2. Rabrh.) nach bem Unhören bes von ben Römern über ibn verbanaten Tobesurteils: "Der Rele (Gott), volltommen ift fein Bert, benn alle feine Bege find nach Recht, ein Gott ber Treue ohne Unrecht, gerecht und reblich ift er!" (5. DR. 32. 4.).") Die Belt der Zukunft, die sie sich als die Belt der Bollfommenheit bachten, war es, auf die sie hoffnungsvoll hinschauten und gern jede Unbill ohne Murren ertrugen. "In biefer Welt", lehrten sie, "berrschen Krieg, Leiben, ber bofe Trieb, ber Satan, ber Tobesengel, die sich ber Welt bemächtigen, aber in ber Welt ber Zukunft giebt es keine Leiben, keinen haß, keinen Satan und Tobesengel, teinen bosen Trieb, benn also heißt es: "Und ber Ewige wischt bie Thranen von jedem Angesicht" (Jefaia 25. 5.).6)

Brief Baruche, 7772 NAC. Apokryphische Schrift, die sich in der Londoner und Parifer Polyglotte fprifch und in Fabricius Codex Apokryph. V. T. II. 147, lateinisch abgebruckt befindet. Der Brief ist angeblich an die 91/2 Stämme jenseit bes Euphrats gerichtet. Baruch erinnert in bemfelben, baß bas Gottesgericht, von bem fie heimgefucht murben, ein gerechtes gewefen. Es erfolat burch die Sundenanhäufung. Doch follten sie Mut fassen, sich beffern, und da werbe die Erlösung nicht ausbleiben. Er berichtet ihnen von ber Berstörung Aernfalems und des Tempels durch Nebukadnezar und von der Wegführung ber Ginwohner in die Gefangenschaft, fpricht von bem fünftigen Gericht Gottes über die jegigen Bedranger mit ber Berheißung ihrer einftigen Erlöfung. Sauptpointe barin ift ber Bericht, daß ber Tempel nicht burch Rebutadnezar und seine Leute, sondern auf Gottes Geheiß durch Engel gerstört murbe, bamit der Feind fich nicht ruhmen tonnte, er habe das Saus Gottes vernichtet. die heiligen Tempelgefäße haben Engel verborgen. Beide Angaben hat auch das Schrifttum des Talmuds und des Midrasch. Im Midrasch zum Klagelied S. 69. col. a. und c. und baselbst jum Sohelied S. 38. col. d. werben Michael und Gabriel als die Zerftörer des Tempels genannt. Ebenso berichtet Gemara Sote S. 9., und Zeruschalmi Schekalim Abschn. 7. erzählt vom Verbergen der Bundes= lade u. a. m. burch unbefannte Sand, um fle nicht in Feinbeshand geraten au

<sup>1)</sup> Jalkut Jesaia § 282. 2) Midrasch rabba 3 Mos. Absch. 24. Jeruschalmi Berachoth Absch. 9. 22. 3) Sanhedrin S. 100. 4) Berachoth S. 61. u. S. 13. 5) Jalkut I. § 942. 5) Bethhamidrasch I. S. 55—56 edit. Jellinek.

lassen.') Als Anknüpfung für biese Trabition sind die Worte im Klagelied: "Bon der Höhe sandte er Feuer."2) Es folgt nun die Mahnung in nachbrucksvollem Tone, nicht vom Gesetz zu lassen, die Gebote Gottes treu zu erfüllen, Feste und Sabbat zu beobachten, damit Israel sich erhalte und nicht untergehe. Der Versassen bieser Schrift ist unstreitig ein gesetzeuer Hellenist im 1. Jahrh. Die Tendenz desselben ist die Bekämpfung des jüdischen Hellenismus in seiner Lossagung vom Gesetz und dem jüdischnationalen Volkstum. Vergleiche hierzu

ben Artifel: "Fortbauer bes Gefetes".

Brief Jeremias, אגרת ירביהר. Apotryphifche Schrift, die in unferen Ertraausgaben ber Apokryphen des alten Testamentes das 6. Kapitel des Buches Baruch Dieselbe ift in Bezug auf Jeremia 10. 1-16; 29. gedichtet und giebt fich als ben bort genannten Brief Jeremias aus. Der erfte Bers biefes Bfeudo: briefes giebt barüber an: Abschrift bes Briefes, welchen Jeremia benjenigen, bie von bem Ronige ber Babylonier als Gefangene nach Babylon abgeführt werben follen, jufchicte, um ihnen zu verfünden, mas ihnen von Gott aufgetragen worden. Ihr Thema ift bie Betampfung bes Gogenbienftes, die Darftellung bes ihm anhaftenden Trug- und Blendwerkes, die Aufdedung der Ohnmacht und Richtigkeit ber Gögen u. a. m. mit ber Mahnung an Jarael, sich von bemfelben fern zu halten.3) Auffallend in diefer Schrift ift die Angabe ber Dauer bes Grils (in B. 3.) auf die Dauer von sieben Generationen, im Wiberspruch mit Jeremia 29. 10., wo biefelbe auf 70 Jahre bezeichnet wirb. Diefe Abweichung mit binaugiehung, daß die Schrift ursprünglich in griechischer Sprace abgefaßt murbe, botumentirt die Unechtheit berfelben. Die Reit ihrer Abfaffung ift die ber ftarten Rampfe des Judentums gegen bas Beibentum, nämlich die ber erften Dezennien bes 1. Jahrhunderts ber üblichen Zeitrechnung.

Buch Baruch, כסר בררך. Unter ben Apotryphen bes alten Testaments find es brei Schriften, als beren Verfaffer "Baruch Cohn Reria" (f. b. A.), ber Gefährte und Schreiber bes Propheten Jeremia (f. b. A.), angegeben wird: a bas Buch Baruch; b. ber Brief Baruchs an bie 91/2 Stämme und c. ein fprifches Buch apotalyptischen Inhalts. Angefügt an bem erftgenannten Buch Baruch als beffen 6. Rapitel ift d. ein Brief Jeremias an die babylonischen Erulanten. Wir behandeln hier nur a. bas "Buch Baruch" und haben für die anderen brei besondere Artitel. Das Buch Baruch hat 5 Rapitel, die der Diktion und bem Inhalte nach in zwei Teile zerfallen: 1) Kap. 1-3. 8. und 2) Kap. 3. Beibe Teile find völlig verschieden in der Diftion; ber erstere erinnert an die palaftinische und ber zweite an die jubisch-alexandrinische; fie fteben gu einander in ganz lofem Zusammenhange. Der Inhalt des ersten Teiles verkundet in einer Ueberschrift, daß biefe Schrift ein Buch Baruchs, Sohn Nerias, fei, bas er im 5. Jahre nach ber Zerstörung Jerusalems durch die Chaldaer (1. 1-2.) geschrieben. Dasfelbe las Baruch bem Konige Jechonja und den Exulanten in Babel vor. Der tiefe Gindruck, den biefes Buch auf fie machte, erweckte in ihnen ben Entichluß, Gelb nach Jerufalem ju fenden, bamit man bort fur ben Ronig Nebukadnezar und seinen Sohn Belfagar (f. d. A.) opfere und bete. Die in Berufalem wohnenden Juden werden aufgefordert, die ihnen überfandte Schrift im Tempel an Festtagen vorzulefen. 1) Beiter bringt baffelbe bas Sundenbekenntnis ber Erulanten, die in bem furchtbaren Gefchick, bas fie und die heilige Stadt betroffen hat, die gerechte Strafe Gottes für ihre Sünden halten. Sie bekennen ferner, daß ihr Ungehorsam gegen den König von Babel eine Auflehnung gegen Bott felbst gewesen, ber gewollt, bag Israel ihm gehorche. 5) Bollig verfcieben

<sup>1)</sup> Siehe: "Tempelgeräte". 2) Klagelieb 2. 7. 3) Dafelbst 1, 3—6. 4) Baruch 1. 8—14. 8) Daselbst 2. 21—24.

an Diktion und Anhalt ist der zweite Teil Rap. 3. 9-5.: er enthält Trost und Belehrung für das niedergebeugte Israel. Es hatte die Quelle ber Beisheit verlaffen und mußte gedemutiat werben. Die mahre Beisheit ift nur bei Gott. ju ber Jerael jurudzutehren habe. ') Jerufalem ift nicht für immer veröbet, auch bas Bolt foll nicht ewig im Exil fein. Die zerftreuten Glieber werben wieder im beiligen Lande versammelt werden.2) Man sieht, daß beibe Teile mit einander nur die historische Thatfache gemein haben: die Berwüftung Jerufalems und die Wegführung bes Bolfes in Gefangenschaft; fonft besteht teine Berbindung unter ihnen. Roch mehr fallen biefe beiben Teile auseinanber, wenn wir auf bie Berichiebenheit ihres Stils und ihrer Darftellung feben; erfterer hebräistrend und letterer fließend griechisch. Auffallend ist ferner ber Wiberspruch zwischen 1. 1. 2. 26., wo die Zerstörung des Tempels vorausgesett wird, und 1. 10. 14., wo ber Opferbienst noch bestehen foll. Wir stimmen baber mit benen überein,3) welche zwei verschiedene Berfaffer für biefe beiben Teile bes Buches Baruch annehmen. Mit diefer Unnahme hangt auch die Angabe ber Abfaffungszeit berfelben gufammen, Die für jeben Teil eine andere mar. Belche Manner konnen wir annaherungsweise als die Berfaffer berfelben angeben, und zu welcher Beit haben fie diese Schriftstude abgefaßt? Dag es nicht Baruch, Sohn Rerias, war, geht aus Rap. 1. 1-4 hervor, wo von einer Rollette ber babylonischen Juden fur ben Opferdienst in Berufalem die Rebe ift, ba biefelbe im 5. Jahre nach der Berstörung des Tempels durch Nebukadnezar keinen Sinn batte: ferner nennt bas Buch Belfagar als ben Cohn Nebutabnegars, mas biftorifc unrichtig ift und nur mit Daniel 5. 18. übereinzustimmen vermag. In Bezug auf biefe Abhängigkeit unferes Buches von dem Buche Daniel, das bekanntlich ber mattabaifchen Zeit (gegen 164. v.) angehört, bie burch andere Stellen, als 3. B. Daniel 9. 7-10. (Bergl. Baruch 1, 15-18.) noch vermehrt wird, mit Singuziehung der Parallele von Baruch 5. und Pfalter Salomos 11., find wir geneigt, die Abfassung dieser Schrift einem palästiniensischen Juden in den ersten Jahren der Regierung bes Raifers Habrian (f. b. A.) gegen 118-120 zuzuschreiben. Die Berföhnungspolitik biefes Raifers in ben ersten Jahren feiner Regierung, sowie der Friede mit den parthischen Ländern und die Abtretung Mesopotamiens und Affpriens erweckten auch bei ben Juden in Balästina die größten Hoffnungen. Man glaubte in Sabrian einen zweiten Cyrus (f. b. A.) wiebergefunden zu haben, ber die Juden in ihre Rechte wieder einsehen und ben gerftorten Tempel aufbauen laffen wurde. Go fingt bas 5. Buch ber Sybille, bas einen aleranbrinischen Juden zum Berfaffer hat, in Bezug auf ben Regierungsantritt Habrians:

"Hamen er trägt, ein gar trefflicher Mann, der Alles begreifet.

"Ja, unter dir, bu Trefflicher, Berrlicher, Duntelgelodter,

"Und unter beinem Geschlecht wird Frieden sein ewige Zeiten.") Die Hoffnung und Sehnsucht, die sie dem Trefflichen, Dunkelgelockten entgegentrugen, spricht es auf einer andern Stelle aus:

"Göttlich Geschlecht sich aufs Neue erhebt, der Himmelsbewohner, "Welche mitten im Land die Stadt ihres Gottes erbauen.")

"Auf, läßt sie alsbann ben Priester in Linnen, ben neuen Cyrus, rufen, und lasset uns Gott einen schönen Tempel in Wahrheit "Aufbauen und bas Gebot, bas bose, ber Borfahren anbern.

<sup>1)</sup> Daselbst 3. 9.—4. 4. 2) Daselbst 4. 5.—5. 9. 3) Fritsche, Hitigen, Kneuker, Hilgens selb und Reuß. 4) Syb. V. 46. fl. 5) Daselbst V. 247.

"Last uns betehren bas Herz und bem ewigen Gotte lobsingen, "Ihm, bem Erzeuger, ber Gott ber Ewigkeit immer gewesen."

Das Buch Baruch in seinem ersten Teil 1-3, 9, gehört dieser Reit an. Bir brauchen nur bei "Babel" an Rom und bei "Rebutadnezar" und "Belfagar" an die Raifer Roms ju benten, so wird uns die Tenbeng biefer Schrift flar; fie bringt eine Mahnung jur Berfohnung mit Rom, ber Anerkennung feiner Berrichaft über Balaftina als eine von Gott über Israel beftimmte. In biefem Sinne fprach fich auch ein Bolts- und Gefebeslehrer berfelben Zeit. R. Rofe b. Risma, gegen R. Chanina b. Teradjon (f. b. A.) aus: "Mein Bruder! Siebst bu es nicht ein, bag biefes Bolt, Rom, vom himmel jur Regierung bestimmt ift: es hat ben Tempel gerftort, Die Frommen getotet, Die Schate vernichtet und bennoch besteht fie! Aber ich hörte von bir, daß du gegen bas Berbot öffentliche Lehrvortrage haltft."2) Das Aufhören ber Darbringung eines täglichen Opfers für ben Raifer Roms galt als Signal gur Erhebung und Eröffnung bes Rrieges gegen Roms Oberhoheit in Balaftina; fo follte die Biebereinführung biefer Opferung für bie Raifer bei ber Biebererbauung bes Temvels und Bieberherstellung des Opferkultus das Zeichen des Friedens und der Berföhnung mit Rom werden. So lefen wir in biesem Buche Rap. 1. 10 .: "Siehe, wir schiden euch Gelb, taufet bafür Ganzopfer." . . . . . B. 11.: "Betet auch für bas Leben Rebutabnezars (Sabrian), Konigs von Babel (Rom), und fur bas Leben Belfagars, feines Sohnes, bag ihre Tage fein follen wie die Tage bes himmels über ber Erbe;" ferner bafelbft Rap. 2. 21 .: "Alfo fpricht ber herr: "Beuget eure Schulter und dienet dem Konige von Babylon (Rom), so werbet ihr im Lande bleiben, welches ich euren Batern gegeben;" bafelbft B. 22.: "Gehorchet ihr aber ber Stimme bes Berrn nicht, bem Konige von Babylon (Rom) zu bienen;" B. 23.: "So will ich in ben Städten Judas verstummen laffen die Stimme der Freude und die Stimme der Lust." Wir haben hier noch hinzuzufügen, daß diefe Mahnung zur Berföhnung mit Rom in biefem alten Gewande in ber Absicht gewählt wurde, um einen besto stärkeren Gindruck gu erzielen, biefelbe als eine Orafelstimme aus alter Beit anzusehen. Wir bemerken nur noch, bag, wie biefes Buch von Gelbfammlung für ben Opferfultus berichtet. fo auch in ben Mibraschim von Aufstellung von Tifchen auf ben Seerstraßen Balaftinas gemelbet wird, wo Gelb ju biefer Beit jur Bieberherstellung bes Tempels und seines Opferkultus gesammelt wurde.3) Die Unechtheit dieses Buches ift übrigens erwiesen aus: a. Rap. 17., wo ein Hohepriester Jojakim genannt wird, ber nie existirte (vergl. 1. Chr. 6. 3.); b. Kap. 1. 3. wird ber Konig Jechonja als mit ben Auborern in Babylonien genannt gegen bas 2. Rap. 25. 27., wo berfelbe gefangen gehalten murbe, ber erft unter Evil Merobach aus bem Rerter entlaffen murbe; c. Kap. 1. 8. erhält Baruch die heiligen Tempelgerate, mas erft spater burch Cyrus geschehen burfte. Anders verhalt es fich mit bem zweiten Teile biefes Buches von Rap. 3. 9-5. Da wird in ber Mahnung jur Rud: tehr ju Gott und jur ftrengen Beobachtung feines Gefetes als ber Quell ber mahren Beisheit und in bem barin ausgesprochenen Gunbenbekenntnis nicht, wie im ersten Buche, ber Ungehorsam gegen Babel (Rom), ben Besieger und Berftorer Jerufalems, als Ungehorfam und Abfall gegen Gott und feinen Beschluß bezeichnet. Gine andere Abweichung vom ersten Buche sind bie in Rap. 5. ausgesprochenen Berheißungen für Jerusalem und Israel ber balbigen Rudtehr früherer Herrlichkeit und Selbstständigkeit. So B. 1.: "Ziehe das Kleid beiner Trauer und beines Ungluds aus, Jerufalem, und lege ben Schmuck ber Herrlichkeit

<sup>1)</sup> Dafelbst V. 492-495. 2) Gemara Aboda Sara S. 18a. 3) Siehe: "Habrian" und "Bartochba".

an, welche dir Gott auf immer verleihen wird." B. 2.: "Umhülle dich mit dem Gewande der Gerechtigkeit Gottes und sehe die Krone der Herrlichkeit des Ewigen auf dein Haupt." B. 5.: Stehe auf Jerusalem, und stelle dich auf die Höhe, schaue um dich her nach dem Aufgang, siehe, deine Kinder sind versammelt vom Untergang der Sonne die zum Aufgang." Diese beiden Abweichungen deuteten auf die Zeit des barkochbaischen Aufstandes (s. d.) in den Jahren 132—135. n., wo diese Schrift von einem alexandrinischen Juden ihre Abkassung erhalten zu haben scheint. Ihre Tendenz war, den Juden in Palästina, die in der Erhebung gegen Rom begriffen waren, das Einverständnis der Juden in Alexandrien mit ihnen und ihren engeren Anschluß an sie zu verkünden, auch die Umwandlung der hellenistischen Juden für die Ausrechterhaltung des Gesets, als der wahren

Beisheit, auszusprechen. Buch Baruch, כפר ברוך. Apotryphifche Schrift apotalnetischen Anhalts. von ber fich eine Sanbidrift in ber großen Mailander Befdito-Sanbidrift befindet,') die von Ceriani 1867 in lateinischer Uebersegung?) und 1871 in ihrem sprischen Text herausgegeben wurde. Sie hat 86 Kapitel und wird in sieben Abschnitte eingeteilt. Auch biefes Buch giebt ben Baruch Sohn Reria. ben treuen Gefährten bes Propheten Jeremia, als ben Berfaffer an; er erzählt barin, was ihm vor und nach ber Zerftörung Jerufalems begegnete und mas ihm ba geoffenbart murbe. Go berichtet er in Rap. 1 - 5., bag ihm Gott im 25. Jahre des Jechonja den bevorstehenden Untergang Jerusalems verkundete. Rap. 6-8.: Das Beer ber Chaldaer tommt vor die Stadt und vier Engel gerftoren biefelbe, worauf die Chaldaer einziehen und die Bewohner in die Gefangenschaft megführen. Rap. 9-12.: Zeremia zieht mit ben Gefangenen, aber Baruch bleibt auf ber Trummerftatte gurud. Rap. 13-15 .: Er erhalt nach fiebentagigem Fasten die Berfundigung, daß auch die Beiben bas Strafgericht treffen werbe, auch eine Aufflärung über bas Glud ber Gottlofen und bas Unglud ber Gerechten. Kap. 16-20.: Gott weist sein Bebenken zurud und befiehlt ihm, fich burch nochmaliges fiebentägiges Saften für eine Offenbarung über bie Orbnung ber Zeiten vorzubereiten. Rap. 21-26, wird er wegen Zweifel und Rleinmut gurechtgewiesen und erhalt über die Beit und die Dauer bes Strafgerichts über die Gottlosen Aufschluß. Rap. 27-28.: Die Zeit der Drangfal zerfällt in zwölf Teile, von benen jeder eine eigene Plage bringt, Die Dauer ber Zeit ift zwei Teile (Wochen) von 7 Bochen. Rap. 28-30.: Diefe Drangfal wird bie gange Erbe treffen, worauf ber Deffias ericheint, und mit ihm tommt bie Beit ber Freude und Berrlichkeit. Rav. 31-34.: Baruch beruft die Boltsalteften zu einer Bersammlung in das Thal Ribron, benen er verkundet, daß ber Tempel gerftort und ein zweiter erbaut werden wird, aber auch dieser wird zerftort; erst ber britte nach ihm besteht ewig. Rap. 35-37.: Auf den Trummern bes Allerheiligsten erhalt er im Traum eine neue Offenbarung: einen großen Balb, umgeben von Bergen und Felfen, bem gegenüber ein Beinftod macht, unter welchem eine Quelle entspringt, die sich in große Strome ergießt, welche ben Bald und die Berge untermuhlen, jo daß dieje badurch einstürzen und weggespult werden. Eine Zeder erhielt sich noch, aber auch diese wurde balb entwurzelt. Enblich tamen ber Weinstod und die Quelle und befahlen ber Zeber, auch bahin ju geben, wohin der Bald gegangen ift. Die Zeder brannte nieder, aber ber Beinstod wuche, und es blühte Alles um ihn her. Rap. 38-40.: Die Deutung biefer Traumerscheinung: das Reich, das Zion vernichtet hat, wird felbst von einem andern Reiche vernichtet, aber auch biefes geht unter und ein brittes erhebt lich: auch dieses wird vernichtet, nach ihm fommt ein viertes, graufamer als

<sup>1)</sup> Cod. Ambros. B. 21. Inf. 2) Ceriani, Anecdota sacra et profana. Mailand 1867.

alle vorigen. Erft bei bem Stury biefes erscheint ber Messias, gleich einer Quelle und einem Weinstod; er vernichtet bie Schaaren feines Reiches, und ber lette Feldherr besselben wird burch bie Zeder angedeutet; er wird vom Messias ver-urteilt und getötet. So tritt die Herrschaft des Messias ein, die ewig währen wird. Rav. 41-43.; Baruch foll nun bas Bolf ermahnen und fich felbft burch Fasten wieber für eine Offenbarung vorbereiten. Rap. 44-46.: Baruch balt Mahnreben an die Aeltesten des Boltes. Rap. 47-48. 24.: Er fastet 7 Tage und betet zu Gott. Rap. 48. 25-30, folgen die Offenbarungen ber Drangfale ber Beiten. Rap. 49-52.: Aufschluffe über bie Leiblichkeit ber Auferftanbenen, bie Seligkeit ber Gerechten und die Unseligkeit ber Gottlofen. Rap. 53.: Gine neue Bision: Gine große Wolfe fleigt aus bem Meere und bebedt die gange Erbe; es regnet erft fcmarge Waffer und bann helle, barauf wieber fcmarge und wieder helle u. f. w. in zwölfftundigem Bechfel, bis zulest fcwarze Baffer tommen und nach ihnen ein leuchtender Blig, der die ganze Erde heilt; 12 Strome kommen und unterwerfen sich jenem Blite. Rap. 54-55.: Die Deutung biefer Bission burch ben Engel Ramiel. Kap. 56-67.; Es beuten an; die große Bolte: die gegenwärtige Welt; die ersten bunkeln Wasser: die Sunde Abams, durch welche ber Tob in die Welt tam; die zweiten hellen Waffer: Abraham und feinen Rachtommen, welche, obwohl noch nicht im Besite bes Schriftgesetes, boch bie Gebote Gottes beobachten; die britten bunkeln Baffer: die folgenden fündigen Gefclechter, befonders der Aegypter; die vierten hellen Baffer: das Auftreten Mofis, Narons, Josuas und Kalebs, auch die Gefengebung und Offenbarung Bottes auf Sinai; die fünften bunteln Baffer; bie Berte ber Amoraer und ber Zauberer, an benen auch Israel sich beteiligte; die sechsten hellen Wasser: die Zeiten Davids und Salomos; die siebenten dunkeln Wasser: den Abfall Jerobeams und die Sunden seiner Nachfolger und den Untergang des Zehnstämmereiches; bie achten hellen Baffer: bie Rechtschaffenheit Bistias und feine Rettung von Sanherib: die neunten dunkeln Wasser: die allgemeine Gottlosigkeit in den Tagen Manaffes und die Ankundigung des Unterganges Jerusalems; die zehnten hellen Baffer: die Zeit des frommen Königs Josia; die elften bunkeln Baffer: die gegenwärtige Trübsal, den Untergang Jerusalems und die babylonische Gefangenfcaft. Rap. 68.: Die zwölften hellen Baffer: Es erlebt bas Bolt Israel wieber Freude, Jerufalem wird wieder erbaut, der Opferkultus hergestellt und die Briester kehren zu ihrem Dienste zurud. Kap. 69—71.: Die letten bunkeln Wasser: Die Drangfal und die Verwirrung auf ber gangen Erbe, wo Wenige über Biele herrichen; Arme werben reich und Reiche arm, Frevler werben über Belben erhöht, Beife schweigen und Thoren reben, die Bolter fommen und fampfen mit ben Fürsten; es geschieht, bag, wer bem Rriege entrinnt, burch Erbbeben umtommt, und wer diesem entgeht, stirbt durch Feuer ober durch Hunger, und wer da noch übrig bleibt, fällt in die Hande bes Gefalbten, des Deffias. Rap. 72-74.: Auf biefe bunteln Baffer folgen helle Baffer: Es tritt bie Reit bes Meffias ein, ber Gericht über bie Bolter halt und auf ewig feinen Thron einnimmt; alle Trubfale find beendet, Friede und Freude herrschen auf ber Erde. Kap 75-76.: Baruch bankt für die Offenbarung; er foll nun nach 40 Tagen den Gipfel eines Berges besteigen, wo vor feinem Auge alle Gegenden ber Erbe vorübergieben werben, worauf er ber Erbe entrudt wird. Rap. 77.: Baruch halt eine Mahnrebe an das Bolk und schreibt auf bessen Berlangen am 21. Tage bes 8. Monats an die Erulanten zwei Mahnschreiben, bas eine an die 9 1/2 Stämme und bas andere an die 2 1/2 Stämme. Kap. 78 -86. haben den Inhalt des ersten Schreibens, worüber wir auf ben Artifel "Brief Baruchs" verweisen. Rap. 87: Er sendet biesen Brief burch einen Abler an die 91/2 Stamme im Gril. Der andere Brief an die 21/2 Stämme fehlt hier. Sprache, Berfaffer und

Abfassungszeit. Die Sprache unseres Baruchbuches ift, wie es fich in ber oben genannten Mailander Beschitohandschrift vorfindet, sprifch, boch wird bie fyrische Sprache besselben nicht als die seines Driginals erkannt, fie macht sich vielmehr als eine Uebersetung aus dem Griechischen tenntlich. Rach unferer weitern Angabe ber Abfaffungszeit (f. weiter) und des Verfaffers wurde diefe Schrift "bebraifch" abgefaßt. Die Beit ber Abfaffung biefes Buches geben wir gegen bas Jahr 130 an; es hat die Tenbeng, die Borbereitung gum bartochbaischen Aufftand in ben Jahren 132-135 ju forbern. Die Beweise bafur find mehrere Stellen aus diesem Buche, die durch eine Menge von Barallellehren der hervorragenden Bolts: und Gesetgeslehrer ber Juden in Balaftina aus biefer Beit unterstützt werden. Wir nennen von biefen Rap. 31-34.: "Baruch beruft bie Aeltesten des Boltes au einer Berfammlung in das Thal Ribron und verkundet ihnen, daß ein Tempel gerftort und ein zweiter erbaut wirb, aber auch biefer wird gerftort und erft ein britter nach ihm wird emig bestehen." Der Berfaffer weiß alfo icon von ber Zerftorung bes zweiten Tempels, er lebte baber nach ber Eroberung Balaftinas burch Befpasian und Titus. Die Hoffnung auf bie Biebererbauung bes Tempels murbe in ben ersten Jahren ber Regierung Sabrians unter ben Juden besonders rege. 1) In R. 53. ift bas Lette der Bision, daß zwölf Strome kommen, die sich dem Blite unterwerfen. Der "Blite" wird auf ben Mefsias, den Gefalbten, gedeutet. Die zwölf Ströme find bie zwölf Stamme Jeraels, als Bezeichnung aller Juden mit der Auslegung in R. 68: "Das Bolt Israel wird wieder Freude haben, Jerufalem wird erbaut, ber Opferfultus bergestellt und die Briefter find wieder in ihrem Dienste;" es find bies die Soffnungen, Die bas jubifche Bolt um biefe Reit burchglubten. R. 78-86.: Die Aufforderung zum Schreiben an die 91/2 Stämme und die 21/2 Stämme find Aufforderungen zur Beteiligung an dem barkochbaischen Aufstand gegen Rom. herrlich fprechen R. 35-37. im Bilbe einer Bifion von einem großen Balbe (Rom) und einem Waffer (Jeraels Lehre), bas feinen Boben untermublt, von bem Beinftod (Jorael), ber Quelle, ber Gotteslehre, burch die Alles erblüht, bie Hoffnung auf Siege und das Beil des Aufstandes aus. Ueber die Barallellehren der Bolks- und Gesetzelehrer des 1. und 2. Jahrhunderts bitten wir die Artikel: "Messias", "Messiaszeit", "Messianische Leibenszeit" nachzulesen. Auch bie neueste Schrift "Bier apotryphische Bucher" von Dr. F. Rosenthal, Leipzig 1885 hat 5. 95-98 eine Menge Parallelaussprüche ber Bolts- und Gefeteslehrer ber Juben aus diefer Beit, die wir hier nicht weiter wiederholen möchten.

Buch ber Weisheit Calomos, Aportphisches Buch des jüdisch-griechischen Schrifttums aus dem letten Jahrhundert vor der üblichen Zeitrechnung, das die Hauptlehren des Judentums in griechischem Gewande, nach griechischer Dent- und Redeweise vorträgt mit dem zweisachen Ziele, einerseits den griechisch gebildeten Juden ihre väterliche Religion in ihren Vorzügen vor der des Heidentums sichtvoll darzustellen, sie vor Abfall und Verwirrung, sowie überhaupt vor leichtsertigen, freigeisterischen Grundsäten und frivoler Ledensweise zu warnen, andererseits das Judentum mit seinen Lehren und Geseten den Nichtjuden, den Griechen und Römern, in seinem wahren Gehalt vorzusühren, um dasselbe vor Verunglimpfungen zu schützen, auch um dafür in verschiedenen Kreisen Propaganda zu machen. Im Ganzen tritt diese Schrift sür die Bereinigung der damaligen Weltbildung, der griechischen Weisheit, mit den Lehren und Geseten der jüdischen Religion ein und bilbet dadurch eine würdige Respräsentation derselben nach Außen. I. Ueberschrift, Integrität und Inhalt. Das Buch hat zur leberschrift "Weisheit Salomos", um

<sup>&#</sup>x27;) Siehe: "Sabrian".

ben Lehren, die es verträgt, mehr Singang zu verschaffen, aber nicht, um Salomo als ben Berfaffer anzugeben; es gahlt 19 Rapitel, von benen bas lette (fiebe weiter) nicht bemfelben anzugehören scheint; sie bilben fonft, wenn wir von einzelnen fpateren Ginschiebseln absehen, ein zusammengehöriges Bange. geben ben Inhalt besselben, bevor wir naher auf ihn eingehen, summarifc nach seinen einzelnen Rapiteln an. Ray. 1, beginnt mit einer Mahnung an die Beherricher ber Erde, Redlichkeit ju üben, burch sittliches Streben und Werke ber Tugend ber Beisheit zu folgen, benn ohne diefelben gieht bie Beisheit nicht ein, sie wohnt nicht bei einem ber Gunde Berfallenen (4.). Dem Tod und Berberben verfällt man ohne diefelbe. Den Tod hat Gott nicht geschaffen, er tritt in Folge unferer Werte ein. Rap. 2.: Schilderung der freigeisterischen Grundfage mit ihren Confequenzen, bem Jagen nach finnlicher Luft und ber Unterdrudung bes Gerechten; fie leugnen Gott und Unfterblichfeit, verfpotten und bebruden ben Berechten und werben fo eine Beute bes Teufels, burch ben ber Tob in die Welt gekommen. Schon aus dieser Angabe erkennt man bie Tenbenz bes Buches, gegen wen es zu Felbe zieht; es ift ber Teil unter ben jübischen Hellenisten, die der Firnis ihrer Bildung Alles, Tugend und gute Sitte, zu negiren berechtigt.') Rap. 3.: Das Loos bes Gerechten und bas Unbeil bes Gottlofen; jene erlangen Frieden und Unfterblichfeit, ihre Leiden find Brufungen, bie jum Beil führen, Gottes Gnabe ift ihr Teil; aber biefe erhalten Strafe und Berderben, ihre Beiber find thöricht und ihre Kinder bofe und gedeihen nicht, im Tobe ohne Hoffnung und am Tage des Gerichts ohne Troft. Rap. 4.: Beitere Schilderung der Verschiedenheit der Geschicke beiber in Bezug auf Kamilie. Belt und Gefellichaft. Des Gottlofen Glud ift nur vorübergebend, ihre eigenen Kinder find in Prüfungstagen gegen sie; dagegen genießt der Gerechte felige Rube, ihr Ende ift Gottes Wohlgefallen. Rap. 5.: Fortfetung: Parallele zwifchen bem Ende des Gerechten und des Gottlofen; das Rätscl der Theodice findet da seine Lösung unter Hinweisung auf die Bergänglichkeit des Glückes dieses und bie Ewigkeit bes Beils bei jenem. Rap. 6.: Nach biefer Löfung wendet fich ber Bortragende nochmals mit seiner Mahnung an die Richter der Erde und Herrscher der Bölfer, das Gefet zu beobachten und Gerechtigfeit zu handhaben, mit Anbrohung des göttlichen Strafgerichts. Die Weisheit ift das Gefet, sie zu erlernen ist nicht schwer, aber gewährt Schut. Liebe zu ihr ist Beobachtung ihrer Gesete, die Sicherheit und Unsterblichkeit gewährt (19.). Es erfolgt der Uebergang zur Angabe, was Weisheit sei. Kap. 7. ist biesem gewidmet. Wieber ift es ber König Salomo felbst, der von ihr und über sie spricht; es ist das schonste Rapitel im gangen Buche. "Auch ich bin," beginnt er, "ein fterblicher Menich gleich Allen, ein Abkömmling des erstgebildeten Erdgeborenen." Nach dieser Einleitung folgt die Schilderung der Weisheit an sich in ihrem Werthe für ben Menschen. In der Angabe ihres Wesens haben wir schon hier einige Antlange, die an Philos Logos auftreifen: fie ift ein Hauch ber Macht Gottes, ein Ausfluß der echten Herrlichkeit des Allmächtigen (25.): fie vermag Alles, erneuert Alles, befähigt die Menschen zu Propheten. Kap. 8.: Fortsetung, wo und was die Beisheit fei. Mit Gott ift ihr Zusammenleben, eine Ratgeberin feiner Berte; fie lehrt Dagigfeit, Bedachtsamteit, Gerechtigfeit und Tapferfeit; es find die vier Kardinaltugenden der stoischen Philosophie. So ist sie die Mitte aller Tugenden und Kenntnisse; sie wird dem Menschen nur durch die göttliche Gnade zu Teil. Kap. 9.: Das Gebet um Gewährung der Beisheit, als Gebet Salomos, ihre Notwendigfeit für Regenten und Richter, mit Angabe, was burch sie geschieht. Kap. 10.: Ihre Thatkraft vom Anfang des Menschen-

<sup>1)</sup> Befonders zu lefen Rap. 2. B. 23-25.

geschlechtes; was da geschah, so sie beim Menschen war, und welche Mißgeschicke erfolgten, fo fie fehlte. Rap. 10. und 11.: Nachweise in ber Geschichte von Abam bis Mofe, bie Geschicke ber Aegypter und Kananiter; jugleich eine Schilberung bes Gößenbienstes nach Ursprung, Wesen und Kolgen. Gericht Gottes und Mahnung vor demfelben. Rap. 13.: Die Thorheit bes Gögen= wefens, anftatt bes Schöpfers bie Beichopfe anzubeten, von leblofen Gogen bas Beil zu erwarten. Kap. 14.: Die Ursache bes Berfalls in ben Gößendienst; seine Folgen: Rechtlosigkeit und Unsittlichkeit. B. 30-31.: Die Mahnung an die Juden, Griechlinge, die Gögendiener geworden. Rap. 15.: Rugen und Vorteil in ber hinwendung zu Gott und feinem Gefet; Aufruf, besonders an die Juden (15.), jum Ablaffen vom Gögendienft. Rap. 16.: Wie Gott die Juden beschütt und gerettet in Aegypten und in ber Bufte, mogegen die Aegypter von ben Tieren, die fie verehrten, heimgesucht murben. Die tuvferne Schlanae in ber Bufte, als Symbol, um ju Gott emporzuschauen und geheilt ju merben. Rap. 17 .: Das Strafgericht und die schütende Hand Gottes über Jerael unter den Bölkern, bie Strafe gegen bie Beiben. Rap. 18. Gott begnabet Jerael in Aegypten mit hellem Lichte, ebenfo burch bie Feuerfaule. Rap. 19.: Aus Liebe ju Israel ändert Gott die Natur und bewirft Bunder zur Bestrafung der Feinde, II. Gigentumlichkeiten biefer Lehren und Angaben. In benfelben bemerten wir oft die Aufnahme von Philosophemen der griechischen Philosophie, ber stoifchen und platonischen, die mit ben Lehren ber Bibel nicht im Ginklang ftehen, oft von denselben start abweichen, mas mohl der Grund zur Apotruph-Erklärung dieser Schrift gewefen. Indessen treffen wir in ihr auch die Anschauungen und Lehrweise bes Judentums vertreten, so daß wir ben Autor berselben als in ber Ditte zwischen Jubentum und Griechentum ftebenb bezeichnen, ber von ba und bort bas aufnimmt, mas ihm zu feiner Bereinigung bes Jubentums mit bem Griechentum richtig und paffend erscheint. Im Sinne ber Bibellehre und der Lehre des Judentums erscheinen: Kap. 1. B. 12. und 13—16., daß Gott nicht ben Tob gemacht und sich nicht freue an bem Untergange ber Lebenben, aber die Gottlofen bringen ben Tob durch ihre Werfe; ferner Rap. 2. von der Befämpfung ber epifuräischen Grundfäße; Kap. 3—5. von bem Loofe bes Gerechten und bem Geschick bes Gottlosen und ber Lösung ber Ratsel ber Theobice. Rap. 6. die Darstellung: "Die Weisheit ift das Gefet" wiederholt sich auch im Mibrasch; ') ebenso sind die Lehren der Unsterblichkeit Rap. 3. 7. 8. und Kap. 4. 7.; 5. 15. 16. von ber Seligfeit bes Gerechten, fie leben ewig; ferner Rap. 5. 17-23. von dem Weltgericht u. a. m. Kap. 16.: Die Deutung der fupfernen Schlange in ber Bufte (4. M. 21. 9.) ist auch im Midrasch.2) Dagegen sind folgende Philosopheme barin gegen bie Lehren bes Judentums: Rap. 17.: Die Schöpfung ber Welt aus formlosem Urstoffe;3) Kap. 9. 15., daß ber Leib Sit ber Sunde fei; Rap. 7. 24.: das Hindurchgehen der Weltfeele durch alle Dinge; Rap. 7. 25—26.: Die Weisheit ist ein Hauch aus Gottes Kraft, ein Ausfluß aus bes Allmächtigen Herrlichkeit; Kap. 8. 5.: sie schafft Alles; Kap. 8. 1.: regieret Alles; Kap. 7. 27.: sie erneuert Alles. Kap. 9. 4. ist sie Beisitzerin auf Gottes Thron; sie ift nach allen diefen eine aus Gottes Wefen stammende Gehilfin; Kap. 10. 17. ift fie in ber Wolken= und Zeuerfäule bei ben Joraeliten in ber Bufte. Es find dies icon Antlange von Sproftafirung ber Weisheit, die in den Angaben bei Philo vom Logos') nur vollständiger erscheint und nicht mit der Bibellehre von Gott (f. d. A.) und der Weisheit (f. d. A.) zu vereinigen ift. Anstoß sind die andern Philosopheme: Kap. 8. 7. die vier Kardinaltugenden der

¹) Siehe: "Weisheit". ²) Siehe Ruschi zu 4. M. 21. 9. ³) Siehe: "Schöpfung aus Nichts". ¹) Siehe: "Religionsphilosophie" und "Philo".

ftoifden Philosophie: Mäßigkeit, Bebachtfamkeit, Gerechtigkeit und Tapferkeit; ferner Rap. 8. 20. von ber Präeriftenz ber Seele. Auch in ber Agaba (f. b. A) tommen bergleichen Lehren vor. 1) Befonders wichtig erscheint uns Rap. 7. 1-7. gegen die Cafarenvergötterung, wie sie später befonders bei Caligula hervorttat, wo der Autor als Gegensat hierzu den König Salomo rufen läßt: "Auch ich, ba ich geboren war, bin ein fterblicher Menfc u. f. w." III. Berfaffer, Beit Daß ber Verfaffer ein agnptischer Jube mar, geht aus und Abfassung. Rap. 15. 14—19. und Rap. 11. 15., ber Schilberung ber plumpen Götter u. a. m. in Aegypten, hervor; ebenso Rap. 10. 7. die Unkenntnis, daß am Toten Meen Baume machfen. In Bezug auf die Beit bemerten wir junachft, bag ber Autor jünger als Jesus Sirach (f. b. A.) und älter als Philo ift, ba feine Lehren eine Borftufe ber philonischen Philosophie find; die Abfaffungszeit mar ficher in ben 50 Jahren vor ber üblichen Zeitrechnung. Dehreres fiehe: "Philo" und

"Religionsphilofophie".

Diffentirender Gelehrter, וקן מצרא, wiberfeglicher Gelehrter. wichtiges Ravitel in ber Rechtslehre bes talmubifchen Schrifttums bilben bie Beftimmungen über ben biffentirenden ober wortlich: ben widerfetlichen Gelehrten. Die Lehrfreiheit war im Judentum stets heimisch und durch mehrere Institutionen, als die des Brophetentums im ersten und zu Anfang des zweiten jüdischen Staats lebens und ber Bolts. und Gefeteslehrer mahrend und nach demfelben, verburgt. Bie hatten die Manner biefer zwei Institutionen, die Bropheten und die Boltsund Gefeteslehrer, ihre heilfame Thatigfeit zu ben verschiebenen Reiten und unter den wechselnden Herrschern entfalten können,2) wenn ihnen nicht die Lehr= und Rebefreiheit als unantaftbar zugestanden worden mare? Dies ging fo weit, das man diefelbe auch für die faliden Propheten stets aufrecht erhalten wiffen wollte. So wurde der Prophet Jeremia wegen seiner rücksichtslosen Reden gegen die Fürsten und Briefter angeklaat, aber bald barauf unter Sinweisung auf die den Bropheten zustehende Redefreiheit freigesprochen.3) Doch balb entstand auch die Frage, welches Verfahren soll eingeschlagen werden, wenn diese Redefreiheit mit den be stehenben Staatsgesetzen und Staatseinrichtungen in Collision gerate? stellt das talmudische Schrifttum, die Mischna (f. d. A.) und die Gemara (f. Talmub), folgende Bestimmungen auf, bie vollständig zur Löfung diefer Frage ausreichten. "Ein Bolks- und Geseteslehrer darf gegen die Aussprüche der jüdischen Religions behörbe, Obergericht (f. d. A.), Synhedrion (f. d. A.) und des rite ordinirten Dreimannergerichts (f. Gericht), wenn biefelben nicht mit feiner Ansicht übereinstimmen, das Wort ergreifen und nach seinem eigenen Sinne lehren und Borträge halten, aber nur, wenn mit ber Rebe feine Sandlung verbunden ift, d. h. wenn er nicht bem Bolte nach feiner abweichenden Meinung zu handeln befiehlt ober dasselbe dazu ermahnt. Sobalb er dies thut, überschreitet er die Grenzen der Redefreiheit; es wird als Aft der Aufreizung zur Widersetlichkeit gegen die bestehenden Staatsgesetze betrachtet, worauf Strafe erfolgt." Wir lesen barüber: "Ein gegen die Entscheidung des Obergerichts. Synhedrion, fich auflehnender Gelehrter, der nach 5. M. 17. 8. den Tod verdient, kann nur durch das Synhedrials gericht verurteilt werden;"1) ferner: "Drei Gerichtshöfe maren in Jerufalem, ber eine hielt seine Sitzungen am Eingange des Tempelberges, der andere am Eingange des Tempelvorhofes und der dritte in der Quaderhalle des Tempels (f. Tempel), Die Anfragenden tamen zuerst zu bem, welcher am Eingange bes Tempels seinen Six hatte, und trugen vor: "So habe ich und so haben meine Rollegen gelehrt." Hat das Gericht eine Tradition zur Entscheibung, so jagt

<sup>1)</sup> Siehe: "Seele" und "Ethif". 2) Siehe: "Prophetentum" und "Gelehrte". 3) Siche Abt. I. S. 569 biefer R. E. י) Sanhedrin S. 86. Mischna dafelbst. דן מכורא על פר בית דין

es biefelbe ihnen, wo nicht, fo geben fie ju bem Gericht am Gingange bes Bor-Wieder bringt ber Gelehrte seine und ber anderen Dleinung vor. biefes Gericht eine Tradition für diefen Gesetsfall, so sagt es dieselbe, wo nicht, richten bie Anfragenben ihren Weg jum britten Gericht in ber Quaberhalle bes Tempels, pon mo die Gesetsehre über gang Abrael ausgeht, benn so beifit es (5. M. 17, 10.): "von bem Ort, den ber Ewige erwählen wird." Der Ausfpruch biefes Gerichtes ift enticheibend. Aber tommt ber Gelehrte in feine Stadt jurud und lehrt wieberholt, wie er früher gelehrt, fo ift er frei; hat er jeboch feine Lehre in Anwendung bringen laffen, feine Lehre nicht blos als Meinung. Lehre, Theorie, fondern als Gegenfat aufgestellt, nach bem man ju bandeln habe, fo ift er strafbar, benn es beißt (5. Dt. 17. 12.): "Der Mann, ber sich au thum vermißt;" er ift baber nicht fruber ftrafbar, bis er gur That gemabnt, Dagegen ift ein Gelehrtenjunger, b. h. ein noch nicht rite orbinirter Gelehrter, ber gegen die Entscheidung bes Synhedrialgerichts eine Lehre porträgt und nach berfelben zu handeln ermahnt, nicht strafbar. So hat es diefer leichter als ber rite orbinirte Geseteslehrer. ') Die Strenge gegen ben rite orbinirten Boltsund Gesetzeslehrer mar eine notwendige Gegenwehr gegen jede Parteispaltung; bem Bolte follte feine Ginheit bewahrt bleiben. Dagegen lautete ber Ausspruch für die Lehrfreiheit, wenn sie nicht in Aufreizung zur That gegen die bestehenden Gefete übergeht: "Diefe erlauben und jene verbieten; bie Borte Diefer und Jener find Borte bes lebenbigen Gottes."2) Es berichten uns die Evangelien von ben Gegenlehren Jesus, die, wenn sie auch oft von schonungslosen, heftigen Angriffen gegen die Bolks- und Gesetzeslehrer begleitet waren, bennoch in Kolge ber herrichenden Lehrfreiheit von teiner Religionsbehörde geftort, fondern als juläffig gestattet wurden. Auf Widerspruch stießen sie, wenn sie aus der Theorie herausgingen und Werke zu vollziehen veranlaßten, die gegen die herrschende Gefetespraris maren. Diefer Wiberfpruch bestand nur aus gelehrten Interpellationen, der teine weitere Störung der Redefreiheit gur Folge batte. Refus war kein ordinirter Bolks. und Geseteslehrer; er konnte, wenn er auch zur handlung gegen die bestehende Gesetspraxis aufreizte, nach obiger Bestimmung nicht bestraft werden.3) Nehreres siehe: "Obergericht", "Synhedrion", "Binden und Lofen" und "Rabbinismus".

Gerlösungszeit" in Abteilung I. diefer R.-E. gegeben werden, welche die Auftellung von Berechnungen der Erlösungszahre zu verschiedenen Zeiten bespricht. Gegen Berechnungen vom Sintreffen der Erlösungszahre protestirten von jeher, wie wir dies im genannten Artikel nachwiesen, die bedeutendsten Lehrer der Berestandesrichtung im Judentume; sie sprachen über diejenigen Verwünschungen aus, die sich damit befaßten, da die Nichterfüllung ihrer Angaben Mutlosigkeit und Absall zur Folge haben könnte. Indessen lassen Druck und Elend, wie sie sich im Mittelalter gegen die Juden häuften, den Menschen oft nach Strohhalmen greisen, wenn auch der Rausch nur von kurzer Dauer sein sollte. Not und Finsternis lagen schwer auf den Nißhandelten, man lieh daher trotz aller Versdeund Aufklärungen gern solchen Berechnungen das Ohr, die ihnen das Jahr der Erlösung verkündeten. So entschuldigt Maimonides (1135—1204) die Erslösungsberechnungen des Gaon Saadja (f. weiter), daß es bei ihm und vielen Anderen die Absücht gewesen, Trostbedürstige zu stärken.

<sup>&</sup>quot;) Sanhedrin ©. 86, Mischna baselbst. 2) An mehreren Stellen הללר ארסרים רהללר ארסרים הללר ארסרים מלר מו האלר דברי אלהים חיים אלר ואלר דברי אלהים חיים 3) Gemara Sanhedrin ©. 86 b. Mischna baselbst; settler stehe: Maimonides, Jadchasaka h. mamrim III. § 5. 4) Maimonides אגרת תיבון ©. 39. 57. edit. D. Halub Sten 1874.

wurden die Chiliasten (f. Chiliasmus) nicht mube, nach gewissen Berechnungen bas Jahr bes Weltunterganges und bes Eintrittes bes taufenbjahrigen Reiches porher zu verfünden. Es durfte manchem Lefer nicht unintereffant ericheinen. bie vielen verschiedenen Berechnungen und Angaben, meift nur von ben Muftitern fennen zu lernen. In bem biblischen Schrifttume werden an brei Stellen Gr lösungsjahre für verschiebene Zeiten angegeben. In 1. M. 15. 13. 14. wird bie Berheißung ber Erlösung ber Jeraeliten aus Aegypten in ben Worten an gegeben: "Und er fprach zu Abram, wiffe, baß ein Fremdling bein Rachkomme fein wird in einem Lande, bas nicht ihnen gehört, man wird fie bienftbar machen und sie peinigen 400 Jahre. Aber auch das Bolt, dem sie dienstbar fein merden, richte ich, nachher werden sie ausziehen mit großem Bermögen." Das Erlösungs: jabr für die geraeliten in Megypten murbe bemnach auf bas Sahr nach Beendigung ber 400 Sahre verfundet. Wir haben über diefe Angaben gegenüber einer andem, welche den Aufenthalt der Jeraeliten in Aegypten auf 430 Jahre angiebt (2. R. 12. 40. 41.), ausführlich in dem Artikel "Auszug aus Aegypten" gesprochen und möchten basselbe bier nicht wieberholen. Die zweite Stelle, bie vom Erlösungsjahr spricht, betrifft bas babylonische Eril, die Erlösung ber Jeraeliten, bie auf Befehl Nebutadnezars zu verschiedenen Zeiten (f. Behn Stamme) nach Babulonien bevortirt murben. Diefelbe ift in Jeremia 25. 11 .: "Und es wird biefes aange Land mufte und obe fein; es werden biefe Bolfer bem Ronig von Babel 70 Sahre bienen;" ferner 2. Chr. 36. 21.: "Um ju erfullen bas Bort bes Emigen burch Jeremia, bis bag bas Land feine Sabbatjahre (f. b. A.) getilgt bat. alle Tage ber Berodung ju feiern, damit biefe 70 Jahre voll werden." Auch über dieses hier verheißene Erlösungsjahr haben wir in bem Artikl "Rückehr der Exulanten" gesprochen und bitten, basselbe dort nachzulesen. Es bleibt uns hier nur noch, die Aufstellung von Erlösungsjahren für die Juden nach ber Auflösung bes jubifchen Staates burch Titus zu erörtern. britte Bibelftelle, die neben vielen anderen biblifchen Aussprüchen, wie ichon er mahnt, meift von den Myftitern gur Berechnung und Aufstellung bes Grlofungsjahres verwendet wird. Diefelbe ift im Buche Daniel Rap. 12. 6. 7.: "Bis wann mahrt das geheimnisvolle Ende (nämlich des Exils)? Da begann ber oberhalb bes Tigerftromes ftehende Engel feine Rechte und feine Linke jum Himmel zu erheben und zu schwören: daß das geheimnisvolle Ende bestimmt sei, baß nach einer Zeit, zwei Zeiten und einer halben, wenn aufgehört hat bas Berschlagen ber Macht des heiligen Bolkes, all bieses vollenbet sein wird." Eine nähere Angabe barüber giebt daselbst B. 9—12.: "Gehe, Daniel, benn verborgen und versiegelt sind die Worte bis auf die Zeit des Endes; es werden auserlesen werden und gereinigt und geläutert Viele, und freveln werden Frevler, aber nichts verstehen all die Frevler, doch die Berftandigen werden verstehen. Bon ber Reit, da abgeschafft war das beständige Opfer und man hineingab die Grauel ber Berwüstung, ein Tausend zweihundert und neunzig. Heil dem, der ba hofft und erreicht die Tage, Jamim, taufend dreihundert fünf und breißig." Diese brei Angaben werden von den Exegeten als auf die Reit der Berfolgung durch Antiochus (f. d. A.) und auf die Erhebung und bie Siege ber hasmonder (f. b. A.) bezogen. Aber bie Erlojungsjahresberechner haben tropbem diese danielsche Beiffagungen zur Unterlage ihrer Angaben über bas Erlösungsjahr gemacht. Als Ersten der nachtalmudischen Zeit nennen wir den Gaon Saadja Kajumi (geft. 942), ber in feinem Buche "Emunoth me Deoth" Absch. 8. 1—6. von den oben angegebenen drei Zeitangaben die lette als die mahre festhält und biefelbe in Folgendem berechnet. Der hebraifche Ausbrud "Jamim", Tage, bedeutet nach Analogie von 3. M. 25. 29. 30. einen Rreislauf von Jahren. Man hat baher unter bem Ausbruck "le moed" (Daniel 12, %)

eine Reitbauer und unter "moadim", Zeiten, zwei (baselbst), eine zweimalige Beitbauer, nämlich bes jübischen Reiches, zu verstehen; es bestanden die zweis maligen jüdischen Reiche (bas erste 480 Jahre, das zweite 410 Jahre). 890 Jahre. Die Halfte von 890 ist = 445. Diese 445+890, als die Summe ber angegebenen 21/2 Zeiten, geben die Zahl 1335 bes Daniel Kap. 12. B. 12. Das Erlöfungsjahr mare bemnach in ber erften Balfte ber britten Reit zu ermarten. Allerdings eine fehr buntle Berechnung, ba hier nicht bas Erlöfungsjahr bestimmt genug angegeben wird. Aber Gaon Saadja war Philosoph, er gehorte gang und gar ben Lehrern ber Berstandesrichtung im Judentume an, bem, wie auch fpater bem Maimonibes, biefe Art von Berechnungen zuwider mar, die er jedoch seiner Zeit als Notbebelf zur Aufrichtung und Trostverkundigung geben mufite. Belches Sahr ber Erlösung wohl Saadja hier, wenn auch verhullt, gemeint haben mag, barüber waren die Dleinungen ber Spateren verschieben. Abravanel (1470-1509.) berechnete Saadja das Erlösungsjahr auf das Rahr 1358 ber gewöhnlichen Zeitrechnung, ') bagegen geben Reuere: Ben Seeb (geft. 1811.) bas Jahr 964;2) Julius Fürst bas Jahr 1123 (in einer Unmertung in feiner Uebersetung bes אברכרת G. 433.) bafür an. Es sind dies keine willkurlichen Annahmen; Diefelben beruhen auf Berechnung, die von Jedem anders angegeben wirb. Bor Saabja war es bas Buch Pirke de R. Eliefer, bas in Rap. 28., nach einer traditionellen Gefchichtsangabe, bas Sahr 1575 als bas Erlöfungsjahr berechnete,3) eine Angabe, die im Mittelalter viele Anhanger fand. wird im Sohar (f. b. A.) Abid. תרלדות im Mibrafch haneelam wiebergegeben. Der Berfaffer bes Buches "Cerubabel" hat bas Jahr 1058 als Erlöfungsjahr berechnet. 1) Gin spateres Datum, 1096, murbe von einem Anonymen in einer Schrift von ben Leiden der Juden in der Zeit der Rreugzüges) angegeben. Mehrere Aftrologen in Spanien bestimmten nach einer Constellation ber Sterne bas Sabr 1146,6) aber biefes Jahr brachte anftatt ber Erlofung große Bedrangnis ber Juden in Deutschland, Frankreich und Afrika.') Erwartet murde im Jahre 1179 eine völlige Umwälzung; in Frankreich und Spanien wurde deshalb viel gefastet. Dem Reisenden Betachja verkundet in Rinive der Aftrolog Salomo, daß er in ben Sternen die Ankunft des Meffias gesehen habe.8) Im Jahre 1211 begaben sich viele Rabbiner aus Frankreich und England nach Jerusalem; man erwartete im Rabre 1212 ober 1216 die Wiedertehr ber Prophetie; auch in Spanien fand biefer Glaube unter den judischen Gelehrten Anhanger; Andere in Frankreich gaben bas Jahr 1240 als Ende bes Exils an.") Der Kabbalist Abraham Abus lafia bezeichnete bas Jahr 1290 ober 1293 als Erlösungsjahr, beffen Jünger bas Jahr 1295 (f. Rabbala). Die Bibel ber Rabbaliften, bas Buch Sobar (f. b. A.), fpricht vom Jahre 1300 als Beginn der Erlöfung; 10) auch bas Jahr 1306 wird baselbst als foldes angegeben. Es heißt baselbst auch: "Um diese Reit werden die Pforten der obern Beisheit sich aufthun."11) Im neuen Sohar 12) tennt man das Jahr 1310; im Buche "Der treue Hirt" das Jahr 1328 oder bas Rabr 1340. Eine Anzahl ausgezeichneter Gelehrten: Salomo Nizchaft, ge-

nannt Raschi, Rachmanibes, 1) Gerfonibes, 2) Bachja3) u. a. m. ließen sich verleiten, das Jahr 1358 als das Erlöfungsjahr anzugeben; ihre Beweife bafftr waren fo reichlich und überzeugend, daß Ginige von ihnen bei ihrer noch fo ftarten Rüchternheit hierzu gleichsam mitgeriffen wurden. 1) 3m Jahre 1403 erwarteten R. Chananel, 3) Abraham ben Chija") u. a. m. ben in Jefaia verheißenen Weltfrieben. Der Verfaffer bes Buches "Hapliah" gab bas Jahr 1490 als die Zeit der Erlöfung an, und 1502 trat in Italien Afcher Lemlein aus Istrien mit der Verkundigung der Ankunft des Deffias auf. Bon dem berühmten Gelehrten Abravanel find drei verschiedene Angaben des Erlösungsjahres: das Sahr 1503, 1) 1534°) und 1530,°) und Salomo Molcho vertundete bas Sahr 1540 bafür. (v) Damit war die Sache noch nicht abgethan, denn schon sein Zeitgenoffe Sfaat Luria hoffte auf bas Sahr 1568 (f. Rabbala); ebenfo Schentob'') und später Morbecha Data auf bas Jahr 1575; wieber Andere auf 1577,12) Eliefer Harophe auf 1594,13) Gedalja Jachja auf 1598.14) Richt minder wurde bas 17. Jahrh. mit Erlöfungsjahren bebacht. So rechnete Jaak Rohen in Brag 13) auf bas Jahr 1634; ber Berfaffer bes Buches הכרוכה G. 58b. fpricht vom Jahre 1640, und wieder ift es das Buch Sohar, welches das Jahr 1648 als Erlöfungsjahr vertundet. 10) Wir bemerten, daß im Jahre 1648 in Deutschland der dreißigjährige Rrieg beendet mar und der Friedensschluß zu Osnabrud und Munfter ftattfand. Der gelehrte Rabbiner Menasche b. Jerael in Amfterdam gab in seinem Schreiben an bas englische Parlament im Ramen eines volnischen Gelehrten das Jahr 1698 als Erlöfungsjahr an. Borber lauteten die Angaben von David Sason, 11) ber sich für einen Rachtommen bes Königs David hielt, auf das Jahr 1658, und fpater im Jahre 1664 trat Sabbatai Zevi als Meffias auf; Morbechai Gisenstadt, der Sabbatianer, sprach vom Jahre 1680 und 1682, Radot ben Schema vom Jahre 1695 18) und Loeb Minden vom Jahre 1700. 19) Balb barauf war es Nathan Spiro, der das Jahr 1724 als Erlöfungsjahr erkannte.20) Endlich haben wir noch zu nennen: Simon Duran, ber bas Jahr 1850,21) Samuel Baleria, ber bas Jahr 1868,22) Joseph Jachia,23) ber bas Jahr 1940, und von driftlicher Seite ben Bifchof Clayton, ber bas Jahr 2015 bafür angab.24) Wir bemerken jum Schluffe, daß fich im Judentume (f. b. A.) von jeber zwei Strömungen geltend machten, bie ber Berftanbesrichtung und bie bes Sämmtliche Angaben diefer Erlöfungsjahre rühren, wie ichon oben bemerkt murbe, meift von den Mystikern her, die von den Lehrern ber Berftanbesrichtung befämpft und entschieden als nicht Sache bes Menschen gurud: Mehreres siehe: "Messiaffe". gewiesen wurden.

Evangelien, ארבנלירן. Unsere Arbeit hier hat nicht eine kritischzeregetische Untersuchung über die Entstehung, die Geschichte u. a. m. dieses Schrifttums zu ihrem Gegenstande, sondern beschäftigt sich ausschließlich mit dem Lehrinhalt besselben in seinem Berhältnis zum Judentume, soweit sich für dessen Themen

י) In seiner Schrift המרכה במרלה (אור במרלה) ווי במרלה (אור במרלה

in ben Lehren und Gefeben bes nachbiblifchen Schrifttums ber Juben, in ben Talmuben und Mibrafchim (f. b. A.), ahnliche Aussprüche auffinden laffen, bie mit benfelben übereinstimmen ober von ihnen abweichen und einen Gegenfas zu ihnen bilben. Bir besiten eine giemliche Angahl von Schriften, welche Barallelen aus den rabbinischen Schriften zu den Lehren, Anordnungen, Gleichniffen und Allegorien ber Evangelien bringen,') aber in teiner wird von dem Berhaltniffe biefer Zitate aus bem jubifchen Schrifttume zu ihren abnlichen Saben in biefen Buchern eingehend gesprochen, ob sich zwischen beiben volle harmonie ober gewiffe Divergenzen vorfinden. Bon diesem Lehrinhalt der Evangelien kommen in Betracht die Aussprüche über: a. das mosaische Geset und die rabbinischen Bestimmungen; eta, die Dogmen;  $\gamma$ , den Kultus;  $\delta$ , die Cthik, a. Das mosaische Gefet und bie rabbinifchen Berordnungen. Die Frage von ber Fortbauer ober ber Auflösung ber mofaischen und rabbinischen Gesete, wie biefelben pom Bolte beobachtet murben, erhalt hier, wenn auch feine entschiebene, abschließenbe Erledigung, so doch eine zeitweise Beantwortung. In Matth. 5. 17—19. lefen wir: "Ihr follet nicht mahnen, daß ich gekommen bin, das Gefet und die Bropheten aufzulösen. 3ch bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfullen. Denn ich fage euch mahrlich: Bis bag Simmel und Erbe vergeben, wird nicht ber tleinste Buchstabe vergeben, noch ein Titel vom Gefet, bis bag es alles geschehe. Wer nur Gins von biefen kleinsten Geboten auflöst und bie Leute alfo lebrt, ber wird ber Rleinste heißen im himmelreiche, aber wer es thut und lehrt, ber wird groß heißen im himmelreiche. "2) In biefen Gaten wird ber Befetesfortbauer bas Bort gerebet, ohne jedoch beren Gultiafeit für immer ausjufprechen; vielmehr scheint ber Zufay: "bis baß es alles geschehe" auf eine beschränkte Zeit hinzuweisen, als wenn Jesus feinen Jüngern nach ihm barin noch freie Sand laffen wollte. In der That war es der Apostel Baulus, der wohl im Sinne biefer Schlugworte weiterging und die Aufhebung bes Gefetes aussprach. Mit diefer Darlegung scheinen auch die anderen Berichte in den Evangelien von ber Aufrechterhaltung bes Gefetes zu ftimmen: von bem Befehl Jesu an ben geheilten Ausfätigen, bas pflichtmäßige Schuldopfer ju bringen; ) feiner Antwort, daß gur Erlangung bes ewigen Lebens bie Beobachtung ber Gebote gebore;4) ferner, daß seine Junger voraussehen, ihr Meister werbe bas Paffahopfer mit ihnen effen; ) baß fie Petrus verweisen, er habe mit Beiben gegeffen; ) baß fie regelmäßig den Sabbat feiern;') die Ceremonien beobachten u. a. m. 1) Diese fammtlichen Angaben konnen auf eine nur zeitliche Fortbauer bes Gefetes beuten. ganz nach obigem Schlusse: "bis daß alles geschehe." Bestärkt werden wir burch einen anderen Ausspruch: "Alle Propheten und bas Gefet bis auf 30= hannes."") Aber auch in biefer zeitlichen Anerkennung ber Fortbauer bes Gefetes werben Källe, Ausnahmen und Abweichungen angegeben, welche bie Gefetesvoll: ziehung aufheben. Go lehnt Jesus bie Pflicht des Fastens für seine Junger ab;"10) ferner nimmt er seine Junger in Schutz, die am Sabbat zur Stillung ihres hungers Aehren vom Saatfelbe abraufen, indem er den fie anklagenden Pharifaern guruft: "Sabt ihr nicht gehort, was David that, ba ihn und bie, welche mit ihm waren, hungerte? Wie er in bas Gotteshaus ging und die

<sup>1)</sup> Wir nennen: 1) Lightfoot, Horac hebraicae et talmudicae, Opera omnia II. S. 243—742., 783—928.; 2) Meuschen, Novum Testamentum ex Talmude illustratum. Leipzig 1736.; 3) Nork, Rabbinische Quellen zu neutest. Schriftstellen. Leipzig 1839.; 4) Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien. Goettingen 1878.; 5) Siegfried, Analecta rabbinica ad N. T. Leipzig 1875. 6) F. Delitzsch, Horae hebraicae et talmudicae in seiner Zeitschrift für Theologie und Kirche, Jahrg. 37. 3. und 4. Leipzig 1876. 2) Bergl. auch Lukas 16. 17. 3) Mark. 1. 44. 3) Matth. 19. 16. 17. 3) Daselbst 26. 17. 3) Apostelgesch. 11. 13. 3) Daselbst. 3) Mark. 11. 13. 4) Matth. 11. 13. 30) Mark. 2. 19—22.

Schaubrote aß, die er doch nicht essen durfte, auch nicht die, welche mit ihm maren, sonbern allein ber Briefter? Dber habt ihr nicht gelesen im Gefet, wie die Briefter im Tempel am Sabbat ben Sabbat brechen und ohne Schuld babei find? 3ch fage euch, daß hier ber ist, ber auch größer ist, als ber Tempel. Wenn ihr aber mußtet, mas das bedeutet: "Ich habe Bohlgefallen an der Barmherzigkeit, und nicht am Opfer," hattet ihr bie Unschuldigen nicht verbammt. Des Menschen Sohn ift ein herr auch über ben Sabbat."1) Auf gleiche Beife nahm er am Sabbat die Seilung von Kranken vor und legte benjenigen, Die fich barüber munberten, die Rechtmäßigkeit seiner That bar.2) Biel leichter nahm er es mit den rabbinischen Gesetzen. So beschönigt Jesus die Sanblungsweise feiner Stunger, bas Brot mit ungewaschenen Sanben ju effen, bag bas, mas jum Munbe eingeht, nicht ben Menschen verunreinigt, sonbern bas, mas aus bem Munde tommt.3) Rach einem andern Bericht lautete seine Aeußerung gegen bie Beobachtung von rabbinischen Anordnungen: "Ihr verlaffet Gottes Gebot und haltet ber Menschen Auffage, von Rrugen und Trinkgefagen zu maschen; und besgleichen thut ihr viel."1) Einen zweibeutigen Ausspruch barüber bringt Matth, 23, 1-5. Derfelbe lautet: "Auf Mosis Stuhl sigen die Schriftgelehrten und Pharifaer. Haltet Alles, mas fie euch fagen, und thut es . . . . . . . . Sie binden schwere und unerträgliche Burben und legen sie den Menschen auf als eine Ueberhaufung geschilbert, die das Gefet zerftoren und beren Frommigteit als Wert bes Aeußeren erscheinen laffen. Dach anderen Berichten bat Refus felbst die Schranken bes Chaberbundes (f. d. A.) gebrochen; er speiste in Gemeinschaft mit Röllnern, ohne zu fragen, ob alles verzehntet sei. 3) In Bezug auf bas Bichtigfte im Gefet hat bas Evangelium Matthai amei Angaben. In Rap. 7. 12. heißt es: "Alles, mas euch die Leute thun follen, bas thuet ihnen auch; bas ift bas Gefet und die Bropheten." Dagegen lefen wir in Rap. 22. 33-39., daß bas Gebot von der ungeteilten Liebe gegen Gott (5. M. 6. 5.) und bas ber Rachftenliebe (3. Dt. 19. 18.) bie zwei Sauptgefete bilben, in benen bas gange Befet und die Propheten enthalten find. aweite Angabe der Hauptgesetse hat auch Markus 12. 28—29., aber in veränderter, wohl noch in ihrer ursprünglichen Fassung; es wird ba ungefürzt aus 5. M. 6. 4. 5. gitirt: "Sore, Israel, ber Ewige, unfer Gott, ift Gott ber Gine. Und bu follft lieben ben Ewigen, beinen Gott, mit beinem gangen Bergen, beiner gangen Seele und beinem gangen Bermögen." 3m Gangen find es Angaben über vier Buntte in biefen Bitaten: a. die Opposition gegen die rabbinischen Berordnungen; b. bie Aufhebung ober die Fortbauer des Gefetes; c. die Dispensation vom Gesete und d. die Sauptgebote bes Gefetes. Wir wollen feben, wie diefelben fich ju ben Lehren und Gefegen bes nachbiblifchen Schrifttums ber Juben verhalten. In Bezug auf a. bie Opposition gegen die rabbinischen Berordnungen. als 3. B. des Sandewaschens vor dem Genuß des Brotes u. a. m. bemerten wir, baß Jefus barin an ben Sabbucaern (f. b. A.) altere Borganger batte, bie bekanntlich die Bestimmungen der pharifäischen Gesetzellebrer nicht anerkannten. Er folog fich ihnen an und verwarf ebenfalls die rabbinischen Anordnungen. Das geschichtliche Jubentum hat gegen die Sabbucaer die rabbinischen Anorbnungen, als ben weiteren Ausbau bes Gesetes, anerkannt, welche nicht blos Erschwerungen, sondern auch zeitgemäße Ginrichtungen, Tokanoth, und verschiedene Erleichterungen zu ben ihrigen gahlten. Wir bitten, barüber ben Artitel "Rabbinismus" nachzulefen. b. Die Aufhebung ober bie Fortbauer

<sup>1)</sup> Matth. 12. 1—8. 2) Dafelbst B. 10—14. 3) Matth. 15. 10. 11. 4) Mark. 7, 5. ff. 8) Daselbsk 2. 15. 18. 4) Daselbsk

bes Gesets. Gesetzaufhebung war, nach ben talmubischen Angaben, weber Sache eines Propheten, noch bes Messias, sonbern lag in ber Macht ber Oberbehörbe, bes Obergerichts, בית דין הגדול (f. b. A.), Synhebrion (f. b. A.), ber jubifchen Gefammtgemeinde, bie nach ben Beitverhaltniffen eine Gefetes-aufhebung aussprechen tonnte. Wir haben bies in ben Artikeln: "Fortbauer des Geseges" und "Gesetesaufhebung" ausführlich dargethan und möchten es hier nicht wiederholen. Die allgemeinen Sage barüber find: "Das find die Gebote (3. M. 27. 34.), b. h. tein Prophet foll nach Mose ein neues Geses verkunden;"') ferner: "48 Propheten und 7 Prophetinnen weiffagten in Israel; aber sie ließen weber etwas weg, noch fügten sie etwas hinzu, was die Thora befohlen, außer bem Gebot, am Burimfeste bas Buch Efter vorzulefen:"1) R. Chelbo teilt im Namen bes R. Samuel ben Nachman mit: "85 Greise und über 30 Propheten haben gegen die Neuerung von Worbechai und Ester (betreffend bas Burimfest) Bebenten gehabt, ba in Bezug auf 3. M. 27. 34.: "Diefes find bie Gebote, die der ewige Mose besohlen hat!" tein Prophet etwas Reues einzuführen befugt ist."3) Maimonides hat darüber: "Wenn heute ein Prophet unter den Juben ober unter einem anberen Bolle aufftanbe, Bunber und Reichen giebt und dabei fpricht: "Gott habe ihn gefandt, ein neues Gefet zu geben, ober ein altes abzuschaffen," so ist berfelbe ein falfcher Prophet.") Die spätere Mystit, beeinflufit vom Chriftentum, fpricht von einem neuen Gefet burch ben Deffias und von einer Thora in der Zukunft. Wir bitten darüber die Artikel: "Kortbauer bes Gefetes," "Lehre und Gefet" und "Meffias" in Abt. II. diefer Real-Ency-clopadie S. 747—748. nachzulefen. c. Difpensation vom Gefete. Anders verhalt es fich mit ber zeitlichen Befreiung von einer Gesetesbeobachtung, bie jeder Gelehrte nach gewiffen Bestimmungen vornehmen durfte. Auch barüber bitten wir in dem Artikel "Difpensation vom Gesete" nachzulesen. Wir bringen hier bie hauptfage bavon: "Es giebt feine Sache, bie nicht weichen muß, fo ein Menschenleben gerettet werden foll, nur nicht die Verbote bes Gogenbienftes, ber Blutschande und des Mordes." Ferner: "Es foll ber Mensch burch sie (bie Gesete) leben, aber nicht sterben." In Bezug auf die Sabbatbeobachtungs-gesete: "Der Sabbat ist euch übergeben, aber nicht ihr dem Sabbat;" ferner: "Der Sabbat ist in euren Händen, aber nicht ihr in den Händen des Sabbats." ) Es ist bies ähnlich bem Ausspruch Matth. 12.8 .: "Der Menschensohn ift herr bes Sabbats." Roch beutlicher wiederholt fich biefe Lehre in ber Antwort eines Bolfslehrers auf die Frage, ob man am Sabbat bei einem Kranken das Licht auslöschen barf: "Die Seele Des Menschen ist ein Licht, ein Gotteslicht; besser, wenn wir das menschliche Licht auslofchen, als wenn bas Gotteslicht erloschen werben foll." Die Berufung auf David in Matth. 12. 1—8., ber die heiligen Brote für fich mitgenommen, um fich vor bem Hungertobe ju schuten, findet sich ahnlich in bem Ausspruch eines Mibrasch: "David fand in dem Zeltheiligtum bei dem Priester Ahimelech in Nob nur Schaubrote (f. b. A.); er fagte ju ihm: "Gieb mir biefe mit, bamit wir nicht bem hungertobe erliegen, benn auch bei einer zweifelhaften Lebensgefahr weicht bas Sabbatgefet, barf man gegen bas Sabbatgefet verstoßen."10) d. Die

<sup>&</sup>quot;לה המצרת אין הנביא רשאי לחדש דבר . Sabbath ©. 104a. Sanhedrin ©. 89a. בר שאר לחדש רשאי לחדש הבר ") Midrasch Ester u. Jalkut, bafelbst gegen Enbe. ") Midrasch rabba zu Ester 2. 4. "All Maimonides, Jadchasaka hilchoth Jesode thora Mbsd. 9. Bergl. baselbst hilchoth melachim Mbsd. 11. "Die Gebote werben fortbestehen, ohne vermehrt ober verminbert zu werben." (" אין לך דבר שעומד לפני פקוח נפש חרץ מע"ז ג"ע וש"ד ג"ע וש"ד בהן אין לד דבר שעומד לפני פקוח נפש חרץ מע"ז ג"ע וש"ד בהן מסורה בהן 18. בהן מסורה בידם ואין אתם מסורים בידה לשבח לשבח לשבח לשבח לשבח לשבח לשבח (" ואן אתם מסורים לשבח לשבח (" ואן אתם מסורים לשבח (" בדר של בשר הם מפני כרו של הב"ה . 50 a. u. b. הב"ה ב"ה בל משבח להם הפנים, אמר אמר שלא דוד כי אם להם הפנים, אמר שלא בועב שספק נפשות דודה שבח תו לי שלא בועב שספק נפשות דודה שבח

Auch im talmubischen Schrifttum find verhauptgebote bes Gesetes. fciebene Angaben von Sauptgesegen aus verschiedenen Zeiten. Go von Sillel: "Bas dir unlieb ift, füge nicht dem Undern zu," das ist das ganze Geses, das Uebrige ift nur Erläuterung, gehe und lerne!" Dicse Angabe findet sich auch in Tobit 4. 15.; sie giebt die negative Fassung des Gebotes: "Liebe beinen Rächsten wie dich felbst!" (3. W. 19. 18.), die sich auch im Targum Jonathan zur Stelle porfindet. Jefus hat die Worte Hillels in positiver Kaffung: "Alles, was euch die Leute thun follen, das thuet ihnen auch; das ift bas Gefes. "1) Auch die zweite Angabe der Hauptgebote: "ber Glaube an Gott und die unsgeteilte Liebe gegen ihn, in Verbindung mit bem Gebot der Rächstenliebe" findet fich ebenfalls in einem Ausspruche bes Dlibrasch, ben wir in bem Artifel "Gefet" in diefem Supplement bringen und bort nachzulefen bitten. Wir haben bier uns noch über die Worte in Matth. 5. 17. 19.: "Ich bin nicht gekommen auf-zulöfen, sonbern zu erfüllen!" auszusprechen, was unter "bas Gefet zu erfüllen" verftanden werden foll. Man hat diefes "erfüllen" auf die weitere Ausdehnung ber Gefete, auf die ihnen hinzugefügten neuen Bestimmungen, wie diefelben in ben Aussprüchen ber Bergpredigt (Matth. 5.) und an anderen Stellen vorkommen. gebeutet und fie mit ben rabbinifchen Gescheserweiterungen burch bie "Gesetsaaune", sejagoth, סייגרת, und "Gefetesvorbeugungen", geseroth, מוררות, welche in ihrer Gefammtheit die Gefeteserschwerungen, הרבוררת, bilden (f. Rabbinismus), verglichen ober gar fie mit benfelben ibentifizirt,") ohne zu bebenten, bag biefe Bestimmungen im Rabbinismus eine Borbut bes Gefetes, um nicht gur Uebertretung des Schriftgefetes zu gelangen, fein follten, mahrend biefelben in den Evangelien nicht eine Borbeugung gegen die Gesetzesübertretung, sondern eine weitere Ausspinnung, Ausbehnung bes Gefetes, gemiffermagen eine Entwicklung besselben bilden und sein follen. Wir faffen baher biefes "erfüllen", πληςοσαι (Matth. 5. 17.), im Sinne von "ausbauen" und "weiterentwickeln", wie es in ben Aussprüchen gegen die Chescheibung in Matth. 5. 32. hervortritt: "Ich aber fage euch: Wer sich von seinem Weibe scheibet, ce fei benn um Chebruch, ber macht, baß fie die Ghe bricht; " ferner in den Dlahnungen gegen den Gid (Matth. 5. 33-37.): "Eure Rebe fei: Ja, ja, nein, nein!" und über ben Mord (Matth. 5. 21.), daß auch feinen Nächsten zu beschimpfen und zu höhnen bemfelben gleichkomme, und erkennen barin eine Umwandlung der Rechtsgesetze und Rechtsaussprüche des Mofaismus in Moralgefete und Moralaussprüche. Als Gefete und Aussprüche ber Moral konnte man biefelben weiter ausspinnen, ihre Bestimmungen ausbehnen, mahrend biefelben als Rechtsgesete in Bezug auf Gurisbiftion in ihren vorgesteckten Grenzen bleiben mußten und keine Erweiterung zulaffen konnten. Auch im talmudischen Schrifttum kommen ahnliche, zuweilen auch bieselben Moralgesete (f. weiter) vor, aber die Schriftgesete als Rechtsgefete gur Jurisbiftion und Strafverhangung werben burch biefelben nicht tangirt, sie verbleiben in ihren Grenzen rechtsfräftig, wenn sie auch in der Moral eine weitere Ausbehnung bei ben Boltslehrern erhalten. Mehreres barüber bitten wir unter d. "Ethit ber Evangelien" nachzulesen. B. Die Dogmen, Glaubenslehren. Bor Allem bemerken wir, daß die Evangelien in ihren Angaben über die Dogmen bei Bielen nicht, wie beim "Gefeg", ben Lehren ber Sabbucaer, fonbern benen ber Pharifaer folgten, als 3. B. von bem Glauben an die Engel, Dämonen, die Auferstehung u. a. m., Dogmen, gegen die von den Sadducäern entschieden protestirt wird. a. Der Glaube. Der unbedingte Glaube, der Glaube ohne Prüfung, wird an mehreren Stellen in ben Evangelien als Grunblage ber driftlichen Religion verkündet. So in Markus 11. 22—23.:

<sup>1)</sup> Matth. 7. 12. 2) So Weiß in seiner Geschichte ber Tradition I. S. 238. 4.

"Jesus antwortete und sprach: Habt Glauben an Gott. Wahrlich ich sage euch, wer zu diesem Berge fprache: Bebe bich und wirf bich ins Meer, und zweifelte nicht in feinem Herzen, fondern glaubte, daß es geschehen murde, mas er fagt, fo wird es geschehen." ') Wir bemerken in Bezug barauf, daß auch bas Jubentum ben Glauben von feinen Befennern forbert, aber nicht ben ohne Grunbe, auch nicht ben vernunftwidrigen, fondern den Glauben, ber die Beugen feiner Bahrhaftigkeit mit sich führt, auf die er sich beruft und durch die er erkannt fein will. Wir haben bies burch mehrere Lehren bes biblischen und nachbiblischen Schrifttums bes Judentums in dem Artitel "Glauben" nachgewiesen, auf ben b. Gott, Dreieinigfeit. Die Ausspruche über biefes wir hier vermeifen. Dogma lauten bei ben Evangelien verfchieben. Das Evangelium Martus 12, 29, 30, läßt Jesus das mosaische Bekenntnis des Glaubens an Gott, den Ginen (Monotheismus), wörtlich nach 5. M. 6. 4.: "Höre, Israel, ber Ewige, unfer Gott, ift ber Ewige, ber Gine!" aussprechen, bas er mit bem Gebot ber Liebe gegen Gott als das vornehmfte Gebot aller Gebote bezeichnet, neben bem bie Rachftenliebe (3. M. 19. 18.) als bas zweite Hauptgebot angegeben wirb. Aber fchon Matth. 28. 19. hat bie Formel bes Gottesglaubens ber Dreieinigkeit: Bater, Sohn und heiliger Geift. Am entschiedensten wird dieser Trinitätsglaube von ben Aposteln Baulus und Johannes verfundet. Wir haben in bem Artitel: "Ginheit Gottes" die Lehren und Aussprüche aus ben talmubischen Schriften gebracht, die für ben Ginheitsglauben (Monotheismus) eintreten und benfelben als ben Grundstein bes Jubentums angeben, und die wir hier, schon bes engen Raumes wegen, nicht wiederholen wollen.2) Das gange Dogma von "Sohn Bottes" und "Seiliger Beift" im Sinne bes Chriftentums hat in ber aleranbrinifchen Philosophie, in ben Philosophemen Philos vom "Logos" (f. "Religionsphilofophie"), einen nicht unbedeutenden Anhalt. Ueber die anderen Dogmen: Engel, Damonen, Satan, Erbfünde, Boses, Willensfreiheit, Sünde, Berföhnung ober Sündenfühne, Mittlerschaft, Messias, Messiasleiben, Messiasreich, Holle, Paradies, Bergeltung, Jüngstes Gericht, Auferstehung, Weltenbe u. a. m. bitten wir die betreffenden Artikel nachzulesen. y. Der Rultus: Beten, Gebet. Darüber lesen wir in Johannes 4. 19—24.: Das Samariterweib sagte zu Jesus: "Unsere Bäter haben Gott auf bem Berge bei bieser Stadt angebetet, aber ihr Juden fagt: Jerufalem fei der Ort, wo man Gott anbeten muffe." Jefus fagte: "Weib! glaube mir, es kommt bie Zeit, da ihr ben Bater weber auf biefem Berge noch zu Jerufalem anbeten werbet . . . . , benn Gott ift ein Geift, unb diejenigen, die ihn anbeten, muffen ihn im Geiste und in der Bahrheit anbeten!" Aehnliches haben die Aussprüche der Bolks- und Gesetzeslehrer im Talmud: "Es heißt: "Gott ift nahe Allen, die ihn in Bahrheit anrufen" (Bf. 145. 18.); man könnte meinen Allen! Darum heißt es bald barauf: "bie ihn in Wahrheit anrufen."") Ferner: "Wer da betet, denke sich Gott gegenüber!"") oder: "So ihr betet, wisset, vor wem ihr betet!"", "Und du sollst lieben den Ewigen, deinen Gott, mit beinem ganzen Herzen!" (5. M. 6. 5.) b. h. lautet die Mahnung an Bernel: "mährend bes Gebetes nicht geteilten Herzens zu sein, zu Gott und zu anderen Gegenständen zugleich.") Ferner: "Ber die Augen verdreht, die Lippen verzieht mahrend des Gebetes, von dem heißt es: "Richt mich riefst du an, Jakob!" (Jefaia 43. 25.). 1) Mehreres siehe: "Andacht." In Matth. 6. 7. beift es:

י) אפווניום אולה (יי לברית אתם מתפלכים בעירה שמע המרכז בשעה שאתם מתפלכים בעירה שמע הב"ה לא יהיי לכם שתי לבבית אחד לפני הב"ה לא יהיי לכם שתי לבבית אחד לפני הב"ה לא יהיי לכם שתי לבבית אחד לפני הב"ה האחד בשעה שאתם מתפללין לפני הב"ה לא יהיי לכם שתי לבבית אחד לפני הב"ה יאחד בשעה שאתם מתפללין לפני הב"ה לא יהיי לכם שתי לבבית אחד לפני הב"ה יאחד הקורא שמע ומרמו בעיניי (י לדבר אהד הקורא שמע ומרמו בעיניי בשפתיו ומירה באצבעיתיו לא אותי קראת יעקב וקורץ בשפתיו ומירה באצבעיתיו לא אותי קראת יעקב

"So ihr betet, machet nicht viele Worte, wie die Heiben, die da meinen, ber vielen Worte wegen werden fie erhört werden. Machet ihnen bas nicht nach. benn euer Bater weiß ja schon, mas ihr nötig habt, ehe ihr barum bittet." Rachbruckvoller lauten barüber bie Mahnungen im Talmub: "Beffer wenig mit Andacht, als viel ohne Andacht!"') R. Eliefer betete einst fehr turz, und als die Schüler sich barüber wunderten, verwies er sie auf das Gebet von Roses für die Genesung seiner Schwester Mirjam: "Ach Gott, beile fie!" (4. DR. 12. 13).2) Im Ramen des R. Jochanan lehrte R. Chija (im 3. Jahrh.): "Wer da viel betet und meint, daß Gott beshalb fein Gebet erhoren muffe, ber hofft vergebens, benn es heißt: "Langes Beten macht bas Herz trant" (Spr. Sal. 13. 12.).) R. Samnung betete einst febr lange, ba machte ibm barüber Rabba Borwurfe: "Begen bes Betens um bas Zeitliche vernachläffigst bu bie mahren Lebenszwecke:" ober wortlich : "Sie laffen bas ewige Leben und beschäftigen fich mit bem Leben für die Stunde."1) In Matth. 6. 9-13. lefen wir: "Ihr aber follet fo beten: "Bater unfer, ber bu bift im himmel. Geheiligt werde bein Rame. Bu uns tomme bein Reich. Dein Wille gefchehe im himmel, alfo auch auf Erben. Gieb uns unfer tagliches Brot. Und vergieb uns unfere Schuld, wie auch wir vergeben unferen Schuldnern. Und führe uns nicht in Berfuchung, fondern erlofe uns von dem Uebel!" Jeder Sat in diesem Gebet tommt in den Gebeten und Lehren ber jubifchen Boltslehrer in den Talmuden vor, fodaß das ganze Gebet auf bem Boben bes Jubentums seine Beimftatte hat. Go find in bem erften Sate bie Anfangsworte auch bie üblichen Anfange ber altesten jubischen Gebetftude, als z. B. "Unfer Bater im himmel", אבינר שבשבוים;5) "Barmberziger Bater", אב הדרומן; "Unfer Bater, Bater ber Barmberzigfeit", אב הדרומרן.") Ferner bilden bie Borte: "Geheiligt werde bein Name!" ben Anfang eines fehr alten Gebetes, bes Baifengebetes: "Es werbe groß und geheiligt fein Rame (Gott), ber große", יתגדל ריתקדש שבייה רבא Der zweite Sat: "Bu uns tomme bein Reich!" flingt völlig abnlich ben anderen Worten in biefem Gebet: "Er laffe regieren sein Reich mahrend eures Lebens, רימליך מכברתיה; ber britte Sat: Dein Wille gefchehe im himmel, also auch auf Erben!" wird als Gebet bes R. Gliefer (im 2. Jahrh.) zitirt: "Dein Wille gefchehe im himmel oben, und Bergensfriede werbe benen, die bich unten auf Erben ehrfürchten!"1) Der vierte Sat: "Gieb uns unfer taglich Brot!" hat Achnliches in bem turzen Gebete fur bie an gefahrvollen Orten: "Gemahre, o Gott, jebem Sinzelnen nach feinem Unterhalt und jebem Rörper, mas ihm nötig thut!"8) Es hangt dieses Gebet mit ber Lehre bes R. Elieser zusammen: "Wer für ben Tag zu effen hat und fpricht: "Bas werbe ich morgen effen?" ift von ben Rleinglaubigen."9) Der funfte Sat: "Bergieb uns unfere Schuld, wie wir vergeben unferen Schuldnern!" ift ebenfalls eine ftebende Lehre in ben Aussprüchen von ber Sundenvergebung: "Die Sünden des Menschen gegen Menschen vergiebt Gott nicht früher, bis er ben Anderen vergeben hat."10) Der sechste Sat: "Und führe uns nicht in Berfuchung!" tommt auch in bem täglichen Morgengebete vor: "Und bringe uns nicht in die Berfuchung," אל תביאני לירי נסירן. Der siebente Sat: "Erlöse uns

כלים מקצר . Berachoth © . 34a. מניחים מקצר . Berachoth © . 34a. מניחים . 10. מניחים . 20 . Dajelbft. () Sabbath © . 10. מניחים . 10. Sabbath © . 10. מניחים . 20 . Dajelbft. () Sabbath © . 10. מניחים . 20 . Sote 9. 15. () Mischna Joma 8. 9. אבינר שבמים . 20 . Sote 9. 15. () שנה רצינך בשמיכ ממעל רתן כתת . 30 . Berachoth © . 29b. מתתן לכל אחד ראחד כדי פרנסתר ולכל . 29b . מקומר הואיך וטרב בעיניך עשה שחתו לכל אחד ראחד כדי פרנסתר ולכל . 30 . שלוא מולה ביריז שבין אים לחברו אין יו"הכ מכפר עד שירצה . 30 . שלו מקטר אמנה הברי אין יו"הכ מכפר עד שירצה . 35 . 35 . מקטר אמנה חברי

von bem Uebel!" hat viel Aehnliches mit ben Schlusworten bes Sabbatgesetes: "Sie mogen erlöst und befreit werden von jedem Uebel.") Auch ber Schlus: "Denn bein ift bas Reich" bilbet ben Schluß bes schonen messianischen Gebetes "Alenu" (f. b. A.): "Denn bas Reich ift bein, ewig regierst bu ebrenvoll." כי המלכות מולך ולעילמי עד חמלוך בכבוד. Mebnlide turge, traftige Gebete wurden von fast jedem bedeutenden Lehrer abgefaßt. Wir bringen von benfelben bas Gebet bes R. Eliefer (im 2. Jahrh.): "Es fei bein Bille, Ewiger, unfer Gott, daß unter uns wohne Liebe, Sintracht, Frieden und Freundschaft . . . !"") Ueber die anderen Lehren in den Evangelien, die den Rultus betreffen, bitten wir in den betreffenden Artiteln diefer R.-E. nachzulesen. d. Die Ethit ober die Morallehren. Die Worallehren in den Evangelien bilden den Glanzpunkt Auffallende Aehnlichkeit haben dieselben mit den Lehren der Boltsund Gefeteslehrer ber Juben in ben erften brei Jahrhunberten, wie fie in bem Schrifttum ber Talmuben und Mibrafdim verzeichnet finb, fobaß biefe nicht blos als Parallelfage zu jenen, fondern auch als deren Quelle angesehen werben tonnen. Es ift ber Teil ber Lehren in ben Evangelien, ber mit benen bes Judentums übereinstimmt, fodaß hier Judentum und Christentum eins sind. Der einzige Unterschied zwischen beiden besteht, wie wir bereits oben angaben, barin, baf fie in ben Evangelien als Gegensat jum Gefet mit bem Ausrufe: "Aber ich fage euch!" vertundet werden"), mas einer Aufhebung besfelben ober einer Umwandlung ber Rechtspflege zu Moralgeseten gleichkommt; bagegen gelten biefelben im talmubifchen Schrifttum nur als Morallebren, Mahnungen befferer Sitten, die nicht bas Gefet aufheben, fondern neben ihm als "Sitten ber Frommen", במדרת הוסדים, befolgt werden follen und auch befolgt wurden. Diefe Morallehren, wie biefelben in ber Bergprebigt und an anberen Stellen ber Evangelien vortommen, follen hier einzeln mit ihren Barallellehren im talmubifden Schrifttum nach ihrem Berhaltniffe ju einander beleuchtet werben. a. Der Menich. Der Menich wird nach ber biblifchen Angabe wegen feiner göttlichen Cbenbildlichteit (fiebe: "Gbenbild Gottes") "Sohn Gottes" genannt. So heißt Abam "Sohn Gottes". i) Geburts- und Standesunterschiebe follen nicht betrachtet werben. Der Samariter, ber menschlich handelt, ift mehr als ein Priester ober Levit, ber sich unmenschlich zeigt, teine Werke ber Liebe vollzieht. Dasfelbe lehren mehrere Aussprüche im Talmub: "Rur Abam, ein Mensch, wurde geschaffen, bamit die Gerechten nicht fagen, wir find Sohne bes Gerechten, und die Frevler nicht sprechen, wir find Sohne eines Frevlers, b. h. wir find nach unserem Stammvater, auch bamit die Familien sich nicht gegen einander überheben."6) Ferner: "Ein Bastard, ber ein Gelehrter ift, geht einem unwiffenben Briefter vor."1) "Ein Seibe, der sich mit ber Thora beschäftigt, ift einem Soben-priefter gleich."8) b. Seiben und Israeliten. Die Seiben ichloß Jefus von bem meffianischen Seil aus; er befahl seinen Jungern: "Geht nicht auf ber Beiben Strafe!") Er felbst rief einem heibnischen Beibe gu: "Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Es ist nicht billig, daß man den Kindern das Brot nehme und es den Hundlein vorwerfe." Angaben sind auffallend. Dagegen betrachtet bas Judentum die Bekehrung ber Heiben als Hauptwerk ber messianischen Zeit. Wir haben in bem Artikel

י) אם לפות שברקרן ותמתוברן מון כל נקא Berachoth (ב. 29. י) אמנה לבר, יותפרקרן ותמתוברן מון כל נקא (ב. 26. 49. י) אמנה לבר, יותפרקרן ותמתוברן מון כל 29. י) אמנה לבר לבר מולא יהיר צדיקים ארמרים (ברא מולא יהיר צדיקים ארמרים אנר בני צדיקים ארמרים אנר בני רטעים אנר בני רטעים אנר בני רטעים אנר בני רטעים אוריי יותפארן (בהון עם הארץ מולא אתריי יותפאר) אתריי יותפארן (בהון עם הארץ אתריי זות מולא מולא אתריי יות מולא יותריי יות מולא אתריי יות מולא אתריי יותריי יותרי יותריי יותרי

"Ausbreitung bes Jubentums" bie Stellen aus bem talmubifdem Schrifttum gitirt, die von der Beidenbekehrung burch die bedeutenoften Bolkslehrer berichten und biefelbe als wichtiges Wert preifen. 1) o. Familie. 1) Die Che und bie Chefdeibung. Die Che zwischen Mann und Frau wird als unlosbar angefeben, nur bei wirklichem Chebruch tann eine Scheibung erfolgen. 31 - 32.: "Es ift auch gefagt: Wer sich von seinem Weibe scheidet, ber foll ihr einen Scheibebrief geben.2) Ich aber fage euch: Wer fich von feinem Beibe scheibet, wenn nicht wegen Chebruch, ber macht, baß sie bie Che bricht, und wer eine Abgeschiedene freiet, ber bricht die Che." Bur Beleuchtung biefer Stelle bringen mir barüber bas Schriftgefet 5. DR. 24. 1.: "Benn ein Mann eine Frau nimmt und fie ehelicht, aber es geschieht, bag fie feine Gunft in feinen Augen findet, benn er hat an ihr "Bloge einer Sache" (Schanbendes) gefunden, fo fcreibe er ihr einen Scheibebrief, gebe benfelben ihr in die Sand und entlaffe fie aus seinem Hause." Die Auffahung ber bier bezeichneten Grundangabe ber Sheidung: "Bloke einer Sache," hebraifch: orvath dabar, שררת דבר, bilbete gegen 30 v. einen Streitpuntt zwischen ber Schule Hillels (f. b. A.) und ber Schule Samais (f. b. A.). Bon biefer wurde barunter "unzüchtige That", Chebruch, verstanden, aber jene beutete dieselbe auf jede "Bloge einer Sache" auch, wenn fie nur g. B. die Speifen anbrennen lagt. ) Die Bestimmung ber Silleliten murbe für die Praxis normativ. Gegen diefe gefetliche Braxis richtet fic obiger Ausspruch in ben Evangelien, der nur die Angabe der Schule Samais barüber: "eine unguchtige That" als Chescheidungsgrund gelten laffen will. Bas bas Zweite in obigem Ausspruch: "und wer eine Abgeschiebene heiratet, ber bricht die Che," betrifft, da die Wiederverheiratung der Geschiedenen im Schriftgesetz gestattet ist, ) so bezieht sich dieses auf den Fall, wo die Scheidung ohne ben bezeichneten Scheidungsgrund "unzüchtige Sache" geschah, ba alsbann bie Scheidung als unzuläffig und bie Che als weiter fortbestebend angenommen wird, baber bie Wiberverheiratung ber Geschiebenen als wibergesetlich und Chebruch gehalten wird. Deutlicher wird basselbe an brei anderen Stellen: Martus 10. 2., Lutas 16. 14. und Matth. 19. 7. vorgeführt. Wir führen bie von Martus 10. 2. an: "Und die Pharifaer traten ju ibm und fraaten ibn. ob ein Mann sich von seiner Frau scheiben burfe. Er antwortet: Bas hat euch Sie sprachen: Moses hat zugelassen, einen Scheibebrief zu Mofes aeboten? Refus antwortete: Eures Bergens Bartigfeit wegen hat er euch fold schreiben. Gebot gefdrieben. Aber vom Anfang ber Schöpfung hat fie Gott gefchaffen, einen Mann und eine Frau. 5) Darum foll ber Mensch feinen Bater und feine Mutter laffen und feinem Beibe anhangen und (bie Zwei) follen ein Fleisch So find fie nun nicht zwei, fondern Gin Fleisch. Bas benn Gott gufammengefügt hat, foll ber Dlensch nicht scheiben. Und babeim frugen ibn abermals feine Junger um basfelbige. Er fprach zu ihnen: Ber fich fcheidet von seinem Beibe und freiet eine Andere, der bricht die She an ihr. Und jo fich ein Beib scheibet von ihrem Danne und freiet einen Andern, die bricht ihre In diefer Stelle wird ber Scheibungsgrund "die unzüchtige That" nicht, wie in Matth. 5. 31. und 19. 7., genannt; es handelt sich baber bier von ber Scheidung ohne diesen Scheidungsgrund, etwa im Sinne der Hilleliten, woraus hervorgeht, daß das Berbot ber Biederverheiratung der Geschiedenen, das bier ausgesprochen ift, nur in bem Falle ift, von bem die Rebe ift, wenn die Scheibung ohne ben Scheidungsgrund von "Chebruch" stattgefunden, aber nicht, wo bie Scheidung rechtlich auf Grund bes Chebruches vorgenommen murbe. So wird

<sup>1)</sup> Siehe auch: "Proselyten". 2) 5. M. 24. 1. 3) Gittin S. 90a. 4) 5. M. 24. 3. 3) 1. M. 1. 27.

in Matth. 19. 9. ausbrudlich hervorgehoben: "wenn nicht wegen einer unzüchtigen Sache." Die Scheidung baber, von ber bier gesprochen wird, geschah ohne ben angegebenen gulaffigen Scheibungsgrund. Erfannte auch bie jubifche Gefetes praris biefe Bestimmungen nicht an, fo suchte sie anderweitig bie Chefcheibung ju erfcomeren. So g. B. burch bie Bestimmung, bag bie Chefrau von ihrem Manne bei ihrer Trauung eine Schuldverschreibung, Rethuba (f. b. A.), erhalten foll, die von bemfelben im Falle einer Scheidung ihr ausgezahlt werben muß, bamit bem Mann die Scheidung nicht leicht ankomme und die Frau vor ber Billfür des Mannes gewissermaßen geschützt werde. 1) R. Rochanan (f. b. A.) lehrte: "Berhaßt bei Gott ift ber, welcher fich von seiner Frau icheiben lagt;"2) und von R. Cleafar lautete ber Spruch: "Wer fich von feiner Frau scheiben läßt, auch ber Altar vergießt über ibn Thranen, benn es heißt: "Und biefes 3weite thun fie, es beden Thranen ben Altar bes Emigen, Beinen und Seufgen, baß man fich nicht wenden mag jum Opfer, um es gnabig von euren Sanben au nehmen. Und ihr fprechet, weshalb? Beil ber Ewige Benge ift gwifchen bir und ber Frau beiner Jugend, so bu gegen sie treulos bift, sie ist beine Genossin und die Frau beines Bundes" (Maleachi 2. 13. 14.). 2) Die Frau, Chebruch. In Matth. 5. 28. lefen wir: "Ihr habt gehört, mas ju ben Alten gefagt ift (2. Dl. 20. 14.): "Du follt nicht ehebrechen." Ich aber fage euch: "Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Che gebrochen in feinem Bergen." Diefelbe Mahnung, in noch fcarferer Betonung, kommt in mehreren Aussprüchen ber Talmuben und Mibrafchim vor. Bir bringen von benfelben: "Wer auf Frauen fieht, tommt folieflich jur Gunbe:"3) "Es ift verboten, ein frembes Beib auch nur anzusehen, benn es heißt: Sute bich vor jeber bofen Sache" (5. M. 23. 9.);1) "Wer einer Frau Gelb jugablt, ober fich von ihr Gelb jugablen läßt, um fie ju betrachten, follte er auch an Gelebrfamteit unferm Lehrer Dofe gleichen, wird von den Strafen ber Golle nicht frei" (Spr. Sal. 11. 21.). Don Liebe zu einer Chefrau entbrannt erfrantte ein Mann und befand sich in Lebensgefahr. Die Aerzte verorbneten, baß die Frau wenigstens vor ihm nacht erscheine. Aber auch dieses verboten die Rabbiner; beffer, er fterbe, als bag er eine Sunde der Ungucht begebe. ) 3. Die Begierde und ihre Bekampfung. Matth. 5. 29, hat barüber: "Aergert dich aber bein rechtes Auge, fo reiß es aus und wirf es von bir. Es ift beffer, daß eins beiner Glieber verderbt und nicht ber ganze Leib in bie Solle geworfen wirb." B. 20.: "Aergert bich beine rechte Sand, haue fie ab. Es ift beffer, daß eins beiner Blieber verberbt und nicht ber gange Leib in die Bolle geworfen wird.") Aehnliche talmudische Spruche find: "Auge und Herz find die Makler der Sunde, benn das Auge sieht und bas Herz geluftet;"") "Eine Hand, welche die Geschlechtsteile berührt, foll abgehauen werden." Diefe extremen Lehren werben jedoch von den meiften Lehrern befämpft. "Gott ichuf ben bofen Trieb, aber er hat dir auch das Mittel gegen ihn gegeben, die Thora."19) 4) Die Radften = und Reindesliebe. Das Gebot ber Rachftenliebe wird neben bem von der Liebe gegen Gott in Matth. 22. 37-39. als Hauptgebot anerkannt und wörtlich angeführt: "Liebe beinen Rachften wie bich felbft!" Auf einer andern Stelle (Matth. 7. 12.) wird diefes Gebot übertragen angegeben: "Alles, was euch die Leute thun follen, das thuet ihnen auch, das ift das Gefet und

י) Kethuboth S. 10a. י) (fittin S. 99b. יי) Nedarim S. 20a. בכל הציפה בנשים לידי עבירה (יי) Aboda sara S. 20a. אדם באשה נאה באה (יי) בא לידי עבירה (יי) בא לידי עבורה (אדם באשה נאה S. 18b. Bergl. Berachoth S. 61a. י) Sanhedrin S. 75a. י) Bergl. Watth, 18. 9. Mart. 9. 47. י) Jeruschalmi Berachoth Mbfd, 1. S. 6b. יעיגא ולבא סרטורי הדשאי נההי (יי) Nidda S. 18a. יי) Kidduschin S. 30,3. Baba bathra S. 16,8. יורה ברא ער הרע ברא (דר הרע ברא ברא ישר הרע הרע ברא ישר הרע ברע ברץ הרע ברא ישר הרע ברע ברע ברע ברע ברע ברע ברע ברע

bie Bropheten." Dagegen wird von der Keindesliebe so gesprochen, als wem in dem mofaischen Gefet und bem fpateren Schrifttum anftatt "Reinbesliebe" Feinbeshaß geboten mare. Die Stelle barüber in Matth. 5. 43. lautet: "In habt gebort, daß gefagt ift: "Du follft beinen Rächsten lieben und beinen Feind haffen." Ich aber fage euch, liebet eure Feinde, fegnet, die euch fluchen, thut benen wohl, die euch haffen, bittet für bie, bie euch beleibigen und verfolgen." Es ift bies auffallend, benn im gangen biblifchen Schrifttum finden wir barüber nichts; das Gebot der Feindesliebe bilbet im Mosaismus und in den spateren Schriften einen bedeutenden Abschnitt. So lesen wir 2. M. 23. 4. 5.: "So bu triffft den Dofen beines Reindes ober beffen Gfel fich verirren, fuhre benfelben ibm ju, Siehft bu ben Efel beines Saffers unter feiner Laft erliegenb, bate bich, ihn zu verlassen, sondern hilf abzupaden." Spr. Sal. 24. 17.: "So bein Reind fällt, freue dich nicht, strauchelt er, es frohlode nicht bein Berg." Das 25. 21.: "Hungert bein Feind, speise ihn mit Brot, durftet er, gieb ihm Baffer ju trinten." Bf. 109. 28.: "Mögen fie fluchen, bu fegne." Auch im talmubifchen Schrifttum wird beibes, die Rachsten= und Feinbesliebe, nachbruckvoll geboten und den Jeraeliten ans herz gelegt. Wir haben bie Lehren und Sprücke darüber in den Artikeln: "Rächstenliebe" und "Feind, Feindesliebe" ausführlich angeführt und wollen diefelben hier nicht wiederholen. Debreres fiebe: "Bergeltung." Die Lehre von der Feindesliebe hat daher im Judentum ihren Stamm und ihren Boben. 5) Bergeltung. Darüber lefen wir in Math. 5. 38-40.: "Ihr habt gehört, daß ba gefagt ift: Auge um Auge, Rabn m Bahn (2. D. 21. 23.). Ich aber fage euch, bag ihr nicht bem Uebel miberftreben follet, sondern so dir Jemand einen Streich giebt auf beinen rechten Baden, ben biete ben andern auch bar. So Jemand mit bir rechten will und beinen Rod nehmen, bem laffe auch beinen Mantel." Aehnliche Sate im Talmub find: "Schimpft dich Jemand Efel, so lege den Sattel auf dich.") "Stets gehöre der Weusch lieber zu den Verfolgten, als zu den Verfolgern."2) Ferner: "Diejenigen, welche Beleidigungen gebuldig ertragen, verlepende Aeußerungen nicht erwiden, aus Liebe handeln, bei Leiden nicht murrisch werden, von denen sagt die Schrift: Seine Lieben werden strahlen, wie die Sonne in ihrer Macht hervorstrahlt.") Kerner: "Wer da fpricht: Das Weine gehört dir und das Deine gehört auch dir, bas ift ein Frommer."1) "Gebore lieber zu ben Gefluchten, als zu ben Fluchenden."3) "Ber über Beleidigungen hinwegfieht, über beffen Bergehungen fieht Gott bin weg."6) 6) Eib, Meineib. Darüber hören wir Matth. 5. 33. 34.: "Ihr habt gebort, daß zu den Alten gefagt ist: "Du follst teinen falfchen Gib thun und follst Gott beinen Gib halten." 3ch aber fage euch, daß ihr allerdings nicht schwören sollet . . . . . Eure Rede aber sei: Ja, ja, nein, nein; was barüber ist, das ist vom Uebel." Auch im Talmud wird der Sid vom moralischen Standpunkt aus perhorreszirt. So heißt es: "Bei den Gerechten ist das "Ja" ein "Ja" und ihr "Nein" ein "Nein". Bekannt ist, daß die Effaer (f. d. A.) nie fcwuren. Aehnliches lefen wir im Mibrafch: "Ihr follet ihm bienen, anhangen und bei feinem Namen fcworen (5. Dt. 6. 13.), glaubet nicht, daß euch erlaubt sei, bei meinem Ramen zu schwören. Richt einmal zur Beträftigung ber Bahrheit ift bies erlaubt. Auch ba giemt es nicht bem Menfchen,

י) Baba kama ©. 92,3. בילבן מוש אוכפא אוכפא אוכפא מוש לגבך (קרייך חמרא אוכפא מוש לגבן מהרדפין ולא מן הרודפין (לא מן הרודפין מבלבין ולא מן הרודפין (לא משובין מבלבין שומעין הורפתן ולא משובין (לא משובין (לא משובין (לא משובין (לא משובין (לא משובין (לא תהא למא ) Joma ©. 23. למא (לא תהא למא והמעביר על מדותיו מעבירין ממנו פשעיו (לא 1) Midrash מדהא מוש אונה (לא 3. 18. האדיקים הן שלהן הן ולאו שלהן לאר Baba mezia ©. 49. הון שלך אדק

zu schwören, damit man nicht leichtfertig mit Gelübben sei und seinen Rächsten durch Side täusche.") Ueber die anderen Lehren von: Reichtum, Armut, Wohlthätigkeit, Barmherzigkeit, Aufrichtigkeit, Mord, Diebstahl, Berfolgung, Frömmigkeit,

Beschämen siehe die betreffenden Artitel in Diefer R.-E.

המכרת המרעד , Feftgebete, המכרת המרעד hier geben mir ben Gottesbienft mit feinen Gebeten an ben brei Feften, bem Baffab=, Schebuoth= und Succothfest an und beginnen mit: a. bem Baffabfest. a. Der Moraen= gottesdienst, das Morgen= und Muffasgebet, שדרית רבויסת. Dasselbe ift in seinem ersten Teile, ber Ginleitung, Befute de Simra, ganz wie am Sabbat (fiebe "Sabbatgottesbienft"), bagegen ift ber zweite Teil von "Borchu" bis " Schemone Esre" nach bem täglichen Morgengebet (f. b. A.). Die Schemone Esre ift hier nicht ein "Achtzehngebet", fondern ein "Siebengebet", besteht aus fieben Benebittionen, ben brei ersten und brei letten ber taglichen "Schemone Esre" und einer mittleren Benebiftion. Diefe hat die Stude: a. התה בחרתם "Du haft uns auserfeben", ein Gebet, bas icon von ben Lehrern im 4. Jahrh. genannt wirb.2) Rur Unterlage bat basselbe die Schriftstellen 5. D. 10. 5.: 14. 2.: Pf. 149. 4.; Jef. 66, 18.; Jeremia 14. 9. über die Berufung des israelitischen b. רחרך ככר Auch biefes Gebet ift schon im 3. Jahrh. von Rab Samuel genannt, hat also ein höheres Alter. 3) כ. שלהדר אברתיכר אלהדר אברתיכר worüber wir in dem Artikel "Neumondsgottesdienst" gesprochen haben. d. rrarn. Die Quelle bieses Gebetes ist im Talmud Jeruschalmi Berachoth Absch. 9 und Trattat Sopherim Abich. 19. 7. Diefem Gebete fcbließt fich die Borlefung aus ber Thora und ben Propheten an, worüber wir ben Artitel "Borlefung aus ber Thora" und "Saftara" nachzulefen bitten. Es folgt nun die Predigt (f. b. A.) und bas Ruffafgebet. Ueber letteres verweisen wir auf ben Artitel "Muffafgebet"; wir nennen von demfelben: 1) die Muffafichemone Esre, die aus fieben Benebiltionen, ben brei ersten und ben brei letten Benebittionen ber täglichen Schemone Eare (f. b. A.) und ber mittleren Benebittion, besteht. Diefe hat wieber mehrere Stude: a. רתתן und תחה, beibe wie beim Morgengebet; b. mit ber Zitirung ber Opfervorschriften bieses Tages. Das Gebet ו רמסני ift aus bem 7. Jahrh. und hat verschiebene Texte.') c. אכדוני ואכדו אברתיני Dasselbe gehört ebenfalls bem 7. Jahrh. an; die biblische Unterlage besselben ist: Pf. 119. 68.; Jefaia 65. 1.; Maleachi 3. 7.; 2. M. 23. 17. d. ידופראכר wie im Morgengebet biefes Tages. Nach ber zweitletten Benediktion folgt ber Briefterfegen, über ben ber Artitel "Briefterfegen" berichtet. 2) Die Schlufgebete: עכינר und יכרינר, worüber wir auf ben Artitel "Alenu" verweisen. Auch diese Gebete wurden durch spatere Pijutdichtungen sehr bereichert, die an verichiebenen Stellen mit eingeschoben, ober julest vorgetragen murben. Bir verweisen barüber auf ben Artifel "Liturgische Poefie" und wollen bier nur ber elegischen Stücke bieser Dichtungen zum Morgengebet mit den Anfangsworten gebenken, die in ihrem tiefen Schwung fehr padend find. B. Das Minchagebet, and. Wir bitten, barüber ben Artifel "Dinchagebet" nach= julefen und haben hier nur nachzutragen, daß bie Schemone Esre aus bem "Siebengebet", ברכת שבל, gleich ber bes Morgengebetes ift. y. Das Abend= gehet, התכרת ערבית Das Abendgebet (f. b. A.) am Fest ist bis jur "Schemone Esre" gang wie am Reujahrsabend, nur zulett lieft man ben Bers aus 3. DR. 23. 44. 'רידבר משה את מינדי הי Die Schemone Este (hier "Siebengebet", שלים רב ift bie bes Morgengebetes, nur bag bie brittleste Benebiftion שלים

<sup>1)</sup> Tanchuma zu Vajikra p. 126. unb Midrasch rabba zu 4. M. Mbsch, 22. Beth hamidrasch I. p. 63. edit. Jellinek. 2) Joma S. 87b. Bergs. Beza S. 16. Rosch haschana S. 32. 3) Berachoth S. 33b. 4) Baer, Siddur S. 352.

ift. Die Ridduschbenediktion (f. d. A.) bleibt wegen der "Sederfeier" zu Hause weg. Wit bem "Alenugebet" (f. d. A.) und bem "Kaddischaebet" (f. d. A.) schließt das Abendgebet. Ueber bie Seberfeier an ben Baffahabenden fiehe "Befachhagaba". Auch bas Abendgebet hat mehrere Einschiebsel von Bisutdichtungen, שפה שברו אשרר Des ameiten Abends und bas ביל שבורים bes achten Abends wegen ihres geschichtlichen Inhalts lefenswert bleiben. b. Schebuoth: feft, Bochenfest (f. b. A.), מברערת a. Morgengottesbienst, Morgengebet, Der Morgengottesbienst mit seinem Morgengebet ift berfelbe, wie am Baffahfest, nur daß die Rennung des Festes die des Schebuothfestes ist; auch bie Borlesung aus der Thora und den Bropheten ist eine andere, worüber wir auf den Artikel "Borlefung aus der Thora" und "Haftara" verweisen. Minchagebet. Auch basselbe ift gang wie am Baffahfest; ebenso y. bas Abendgebet. Die Pijutbichter haben für biefes Reft unenblich viel gebichtet (f. "Liturgifche Boefie"); von ben Ginschiebseln find die Stude über die "Bebngebote" immerhin lefenswerth. Bu Muffaf ift eins ber altesten Bijutftude, אתה הכחב'ת, über 613 Ge- und Berbote, wo auch rabbinifche Ge- und Berbote aur Aufzählung tommen, höchft fonderbar. c. Laubhüttenfest, στος (f. b. A.). Auch die Gebete dieses Kestes sind dieselben, wie am Bassahfest, nur daß die Borlesung aus der Thora und den Propheten eine andere ist, die wir in den Artikeln "Borlefung aus ber Thora" und "Haftara" angegeben haben. ben Gottesbienst bieses Festes haben bie Bijutbichter mit ihren Dichtungen febr bereichert (f. "Lituraische Boesie").

Gefet, arr, vóuos. Als Nachtrag zum Artikel "Lehre und Geset" in Abteilung I. fprechen wir hier über die Offenbarung des Gefehes und die Alassistation desselben. I. Offenbarung des Gesetes. Die Angaden darüber im biblischen Schrifttume find in volksverständlicher Redeweise, mit den Ausbrücken einer Vermenschlichung Gottes. So lesen wir in dem Berichte von ber Gefegesoffenbarung auf Sinai: "Und es geschah am britten Tage, ba ber Morgen angebrochen mar; es waren Donnerstimmen, Blige und ein fcmeres Gewölt auf bem Berg, die Stimme ber Pofaune ericoll febr ftart, und es er**farat** bas ganze Bolf, bas im Lager war. Wofes führte bas Bolf aus bem Lager Gott entgegen, und fie stellten sich an den Fuß des Berges. Und es geicah, die Stimme ber Pofaune ward immer ftarter; Mofes redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme . . . . Und Gott rebete alle biefe Borte.") Ferner: "Bon Gesicht zu Gesicht rebete ber Ewige auf bem Berge aus ber Mitte bes Feuers mit euch. Ich ftand zwischen dem Ewigen und euch in dieser Beit, um euch bas Wort bes Ewigen zu verfünden, benn ihr fürchtetet euch vor bem Feuer und bestieget nicht den Berg."2) Auch die andern Bezeichnungen für fernere Gefetesoffenbarung an Mofes find in diefen anthropomorphistischen Ausbruden; fie lauten : "Es fprach ber Emige zu Dofes"3), "Es rebete ber Emige ju Mofes"4) u. a. m. Um dem Migverständnis und dem grrtum vorzubeugen, biefe vermenschlichende Ausfagen von Gott in buchftäblichem Sinne zu balten hat es die Schrift nicht an ausbrücklichen Gegenerklärungen fehlen laffen. heißt es in Bezug darauf: "Und nehmet euch fehr in Acht um euer Leben, denn ihr habt feine Gestalt gesehen am Tage, ba ber Ewige aus bem Feuer mit euch gerebet"); "Die Stimme ber Borte habt ihr gehort, aber feine Gestalt gefeben, nur eine Stimme"6); "Wem wollet ihr mich vergleichen und ähnlich machen, mich bilblich barftellen, baf wir uns gleichen?" ) "Bem konnet ihr Gott gleich halten?" "Belche Gestalt ihm beimeffen?"8) Bei biefen Gegen:

<sup>1) 2.</sup> M. 19. 16—25. 20. 1. 2) 5. M. 5. 4—6. 3) An andern Stellen im Pentateuch.
4) Dafelbst. 5) 5. M. 4. 15. 6) Dafelbst B. 12. 7) Fefaia 44. 5. 8) Dafelbst 40. 18. 25.

erklarungen, die den Glauben an einen rein geistigen Gott mit Rachbrud berporheben, tonnten obige Ausfagen von Gott nur in bilblichem Sinne aufgefaßt werben, die auch dafür gehalten wurden. Anders jedoch gestaltete es sich im ameiten jubifden Staatsleben, als burch ben Busammenftog bes Jubentums mit bem Griechentum unter ben Juben eine bisber ungefannte Dent- und Betrachtungsweise zur Geltung tam, welche bie alte biblische in bem ersten Raufch au verbrängen ober boch wenigstens lächerlich zu machen fuchte. Das Judentum ruhmte fich in feinem Gegenfate jum Beibentum eines rein geiftigen Gottes, mahrend es boch in feinem Schrifttum biefen feinen Gott sinnlich barftellte. Gegenüber biefer Difdeutung und Berhöhnung mar bas judifch : helleniftifche Schrifttum bemubt, biefe Angriffe auf feine Lehre von Gott entichieben gurud-So werden in der griechischen Bibelübersetung, Septugginta, biefe anthropomorphistischen Ausbrude auf geschidte Beise vermieben, umgebilbet ober fo gegeben, baß fie beutlich nur bilblich gebeutet werben muffen. 1) Beiter ging Philo, ber Alexandriner (f. b. A.), ber drei Dleinungen über die biblifchen Angaben von der göttlichen Gefetesoffenbarung aufstellt: 1) eine rationelle oder symbolische, 2) eine wörtlich=gläubige und 3) eine mystische. erstere horen wir von ihm, daß die Stimme Gottes auf Sinai ein bilblicher Ausdruck sei, wie Gott durch seine Werke, die gesehen werden, zum Menschen spricht.2) "Benn wir," sagt er serner, "in der Schrift lesen, daß Gott mit den Menschen gesprochen, so darf man teineswegs glauben, daß eine sinnliche Stimme in der Luft erschollen sei, sondern die menschliche Seele ist vom reinsten Lichte erleuchtet worden. Unter biefer einzigen Form fann bas göttliche Wort Mls bas Gefet auf bem Berge bekannt gemacht an den Menschen gelangen. murbe, wird nicht gefagt, daß die Stimme gehort worden fei, sondern wie ber Text fich ausbrudt, murbe fie vom gangen verfammelten Bolte gesehen: "Ihr habt gefeben, baß ich vom himmel mit euch gerebet."3) Gegenüber biefer rationalistischen Auffassung steht seine gläubige, ober die wortliche Darftellung ber biblifden Gottes- und Gefetesoffenbarung auf Sinai. Möglich, daß ihn mehrere Bibelftellen, die gegen obige Deutung sprechen, jur Abweichung von berjelben bewogen haben. Wir nennen g. B .: "Den Laut (Rol) ber Borte hortet ihr, aber tein Bild fahet ihr, als nur ben Laut;"1) ferner: "Bom Simmel hat er bich boren laffen feine Stimme und auf der Erbe hat er bich feben laffen sein großes Feuer, und seine Worte haft du gehört mitten aus dem Feuer;"5) ferner: "Bo ift irgend ein Sterblicher, der gebort hatte die Stimme bes lebendigen Gottes redend mitten aus dem Feuer, so wie wir, und ware leben geblieben?"") ferner: "Gezeigt hat uns ber Emige feine Herrlichfeit, und gehort haben wir seine Stimme aus bem Feuer.") Go bekennt er sich zu ber Moglichkeit, baß ber Mensch Gottes Substanz in einer unmittelbaren Manifestation erfasse, anstatt daß er durch die Anschauung der Werke desselben zu ihm hinauf= fteige, b) und faßt ben biblifchen Bericht von ber Gottes- und Gelekesoffenbarung auf Sinai wörtlich.") So fagt er, daß die Posaune, die bamals erbröhnte, von einem Ende ber Welt zum andern gehört worden mar, damit auch die Abwesenden, nämlich die übrigen Nationen der Erde, darauf aufmertfam werden. 10) Aehnlich heißt es auch im Talmud, daß Gott mit der Gefegesoffenbarung an alle andern Bölter zur Annahme sich gewendet, aber tein Bolt erflarte fich für den Empfang derfelben, als Israel. 11) Richt unintereffant dürfte

<sup>1)</sup> Siehe biese R. E. I. Artisel "Anthropomorphimismus S. 99—101. 2) Philo de Decalog II. 188. 3) De migrat. Abr. Bergl. de praemiis et poenis M. II. 408. 4) 5. M. 4. 12. 3) Das. 8. 36. 5) Das. 5. B. 23. 7) Das. B. 21. 4) Leg. alleg. 2. 6) Vita Mos. I. 38. (II. 114.); de decalog II. (M. II. 187. unten und 188.); de septenario (M. II. 295.). 10) Das. 11) Sifre zu Soth habracha § 343.

noch eine andere Stelle in Philo sein, wo er auch diese mystische Auffassung aewissermaßen verstandesgemäß barzustellen sucht. Wir bringen bavon: "Gab alfo Gott eine Stimme von sich? Fern von uns fei biefer Bahn, benn nicht bebarf Gott, wie ein Menfch, bes Mundes, ber Runge, ber Schlagabern, vielmehr icheint ber herr bamals ein wunderwürdiges Wert gethan zu haben, indem er gebot, daß ein unfichtbarer Schall sich in der Luft bildete, lieblicher tonend als alle irbifchen Melobien, nicht unbefeelt, aber auch nicht einem Geschöpfe gleich, ber nicht wie wir aus Leib und Seele gusammengeset ift, fonbern ein rein vernünftiges Wefen voll Klarheit, bas die Luft gur Flamme umfouf, und wie ber Sturm eine Bosaune anblaft, so laute Tone von sich gab, bag bie in ber Kerne Stehenben so gut es hörten, als bie Rachsten. Diese Bunberftimme war mit gottlicher Rraft ausgeruftet und ergoß sich überall hin; auch wurde sie nicht von ben Ohren, sondern burch bie Seelen vernommen. Denn bas Organ bes leiblichen Ohres ist nur bann thatig, wenn es von der bewegten Luft angeregt wird, aber bas Ohr ber gottbegeisterten Seele eilt ben Reben selbst vor ans."1) Somit war es eine gottliche Kraft, welche die Gefete verkundete, nicht Wir erinnern daran, daß nach obigen Zitaten Philo den Logos als ben Offenbarer bes Gefețes an Mofes halt. Im talmubischen Schrifttume finden biefe brei von Bbilo aufgestellten Meinungen ihre volle Bertretung. Unter ben Bolks- und Gesetslehrern bes ersten und zweiten Jahrhunderts waren biese brei Richtungen schon ftart vorherrschend, die rationelle, die strenggläubige und bie myftifche, fo daß es uns nicht munbert, wenn wir biefe brei Erklarungsweisen in ben Lehren berselben antreffen. Die symbolische ober rationalistische tritt in ben Aussprüchen R. Ismaels (im 1. Jahrh. n.) und des R. Jose (im 2. Jahrh. n.) jum Borfcein. Ersterer sieht die wortliche Auffassung der sinaitischen Gottesund Gesetsoffenbarung icon wegen ber Angabe in 2. Dt. 20. 19.: "Ihr habt aefeben, bag ich vom himmel mit euch gerebet" als unmöglich an; er lehrte baber, baß bie Gesetsoffenbarung burch Gott vom himmel aus geschah, die auf Sinai gehört wurde.2) Diefem Winke folgte der Gefeteslehrer R. Jose in feinem Auf: feben erregenden Ausspruch über die Offenbarung: "Rie ließ sich die Gottheit auf Erben nieber, und nie ftiegen Mofes und Elia in ben himmel, benn es heißt: "Die Himmel sind die Himmel des Ewigen, aber die Erde hat er den Menichenfohnen gegeben." (Pf. 116. 16.)3) Gegen biefe Ertlarungsweife legten R. Atiba (im 1. Jahrh. n.) u. a. m. nach ihm Protest ein und erklarten ben Offenbarungsbericht nach feiner wortlichen Auffaffung: Gott ließ fich mit feinem himmel auf Sinai nieber und offenbarte Mofes bas Gefet. 1) Aber auch biefe Richtung kommt dahin, die Angaben der sinnlichen Offenbarungsbezeichnungen, als 3. B. ben Rauch, die Flamme und den Trompetenschall bilblich zu erklären; fie fagt: es find Ausbrude, um es bem Bolke verftanblich zu machen.") Schlim: mer ist es mit ber britten, mystischen und später kabbalistischen Deutungsweise, welche ben gangen Offenbarungsatt als nicht burch Gott, fonbern burch einen Engel, gewöhnlich Metatron (f. b. A.), geschehen erklärt. Ben Soma, ein Lehrer am Ende bes ersten Jahrhunderts n., lehrte: "Die Stimme Gottes an Roses war ber Engel Metatron."6) Es ist bies eine Lehre, die im Christentume weit verbreitet mar. So lesen wir in ben Evangelien Bebr. 2. 2.: "Das Geset if

י) De decalog M. II. 185 unten unb 186. י) Mechilta zu Jithro Abid. פרב מדרב אדה יו Succa 5 unb Mechilta zu Jithro Abid. 4. השנים מברם להי מעלם לא עלה לה עלה הוא ארבור למעלה ולא ירד הכבוד למטה של "Succa 5 unb Mechilta zu Jithro Abid. 4. ארבור למטה של Succa 5 unb Mechilta במיה ואליהו למעלה ולא ירד הכבוד למטה של Bogma ber Simmelfahrt Jefu, bie burd bie eines Mofis unb Elia bewiefen werben follte. Sieht השה של או או אולים או אולים או של או אולים או של אולים או אולים או של הב"ה מטבורון למשה של אולים אולים של הב"ה מטבורון למשה של אולים אולים אולים של הב"ה מטבורון למשה של אולים או

burd Engel gerebet:" Alt. 7. 53.: "Durch ben Dienst ber Engel tam es (bas Gefet) an bas Bolt;" Galat. 3. 19.: "Gott bebiente fich ber Engel, um feinen Billen ju verfünden;" Att. 7. 38.; 30. 35.: "Ein Engel hat, wie beim Dorn= bufd, mit Mofes gerebet." Diefe Annahme wird mit Rachbruck von R. Atiba betampft; er lehrte: "Wenn es beißt: "und er rebete ju ihm," fo wird baburch bezeichnet, daß Gott nur zu Mofes, aber nicht zu einem der Engel gesprochen. 1) Richtsbestoweniger hat diese Lehre noch im britten Rahrhundert n. ihre Anhänger. R. Levi, ein Lehrer im britten Jahrhundert n., bezeugt, baß einige Boltslehrer, darschanim, fo, wie Ben Soma oben, lehren,2) und A. Jonathan, ebenfalls ein Lehrer biefer Zeit, spricht von berfelben Lehre, obwohl schon mobifizirt, wenn er, wie ein Lehrer bes vierten Jahrhunderts, R. Samuel b. R., in beffen Ramen zitirt, sagt: "Jeber Ausspruch von Gott wurde als Engel geschaffen.") Bir bemerten, daß in der talmudischen Mustit (f. Geheimlehre) der Engel Metatron als ein von Gott geschaffener, von ihm abhängiger Engel gehalten, also von bem philonischen Logos (f. b. A.) unterschieben wirb. Ausbrudlich marnt ein Lehrer, Rab 3bi (im 4. Jahrh. n.), vor Bermechslung Gottes mit Retatron, etwa ibn gleich Gott zu verehren. 1) Anders verhält es fich allerdings mit ber nachtalmubifchen Muftit (f. b. A.) und ber fpateren Rabbala (f. b. A.), wo der Engel "Retatron" gang analog bem philonischen Logos als ein zweiter Gott gehalten wirb. 5) IL Ginteilung, Rlaffifitation, Sauptgefete, Bahl ber Gefete, wich= tige und minder wichtige. Die Schrift hat neben ben Sauptbenennungen für "Gefet", als Gefet, הד: (°) Lehre, מצרה; Gebot, מצרה; או פין מוצרה; או שוברת; או פין מצרה; או שוברה; או יותרה; Borte, דברים; '') Befehle, מקרדים; '') noch brei fpezielle Ramen, bie zugleich bie Teile, Baupteile und Rlaffen besfelben angeben. Diefelben find: 1) Beugnis, ":" (27) 2) Satung, במשסט (י'; דורק: אווי אווי (י'; דורק: אווי אווי (י'; דורק: 'ז') אווי (י'; דורק: ' שרת, "Bon diesen bezeichnet der erfte: "Zeugnis", עדרת, ben Teil der Gesehe, welche gewiffe Geschichtsereigniffe bes israelitischen Bolkes vergegenwärtigen, an bieselben erinnern follen, als 3. B. die Gesetze zur Feier des Sabbats, der Feste: des Besach- und Laubhüttenfestes; ferner die von der Auslösung der Erstgeborenen, ben Behnten, ber Pfostenschrift, Defusa; ben Philatterien, Tephillin u. a. m. 17) Der g w e i t'e Rame: "Sagung", סורק, ober "Sagungen", הרקים, giebt bie Gefete an, die als absolute Gottesgesehe, gleich ben Gefegen ber Ratur gelten und Gott als ben Herrn ber natur und Bestimmer ihrer Gesetze vorführen sollen. So heißen die Naturgesetze: "Satzungen des Himmels und der Erde," דרכרת ים כחדן ("י, מוברים רארץ) von benen ber Pfalmift fingt: "er gab bas Gefet, דום כתך, unb man vermag es nicht zu übergeben." 19) Es gehören zu biefer Rlaffe: bie Berbote von den vermischten Saaten, von den Mischgeweben, dem Gögendienft, der Bauberei und dem Aberglauben in allen ihren Arten; die Berbote gegen Unzucht, gegen bie Shen in gewissen Berwanbschaftsgraben, gegen bie Bermischung mit

<sup>1)</sup> Daf. 4. M. Abfc. 14 am Eude. רדבד אליר ולא לבלאכי השרת מדרושים כבן עזאי (מולאכר אליר ולא לבלאכי השרת מדרושים בבן עזאי (מולאלי מולאלי (מולאלי מולאלי מולאלי מולאלי מולאלי מולאלי מולאלי מולאלי מולאלי (מולאלי מולאלי מול

Tieren und andere Arten der Unkeuschheit; ') ferner rechnet man hierber die Tempel-, Priefter., Leviten- und Opfergefege, fpeziell bes Baffahopfers, bes Opfers ber roten Rub u. a. m.") Endlich umfaßt bie britte Benennung: 2000, "Recht"; משפטים, "Rechte", דינים, die staatlichen und bürgerlichen Rechte mit allen ihren Abteilungen und Abstufungen. 3) Rach diesen Bezeichnungen batte bas Schriftgefet brei hauptklaffen: 1) Befete vom nationalen Befchichtsleben, Nationalgesete; 2) Kultusgesete und 3) Staats- und Civilgesete. Gine andere Einteilung hat das talmubifche Schrifttum; es unterscheibet zwei Arten von Gefegen: a. Vernunftgefege, Gefege, die auch die menfchliche Vernunft gebietet, und b. Absolute Gesete, deren Grund unbekannt ift. Wir zitiren die Stelle barüber aus Gemara Joma S. 67b., die sich auch in der ältern Schrift Sifra zu Achre moth Absch. 13. vorfindet; sie lautet: "Meine Rechte, cowo, sollet ihr ausüben" (3. Dt. 18. 4.), Gegenstände, die, wenn sie nicht geschrieben maren, es werben muffen, nämlich die Berbote gegen ben Gobenbienft, Ungucht, Worb, Raub, Gottesläfterung u. a. m.; "meine Gesete, הרקרתי, beobachtet", bas find Sachen, gegen die von den Boltern der Welt polemisirt wird, namlich gegen die Berbote bes Genuffes von Schweinefleisch, ber Kleider von Difchgeweben aus Wolle und Leinen, ferner die Bestimmungen bes Schuhausziehens bei ber Löfung der Schwagerehe, כברם, der Reremonien bei der Reinheitssprechung des Ausfähigen, ber Wegsendung bes Bodopfers am Berfohnungstage. Sollteft bu ieboch annehmen, bag bies Werke bes Aberglaubens find, fo merke bir, es beißt am Schluffe biefes Gesetsabschnittes in 3. Dt. 18. 5.: "3ch bin der Emige," d. h. ich, ber Ewige, habe biefes Gefet gegeben, und bir steht es nicht zu, barüber nachaufinnen."4) Inbeffen ift biefe Ginteilung, wie wir bies aus bem letten Teil bes Bitats ersehen, nur in apologetischem Sinne, die durch die ftarte Bolemit von Seiten der Nichtjuden und Settirer, Minin, hervorgerufen murbe. Im Allgemeinen jedoch hielt man an obiger Rlaffifikation des Bentateuche fest: 1) Befete als Zeugniffe, ינדרת; 2) Befete als absolute Bestimmungen, חרברת, und 3) Gesetze bes Rechts in allen Abstusungen besselben, propora. 5) Es war im ersten Jahrhundert der gewöhnlichen Zeitrechnung, wo sich der jüdische Hellenismus in Alexandrien, wie uns Philo berichtet,6) anschickte, sich vom Gefet loszusagen und die Fortbauer der Berpflichtung für dasselbe in Abrede zu stellen. Der Ginfluß biefer Strömung machte sich auch bei ben griechisch gebilbeten Juden in Palaftina geltend, die zu verschiedenen Parteien und Geften führte. Go wurden in der Mifdna Sanhebrin Absch. 10 unter den Männern, denen man den Anteil an der zutunftigen Welt absprach, auch die angegeben, welche behaupten, die Thora lehre nicht die Auferstehung der Toten; ferner, daß die Thora nicht göttlich fei, oder wer sich aum Epifuraismus befennt.') R. Afiba rechnet auch bie hingu, welche in externen Schriften lefen, und bic, welche über Bunben beilige Spruche u. a. m. fluftern.") Ferner wird von dem Gefeteslehrer und spätern Synhedrial : Prafidenten R. Jochanan ben Sakai (im 1. Jahrh.) erzählt, daß er mehrere Angriffe auf das Gefes von verschiedenen Seiten zuruckgewiesen hatte, unter benen besonders gegen bas Gefet ber Reinigung burch die Afche des roten Ruhopfers ftart polemifirt wurde. Er wies in feiner Antwort auf ahnliche Zeremonien bei ben Beiben hin. Aber seinen Jungern, benen eine berartige Berteibigung weniger gefiel, rief er zu: "Wisset, weber die Asche, noch das Wasser vermag zu reinigen, aber

י) 3. M. 17. u. 18. <sup>2</sup>) Siche die betreffenden Artifel. <sup>3</sup>) Siehe Artifel: "Recht". <sup>4</sup>) Jona S. 67 b. אני ה' חקקתי ראין לך רשות להרהר אחרה <sup>5</sup>) Bergl. Jeruschalmi Pesachim Abfch. 10. S. 34 \(\beta\), wo bem Beifen die Frage Jugeschrieben wird: מה הערכה ברקים ebenso Mechilia am Ende des Abschittes von ברסיסורים ebenso Mechilia am Ende des Abschittes von ברסיסורים () Siehe: "Fortbauer des Geses". <sup>5</sup>) Siehe den Artifel: "Epitur". <sup>6</sup>) Siehe: "Besprechen".

ein Gefet Gottes ift, bas wir gläubig üben muffen, ohne barüber nachzubenten."1) Außer dieser Rlassistation des Gesetes in Bernunftgesete und absolute Gesete wurden noch andere Einteilungen gemacht. So unterscheibet man in Bema auf bie zu erlangende Gundenfühne am Berfohnungstage zwifden Uebertretungen von Gefegen, Pflichten bes Dienschen gegen Gott und benen vom Menschen gegen Menschen.2) Gine andere Ginteilung des Gesetes spricht von Geseten, die am Boden Palaftinas haften, und folden, welche an allen Orten zu vollziehen find. Bichtiger als dies find die Angaben im talmubischen Schrifttum über die Saupt= gesete, wichtigere und minder wichtigere. Auch diese Ginteilung wurde burch bie Ginfluffe von Außen, die gesetseinbliche Richtung innerhalb und außerhalb bes Judentums hervorgerufen. Schon im Bentateuch wird die Strafe auf Uebertretung und ber Lohn auf Befolgung gewiffer Gefete verschieben angegeben. fobak man eine Grabation berfelben annehmen tann. Deutlicher tritt bies im Schrifttum ber Bropheten bervor, mo gröftenteils nur gur Bollgiebung ber Gefete bes Rechts und ber Sittlichkeit gemahnt wird. So lesen wir in ben Reden bes Propheten Mica: "Laffe es dir gesagt sein, o Mensch! was gut ift und was der Ewige von dir fordert: die Uebung des Rechts, die Liebe zur Wohlthätigkeit und ben befcheibenen Banbel mit beinem Gotte."1) Cbenfo ruft Jefaia: "Zion wirb burch bas Recht erloft und bie Rurudtehrenden burch Boblthun." 1) waren nach benfelben: bas Recht, Die Boblthatigkeit und die Befcheibenbeit Die Sauptgefete bes Judentums. Anders fällt die Bervorhebung von gewiffen Besehen in dem Psalmbuche und in den andern Büchern der Sagiographen aus, von denen mir weiter fprechen werben. In dem letten Sahrhundert vor ber Auflösung bes jubifchen Staates burch Titus, wo ber Andrang von Brofelpten jehr ftart war und man fich im Judentume genotigt fah, das Gefet in feinen wichtigften Buntten ben Nichtjuden in furzester Form beigubringen, mar es ber Bolts- und Gefeteslehrer Sillel 1., ber bie Summe aller Gefete aufammenfatte und in dem einen Sate angab: "Bas dir unlieb ift, das füge auch Anbern nicht zu, das ift die ganze Thora, das Uebrige ift nur Erläuterung, gehe und Ein Ausspruch, ber sich in bem apotrophischen Buch Tobit 4. 5. lerne." 6) wiederfindet. Derfelbe ift, wie wir bies in dem Artitel "Gillel" bemertt haben, eine freie Uebertragung des pentateuchischen Gebotes (3. Dt. 19. 18.): "Du follst beinen Rachsten lieben, wie bich selbst," die sich auch im Targum Jonathan zur Stelle vorfindet. Die negative Fassung scheint deshalb gewählt zu sein, weil sie zugleich die mögliche Erfüllungsweise dieses Gebotes: "wie dich selbst" audeutet und bas mehr idealistisch flingende Gefet in eine praktische Form umwandelt. 1) Ein Jahrhundert später war es ber Lehrer Atiba (f. b. A.), ber obiges biblische Gebot: "Und liebe beinen Rächsten wie bich felbst!" ohne jebe Aenderung oder Uebertragung als das große Hauptgesetz der Thora bezeichnete.") Ein spaterer Midrasch, der in der Borrede des Buches "En Jakob" G. 2b. gitirt wird, giebt bas Befenntnis ber Gotteseinheit, bas Schema (5. DR. 6. 5.). das Gebot ber Rächstenliebe und bes täglichen Opfers als die Sauptgesetze ber Schrift an. ) Abweichend hiervon ift die Angabe des Sauptgesetes des Juden-

י) Siehe: "Bochanan ben Satai". 2) Siehe: "Berföhnungstag". 3) Siehe: "Behre und Gesets". 4) Micha 7. 8. 4) Jesaia 1. 27. 4) Sabbath. Siehe: "Hillet I.". 1) Die Evangelien Lutas 6. 31. und Watth. 7. 12. haben den Sat Hills in positiver Fassung: "Alles, was ihr wollet, daß euch Andre thun, thut ihnen selber; daß ist daß Geset und die Propheten." 4) Sista zu 8. W. 19. 18.; Jeruschalmi Nedarim S. 41c. Midrasch rabba 1. W. Absch. 24 gegen Ende החרה בחל בחרה שינה של "אור בל בחרה בחל בחרה במעיכו פסרק בלרל ירתר ההוא האחד מעשה בברקר של בעיכו פסרק בלרל ירתר ההוא האחד מעשה בברקר של של Bir haben also hier ausbrücklich den Glauben an die Gotteseinheit und daß Gebot der Menscheliebe als Hauptgeset des Judentums. So

tums von bem Lehrer Simon ben Afai, ber die Schriftworte: "bas ift bas Bud ber Entwidlung bes Menschen" (1. M. 5. 1.) als Hauptsat ber Thora bezeichnet und fo die Entwidlung des Menfchen in feiner Chenbildlichkeit Gottes, Gottähnlichkeit, als Grundgeset bes Judentums aufstellt. ') Gegen Ende bes zweiten Nahrhunderts war es Bar Rappara, der die Gotteserkenntnis als das haupt-"Belches ift," lehrte er, "ber tleinste Abschnitt, in bem alles Wesentliche ber Thora enthalten ist?" Es ist ber Schriftvers Spr. Sal. 3. 6.: "Auf allen beinen Wegen erkenne ihn, und er wird alle beine Wege ebnen."? Reben biefer Feststellung ber Sauptgesete beschäftigte man sich mit ber Rablung ber Gefete. Man teilte die Gefete in Ge- und Berbote ein und berechnete bie Rahl jeber berfelben, nämlich 248 Gebote und 365 Berbote, fodaß im Gangen 613 Gefete angegeben werben. Spätere Lehrer brachten bieselben mit ber Angabl ber Glieder bes menschlichen Rorpers in Berbindung, Die nach bamaliger Annahme auf 248 angegeben wurden; wieder Andere nennen die Anzahl der Tage bes Jahres: 365, sodaß es als Lehrsat galt: Die 248 Gebote find gegen bie Glieber des menfolichen Korpers und die 365 Berbote gegen die 365 Tage bes Jahres. R. Simlai, ein Lehrer bes 3. Jahrh., ber viel mit Chriften bisputirte, beanuate fich nicht blos, biefe Angahl von Gefeten anzugeben, sondern auch die felben auf gemiffe Grundgefete ju reduziren; fein Ausspruch barüber lautet: "613 Gebote find Mofes geoffenbart worben, 365 Berbote gleich ber Angahl der Tage des Sonnenjahres und 248 Gebote nach Anzahl ber Glieber des menschlichen Rörpers." Aber es tam David und brachte fie auf eilf, namlic bie von Pf. 15 .: "Ber aufrichtig manbelt, Gerechtigkeit übt, im Bergen Babrbeit rebet, mit feiner Bunge nie verlaumbet, feine Schmabung feinem Rachften gu: füat. in beffen Augen ber Berächtliche gering ift, wer die Gottesfürchtigen ehrt, ben Gib nicht bricht, wenn er auch fur ihn Bofes bringt, fein Gelb nicht auf Rins giebt und gegen Unschuldige teine Bestechung nimmt." Rach David tam Jefaia und reduzirte fie auf fechs, auf die in Jefaia 33. 15., nämlich: "Ber in Gerechtigfeit manbelt und redlich fpricht, Gewinn von Bedrudung verfomaht, seine Hande von Bestechung frei halt, vor dem Blutrat sein Dhr verstopft und seine Augen nicht das Bose schauen läßt." Nach Jesaia folgte der Prophet Micha, der die Gebote auf drei zurückführte, auf (nach Micha 5. 6. 8.): "die Bollziehung des Rechts, die Liebe der Wohlthätigkeit und den bescheidenen Wandel mit Gott." Rochmals tam Jefaia und brachte fie auf zwei, die in Jefaia 56. 1 .: "Das Recht beobachten und Wohlthun ausüben." Endlich tam Amos, der alle Gebote in das eine zusammenfaßte: "Mich suchet und lebet" (Amos 5. 4.), dem Habakuk mit seinem Ausspruch folgte: "Der Gerechte lebt in seinem Glauben" und der alle Gebote auf den "Glauben an Gott" begrundete.3) Ueber diefe Reduzirungen des Gefetes, um fie nicht als eine Berringerung des Gefetes erscheinen zu lassen, hat die Agaba das schöne Gleichnis: "Ein König hatte einen Weinberg, bessen 100 Beinstode im Jahre 100 Faß Wein brachten; aber allmahlich verminderte sich die Rahl der Weinstöde, ohne daß jedoch der Ertrag des Weines weniger wurde, sodaß schließlich der eine Weinstock so viel Wein lieferte als früher bie vielen insgesammt. Diefer ba mar baber bem Ronige

find die Angaben darüber in Matth. 22. 39.; Mark. 12. 28. 31. 34. und Lukas 10. 27. keine ausschließlichen Lehren des Christentums, wie Franz Delißsch in seiner Broschüre "Zesus und Hilles angegeben hat. י) Sikra zu 3. M. 19. 18. בדרר אדם זר ככל גדרל Leruschalmi Nedarim S. 41.c. Midrasch rabba 1. M. Absch. 24. Ende. Reine hier angegebene Auffassung dieses Ausspruches ist in Bezug auf die Schlußworte dieses Schristerses בחרות אלפים מון מון בחרות אלפים אולפון וווי מון אלפים אולפון וווי שלפים אולפון וווי שלפים אולפון שלפים בחרות בדרות אלפים אלפון אולפון שלפים בחרות בדרות אלפים שלפים אולפון אולפון שלפים בארות בדרות אלפים שלפים אולפון אולפון שלפים בארות בדרות אלפים שלפים אולפון אולפון אולפון שלפים בארות בדרות אלפים שלפים שלפים בארות בדרות אלפים בארות בדרות אלפים בארות בדרות בדרות אלפים בארות בדרות אלפים בארות בדרות אלפים בארות בדרות בדרות אלפים בארות בדרות אלפים בארות בדרות בדרות בדרות אלפים בארות בדרות בדרות אלפים בארות בדרות אלפים בארות בדרות בדרות אלפים בארות בדרות בדרות אלפים בארות בדרות בדרות אלפים בארות בדרות בדרות

fo lieb als alle früheren Beinstöcke bes ganzen Beinberges."1) Diesem reihen wir bie Angaben über bie wichtigeren und minder wichtigeren Gefete an. Es war nach ber Besiegung bes bartochbaischen Aufstandes burch bie Romer, bie Reit ber habrianischen Berfolgungsebitte, die auf jebe Bollziehung bes jubifchen Gesetes ben Tob sette, wo man in ben jubischen Lehrhäusern über die Dispenfation vom Gefete verhandelte. Man beftimmte: "Alle Gefete burfen bei Tobesaefahr übertreten werben, nur nicht bas bes Gobenbienstes, ber Ungucht und bes Morbes."2) Bir entnehmen baraus, bag bie Gefete gegen Gotenbienft. Unzucht und Mord als die wichtigsten des ganzeu Schriftgesetes gehalten wurden. Andererseits mag bas paulinische Christentum mit feiner Lossagung vom Befet, als von bem ber Befchneibung, ber Feier bes Cabbats, ber Fefte u. a. m. nicht ohne Ginfluß auf bas Jubentum gemesen sein. Es maren baber bie Lehrer bes 2. und 3. Rabrbunderts bemubt, in ihren Lehren Gebote barüber als besonders wichtig bervorzuheben. So lehrte R. Eleafar aus Mobein: "Wer die Sabbate entweißt,") bie Feste verachtet, den Bund unseres Stammvaters Abraham, die Befchneibung, zerftort, feinen Rachften öffentlich beschämt und Erklarungen ber Schrift gegen die Satung, Halacha, enthullt, ber hat, wenn er auch Gefetes: funde und gute Berte befist, feinen Anteil an ber funftigen Belt."4) Diefem fügen wir eine andere Stelle hinzu: "benn bas Wort bes Ewigen hat er verschmäht" (4. M. 15. 31.), das ist der, welcher das Joch des Gesetes von sich wirft und gefehwibrige Ertlarungen ber Thora enthullt; ferner: "und fein Gebot hat er zerftort" (4. M. 15. 31.), b. i. ber, welcher ben Bund ber Beschneibung zerftort. Bu den wichtigeren Gefegen gehören nach diefen Lehren bas des Sabbats, ber Kefte, ber Beschneibung, ber Richtbeschamung Anberer u. a. m. Bon biesen war es der Sabbat, deffen Feier befonders wichtig dargestellt wird. "Schwer wiegt ber Sabbat, gleich allen Geboten in ber Thora."") "Gin Abtrunniger vom ' Sabbatgefet ist gleichsam ein Abtrunniger des ganzen Gesets."

שני המצרת Das Forschen nach ben Gründen. בעברי המצרת bes Befetes ift nach bem biblifchen Schrifttum nicht nur gestattet, fonbern wirb auch mit Rachdruck geboten. Das Gefet hat unter anderen Ramen auch die Benennung "Thora", Arren, Lehre,") eine Angabe, daß es als praktischer Teil der Religion auch nur Lehre fein, bei feinen Betennern teine Bertheiliateit, sondern eine Verinnerlichung erzielen soll, was allein durch die Beachtung ber ihm zu Grunde liegenden Ibeen erreicht werden tann. Go forbern mehrere Schriftstellen jum Aufsuchen und jur Angabe ber Grundbebeutungen bes Gefetes auf. Wir lefen darüber: "Und wenn eure Kinder zu euch sprechen, was bedeutet diefer Dienft? So sprechet, es ift ein Baffahopfer dem Ewigen, der über die Saufer ber Cohne Israels in Aegypten hinwegschritt, als er Aegypten mit Blagen heimsuchte und unfere Saufer rettete;"") ferner: "Sollte bich bein Sohn eines Morgens fragen, welche Bewandnis hat es mit dem Zeugnis, den Gefegen und Rechten, die der Ewige, unfer Gott, euch befohlen? So fprich zu beinem Sohne: "Anechte maren wir bei Pharao in Aegypten, und es führte uns der Ewige, unfer Gott, aus Aegypten mit ftarter Sand. Daber befahl uns ber Ewige, unfer Gott, die Lollziehung all diefer Gefete. "10) Auch der bilbende

Ginfluß des Gesetes durch die Kenntnis der ihm zu Grunde liegenden Ibeen wird hervorgehoben: "Siehe, ich lehre euch Gefete und Rechte, wie ber Emige mein Gott mir befohlen . . . . . . So beobachtet und vollziehet fie, benn fie find eure Beisheit und eure Bernunft in den Augen der Bolker, welche alle diefe Gefete horen und fprechen: Rur ein weises und vernünftiges Bolt ift biefe große Nation;"1) ferner: "Die Lehre bes Ewigen ift volltommen, fie labt bie Seele, das Zeugnis des Ewigen ist wahrhaft, es macht den Thoren weise:"?) "bie Befehle des Ewigen find grade, fie erfreuen bas Berg; bas Gebot bes Ewigen ift flar, es erleuchtet die Augen;"3) "benn das Gebot ift eine Leuchte, bie Lehre bas Licht."1) Die Bollgiehung eines Gefetes ohne Renntnis feiner Bebeutung wird vom Propheten als Berfall alles Religiofen gegeißelt: "Und bas Bort bes Emigen ift ihnen Gebot auf Gebot, Richtschnur auf Richtschnur, wenig ba und wenig bort, auf bag fie geben und rudlings ftraucheln, verftrict und gefangen werben." 3) Bei faft jedem einzelnen Gebote im Bentateuch wird daber der Grund desselben mitangegeben. Rur da fehlt derfelbe, wo er fich als felbstverftanblich ergiebt und somit vorausgesett werben tann. Bir unterscheiben in ben Angaben von Gesetsesgrunden fünf Rlassen: 1) die des Dog: matischen und Rultuellen, welche bie Lebren von Gott, feinen Sigenichaften und seiner Borfebung vergegenwärtigen und Alles ausscheiden follen, mas bem wiberfpricht; 2) bie bes Gefdichtlichen, welche Thatfachen aus ber Gefdichte bes jubifden Boltes vorführen; 3) bie bes Ethifden, welche bie Bilbung ber Sitten und die Beredlung ber Gefühle ju ihrem Gegenstande haben; 4) bie bes Sozialen, die das Leben im Staate, in der Gesellschaft und in ber Familie fcuten und traftigen follen; 5) bie bes Bernunftgemäßen, welche in bes Menichen Bernunft ober in ber Natur ben Nachweis ihrer Richtigkeit finden. Wir bringen von benselben: "Gang sei mit bem Ewigen beinem Gotte," als Grund ber Berbote jeder Art ber Zauberei und bes Aberglaubens:") "Sohne feib ihr bem Emigen, eurem Gott,"') als Grund ber Berbote aller beibnifchen Brauche; ferner: "Und ich wohne unter ihnen," als Grund gur Errichtung eines Beiligtums; ) "Ueberall, wo ich meinen Ramen gebenken laffe, tomme ich zu bir und fegne bich," als Grund gur Errichtung eines Altars.") Der hinmeis auf Gott als Schöpfer, Erlofer mit feiner maltenben Borfehung ift ber Grund gut Feier des Sabbats und ber Feste; 10) ferner: Die Hervorhebung, daß Gott ben Armen bort, fo er gu ibm aufschreit, ift ber Grund bes Gebotes gur Barmbergigteit gegen ben Armen; 11) "Denn beilig bin ich, ber Emige, euer Gott, "12) als Grund bes Aufes zur heiligkeit für ben Israeliten; "Ich ber Ewige," als Grund einer Anzahl ethischer Gesetze mit dem Schluß: "Liebe deinen Rächsten wie bich felbft." 13) Der zugewiesene Raum hier erlaubt uns nicht die weitere Anführung fammtlicher Gefetesgrunde und begnugen wir uns nur noch zu nennen: "Liebet ben Frembling, benn ihr waret felbst Fremdlinge im Lande Aegypten;" 11) "Ihr follet nicht bei meinem Ramen gur Luge fcmoren, und bu entweibft ben Ramen bes Ewigen, beines Gottes;" 15) "Du follft feine Bestechung nehmen, benn bie Bestechung verblendet die Augen der Weisen und verdreht die Worte der Gerechten. 4 16) Bon biefen Angaben ber Gesetsgrunde haben wir die bes Grundes für das Gesammtgefet ju unterscheiben, in welchem biefelben ihren Mittel= und Sammelpunkt haben. Die Bilbung eines religiosethischen Gemeinwesens, bas feinen Mitgliebern bie Anleitung zu einem religiossittlichen Wandel, ben Weg für leibliches und geistiges Wohlergehn, Glückfeligkeit, angiebt, wird als Grund des Gesammtgeses

<sup>1) 5.</sup> M. 4. 5. 6. 2) Ph. 19. 8. 3) das. B. 9. 10. 4) Spr. Sal. 6. 23. 4) Felaia 28. 13. 5) 5. M. 18. 13. 1) das. 14. 1. 5) 2. M. 25. 8. das. 29. 45. 5) das. 20. 24. 10) Siehe: "Sabbat" und "Fest". 11) 2. M. 22. 26. 12) 8. M. 19. 2. 13) das. B. 16. B. 12. B. 10. 14) 8. M. 19. 34. 15) das. B. 13. 16) 5. M. 16. 19.

ausgefprochen. Die Schriftftellen barüber find: "Und ihr follet mir fein ein Reich von Priestern, ein heiliges Bolt, das sind die Worte, die du reben follft au ben Sohnen Israels.") Diefe Borte, welche bie finaitifchen Gefete einleiten, erhalten in bem ersten Bers bes Abichnittes 3. Dt. 19. pon ber weitern Ausführung berfelben ihre Erganzung: "Seilig follet ihr fein, benn beilig bin ich, ber Ewige, euer Gott;"2) ferner: "Daß ihr euch erinnert und vollziehet alle meine Gebote und heilig feib eurem Gotte; "\*) "Der Ewige befahl uns, ju vollgichen alle biefe Gefete, ben Ewigen, unfern Gott, ju ehrfürchten, bag es uns aut gebe alle Tage, uns am Leben zu erhalten, wie an diesem Tage."4) Bei biefen Angaben, die noch vermehrt werben tonnen, fteht es unzweifelhaft feft, bag bas mofaifche Gefet tein gebantenlofes Thun haben will; bas Forfchen nach bem Grunde jedes Gebotes gilt ba als Pflicht. Anders jedoch gestaltete es fich gegen Ende bes zweiten jubifchen Staatslebens und nach bemfelben, mo von vielen Gefetes- und Boltslehrern bas Forfchen nach ben Grunden ber Befete perhorrefzirt murbe. "Das Gefet foll als "Befehl Gottes" allein ausgeubt werben!" mar bei ihnen bas Lofungswort. "Gin Gefet habe ich bir bestimmt, und bir ist es nicht gestattet, barüber nachzusinnen," דרקדו דוסקחי ראין לה רשות להרהר אחריה. Bon zwei Seiten fah sich bas Jubentum in biefer Reit bebrobt. In Alexandrien und an anderen Orten waren es bie inbischen Bellenisten, welche burch Allegoristrung bes Gesetes.") bie Angabe von neuen Gefetesgrunden, babin tamen, daß man bei Erfaffung bes Beiftes ber Gefete bie Bollziehung berfelben nicht nötig habe. In biefem Sinne hat später bas paulinische Christentum die Aufhebung ber Berpflichtung zum Geset öffentlich ausgesprochen. Wir lefen barüber bei Philo, bem Alexandriner: "Es giebt Leute, welche bie geschriebenen Gefete für Sinnbilber geiftiger Lehren halten, lettere mit aller Sorgfalt auffuchen, erstere aber verachten. Leute ber Art tann ich nur tabeln, benn fie follten auf beibes bebacht fein, auf Ertenntnis des verborgenen und auf Beobachtung bes offenen Sinnes. Run aber leben fie gang fur fic, als waren fie in einer Bufte ober nur torperlofe Seelen, fie wiffen nichts von ber Stadt, von bem Dorfe, nichts von ihrem Saufe, nichts von bem Bertehr mit anbern Menfchen und wollen alle Anfichten ber Menge überflügeln und bie nadte Bahrheit erhafchen, ba boch bie beilige Schrift fie aufforbert, fur ben guten Ruf Gorge ju tragen und nichts in ben Gefeten abzuändern, bie von außerorbentlichen und gottbegeifterten Mannern gegeben murben. Denn wenn auch unter ber Keier des Sabbats ein tieferer Sinn verborgen ift, daß Gott allein Thatigkeit, bagegen ber Kreatur Dulben, Leiben zukommt, fo wollen wir beshalb feineswegs die betreffenden Borfdriften über feine Beilighaltung verleten, wir burfen alfo am Sabbate tein Feuer machen, die Erbe nicht bebauen ober Laften tragen, anklagen, richten, anvertrautes Gut zurückforbern u. a. m. Und wenn jebes Fest eigentlich nur ein Sinnbilb ber Seelenfreube und ber Dankbarkeit gegen Gott ift, fo burfen wir beshalb bie gewöhnlichen Feierlichkeiten und Bebrauche nicht aufgeben. Ebenso burfen wir, wenn bie Beschneibung eigentlich Entfernung von jeglicher Leibenschaft und Wolluft und von gottlosen Gebanken bebeutet, beshalb ben anbefohlenen Gebrauch nicht hinten anseten. hielten wir nur ben höheren Sinn fest, mußten wir ja auch ber Heiligung im Tempel und Taufenben anderer notwendiger Feierlichkeiten entfagen." einer anbern Stelle fagt er: "Der mag ben außern Brauch vernachläffigen, ber bes Körpers ledig und als reiner Geift bas Irbifche abgeftreift hat. So lange wir aber weber torperlos find, noch in ber Bufte leben, fonbern an ber irbifchen

<sup>1) 2.</sup> M. 19. 6. 2) 3. M. 19. 1. 3) 4. M. 15. 40. 4) 5. M. 6. 24. 3) Siehe: "Alles gorie". 4) Philo, de migratione Abr. M. I. 450.

Form gebunden find, konnen wir die Bahrheit ohne ihre Bulle nicht erhalten." So groß auch die Begeisterung Philos in dieser Auffassung des Gesetes und in bem an bieselbe sich knüpfenden Raisonnement war, vermochte sie boch nur wenig den aufgeklärten Ruben in Alexandrien Achtung vor bem mojaifchen Gefete einzuflößen und fie gur Beobachtung besfelben zu bewegen. Philo allein bilbete und blieb unter ihnen eine Ausnahme in ber gemiffenhaften und punttlichen Bollgiebung Bare ja er felbst in ber tonsequenten Richtung feiner oben anbes Befetes. gegebenen Philosopheme jur Berwertung bes Gefetes in feiner wirklichen Bollziehung nicht gelangt, wenn nicht in ihm die Bietät und die Anhanglichkeit an bem ihm überkommenen väterlichen Glauben obsiegt hatten. So war biefes Refihalten an bem Gefete von Seiten Philos eine Abweichung von ber griechischen Bildung und der griechischen Philosophie, dem Blatonismus und der Stoa, die nur für ihn, aber nicht für andere ber griechisch gebilbeten Ruben, aus beren Bergen langst jede Bietat für die väterliche Religion geschwunden war, maßgebend sein konnte. Die Ronsequenz bieser Richtung trat im Christentum hervor, und awar burch Baulus, ber, als Hellenist, sich offen von jeber Berpflichtung jur ferneren Gefetesvollziehung gegen bie Lehren ber Judenchriften in Palaftina, bie nicht aus bem hellenismus hervorgegangen waren, losfagte und auch die anderen Anhänger des Christentums, das seine Dogmen auf dem Boden der alexanbrinischen Philosopheme aufbaute, bavon entband. Unter ben Juben in Palästina, und wohl auch bei ihren gesetzeteuen Glaubensgenoffen in Alexandrien -, erregte biefer offen ju Tage tretenbe Abfall vom Gefete als Ronfeguen, ber alexandrinischen Philosophie, beren Bertreter Philo gewesen, eine tiefe Entruftung. Bon Seiten ber Gefegeslehrer in Balaftina erhoben fich Proteste bagegen. Man ging noch weiter und wollte von ber gangen jum Teil oben genannten allegorifchen Gefeteserklärung und Gefetesauffaffung ber Alexandriner nichts wiffen und hielt dieselbe als eine unjubifche und jum Abfall führenbe. Runadit war es jene alexandrinische, oben auch zitirte Gesetsauffaffung, welche als Grund vieler Gebote die Liebe und Barmbergigfeit Gottes gegen Menschen und Tiere angab, die bekampft und als fektirisch, minaisch, perhorreszirt murbe. ipricht," heißt es in ber Difcna an mehreren Stellen:2) "Gott, über ein Bogelnest erstredt sich beine Barmbergigkeit (eine Anspielung auf 5. Dt. 22. 5., bas Befet vom Auffinden eines Bogelnestes) und wegen bes Guten wird bein Ramen gebacht, ben beiße man foweigen." Die Rurge biefes Sages beweift beffen Alter. Ein Lehrer des britten Jahrhunderts n., R. Sebid, giebt als Grund hierzu an: "Weil dadurch Gottes Eigenschaften nur Liebe und Barmherzigkeit werden, die boch auch die strenge Gerechtigkeit zu ihrem Grunde haben."3) Das Gebet felbst, wovon bie Mifchna oben fpricht, wird ausführlicher gitirt und lautet: "Gott, wie bu bich ber Mutter mit bem Rüchlein erbarmft (5. D. 22. 5.), Mitleib haft gegen die Mutter mit ihren Jungen, fie nicht an einem Tage fclachten au laffen (3. M. 22. 28.), erbarme bich unfer!"1) Gin Lehrer bes britten Jahrhunderts n., R. Jofe b. Abia, lehrte: "Wer gur Ueberfetung ber Gebote in 3. D. 22. 28. hingufügt: "Mein Bolt! Go, wie wir im himmel barmbergig find, fei auch bu auf Erben!" thut Unrecht, benn man macht baburch bie Befete Gottes nur au Werten ber Barmbergigfeit."5) Man ging barin weiter und hielt jede Forfdung nach bem Grunde der Gefete, jede Angabe über beren Urfache als fündhaft und keherisch. Die Gesetze sollten nur als Befehle Gottes gelten, nach beren Grund ju fragen uns nicht zusteht. Als erften Gefetes- und Bolfslehrer biefer Richtung

<sup>1)</sup> Philo, de Cherubim M. I. 540. 2) Megilla 25.; Berachoth 34. 2) Megilla 25. 4) Jeruschalmi Megilla Absch. 4. am Eude; Jeruschalmi Berachoth Absch. 5.; Jalkut I. § 658. 3) Jeruschalmi Megilla Absch. 4.

nennen wir R. Jochanan b. Sakai (f. b. A.) im ersten Jahrhunbert n., er rief belehrend feinen Jungern wegen bes Gefetes ber Reinigungsfache gu: "Biffet, nicht bas Sprengmaffer mit ber Afche reinigt, auch bie Leiche verunreinigt nicht, aber ein Gefet Gottes ift es, nach beffen Grund wir nicht zu forfchen haben." In bemfelben Sinne lehrte am Anfang bes zweiten Jahrhunderts n. R. Eleafar b. Afaria: "Der Mensch sage nicht, ich möchte nicht bieses ober jenes Verbotene genießen, fondern fpreche: "3ch mochte es, aber mein Bater im himmel bat es verboten, ba man baburch bas Gottesreich auf fich nimmt."2) Gin anderer Lehrer biefer Zeit, R. Jizchaf, giebt beutlich bie Berleitung zur Richtvollziehung bes Gefetes als Urface an, weshalb man nicht nach bem Grund bes Gefetes forfchen "Beshalb find die Grunde ber Gefete nicht in ber Schrift angegeben?" "Siehe," antwortete er barauf, "zwei Mal offenbarte bas Gefes ben Grund, aber bies verleitete ben Ronig Salomo jur Gesehenübertretung. Das Geseh verbietet bem Könige, fich viele Frauen ju nehmen, und giebt hierzu ben Grund an: "bamit fie fein Berg von Gott nicht abführen." Da bachte fich Salome, ich werbe nicht von Gott abweichen und heiratete viele Frauen. Was geschah? Es war in ben alten Tagen Salomos, und feine Frauen wendeten ihm fein Berg von Gott ab" (1. R. 16.). Ferner verbietet bas Gefet bem Ronig, fich viele Bferbe anguschaffen, bem er hinzufügt: "bamit er nicht nach Regypten gurudtehre." Da fprach Salomo: "Ich schaffe mir viele Pferbe an und werbe trothem nicht nach Aegypten zurücklehren." Doch geschah es, daß er später nach Aegypten tam" (1. R. 16.).) In bemfelben Sinne eifern noch bie Lehrer bes britten Jahrhunderts n. R. Jose b. Chanina lehrte in Bezug auf das Geset von der roten Ruh (4. M. 19.): "Gott hat Moses den Grund des Gesets offenbart, aber Andern ihn verborgen." 1) Auch im vierten und fünften Jahrbunbert n. eifern noch bie Boltslehrer unermublich gegen bie Angaben von Gesepesursachen. "Lohn werden die erhalten, welche die Grunde des Gesetzes verheimlichen, die der Alte an Tagen (Gott) verheimlicht hat,"5) lautet die Lehre bes Ginen. Der Andere fagt: "Und die Zerrüttung unter beiner hand" (Jefaia 8.), bas find bie Sachen, die die Menschen nicht eber erkennen, bis fie baran ftraucheln, namlich die Erforschung der Grunde des Gesetes."6) Das Alles vermochte jedoch nicht, bie Forschungen nach ben Gesetzesgrunden völlig zu beseitigen. Es haben sich biefelben vielmehr ganz nach bem Borbilbe ber alexanbrinischen Bhilosophie mabrend ber gangen talmubifden Beit immer wieberholt. Bor Rabbi, einem Lehrer im vierten Jahrhundert n., trug ein Gelehrter folgendes Gebet vor: "Gerr, du schontest des Bogelnestes, o schone und erbarme bich unfer! Du hattest Mitleid mit bem Bieh, es nicht mit feinem Jungen an einem Tage schlachten zu laffen, o schone und erbarme bich unser!" worauf ihm biefer entgegnete: "Bie fehr verstehst bu beinen Schöpfer zu bereben!") Wir haben also noch im vierten Sahrhundert n. eine Wiederholung der obigen philonischen Gesetsauslegung in der Form eines Gebetes. Ein ganzes Stud biefer Art philonischer Gesetsauffaffung bei den Gesetes= und Boltslehrern hat sich noch im Midrasch erhalten. Dasselbe lautet: "Am achten Tage bestimmte bas Gesetz bie Beschneibung, benn Gott hatte Barmherzigkeit, zu warten, bis bas Kind gekräftigt sein werbe. Wie Gottes

י) Midrasch rabba 4. M. Mbfd. 19. רשרת לך רשרת גזרתי גזרתי גזרתי גזרתי ראין לך רשרת ') Sifra Gnbe bes Mbfdnittes Kedoschim. Bergl. hierzu Mischna Megilla am Gnbe. ') Sanhedrin ©. 21b. אמר ר' יצחק מפני מה לא נתגלר מעמר תררה שהרי "ו) Tanchuma zu Parscha "chukath". שתי מגלה לר הב"ה למשה אלי מגלה דברים שכסה "ו) Pesachim 119a. למכסה שתיק זה המגלה דברים שכסה ("לך מעם אבל לא לאחרים למכסה שתיק זה המגלה דברים שכסה ("עקי יומין ומאי ניכהו מעמי תורה דברים שאין בני אדם עומדין "Sabbath 120a. עליהן אלא אם כן נכשלין בהם זו מעמי תורה (במי בהם זו מעמי תורה (במי בהם זו מעמי תורה)

Barmberziakeit sich über ben Wenschen erstreckt, so auch über das Bieh; erst vom achten Tage und weiter barf bas Reugeborne geschlachtet werben" (3. M. 22.); bas Bieh mit feinem Jungen foll nicht an einem Tage getotet werben (baf.). Auf aleiche Beise erbarmte fich Gott fiber bas Geflügel, ein Beweis bafur ift bas Gefet von bem Auffinden eines Bogelneftes" (5. D. 22. 6.). I Auch bie Angaben anberer Gefetesgrunbe werben ungefcheut vorgetragen. So belehrt uns M. Levi (im 2. Jahrh. n.), daß die Kultusinstitution des Opfers eingesest wurde, um bas Bolt von ber Opferung in ben Gogentempeln gurudguhalten, ein Brohibitivmittel gegen ben Gogenbienft. "Gin Bring," fo beißt fein Gleichnis barüber. "wurde hochmutig und erlaubte fich ben Genuß verbotener Speifen. hielt ber König, ber Bater besfelben, Nachricht und befahl biefem Sohne, täglich an feinem Tifche zu speisen, bamit er von seiner Gunde laffe. Go verhielt es fich mit bem Opfergefet. Israel war bem Gogenbienfte ergeben, brachte ben Balbteufeln (Geirim, שעירים) Opfer bar (3. D. 17. 8.) und opferte auf Anhoben. Da befahl Gott: "Run follet ihr vor mir im Beltheiligtum ju jeber Reit eure Opfer barbringen, bamit ihr vom Gotenbienst gurudgehalten und ge-Bolls: und Gefeteslehrer, welche gern nach ben Grunden des Gefetes forfchten. Es stellte Rabh (R. Rabba im 3. Jahrh. n.) als Hauptgrund aller Gefete im Bentateuch auf: "Die Gebote find nur gegeben, um bie Denfchen fittlich ju läntern. Bas liegt Gott baran, ob man bas Tier am Salfe ober am Genid folachtet, mahrlich die Gebote haben nur den Zwed, die Menfchen burch biefelben fittlich zu lautern, benn es heißt: "Das Wort Gottes ift eine Lauterung, ein Schilb Allen, die ihm vertrauen" (Bf. 18. 31.). Wir machen auf diese Angabe Rabhs um fo mehr aufmertfam, weil fie uns zugleich bie Totung ber Tiere burd bas Schlachten am Salfe als Aft ber Milbe gegen biefelben vorführt, bie ben Menfchen fittlich lautern, b. h. ihn an Werte ber Schonung und Liebe gewöhnen foll. erinnert fich babei nicht ber schonen Worte Philos: "Wer ferner gegen Tiere nicht hart zu handeln magt, wird felbstverständlich baraus folgern, daß er bei Beitem größere Rudfichten noch bem Menschen fculbig ift. Durch folde Gefete verebelte er (ber Gefeggeber) ben Geift feines Boltes und befreite es auf biefe Beife von ber Anmahung und bem Hochmute."1) Auch die Targumim, als 3. B. bas Pfeudo : Jonathantargum, scheut es nicht gegen obiges Berbot ber alten Gefeteslehrer, die Liebe und Barmberzigkeit Gottes als ben Grund des Gefetes "bas Bieh mit seinem Jungen nicht an einem Tage zu schlachten" in Folgendem anzugeben: "Mein Bolt, Sohne Jeraels! So, wie euer Bater im himmel barmherzig gegen euch ist, follet ihr auf ber Erbe Barmberzigkeit üben, ein Rind ober ein Lamm mit seinem Jungen nicht an einem Tage zu schlachten. "8) Dieser Rampf für und gegen das Forschen nach den Gesetzesgrunden erneuerte sich wieber in der nachtalmudischen Zeit unter ben jüdischen Gelehrten des 12. und 13. Jahrhunberts, ber erbitterter als je geführt murbe und die Gemüter entzweite. Bieber war es bas Befanntwerben ber Ruben mit ber griechischen Bhilosophie, bie feit bem 8. Jahrhundert burch die Araber auch in judische Kreife eingeführt wurde und da unter Anderm auch jum Forfchen nach den Grunden des Gefetes anregte. Es find die bedeutenbsten jubischen Gelehrten in den folgenden Jahr-

י) Midrasch rabba 5. M. Abfd. 6. י) Dafelbft 3. M. Abfd. 22. י) Dafelbft Abfd. 13. כא נתנר המצות אכא לצרף בהן הבריות וכי מה איכפת ליה להב"ה למי ששרחט בערוף הרי לא נתנר המצות אלא לצרף בהן הבריות מעורף הרי לא נתנר המצות אלא לצרף בהן הבריות יון הציאר או מי ששרחט מעורף הרי לא נתני המצות אלא לצרף בהן הבריות יון Philo, Philanthropie III., berbeutfdt bon Frieblänber. Bien 1880. ©. 53. י) Targum Jonathan 31 8. M. 22. 28. בהיעא כן תהרין רחמין בשמיא כן תהרין רחמין בשמיא בארכין רחמין בשמיא כן הבין רחמין בשמיא בארכין בארעא

bunberten, welche bas Auffuchen ber Gesetesgründe zum Gegenstande ihrer Forschung machten. Bir nennen: Saabja Gaon (892—942) in seiner Schrift "Emunoth Bebeoth" Abich. 3. 1. 2.; ferner Jehuba Salevi (1105—1145) in feinem Buche "Rufari" Abich. II. 50. 56., III. 11.; Rofes Maimonibes (1135-1204) in feinen Schriften "More Rebuchim" III. 26-49.; "Mischna Thora" und "Sefer hamizwoth" an verschiebenen Stellen; Abraham Ibn Esra (1139-1167) in feinem Commentar jum Bentateuch; Dofes Rachmanibes (1215-1270) in feinem Bentateuchcommentar an mehreren Stellen, befonders jn 5. DR. 22. 6.; Camuel ben Meier (geb. 1085), ebenfalls in feinem Bentateuchcommentar an mehreren Orten; Joseph Albo (1498) in seiner Schrift "Ittarim"; Ahron Salevi (1300) in feiner Schrift "Sachinuch" n. a. m. Aber biefes mutige Borgeben in ber Erforfchung und ben Angaben ber Grunbe für bie einzelnen Gefete hatte auch feine Gegner, beren Meinungen bekampft werben mußten. Bir boren barüber ben großen Mofes Raimonibes in feinem "More Rebuchim" Teil III. Abich. 31. fprechen: "Es giebt Leute, benen es unerträglich erscheint, wenn Jemanb von einem biblischen Gebote ben Grund angiebt; fie halten für bas Beste, ben Geboten und Verboten burchaus teine Erllärung zu unterbreiten. Das stammt aus einem trankhaften Rustanbe ihrer Seele, fobak man barüber von ihnen tein vernünftiges Bort boren tann. meinen nämlich, wenn die Borfdriften bes Gefetes einen tlar vor Augen liegenben Rusen hätten, der ihr Grund sein follte, der Grund, daß sie uns befohlen wurden, bann mare es ja grabe, als feien biefelben aus menfolichem Sinnen und Rach= benten entstammt. Diefe Schwachfinnigen! Es ware ja alsbann ber Menfc volltommener als fein Schöpfer; benn ber Menfch ift es, beffen Bort unb That einen gewiffen Zwed anzustreben pflegen, mabrend Gott nicht fo verfahren, sonbern uns Gegenstände befiehlt, beren Befolgung uns teinen Borteil und beren Uebertretung uns feinen Schaben bringt. Das fei fern, fern von Gott! Es verhalt fich umgekehrt, nur 3wed und Absicht ift in Allem, wie es beißt: "bamit es uns wohl ergebe und wir am Leben bleiben, wie am heutigen Tage" (5. M. 6. 24.); ferner: "baß fie, bie andern Bolter, alle biefe Satungen boren und fprechen, nur eine weise und vernünftige Nation ift biefes große Bolt" (5. M. 4. 6.). hier ift es flar gefagt, baß fogar bie Sagungen ben Boltern bie Ueberzeugung einfloßen werben, fie feien von Beisheit und Vernunft erfullt. Bare Jenes wirklich ber Fall, daß von den Satungen, orgen, kein Grund angegeben werben tann, baß fie weber Rugen bringen, noch Schaben anrichten, warum follte man von Bekennern und llebenben biefer Gefete fagen, fie feien weife, vernünftig und nehmen einen fo hoben Standpunkt ein, daß auch die andern Boller barüber erftaunen? Richt boch! Es ift ficher, wie wir erwähnt, bag jeber ber 613 Borichriften eine Absicht zu Grunde liegt, nämlich mahre Erkenntnis zu förbern ober faliche Meinungen zu entfernen, Gerechtigkeit zu ftiften ober Unrecht zu befeitigen, bie guten Sitten zu üben und vor ben folechten zu marnen, fobag es bei allen auf brei Dinge abgesehen ist, auf die Erkenntnis, die Sitte und auf die Stiftung burgerlicher Boblfahrt. Auf einer anbern Stelle') weift er nach, bag ein Banbeln ohne Grund sich von keinem benkenden Wesen vorausseten lasse, bei Gott widerspreche bies feiner Bolltommenheit. So wie wir in ber Natur in allem und jedem nur vernünftige Awecke gewahren, so muß es auch in den göttlichen Bor-Spriften vernünftige Gründe geben, die aufgesucht und gefunden werden konnen. Biffen wir trot allem bem biefe Grunbe nicht anzugeben, fo liegt biefe Schulb nicht in ben Gefegen, fonbern in uns, es mangelt uns an Erkenntnis und Ginficht hierzu. "Die Gesete", fährt er fort,") "find entweder folche, beren Grund und

<sup>1)</sup> More Nebuchim III. 25, und 26, 2) Daselbst Rap. 27, und 88.

Awed man auf ben ersten Augenblick einsieht, als 3. B. nicht zu morben, nicht au ftehlen u. f. w. und die in der Schrift den Ramen D'DDD, mischpatin, Rechte, führen, ober folche, beren Grund und Zwed man nicht fogleich einsieht, als 3. B. bas Berbot, die Fruchte von ben neu gepflanzten Baumen vor bie Jahren zu genießen, ober das von der Befäung des Weinberges mit vermischten Saaten; folde Gefete heißen הרקים, Satungen." "Ich weiß," fagt er auf einer britten Stelle, ) "baß fich Mancher gegen meine Meinung über ben Opferfultus ftrauben und bagegen einwenben wirb, wenn die Opfer an und für fich im Judentume keine Bedeutung haben, sondern nur eine Concession an die damals berrichenden Begriffe bes israelitischen Boltes waren, wozu denn fo viele Borfdriften und Bestimmungen bei ber Darbringung ber Opfer, und was hatte Gott gebinbert, einen beffern Gottesbienft zu lebren und bas Bolf auch fur bas Beffere empfänglich zu machen? Diefem wurde ich entgegen: "Die Thora ergablt, daß Gott Jerael nach bem Auszuge aus Aegypten nicht ben graben Weg nach Palastina ziehen ließ, benn, sprach er, bas Bolt möchte, wenn es ben Rieg feben follte, nach Aegypten gurudtehren wollen. Bogu biefes, frage ich, batte er ja die Asraeliten aus Meanpten balb zu Mannern umgestalten konnen, die ben Krieg nicht fürchten?" Rach Maimonibes war es ber icon oben erwähnte Rachmanibes, ber in feinem Commentar zu 5. D. 22. 6. noch fcarfer gegen bie Gegner ber Forschung nach ben Gesetzegrunden auftrat und das Berdienfliche biefer Forfdung nachwies. Doch wie febr man bas Richtige in biefen Meußerungen ber zwei großen Lehrer anertennen muß, fo stellte sich boch balb, wie zu ben Beiten bes alexandrinischen jübischen Philosophen Philo (f. b. A.),2) für bie Aufrechterhaltung ber Gefetesvollziehung manche Gefahr ein. Es genuge, fpracher Biele, ben Geift bes Gefehes in uns aufzunehmen und benfelben festzuhalter und ihn auf unfer Thun und Laffen im Leben wirten zu laffen, ohne das Gefc felbst in seiner Aeußerlichteit zu vollziehen. Es war eine nicht geringe Anzahl von Männern im 13. Jahrhundert, befannt unter dem Ramen "Allegoriften", an beren Spite Levi ben Gajim aus Ville Franche (1258-1306) ftanb, bit unter anderm bas Gefet allegorisch auslegten und fich von ber prattischen Ge setesvollziehung lossagten. "Bozu ba," fprachen fie, "bie Gebetriemen, Thephilin (f. b. A.), anzulegen, wenn beren 3med ist, Kopf und Herz für gewiffe religiöfe Bahrheiten empfänglich zu machen, fo wir beren Bebeutung auf uns ohne bie Bollziehung jenes Gefetes haben wirten laffen?" Andere gingen noch weiter und sprachen Mofe den Charafter bes Gottespropheten ab und wollten von ber Göttlichkeit ber Thora nichts wiffen. Giner von biefen prebigte in ber Synagoge vor einer zahlreichen Versammlung, daß das Verbot des Genusses von Schweinesteils keinen Sinn heute mehr habe; es sei damals nur in der Boraussetzung seiner Shablichfeit verboten worben. Grunbliche Mediziner jedoch forechen fic aegenwartig dagegen aus.3) Gegen diese Abweichung ber Allegoristen erhoben sich unter ben Juben an mehreren Orten Spaniens und Sübfrantreichs sehr gewichtige Stimmen. Es waren die bedeutenoften Gelehrten: Abba Mari ben Mofe in Montpellier, Don Aftrut, G. Duran be Lunel; fie eiferten gegen bas philosophische Bud "More Nebuchim", das sie als den Quell dieses Abfalls anfahen, wert, daß über basselbe ber Bann verhängt werbe. Das Forschen nach ben Grunden bes Gesetzes wurde in Folge bessen in Sübfrankreich und Deutschland völlig untersagt, und man bezeichnete basselbe als einen Eingriff in die Sache Gottes, bes Gesetzebers. Indessen brang man mit biesem Berbote nicht überall durch, nicht blos die judifchen Philosophen, sondern auch die Mystiter, Rabbalisten, ließen

<sup>1)</sup> More Nebuchim III. Kap. 32. 2) Siehe auch: "Religionsphilosophie". 3) Bergl. barüber: Minchath Kenaoth N. 80. p. 153.

nicht ab, nach ben Gründen bes Gesetes, Zeber nach seiner Beise, zu forschen und dieselben offen zu vertünden. Das Buch "Sohar" (s. d. A.), diese Bibel ber Kabbalisten, bringt eine Menge von Gesetesgründen. R. Menahem Refanati (1400) versaste eine eigene Schrift über die Gründe des Gesetes, rund, und nach ihm schried Menahem Hababli (1522) ein solches Buch (gebr. Lublin 1571). Richt minder aussührlich behandelte der Kabbalist Jesaia Horwitz, Rabbiner in Frankfurt (1570—1630), in seinem Buche "die zwei Bundestaseln", ro"w, in einem besonderen Abschnitt die "Gründe des Gesetes" u. a. m. Aber es machte sich eine andere Frage geltend, ob man bei dem Begsal des Gesetesgrundes noch zur Bollziehung dieses Gesetes verpflichtet sei. Wir bitten darüber die Artikel: "Fortbauer des Gesetes", "Gesetesausschebung" und "Rabbinismus"

nachzulesen.

Die messianischen Berbeifungen im biblischen Melfiaffe, Dyriws. Schrifttum in ihren zwei Gestalten, mit und ohne Deffias,') wurden ben 36raeliten im Laufe ihres wechselvollen Geschichtslebens ein mahrer Quell bes Troftes und der Aufrichtung. In den Jahrhunderten der gegen fie sich wiederholenden, oft lange anhaltenden Verfolgungen unter den heidnischen, driftlichen und islamitifchen herrschern in Afien, Afrita und Europa maren fie ohne ben Glauben an biefelben ben muchtigen Schlagen ihres Geschides erlegen und ficherlich untergegangen. Die Hoffnung auf ben Gintritt fittlich gehobener Ruftanbe in bie menschliche Gesellschaft, wo Reib, Haß, Feindschaft und Krieg geschwunden und eine wahre Gotteserkenntnis mit der Bollziehung der Werke des Rechts und des Friedens sich der Bölter bemächtigen werbe, hat in dem Jeraeliten die Kraft gestählt und ihn mit einer unüberminblichen Ausbauer ausgerüftet. Aber fo wohlthuend auch biefe meffianischen Berbeigungen auf bas israelitische Bolt gewirkt hatten, waren fie doch andererseits von verhängnisvollen Folgen für dasselbe. Die Berheißung eines Meffias, ber es vom Joche ber Bebrudung befreien und ihm feine ftaatliche Selbstständigkeit wieber verschaffen wurde, hat in bebrangnisvollen Zeiten die Röpfe Bieler verwirrt und ihre Phantasie so fehr erhipt, daß fie fich zu Erlofern, Deffiaffen, von Gott auserfeben glaubten, als folde fich ihren Glaubensgenoffen antunbigten, bas Bolt verführten, Berwirrung, Parteiung und Zerriffenheit in ihm bervorriefen und außer den ungludlichen Folgen nach Außen viel Unheil im Innern zurudließen. Es traten unter ben Juben in Palästina in den Kriegsjahren gegen die römische Bergewaltigung der Herrschaft über ben jübischen Staat und auch noch nach ber Zerftorung besselben burch Titus Manner als Meffiaffe auf, die bem Bolte die balbige Erlofung und die Berwirklichung der messianischen Berheißungen verkündeten. In den darauf folgenden Jahrhunderten waren es die Juden in Persien, Arabien und der Türkei, unter benen folche Deffiaffe auftauchten, die ebenfalls ihnen Befreiung u. a. m. verhießen, mas jeboch jebesmal für Beibe verhängnisvoll enbete. Wir bemerten ion jest, daß man nicht alle biefe Deffiaffe gleich beurteilen barf, fie fammtlich als Betrüger und elende Volksverführer zu halten; vielmehr gab es unter ihnen auch mabre Freiheitshelben, bie für bie Befreiung bes jubifchen Boltes von feinem schmählichen Drucke erglühten und als Martyrer für Boltsfreiheit und Boltserlösung willig in ben Tod gingen. Wir nennen biefe "bie Deffiaffe po-litischer Richtung", von benen bie andern als bie "bes mystischen Charatters" du unterscheiben sind. Lettere kennzeichneten sich baburch, daß sie sich auf Bunder und Beichen beriefen, Buge und Werte ber Entfagung forberten und fo bie religios sittliche Besserung als Bebingung ber eintretenben Erlösung aufstellten. In Betreff des Ramens "Meffias", Maschiach, den fie führten ober wofür fie beim Bolte

<sup>1)</sup> Siebe: "Meffias" und 'Meffianifche Bibelftellen".

gehalten wurden, benten wir uns die Ginen als Selbftverirrte, bagegen fceinen bie Anbern burch biefe Benennung auf einen ftarteren Anhang im Bolte fur ihre Blane gehofft zu haben; oft wurden fie von vorneherein als Meffiaffe gehalten, ohne daß fie fich felbst bafur ausgaben. Der Rame "Deffias" wurde ihnen gleichsam aufgebrangt, ben fie nicht von fich weifen burften, wenn fie nicht auf ihren Anhang im Volle verzichten wollten. Später gestaltete es sich, baß in verbangnisvollen Zeiten fast Jeber in Israel, ber burch seine Kraft und Befähigung in fich ben Beruf fühlte, ein Retter ober Belfer feines unterbrudten Bolles werben ju tonnen, fich als ben burch bie Propheten verheißenen Deffias bielt. Als Beweis ber Wahrhaftiakeit ihrer messianischen Senbung wurden Bibelstellen aufgefucht, auf die man hinwies und die beim Bolte ohne weitere Rritit glaubig bafur galten. Bas Alles mußte nicht bas einfache Bibelmort beweifen! -Bir haben in bem Artitel "Meffianifche Bibelftellen" die Schriftftellen angegeben, welche bie Ankunft eines Meffias verheifen follen. Ueber bie Reit feiner Erfceinung follte bas Buch Daniel Austunft erteilen. Diefes Buch, beffen Abfaffung in die Beit ber fprifchen Religionsverfolgung gegen bie Juben unter Antiochus Epiphanes (f. b. A.) fällt und bas bie Erhebung bes jubifchen Bolles gegen die fprifche Bergewaltigung mit ihrem gludlichen Ausgang weiffagt, wurde noch in ben folgenden Jahrhunderten als die Drakelichrift gehalten, Die über bie Reit ber Messiaserscheinung befragt werben mußte. So oft ein Messias anftrat, wurden zu feiner Beglaubigung Stellen im Danielbuche aufgefucht und auf ihn Das sehnsuchtsvolle, allgemeine Ausschauen nach einem Meffias, Da= vibiben, ermachte zuerft im zweiten jubifden Staatsleben nach bem Sturze bes hasmonaischen Thrones und beim Beginn ber Gewaltherrschaft Berobes I. Diefes Erwachen ber meffianischen Erwartungen, wie es bas ganze jubifche Bolt burchjudte und jur Emporungsflamme gegen bas Bestebenbe auflobern konnte, entging bem gewaltigen Berobes I. nicht; er fucte baber volkstumlich zu werben und Berte jur Ausführung ju bringen, die ihm bie Gunft, ja bie Berehrung bes Boltes juführen und fichern follten. In beiliger Erinnerung lebten beim Bolte bie ehemalige Bracht bes falomonifchen Tempels im erften Staatsleben und bie frühere weite Ausbehnung bes israelitifchen Reiches unter David, beffen Grengen fich bis tief in Sprien hinein erstreckten. Beibes sollte burch ihn wieder bergestellt werben. Den Tempel auf Zion ließ er in nie geahnter Bracht unb Berrlichkeit wieber aufbauen, und ber jubifche Staat gewann burch ibn feine alte großartige Ausbehnung, beffen Grenzen fich von Damastus bis gegen Aegypten bin erftrecten; es war bas größte Reich biesseits bes Cuphrats.2) Dies machte seine Gewaltthaten vergeffen; es bilbete fich eine Bartei, bie "Berobianer", bie ihn als ben ben Jeraeliten verheißenen "Mefsias", Davibiben, verehrten. Die Rachrichten barüber haben fich in ben jubifchen Buchern nicht erhalten, aber wohl in driftlichen Schriften und teilweise auch anberwarts. In ben Evangelien') werben an mehreren Stellen "bie Herobianer" neben anberen Parteien genannt, welche von ben Rirchenvätern Eviphanius und Tertullian als folde erklart werden, die ben Berobes für ben Meffias hielten. 1) Auch bie meffianischen Berbeißungen in ber Sibylle: "Rachbem wird herrichen ein fürst und neu erbauen ben Tempel,"3) und im athiopischen Henochbuch: "Und es wird gebaut werden ein haus bem großen Könige jum Breife für immer und ewig,"6) fceinen nicht ohne Beziehung auf ihn gewefen ju fein. Db er felbft bafür gehalten fein wollte, wirb nicht

<sup>1)</sup> Matth. 16. 14. 2) Siehe barüber ben Artikel: "Herobes" S. 395. 3) Matth. 22. 15. 16.; Mark. 12. 18.; Bergl. Luk. 20. 20. 4) Tertull. praesor. 45. "Herodiani, qui Christum Herodem esse dixerunt." Bergl. bas Scholion zu Persius 5. 180. Grotius de verit. relig. christ. edit. Cleric. Amsterd. 1709. p. 247. note 4. 3) Lib. III. 290.; V. 414. 4) Henoch cap. 91. 13. Bergl. 90. 28.

augegeben. Doch hat fich ber Glaube an die Meffianitat bes Berobes nicht über den Kreis der kleinen Partei der Herobianer ausgedehnt, er drang nicht in die Bolksmaffen ein und ging bald spurlos ganz verloren. Anders verhielt es fic mit einem zweiten Deffias, ber entgegengefest nur im Bolte feinen Anbang batte: es war Ruba Gaulanitis (aus Gamala in Gaulanitis), oder Auba der Galliläer.') ber Sohn des durch Berodes I. getoteten Freischaarenführers Gzetias. Er ftiftete ben Orben ber Reloten, Ranaim (Giferer), die ben Rampf gegen Rom, sowie gegen die menschliche Ronigsberrschaft überhaupt auf ihre Kahne schrieben und nach ber Bieberberstellung ber Theofratie in ihrer weiteften Ausbehnung ftrebten.2) Bur Seite ftanb bem Ruba Gallilaer ber hochangesebene Gefeteslehrer Rabot. ein Munger ber samaitischen Schule,") ber feine Delfianität betraftigte, ein Berbaltnis, wie wir basfelbe fpater zwifchen R. Atiba und Bartochba finden. 1) Mit Sulfe seines großen Anhanges, meist Gallilaer, versuchte er einen Aufstand (im Jahre 7 n.) gegen die Romer, gegen ben von ihnen nach bem Regierungsautritt bes Archelaus') über Rubaa ausgeschriebenen Census. Der Aufftand endete für ihn ungludlich; er bufte fein Leben in bemfelben ein. Rach feinem Tobe bestand fein Anhang, ber Belotenorden, weiter; er felbst tommt im talmubifchen Schrifttum unter bem Ramen "Min Galili", Settenftifter ber Gallilaer, vor; er wird da in Disputationen mit den pharisaischen Lehrern angeführt, die lich gegen feine Lehrfaße ertlärten und fo sich mit ihm anseinander fetten, ") Er marf unter Anberm ihnen por, fie forieben in ben Urtunden ben Ramen Dofia neben bem bes zeitlichen herrschers, mas einer Entweihung besselben gleichkomme. 1) Auch sein Anhang überwarf sich mit ben Gesetslehrern, ba er Boltsjuftig abte auf Bergebungen, Die nach ben Ausspruchen ber Gefeteslehrer ftraflos maren.") Gine Bieberbolung ober Fortsetung biefer Art von Mestianitat, Die gang einen religiöspolitifchen Charafter hatte, fand bei feinem Sobne "Menachem" in ben letten Kriegsjahren gegen bie Romer ftatt, über ben wir weiter fprechen werben. Bir baben fest von dem Auftreten mehrerer Deffiaffe ber andern Richtung, die wir oben als die der Mystiter oder die Messiaffe mystischen Charatters bezeich neten, ju berichten. Bon benfelben nennen wir: 1) Johannes ben Täufer und 2) Refus von Ragaret. Beibe Manner batten ju ihrem Bablfpruch: "Rein Reich ift nicht von diefer Belt!" Sie verfündeten teine Biederherstellung bes weltlichen judischen Reiches, wiesen jebe politische Gewaltthat von fich und machten die religiössittliche Umbildung des Bolkes zu ihrer Hauptaufgabe. Db dieselbe als bas verheißene Erlöfungswert gelten follte, etwa in bem Sinne, baß wer innerlich frei ist, es auch äußerlich trot jeder Bedrückung wird, oder ob sie als Bedingung ber zu erlangenden außern Freiheit einzutreten habe, barüber ichienen sie selbst noch nicht im Klaren zu sein. Das Bolt sehnte sich nach einer politischen Erlösung, der Befreiung von Roms Bedrückung, aber sie mahnten zu einer innern Selbsterlöfung und fprachen von einer Umgeftaltung bes innern Bolfslebens, bem neuen Aufbau bes Religiossittlichen u. a. m., vielleicht als Borbebingung ber zu erlangenden außern Erlöfung, von ber fie nicht im Sinblid auf bie ihnen brobende Gefahr fprechen burften; es war eine Zweideutigkeit in ihren Reben, die erst von ihren Jüngern nach dem Tode ihrer Weister beseitigt werden Im Gegensat gur bestehenden staatlichen Ordnung vertundeten beide ben naben Untergang diefer Welt und den Gintritt einer fünftigen, neuen Belt, des Weltgerichts und bes barauf folgenden Simmelceiches mit ber Bernichtung der Macht des Satans, der Erlösung von den Sünden u. a. m. Johannes,

<sup>1)</sup> Apostelgesch. 5. 17. Joseph. Antt. 2. 8. 1. 2) Daselbst 8. 11.; 6. 6. 3) Siehe: "Samai". 4) Siehe: "Bartochba". 5) Siehe: "Herodäer". 6) Mischna Jadaim Absch. 4. 8. 1) Daselbst. 6) Siehe: "Zeloten".

hebraifch Jochanan, mit seinem Beinamen "ber Täufer", foll ber Sohn eines Briefters Racarias ju Jutta gewesen sein, beffen Mutter ebenfalls von einer Briefterfamilie abstammte. ') Seine Thatigkeit war in den Rahren 28—32 n., die mit der des ihm später nachfolgenden Jesu von Razara zusammenfiel. war Letterem eine bedeutsam größere Wirtsamteit beschieben. Derfelbe übertraf seinen Vorganger: er besat bedeutende Schrift- und Gesetestunde, die er geschickt nach ber phariscischen Lehrweise zu handhaben verftand. Daburch gelang et ihm, bas Bolt an fich ju feffeln, bas in ihm nicht blos ben Lebrer und Strafprediger, sondern auch ben Bringer einer gludlichern Rutunft, ben Gottgefandten jur Erfüllung feiner Berheißungen erblidte. In feinen Bortragen fprach er meist von dem Untergange alles Gegenwärtigen, dem Eintritt des himmelreichs n. a. m. und forderte das Bolt jur Buße und Borbereitung auf das Rommende auf, wobei er fritifche Streiflichter auf die Auftanbe ber Begenwart, auf bas Thun und Laffen ber gur Beit herrichenben Spiten ber Behörben, ber Lebrer und Rubrer ber verschiebenen Barteirichtungen fallen ließ. Die Anweisung m einer Wiebergeburt bes religiöfen Lebens in feinem Sinne bestand nicht aus ben Mahnungen jur Afgetit, wie fein Borganger Johannes fie gepredigt, auch nicht aus ben ethischen Lehren und Gleichniffen, wie biefelben fich als Aussprüche von ihm in den Evangelien vorfinden, ba diefe und abnliche andere auch als bie ber Bolts- und Gefebeslehrer bes jubifchen Boltes gefannt find,2) ebenfo nicht aus feinen Lebren von ben Dispensationen und Erleichterungen bes Gesebes. ba and folde von den Rungern der Schule Sillels (f. d. A.) und des R. Gamaliel I. gelehrt wurden; biefelbe umfaßte vielmehr feine Lehren und Mahnungen, welche Die Gesete ber Moral bes jubifchen Schrifttums gleich benen ber Chaffibaer (f. b. A.) bis aufs fleinlichste ausbehnten, erweiterten und verschärften, bagegen bie bes Kultus minberten und von ihren rabbinischen Ausaben erleichterten. ben Lehren ber Bergpredigt') haben wir feine Erschwerungen und Erweiterungen ber Gefete ber Moral gang, wie dieselben auch die Chaffibaer früherer und feiner Beit gelehrt hatten. Bu feinen Erleichterungen ber Gefete bes Rultus geboren bie Ansfpruche von ihm, welche bas Ausreißen ber Getreibeahren am Sabbat zur Stillung bes hungers billigten; ') ferner welche berichten, baß er felbst am Sabbat Rraute heilte, 1) bas Unterlassen bes Brauches vom Sändewaschen vor bem Mahle verteibigte") und nadwies, wie die rabbinifden Gefegeserfdwerungen bas Schriftgeses ausheben.") auch nicht mit seinen Rüngern die üblichen Kasttage beobachtete,") mit Bollnern und mit Leuten von nicht gutem Rufe verfehrte") und an beren Mahl teilnahm 10) u. a. m. 11) Dagegen hob er gleich ben jübischen Bolts- und Gefeteslehrern ben Glauben an Gott, nämlich die Ginheit Gottes, und die Liebe jum Menschen als die Sauptgefete hervor. 12) Auch im Uebrigen fprach er sich für die Fortbauer des Gesehes aus, 13) allerdings nicht in Uebereinstimmung mit dem Ausspruche: "das Geset und die Propheten dis Johannes!" 14) Bofür Jefus mit biefen Lehren gehalten fein wollte und wofür er beim Bolte galt, barüber herrichte in der erften Zeit völliges Dunkel. Ginige hielten ibn für "Johannes den Täufer"; 16) Andere glaubten, er sei der Prophet Eliahu, und wieder Andere bezeichneten ihn als den Propheten Jeremia oder Ginen der andern Bropheten. 16) Es berrichte nämlich im Bolte ber Glaube, bag biefe Manner gur Erlösungszeit als Borboten des bald erscheinenden Messias auferstehen werden.

<sup>1)</sup> Luk. 1. 15. 39. u. 80. 2) Siehe: "Christentum". 3) Matth. 5—7.; Aukus 6. 17—49.; Talmubische Barallelen zu biesen Aussprüchen sammelten Lightsoot, horne hebr. et talmucke. u. a. m. 4) Matth. 12. 1—8. 5) Das. B. 9—17. 6) Das. 5. 1—6.; bas. B. 18—20. 1) Das. 15. 1—8. 6) Mark. 2. 18.; Matth. 9. 14.; Luk. 5. 38. 6) Mark. 2. 15. 16.; Matth. 9. 10. 10) Das. 11) Mark. 11. 15.; Matth. 21. 12.; Luk. 19. 45. 12) Mark. 12. 29. 12) Matth. 5. 17—19. 14) Das. 11. 12—13. 15) Matth. 16. 14. 16) Das.

Won seinen Küngern war Simon Betrus der Erste, der ihn als Messias erkannte. was biefer nicht nur nicht in Abrede stellte, sondern als ben er sich später auch offen erklärte. ') Auf die Frage, es mußte ja bem Meffias der Prophet Eliahu als Borbote vorausgehen? wies man auf Johannes hin, als ben Brybeten Cliahu und ben Borboten bes Meffias.2) In Rapernaum predigte er über Jefaia 11. und bezog biefe Prophetenverheißung auf fich, ") was ihm die Berfpottung von Ginzelnen zugezogen hatte. Doch hielt ihn bas nicht ab, fpater öffentliche Sulbigungen Das Bolt begrüßte ihn als Dieffias. 1) als Deffias entgegenzunehmen. einem Gfel reitend hielt er feinen Gingug in Jerufalem, wo ihm "Sofeanna" augejaucht murbe.") Aber biefe feine öffentliche Antundigung als Meffias = Ronia, wie das Bolt ibn begrüßt hatte, in Berbindung mit seinen früheren Demonftrationen gegen bie Tempeleinrichtungen, bie in feinem Ausspruche gipfelten: "er wolle ben Tempel nieberreißen und ihn in brei Tagen wieber aufbauen —" waren eine Rriegserklärung gegen bie bamalige Oberhobeit Roms über Balafting und gegen die Priefterherrschaft, die seinen Tob jur Folge hatte. Jesus murbe als Emporer von bem romifchen Statthalter Bilatus jum Tobe verurteilt. Rach Jesu trat im Jahre 46 n. ebenfalls wieder ein Mann aus der Schule der Dryftit als Prophet und Meffias auf. Derfelbe bieß "Thenbas", wohl hebraifd "Mathanja", השורים, Gottesgeschent. Unter ber Regierung bes Raifers Claubius Kundigte sich berselbe bem Bolte als "Messias" an; fein Borhaben hatte poli= tifche Tenbeng unter myftifcher Farbung.") Es war die Beit nach ber gewaltfamen Singiehung bes reichen Erbes von Serodes Entel, Agrippa I., burch ben romifchen Broturator Cufpius Fabus. 3m Gegenfat ju Juba Gaulanitis (f. oben) follten es nicht belbenmutige Rampfe, Baffengewalt, fonbern rein ideale Bege fein, gottliche Bunderwerke vom himmel herab, welche die romifche herricaft vernichten und Brael ju feiner ftaatlichen Freiheit verhelfen werben. Er verbieß bem Bolte, es auf bemfelben Wege, auf bem Mofes Asrael nach Balaftina geführt hatte, in die Bufte gurudzuführen, um dort bie mahre 400 Mann schloffen sich ihm an, die nicht Messasoffenbarung zu schauen. baran zweifelten, daß fich auch ihnen, wie damals den Jeraeliten, der Jordan spalten werbe. ') Sicherlich liegt biesem bie Beissagung Jefaia 11. 16. ju Grunde: "Und es bleibt ein Steig bem Refte feines Bolfes, bas übrig geblieben war von Afchur, wie es ben Israeliten gewefen, am Tage, ba es aus Negppten gezogen." Gleich Mofes wollte auch er die Jeraeliten aus dem burch die Homer entweihten Balaftina in die Bufte zurucführen, um darauf von neuem an die Eroberung des Landes ju geben. Es war eine meffianische Schwarmerei, Die er mit feinem Anhange ichwer bugen mußte. Der Landpfleger Cufpius Rabus rudte mit einer Schmabron romifder Reiterei gegen fie, überfiel fie unverfebens, fie waren noch am rechten Jorbanufer, von benen Theubas gefangen und enthauptet wurde. Seine Anhanger ließ er teils toten, teils gefangen So tragifch endete auch biefer Dieffias. Abweichend von biefem Berichte nach Josephus find die Angaben über Theudas in ber Apostelgeschichte 5. 36., die wegen ihrer dronologischen Berfchiebenheit sich schwer mit bem= felben vereinbaren laffen. Bon einem andern Meffias wird erzählt, baß er auf ben Ruf: "Thue ein Zeichen!" bas Bolt jum Delberg verfammelte und bort als zweiter Josua bie Dlauern bes heibnisch gewordenen Jerufalem um= aufturgen verhieß.") Endlich haben wir wieder von einem Meffias politischer Richtung zu berichten, ber fern von jeber myftischen Gautelei burch Baffen-

<sup>&#</sup>x27;) Matth. 16. 14. ') Marl. 9. 11.; Matth. 17. 10. ') Luf. 4. 16.; Matth. 7. 88. ') Marl. 10. 4.; Matth. 20. 1.; Luf. 19. 28.; Joh. 12. 12. ') Matth. 21. 9. 15.; Marl. 11. 9. 10. ') Bergl. Joseph. Antt. 19. 2.; 20. 1. 1. 2.; 5. 1. 2. ') Daj. 20. 5. 1. ') Daj. 20. 8. 6.

gewalt allein helbenmütig die staatliche Selbstständigkeit der Luben in Baläftina wieber herzustellen versprach. Es war bies Menabem, ber Cobn bes foon oben genannten Juba Gaulanitis und Entel bes von ben Romern gefürchteten Banbenführers Gzetias, Chistia, ber von Berobes I. gefangen und hingerichtet wurde. In ben späteren Erzählungen bes Talmubs beifit biefer angebliche Meffias turzweg "Denahem Sohn Chistia", wo wir ben Ausbrud "Sohn" in ber Bebeutung von "Entel" ju nehmen haben. Die Schriften verschweigen seine Jugendgeschichte und kennen ihn nur als Mann, wo er mit feinem Anhange in ben Rriegsjahren gegen Rom eine bebeutenbe Thatiafcit entfaltete. Er war Rubrer einer gefürchteten Relotenbande ber Sitarier, welche unter ben friegeluftigen Barteien Die ertreme Richtung berfelben An ber Spite biefer Sitarier bemächtigte er fich gleich im Beginn bes offenen Reibeitstampfes ber Festung Maffaba am toten Dieere, wo ungeheure Baffenvorrate aufgehauft waren. Mit biefen Baffen ruftete er feine Schaaren aus und rudte mit benfelben in Nerufalem ein, wo ibm an ber Spise bes Aufftanbes eine großartige Rolle jufiel. In toniglichem Gemande, beißt es bei Soferbus. leitete er vom Tempel aus ben Rampf gegen bie romischen Truppen unter Klorus und das heer des Agrippa. Der hauptangriff geschah gegen bie Burg Antonia.') Die Truppen Agrippas II. hielten ben Angriff nicht aus und tapitulirten. Auch bie romifden Dlaunichaften unter Florus wichen und flüchteten nich in die brei ftartften Raftelle des Lionberges, des Sippitos, Bhafael und Die Burg Antonia wurde in Brand gestedt und nach ber Seite. bie ben Tempel bebrobte, geschleift. So war burch ibn ber erfte große Sieg erfochten, und die Zeloten waren die Herren der Situation. Menahem schaltete als Ronig; er betrachtete sich als Erlofer, ben Meffias ber Juben. Aber balb erregte fein Gebahren ben Unwillen ber anbern Zelotenführer und bes Bolfes. Es machten seine Mannschaften, bie Sitarier, die in das feindliche Lager gebrungen waren, Alle nieber, die sich nicht burch die Flucht gerettet hatten; ferner toteten fie bie Priefter Anania und feinen Sohn Gjetia, Die aus bem Berfted ber Aloaten hervortrochen, obwohl fie Bermandte bes andern Relotenführers. Elafar, waren, u. a. m. Balb forberte er auch bie alleinige Führerschaft aller Aufftanbifchen, ber auch Clasar, ber Führer ber anderen Truppen, untergeordnet sein sollte. Man verschwor sich gegen ihn und seine Mannschaft; es tam zu einem förmlichen Aufstand gegen ibn, und Menahem wurde besiegt. Auf bem Bege jum Tempel murbe er, in einem Purpurmantel gefleibet, ergriffen und ju Tobe gemartert. So ftarb wieber ein Freiheitshelb als Opfer feiner Ueberbebung als Meffias. Das fpatere Schrifttum ehrte ihn noch, indem es bei ber Aufgablung ber Ramen ber Deffiaffe ibn nennt; ber Rame bes Deffias, beifit es. ist "Menahem Sohn Histia", denn es heißt: "denn fern von mir ist Menahem, ber Tröster, der meine Seele erquickt hatte" (Klagelied 1. 16.).3) Eine andere in Sagen gehüllte Erinnerung an ihn hat folgende Ergablung. Auf bem Relbe hatte ein Jude gepflügt, ba brullte seine Ruh. Gin vorüberziehender Araber, ber bies gehört, rief bem Juben ju: "Spanne beine Ruh aus und werfe beine Adergerate weg, benn ber Tempel ift soeben zerstört worden!" Die Ruh biullte abermals, und der Araber fagte nun: "Go fpanne denn beine Ruh wieder an und gebrauche wieber beine Adergerate, benn ber Deffias ift geboren." "Bie heißt er?" "Menahem," lautete die Antwort. "Wie hieß sein Bater?" "Histia!" "Boher?" "Aus dem Köniasvalast von Bethlehem Luda " Rieber haben wir von einem Deffias mpftifcher Richtung zu berichten, ber noch in ber letten Stunde des Arieges mahrend des Sturmes der Römer auf den Tempel das Bolt,

<sup>1)</sup> Joseph. b. j. II. 17. 2. 2) Sanhedrin S. 98 b.

an 600 Mann, um fich in ber außeren Salle versammelte, weil um biefe Zeit, wie er vorgab, bie Zeichen bes meffianischen Reiches am himmel fichtbar werben Bezeichnend für bas fich noch fpater wieberholende Auftreten von Meskassen ist die Stelle in Matth. 24. 23: "So Jemand zu euch fagen wird, siehe, hier ist der Meskias, glaubet es nicht, benn es werben falsche Meskiasse und faliche Bropheten auftreten und große Zeichen und Bunder thun, bag fie, wo es moalich mare, auch die Auserwählten irre machen follten. Darum menn fie euch fagen wurden, fiebe, er ift in ber Bufte, fo gehet nicht hinaus; fiebe, er ift in ber Rammer, fo glaubet nicht!" Die nun eingetretene Rataftrophe ber Eroberung Jerufalems und ber Zerftorung bes Tempels durch Titus bat für einige Rahrzehnte bas Auftreten von Messiaffen gehemmt. Erft nach vollen 50 Sahren wurde wieber ein Mann als Wessias begruft, ber eine mächtige Bewegung unter ben Juben bervorrief, ben Rampf gegen Rom aufnahm, Balaffing thatfacilic zu einem jübischen Staat umgeschaffen hatte und so alle von den Anden auf die Thatigkeit des Messias gesetzten Soffnungen zu erfüllen schien. Dieser Messias von entichiedener politischer Richtung war Bartochba, ober wie man ihn fonft nannte, Bartofiba (f. Bartochba), ein mahrer Rriegsbelb, ber bie Bieberberfteffung ber alten ftaatlichen Gelbftftanbigleit ber Juben Balaftinas auf feine Rahne fdrieb. Sein Auftreten, seine Meffiasanerkennung, seine Rampfe und Siege tamen fo urplötlich und gleich fo gewaltig, bag man es taum ju faffen vermochte. Er gablte gu feinen Anhangern nicht blos bie Gebrudten und Armen bes Boltes. fonbern bie angesehensten Perfonlichteiten besfelben. In bie Jahre 132—135 fällt bas Auftreten und bie Thatigteit biefes gewaltig großen Rriegshelben Bartochba, ber in wenigen Wochen eine große Nationalerhebung ber Juben beraufgubeschwören und in einem Jahre 50 feste Blate, 945 Ortschaften ben Romern abzuringen und fie zu einem jubifchen Staate umzuschaffen vermocht hatte. Db er sich von vorne herein als Meffias ausgab und als folder anerkannt fein mollte, ober bie Deffianitat ibm aufgebranat murbe, barüber laffen uns bie Berichte im Untlaren. Bon ben hervorragenden Bolts- und Gefeteslehrern ift es R. Atiba, ber ihn querst öffentlich als Messias anerkannte. Als R. Atiba, beift es, ihn fah, rief er: "das ist der Mefsiastonig!" auf den er die Worte in 4. DR. 24. 17 .: "Es tritt ein Stern von Jatob hervor, und es fteht auf ein Stamm aus Israel, welcher bie Saupter Moabs zerschmettert und die Gohne Seths gertrummert;"2) und die in Saggai 2. 20.: "Rur ein Geringes, ich erschüttere Simmel und Erbe, fturge ben Thron ber Reichen und vertilge bie Dacht ber Heiben,"3) anwendete. Atiba ging in diefer Huldigung fo weit, daß er fich ihm als feinen Baffentrager gur Berfügung gestellt hatte. Reiner größeren Anertennung bedurfte es mehr; Bartochba murbe als Meifias und Erlofer, ber die Juben von dem schweren Roche ber römischen Herrichaft befreien werde, betrachtet. Inbeffen teilten nicht Alle biefe Sulbigung mit Afiba. Unter ben Gefeteslehrern war es Jochanan b. Torta, der ihm zurief: "Afiba, eher wird Gras aus beinen Rinnbaden machfen, ebe ber Deffias getommen fein wird!"4) Doch maren es nur einzelne Stimmen, die fich in biefem Sinne aussprachen; bas Bolt in feiner Gefammtheit folgte bem Rufe Bartochbas. 200 000 Dann gablte fein gewaltiges heer; die Festung Bethar auf bem Gebirge Juda mablte er jum Mittelpuntt seiner Thätigkeit. Wieber wurde Judaa ber Schauplat großer Rampfe; 21/2 Rahre regierte Bartochba in dem wiedergeschaffenen judischen Staat. Rom mit feinen Geeresmaffen erwies fich ohnmächtig gegen ihn. Da wagte Sabrian noch einen Verfuch; er ließ ben tapfern und schlauen Gelbherrn Geverus aus Bri-

<sup>&#</sup>x27;) Joseph. b. j. 6. 5. 2. ') Jeruschalmi Taanith Abid, 4. 7. ') Sanhedrin S. 97. ') Dafelbst S. 97. Midrasch rabba Alagelieb 2. 2.

tannien zur Bekämpfung der Juden kommen, der erst nach 52 Schlachten wieder herr Balaftinas werden konnte. Die Eroberung ber Festung Bethar wurde burch Berrat eines Samaritaners den Römern leicht gemacht. 80 000 Rann brangen ein; ein schreckliches Blutbab war die Folge; Barkochba wurde getötet. Gine fürchterliche Enttäuschung bemächtigte sich bes armen Boltes, wieder fab es seinen Erloser vernichtet; Die schwerften Berfolgungen gegen Die Bolts: und Gefeteslehrer traten ein; R. Afiba u. a. m. erlitten einen fcredlichen Martertod burch bie römischen Benter. Wir haben in ben Artiteln: "Bartochba", "De brianische Berfolgungen" Ausführliches darüber berichtet und bitten, dasselbe dort nachzulefen. Rach biefen fcredlichen Berftorungen, die burch die Bestegung und ben Tod bes Messias Bartochba über bas Bolt erfolgt waren, ruhte es von weitern meffianischen Rundgebungen; es magte Niemand mehr, fich als Messias ausw werfen. In den Lehrhäusern disputirte man über den Gintritt der richtigen Erlöfungszeit und fuchte fo den Deffiasglauben zu erhalten, der dem Bolte ein Troftquell geworden. ') So verliefen mehrere Jahrhunderte; die Juden unter bem driftlich gewordenen Rom wurden von dem auf ihnen lastenden Joch jaft niebergebrückt, sodaß sie an eine freiere Regung nicht benken konnten. Erft nach ber Bernichtung ber römischen Herrschaft in Syrien burch die Araber trat bort wieber ein Mann auf, ber sich als "Meffias" bem judischen Bolke ankundigte. Die Vernichtung der römischen Herrschaft und die Siege der Araber mochten die Ruben wieder mit Erlösungshoffnungen erfüllt haben; hierzu tam, daß bie Ruben von den Arabern begünstigt wurden, aber später unter dem Chalifen Omar IL (717-720) einige Beschränkungen erlitten hatten. Der Mann, ber fie gur vollen Unabhängigkeit erheben wollte und sich ihnen als Messias ausgeworfen hatte, hieß: Serene, Serenus (716—721).2) Derfelbe stammte aus Untergalilaa, wo es in ber Rabe des alten Jesreel einen Ort dieses Namens gab.3) Rach bem Beispiele Muhameds wollte auch er ein Reformator des Judentums fein; a schaffte ben zweiten Festtag ab (f. d. A.), verwarf die im talmubischen Schriftum bestimmten Gebetsformeln, hob die rabbinischen Speisegesete auf, erlaubte den Wein von Nichtjuden, auch die Uebertretung der traditionellen Sheverbote der Bermandtichaftsgrade und ließ die Chefontratte bei Chefchließungen nicht nach rabbinischer Borfdrift anfertigen.') Serene erfreute fich eines großen Anhanges, fogar die Ruben in Spanien waren entschlossen, ihr Hab und Gut dort zu lassen und sich um ben Deffias Serene zu schaaren. Als er jedoch Eruft machte, seinen Plan auch politisch auszuführen, ließ ihn ber Chalif Jezid gefangen vor ich bringen. Da gab er vor, daß alles nur ein Scherz von ihm war. übergab ihn barauf ben Juben felbst zur Züchtigung, von benen er bie verdiente Strafe erhielt. b) Diefem folgte taum drei Jahrzehnte fpater ein anderer Deffias, aber biesmal in Persien. Aus ber Stadt Jsfahan war es Obadja Abid III. ber bie Rolle eines Deffias übernahm. Er verkundete (745-755), Gott habe ihn erwedt, die Juden vom Joche der Bolter zu befreien. Er wollte erft nicht als Meffias, fondern nur als beffen Borlaufer gelten und zwar als letter ber fünf, die fein Erfcheinen vorbereiten follten, ) aber nach ber Entfaltung feiner Thatigkeit konnte man in ihm nichts anderes als den Defsias erkennen. Gr

gebort unftreitig zu den Meffiaffen politischen Charakters, boch foll er auch gewiffe Reformen ber Religionsgesetze für feine Anhänger eingeführt haben. benfelben find nur befannt: bie Aufhebung bes Chefcheibungsgefetes und bes Opferkultus, die Ginführung von täglich fieben Gebetszeiten, bas Berbot bes Genusses von Fleisch und Wein u. a. m. Sein Anhang war 10 000 Mann. die er bewaffnete und selbst hoch zu Roß gleich einem Kriegshelben besehligte. Mit Silfe berfelben gebachte er einen jubischen freien Staat zu grunden: ob in Palaftina, bas wurde vorläufig verschwiegen. Es herrschte im mobamedanischen Reiche Merman II., ber Lette aus bem Hause ber Omejaben, gegen ben fich in allen Teilen bes Reiches Emporungen erhoben. In biefer Beit gebachte Abu Isai feinen Plan auszuführen. Merman II. wurde besiegt und in Aegypten getotet, und ber Abaffibe Abballa erhielt nun bas Chalifat. Der Meffias Abu Nai behauptete sich auch noch im Anfange ber Regierung dieses neuen Chalifen. aber er anderte den Schauplat seiner Thatigkeit und jog weiter nach Rorben. Hier befehligte ein Rebellenhäuptling Gueber Sinbad ein Heer von 60 000 Mann. Abu Isai erhielt sich hier langere Zeit auf Veranlassung seines Parteigängers. Aber Erfterer wurde von dem neuen Chalifen befiegt, und fo tam die Reihe an ben judischen Sauptling Abu Isai. Derfelbe verftand fich noch lange zu behaupten: seine Tapferteit und die feiner Leute war unbesiegbar. Erft im Jahre 755 erlag er ber Uebermacht bes Chalifen und murbe getotet. Seine Anhanger erhielten fich noch im zehnten Jahrhundert; fie bildeten eine eigene religiofe Sette und verehrten ibn als ben Meffias.') Auf ibn folgte um bas Sahr 800 eine andere meffianische, aber mehr reformatorische Bewegung in ben perfischen Lanbern, an beren Spipe ein Mann Namens Judghan, hebr. Jehuba, ftand.2) Derfelbe mar aus Hamadan und sprach viel von der Aufgabe und dem Beruf des Borläufers des Meffias, erklärte und bezog bie messianischen Stellen auf sich und gab fich so als "Messias" aus. Seine Arbeiten waren mehr die eines Reformators bes Zudentums. Rirgend wird von ihm eine politische Thätigkeit berichtet; ob auf diefe Erlofung von den Erschwerungen des judischen Gefetes eine augere, die bes judufchen Boltes, folgen follte, barüber weiß man nichts. Er fcaffte fammtliche Feft = und Fasttage ab, ordnete vieles Fasten und Beten an, verbot ben Genuß bes Fleisches und bes Beines. Bur Erflarung ber Bibel nahm er einen äußeren und inneren Sinn an, das Gesetz lasse auch eine allegorische Erklärung ju. Bebe menfchliche Gigenschaft muß von Gott fern gehalten werben; auch nahm er die Lehre von der Seelenwanderung an. Seine Anhänger vereinigten fic nach seinem Tode zu einer jüdischen Sette. Sie behaupteten, daß Judghan gar nicht gestorben sei, sondern gur Zeit wieder erscheinen werbe. Rach ibm fast zwei Jahrzehnte ruhte es von Messiaskundgebungen. Erst gegen bas Jahr 1080 tennt man wieder einen Deffias, ber in Frantreich auftauchte und einen großen Anhang fand, aber von ben Franzosen erschlagen wurde.3) Dehr brachte bas zwölfte Jahrhundert. In der Provinz Kordova gab sich ein Mann im Jahre 1117 als Messias aus, mas verhängnisvoll für die Juden baselbst werden konnte.') Etwas Näheres über biese zwei Messiaffe hat sich im jübischen Schrifttum nicht erhalten. Dagegen wiffen Geschichte und Sage vieles von bem Auftreten und den Werten eines andern Deffias, Ramens David Alrui ober Alroi auch Ibn Alruchi aus Amadia in Perfien, der sich im Jahre 1160 den Juden im Lande Abher Baigan (Aserbeibsan), nördlich von Mossul im karduchischen Bebirge ober bem Gebirge Haftan, ankundigte. Die Juden biefes Landes erfreuten

<sup>1)</sup> Bergl. Ståt VI. Note 16. 2) Bergl. Scharastani ed. Cureton S. 164.; David Almakamez bei Jehuda Hadassi; Eschkol hokopher Nr. 97, 98 de Sacy Chrestomathie I. 307. ff.
2) Maimonides, Iggereth Teman edit. Holub. 2) Dafelbst.

na einer gewissen Selbstständigkeit, sie waren friegerifch und tapfer, führten eigene Baffen und ftanben mit ben bort haufenben fanatifchen Affassinen im freundschaftlichen Bertebr. David Alroi gedachte, die Kriegstüchtigkeit und den Dut biefer Juden zu seinen ehrgeizigen politischen Blanen auszubeuten. Er mar von fconer Gestalt, hellem Geiste und hohem Mut. In Bagdad hatte er sich unter bem Exilsfürsten tiese Renntnisse in Bibel und Talmud, sowie in der arabischen Litteratur angeeignet. So ausgebildet fehrte er in feine Baterstadt Amadia surud und murde wegen feiner Renntniffe und feines bellen Geiftes bewundert: auch ber Befehlshaber ber Stadt gain Ebbin gewann ihn lieb und vertehrte gern mit ihm. Die Rriegsunruben in Mfien, Die Schwäche bes Chalifats und die Teilung der Regierung zwischen den schwachen Chalifen und den Bestren u. a. m. waren für seine politischen Plane nicht ungunftig, für welche er seine Laubsleute ju gewinnen fuchte. Sein Blan mar bie Grundung eines indifden unabhangigen Staates. Um die Ruden diefer Gegend bafur zu begeiftern, erlieb er einen Aufruf an die Juden Afiens, Gott habe ihn gu ihrem Befreier vom Roce der Muhamedaner berufen, er wolle sie nach Jerusalem wieder zurückführen, aber rechne auf ihre Unterstützung. Große Maffen von Juden fammelten fich um ibn, Die sich ber Keitung Amadia bemächtigen follten. Die Schwärmerei für David Alroi war gewaltig und nahm eine überraschende Ausbreitung, fodaß bie Rüchternen unter den Ruden febr beforgt wurden. Man befürchtete ichmere Berfolgungen gegen die Juden, die in Folge diefer Bewegung eintreten tonnten. Der Exilsturft und die Borsteher des Lehrhauses zu Bagdad wendeten sich daher an David Alroi und ersuchten ibn, von feinem Borhaben abzusteben; ebenso schrieben an ibn die Bertreter der Gemeinde von Mofful: Cattai und Joseph Barichan Alfalach. Der Bejehlshaber von Amadia ging weiter, gewann den Schwiegervater des Alroi für nich und beauftragte ibn, jeinen Schwiegersohn David Alroi aus bem Wege ju raumen. Derfelbe totete ibn im Schlafe. Der Sultan perhängte darauf über die Juden der Länder, die ihm anhingen, schwere Berfolgungen. Dem Exilsfürften toftete es Dlube und Beld, ben Born des herrichers zu befanftigen; er überreichte ihm 100 Talente Golb. Richt besto weniger bingen viele Juden von Rhof, Salmas, Tauris und Maragha der Berehrung David Alrois auch nach feinem Tode an, fie vereinigten sich zu einer meffianischen Gemeinde und bildeten fo eine Sette im Judentum, die sich "Menahemisten" nannte. David Alroi führte neben dem Ramen David auch den Ramen Wenahem b. Salomo. In neuester Zeit hat in England D'Israeli die Geschichte David Alrois an einem Roman bearbeitet. Derfelbe wurde von Klara Mai ins Deutsche überjest. ') Rach diefem tündigte sich im Jahre 1172 in Jemen ein Mann als Borlaufer bes Diessias an. Die gur Beit dort gegen die Juden ausgebrochenen Berfolgungen betrachtete er als Borzeichen des bald eintretenden Messiasreiches und mahnte zur Borbereitung auf dasjelbe. Ihr hab und Gut befahl er an die Armen zu verteilen. Auch dieser erward sich eine zahlreiche Anbangerschaft, aber die Befonnenen befürchteten dadurch neue Verfolgungen und wendeten fich in ihrer Ratlosiakeit an Woses Waimonides in Rabiro; sie schilderten ihm den Borgang in Jemen, ihre Leiben und Befürchtungen, und erbaten fic barüber seinen Hat. Maimonides hat für fie ein ausführliches Sendschreiben, befannt unter dem Namen "Iggereth Theman", abgefaßt, in dem er sich ausführlich über bie Meffiaffe und ben Meffiasmus im Judentume ausspricht und ihnen ben Rat erteilt, wie fie fich des Dlessas zu entledigen haben. Aber es beburfte besselben nicht. Ein Rahr lang trieb berfelbe fein arges Spiel baselbst. Endlich wurde er von ber muhamedanischen Behörbe verhaftet. In einem Berhor vor bem

<sup>1)</sup> Bergl. hierzu Grat, Geschichte ber Juben VI. Rote 10.

herricher erklärte er unerschroden, im Auftrage Gottes ju handeln. Er felbst forberte, daß man ihm als Beweis ber Bahrhaftigkeit seiner göttlichen Sendung seinen Ropf abhaue, aber er hoffe, gleich barauf wieder lebendig zu werben. Der Herricher borte ihn rubig an und fprach, in diefem Falle werde er felbft an ihn glauben. Er wurde barauf enthauptet, aber lebendig wurde er nicht wieber. Tropbem fanden sich bei ihm Anhänger, die ba glaubten, er werde bald aus bem Grabe auferfteben. An vielen Orten Gubarabiens murben biefelben wegen biefes meffianischen Borfalls in Gelbstrafe genommen. ) Ueber ein Jahrhundert geht nun babin, bevor bie Gefdichte wieder von einem Meffias ju erzählen hat: Abraham b. Samuel Abulafia, geboren 1240 in Saragoffa und gestorben 1291, ift ber Mann, ber fich als Meffias im Sahre 1280 ausgab. Geboren in Saragoffa tam er mit seinen Eltern fehr jung nach Ravarra, wo er erzogen und herangebildet wurde. Sein Bater unterrichtete ibn in Bibel und Talmud. Sin anderer Lebrer machte ibn mit der Rabbala (f. b. A.) bekannt. zu ber er sich völlig bingezogen fühlte. So mar sein Geift voll von myftischen Lehren und abenteuerlichen Planen. Schon als Jungling bewegten ihn messianische Gebanten; er wollte ben Fluß Sabbation (f. b. A.) und bie an beffen Ufern angeblich wohnenben zehn Stamme (f. b. A.) auffuchen. Er reiste nach Balaftina und tam nach Griechenland, wo er fich verheirathete. Doch bald verließ er feine junge Frau und kam nach Akto. Beiter porzubringen ichien ihm bamals unmöglich, ba bie Mongolen Sprien und Balafting vermufteten. Wieber fucte er seine Frau auf und reifte mit ihr nach Italien, wo er fich mit bem Stubium ber Religionsphilosophie bes Maimonides beschäftigte. Rach mehreren Sahren tehrte er nach Spanien gurud. Da gog ihn wieber bie Rabbala machtig an; er ftubirte bas Regirabuch. Aber icon mar fein Geift burch Maimons Religionsphilosophie so erhellt, bag er eine eigene Schrift, Imro Schofor, gegen bie Doch rühmte er fich ber Renntniffe einer höheren Rabbala, Rabbala schrieb. vermoge beren er gur Prophetie gelangen tonne. Diefelben bestanben aus ber Runft, ben heiligen Gottesnamen und andere Wörter ber heiligen Schrift zu zerlegen und zu verbinden ober umzuseten oder beren Rahlenwert zu berechnen. ein Berfahren, bas ihm, wie er glaubte, die tiefften Geheimniffe ju offenbaren im Stande mar. Hierzu tamen bie fortgefetten ascetischen Uebungen, bie ibn in gemiffe Bergudung verfetten, fodaß er vorgab, in biefem Zustande Prophetien zu empfangen; er felbst hielt sich für einen Propheten. So ausgeruftet verließ er Spanien, wo er mahrscheinlich wenige Anhanger gefunden, und begab fic nach Italien. In Urbino veröffentlichte er 1179 mehrere myftische Schriften, in benen er fich "Rafiel" nannte. Der gahlenwert feines Ramens "Abraham" ift bem bes "Rafiel" gleich. In Rom magte er ben Berfuch, Papft Martin IV. (1180) jum Judentum ju betehren, und in Deffing, wo er gunftige Aufnahme fand, erklärte er sich offen als Mefsias, worüber er eine Schrift 1184 veröffentlichte. Das Jahr 1290 hielt er für das Erlöfungsjahr. In Sizilien fand er eine Anzahl von Gläubigen, bie sich auf bie Reife nach Balaftina vorbereiteten. Doch gab es auch da noch besonnene Männer, benen das ganze Treiben nur als Schwärmerei erschien. Sie wendeten sich um Austunft und Rat über Abulafia nach Spanien, an ben weithin verehrten Rabbiner Salomo b. Abereth in Barzelona.2) Derfelbe, bem das messianische Treiben des Abulasia nicht unbekannt war, antwortete an die Gemeinde von Palermo und an ben bortigen Rabbiner Achitub in streng marnenbem Tone, bezeichnete ben Meffias als einen Salbwiffer

<sup>1)</sup> Maimonides, Senbschreiben an die Provencalen. Das genannte Sendschreiben "Iggereth Theman" hat neuerdings herausgegeben und mit zahlreichen Roten versehen der Rabbiner David Halub, Wien 1875. 2) Responsen Salomo b. Abereth Nr. 548.

und einen gefährlichen Menschen. Aber bieser schwieg nicht und erwiderte in einem Schreiben an feinen Schuler Jehuba Salomon in Bargelona, er rechtfertigte feine Rabbala und fein Borbaben. Aber icon batten fich andere Gemeinden gegen ihn ertlart. Dies bewog ihn, die Infel zu verlaffen und fich nach Commo und Malta zu begeben (1288). In feinen Schriften beklagte er fich bitter über biefen Unglauben ber Juben, er fagte: "Bahrend die Chriften an feine Borte glauben, find die Juben ungläubig, wollen von ber Berechnung bes Gottesnamens nichts wiffen; fie gieben bie Berechnung ihrer Gelber por." Seine weiteren Befdide blieben unbefannt. Dan gablt 22 Schriften, bie er verfaßt haben foll Zwei Junger von ihm gaben fich fpater als Propheten und Bunderthater ans und setten so bas Werk ihres Meisters fort; es waren Joseph Gikatilla und Samuel aus Mebina Celi. Außer biesen zwei trat ein Dritter in ber Stadt Avila auf, alle brei verfundeten die Rabe des Messiasreiches. formlichen Senbidreiben, ebenfalls an Salomo ben Abereth, Rabbiner in Barzelona, gab Letterer Beranlaffung. Dan ergählte von bemfelben, daß er von Jugend auf völlig unwissend gewesen; er verstand weber zu lesen noch zu schreiben. Aber ein Engel habe ihm im Schlafe und wachend burch hohere Eingebung mit einem Male bie Fähigfeit verlieben, eine Schrift "Bunber ber Beisheit" voll mustischen Inhalts mit einem Kommentar abzufaffen. Alle in Avila und in ben entfernten Gemeinden maren bavon nicht wenig überrafcht; auch ein beuticher Banberer "Dan", ber in Avila gewefen, gehörte zu ben Bewunderern und ergablte überall bas Geschehene. Die Gemeindevertreter mandten fich um Aufklarung und Rat wieder an Salomo ben Abereth. Seine Antwort lautete, daß ihn nur bas Zeugnis folch glaubhafter Männer bestimme, nicht ben Borgang bes Propheten zu Avila als Betrugerei zu halten. Doch mahnt er gur unparteiifden Brufung und vorsichtigen Untersuchung. Aus mehreren Grunben bezweiste er beffen Prophetentum: 1) fei nach ber Lehre bes Talmubs unbentbar, daß ein Unwiffender Prophet werben konne; 2) kann keine Prophetie außerhalb Balaktinas stattfinden und 3) sei das Zeitalter nicht darnach, um der Brophetie wurdig au werden. Auch Mosis Auftreten in Aegupten murbe von ben Israeliten bezweifelt, und beffen Glaubhaftigfeit mußte burch Reichen und Bunber bewiefen werben. Aber ber Prophet von Avila ließ fich nicht einschüchtern, er fette feine Thatigfeit fort und bestimmte fogar bie Zeit ber allgemeinen Erlosung auf ben letten Tag des vierten Monats, Tamus, 1295. Die Leichtgläubigen bereiteten fich burch Faften, Almofenfpenden u. a. m. auf benfelben vor und erfchienen an bem bestimmten Tage, wie am Berfohnungstage, in ber Synagoge, wo fie bie meffianische Erfüllung erwarteten. Da zeigte fich weber ber Meffias, noch vernahmen fie ben erwarteten Posaunenschall ber Erlöfung. Anstatt beffen, wird erzählt, batten sie kleine Kreuze an den Gewändern Ginzelner von ihnen bemerkt, bie ihnen Jemand scherzweise angeheftet hatte als Mahnzeichen, wohin sie ihr Treiben führen könne. Was aus dem Propheten geworben, wird weiter nicht Fast zwei Jahrhunderte ruht darauf die messianische Schwärmerei; ba trat bas verhängnisvolle Sahr 1492 ein, bas Jahr ber Bertreibung ber Juben aus Spanien. Die Juden aller Länder wurden badurch tief ergriffen und aufgeregt; fie schauten nach einem Helfer und Retter aus. Da mar es ber greife Abravanel, ber gur Belebung ber Deffiashoffnung mehrere Schriften verfaßte') und in benselben das Jahr 1503 als das Erlösungsjahr berechnete. Ach, menschliches Rechnen! In Deutschland war es ein Afcher Lammlein,

י) Es waren drei Schriften, die er hierzu verfaßte: 1) בעיכי ימורעה Rommentar zu Daniel (Ferrara, 1551); 2) ימירערת במעירת מעוידתי über messianische Stellen in der Agada. Karlsruhe, 1828; 3) במערע ישרעה Salonichi, 1526.

ber 1502 in Iftrien, in ber Rabe von Benebig, als messianifcher Borlaufer auftrat und weiffagte, daß nunmehr ber Messias nach Buße und Boblthatiateit in einem halben Jahre ficher erscheinen werbe. Den Braeliten werbe eine Wolken= und Keuersaule, wie beim Auszuge aus Acappten, auf ihrem Ruge nach Jerusalem voranziehen und fie vor jedem Ungemach fouten. Gine Menge von Anhangern, die sich um ihn sammelten, verbreiteten weit umher seine Ber-tundigung und gewannen in Stalien und Deutschland Glauben. Man fastete und betete viel, fobaß biefe Zeit allgemein "bas Bußjahr" hieß. Man glaubte so sicher an eine Ructehr nach Jerufalem, daß man viel vom Bestehenben vernichtete. Aber da starb ploglich Afcher Lämmlein, und damit horte Alles Die Enttäuschung mar groß, und viele von feinen Anhangern gingen gum Christentum über. Man follte glauben, bag es nach biefem Borgange mit ben aanzen Meffiashoffnungen und Meffiasantunbigungen ju Enbe fei. Dak es nicht so geworben, bafur foraten bie fortmährend fich nun wieberholenben Leiben ber Auben, die in Folge ihrer Bertreibung aus Spanien eintraten. Immer wieber tauchten Manner auf, bie fich als von Gott fur Jerael bestimmte Retter unb Heilsverkunder ausgaben, ob als Selbstbetrogene ober als absichtliche Betrüger, wer vermag barüber zu entscheiben? Bir nennen jest zwei Manner, bie eine nicht unbebeutende Rolle auch in ber Mitte ber Christenheit zu frielen verftanben und ihre Bewunderer und Gläubigen unter Juden und Chriften fanden. David Reubeni und Salomo Molcho heißen fie, beibe lebten in ber erften Salfte bes 16. Jahrhunderts. David Reubeni, ein Drientale, gab vor, Abkommling eines in Arabien unabhangig lebenben altisraelitischen Stammes Reuben, sowie Bring und Bruber beffen Konigs ju fein. Er bereifte Arabien, Rubien, Aegypten und tam nach Ralien, wo er als Gefandter Ginlag am Bofe bes Bapftes forberte. Er fei. fo berichtete er, von feinem Bruber, ber ein heer von über 300 000 tüchtigen Rriegern befehligt, und von ben 70 Aelteften bes Landes Chaibur an die Fürsten Europas, besonders an den Papft gefandt, um von ihnen Keuerwaffen und Ranonen zu erwirken. Mit Silfe berfelben beabsichtige er, bie muhamebanischen Bolter, welche bie Berbindung ber judifchen Stamme bies- und jenseits bes roten Meeres behindern, ju betampfen und bie Turten aus Balaftina ju So tam er 1524 in Rom an, er ritt auf einem weißen Zelter, begleitet von einem Diener und einem Dolmetich, nach bem papftlichen Sof, wo er Audiens bei bem Karbinal Giulio im Beisein von anberen Karbinalen erhielt, Dem Papfte Clemens VII. (1523-1534), ju bem er ebenfalls vorgelaffen wurde, überreichte er feine Beglaubigungsichreiben, mahricheinlich von portugiefischen Rapitanen oder Geschäftsträgern aus Arabien und Nubien. Der Papft sandte dieselben an den portugiesischen Hof, wo fie für richtig befunden murben. Darauf wurde David mit großer Auszeichnung und mit allen Shren eines Gefandten behandelt. Jest ritt er auf einem Maulesel burch die Stadt, zehn Juden und über 200 Chriften begleiteten ihn. Bon allen Seiten tamen ihm reiche Geschente, aber er hielt bie Juben von fich in gewiffer Entfernung. Unter Andern schenkte die Sennora Benvenida Abrabenela, die Frau des reichen Salomo Abrabanel, bebeutenbe Gelbsummen und eine toftbare Seibenfahne mit ben gehn Geboten eingestickt, außerdem reiche Gewänder. Auch vom König Joao von Portugal erhielt er eine Ginladung, wohin er sich ju Schiff mit einer fcon gestickten jubifchen Fahne begab. Im Jahre 1525 murbe er mit feinem gahlreichen Gefolge mit Auszeichnung empfangen und der Plan bestimmt, wie für die israeli= tischen Reiche in Arabien und Nubien Waffen und Kanonen von Portugal geliefert werden follten. Für die Marannen, die als Halbjuden in Portugal lebten und vielen Berfolgungen ausgesett maren, mar bas Erscheinen bes jubifchen Gesandten von den besten Folgen. Man hielt jede Unbill von ihnen fern, und

ber Ronig wollte nichts von bem gegen fie geplanten Inquisitionsgericht wiffen. David Reubeni murbe baber von ihnen als messianischer Borlaufer verebrt : fie erwarteten sehnsuchtsvoll ben Tag, wo er fie bas neue Jerusalem in größerer Bracht seben lassen wurde. In Spanien, wo die Marannen von der Anguisition furchtbar zu leiden hatten, erwecte die nachricht von bem Erscheinen und ber Aufnahme David Reubenis am portugiesischen hof einen folden Enthusiasmus, baß Biele unter ihnen in fortmährende Seelenerregung verfielen. Gine Marannin gab fich in ber Gegend von Herrera als Prophetin aus, Bergudungen und Bifionen von Anderen mehrten fich. Aber fie fammtlich enbeten als Opfer auf ben Scheiterhaufen ber Inquisition. In Portugal war es Diego Pires, später Salomo Moldo genannt (geb. 1500, geft. als Martyrer 1532), ein fooner Jungling, Maranne, beaabt mit einer bichterischen Phantafie, ber fich schwärmerisch David Reubeni anschlok und ihn als messanischen Borboten verehrte. Bires mar um biefe Reit Rotar eines boben Gerichtshofes und war am Sofe fehr beliebt. Auftreten bes jubifden Gefanbten machte auf ihn einen fold machtigen Ginbrud, baß er von mestianischen Traumen und Bisionen völlig überwältigt wurde und fich machtig an David Reubeni berandrangte, und als er von ihm talt gleichfam abgewiesen murbe, glaubte er, es geschehe, weil er noch immer bas Bundeszeichen nicht an sich trage; er faumte nicht und ließ sich beschneiben. Dieser Borgang erfdredte ben jubifden Gefandten, er fürchtete bie große Gefahr und riet Moldo. nach ber Türkei auszumandern. Auch im Traume foll er von einem himmlischen Befen, Magid, ben Auftrag hierzu erhalten haben. Er begab fich bahin und gab sich bort als Sendboten des David Reubeni aus, beffen Ruf auch da bei den Ruben starke messianische Erwartungen erweckte. Moldos einnehmende Berfonlichkeit mit seiner reinen Begeisterung gewann ihm ba bie angesehenften Kreise; ber Kabbalist Joseph Tagtasak nahm ihn förmlich in Beschlag, auch Roseph Rara gewann ihn lieb und wurde von ihm zur Kabbala betehrt: and er hatte Traume und Bisionen (Magib), die ihm Dinge ber Zukunft offenbarten. Die Bredigten Moldos murben felbst von Greifen gern gehört; er gab in benfelben bas Jahr 1540 als Erlösungsjahr an. Im Jahre 1527 wurde burch Raifer Rarl V. Rom geplundert und start verheert, ein Ereignis, das die Messaschwarmer in ihren Erwartungen bestärkt hatte. In Portugal erhielt David Reubeni Die Rufage vom Ronige, bag ihm acht Schiffe mit 4000 Feuerwaffen gur Berfügung gestellt werben follten, bamit fein Bruber, ber angebliche Ronig von Arabien, bie Türken und Araber ju bekampfen im Stande fein konnte. Aber biefe konigliche Gunft erweckte einen gefährlichen Reinb. Es war ber portugiesische Gefandte in Rom, Miguel be Silva; er tehrte nach Portugal gurud und verstand ben König gegen ihn einzunehmen. David Reubeni murbe als Mitschuldiger ber Bekehrung Molchos zum Jubentum angeklagt und erhielt die Beifung, Portugal Nach Berlauf von zwei Monaten reifte er mit feiner Begleitung auf einem Schiffe ab. Berhangnisvoll murbe basselbe an bie spanische Rufte verschlagen, wo er als Gefangener vor ein Inquisitionsgericht gestellt werben follte. Raifer Rarl V. gewährte ihm jeboch die Freiheit, er begab sich nun in bas papstliche Gebiet von Avignon. Für die Marannen in Portugal war diefe Benbung bes Geschickes fehr verhangnievoll, sie murben von ber Ginführung bes Anquisitionsgerichtes bebrobt. Der Papst follte basselbe genehmigen. trat für fie in Rom ploglich ber obgenannte Salomo Molcho ein. 1529 begab er sich nach Rom, um ba seine messianische Sendung zu vollbringen, ohne Scheu öffentlich bie balbige Erlöfung zu verfunden. Seine anziehenbe Perfonlichfeit und feine Begeisterung zogen balb Gläubige um ihn, die fich mit Begeisterung ihm anschlossen; besonders war es Antona, wo er unter den Juden eine ftarte Anzahl von Anhängern fand. Aber feine Kühnheit und fein Freimut erweckten

tiefe Beforgnis unter ben Juben, die bas Schlimmfte burch fein Treiben befurchteten; es erklärten fich baber viele Juben gegen ihn, bie feine Feinbe murben. Er verließ Rom und begab sich nach Besero, wohin ihn ber Herzog von Urbino, Franzesto Della Rovera I., jum Aufenthalte eingelaben hatte. Aber nur turge Reit hielt er es ba aus, er tehrte nach Rom jurud und erfreute fich wunderbar genug ber Gunft bes Rarbinals Lorenzo Bucci und bes Rapftes Clemens VII., Großer murbe fein Anfeben, als zwei Prophezeihungen von bie ibn founten. ihm fich auffallend erfüllten. Er weiffagte, daß Rom von einer verheerenden Ueberschwemmung und Portugal von einem Erbbeben zu leiben haben werben. Beibes traf ein. Ersteres 1530 und Letteres 1531. Moldo erlangte baburd einen Schutbrief vom Bapfte. Inbeffen hatte er von ben Begnern unter ben Juden viel zu leiden. Bu biesen gehörte der Arzt Jakob Martin, der ihn hart= nädig verfolgte. Derfelbe wendete fich mit ber Anklage erft an ben portugiefischen Befanbten und frater an bie Inquifition felbft, er brachte Reugen, bag Molco früher Christ gewesen und jest gegen bas Christentum predige. Er wurde porgelaben und trop seines papftlichen Schupbriefes jum Tobe verurteilt. Scheiterhaufen murbe angegundet und ein Berbammter auf bemfelben verbrannt. Aber wie erstaunte man, Salomon Molcho barauf in ben papstlichen Gemächern einbergeben au seben. Der Bapft ließ nämlich einen anbern Berurteilten anstatt Roldos in einen Sad fteden und verbrennen. Moldo war gerettet, aber burfte nicht langer in Rom bleiben. Er verließ Rom und traf mit David Reubeni wieber zusammen; beibe vereinigten sich zu einem fühnen messianischen Schritt. In Regensburg war der Reichstag mit bem Raifer Rarl V. verfammelt: babin beschloffen beide fich zu begeben. Dit einer Fahne, auf der die bebräischen Buchftaben "Machbi" 'a"a"a,') b. h.: "Wer unter ben Mächten, Ewiger, ift bir aleich!" ftanben, reiften fie von Bologna über Ferrara nach Regensburg. erhielten Audienz beim Raifer Rarl V., in ber fie die Bitte vortrugen, ben Marannen zu gestatten, sich zu bewaffnen, um sich zu einem Kriege gegen bie Türken mit bem Rest ber jübischen Stämme in Arabien zu vereinigen. Rach einem anbern, aber unglaublichen Bericht batten fie ben Raifer fur bas Rubentum gewinnen wollen. Borber hatte fie ber Sachwalter ber deutschen Juben, Joselia von Sosheim, vergebens vor solchem Schritte gewarnt. Der Raifer ließ beibe in Fesseln schlagen; im September 1532 wurden sie in Mantua vor ein Inquifitionsgericht gestellt, von bem Molcho jum Kenertobe verurteilt muibe. wurde jum Scheiterhaufen geführt und bort von einem vom Raifer at zefanbten Boten gefragt, ob er fein Vorgeben bereue und wieder Chrift mer en wolle. In diesem Kalle sollte er begnadigt werden. Seine Antwort war: "Er sehne fich, als angenehmes Ganzopfer auf ben Altar bes Herrn gebracht zn werben und bereue, in ber Jugend Chrift gewefen ju fein." So wurde Moldo im Dezember 1532 verbrannt. David Reubeni brachte man nach Spanien in einen Rerter ber Inquisition, wo er burch Gift getotet murbe; er konnte als Jube nicht gum Tobe verurteilt werben. Bon biefen beiben mar es Molcho, ber lange noch nach seinem Tobe begeisterte Berehrer hatte. In Italien und ber Türkei glaubten Biele, er fei auch biefem Feuertobe, wie fruber in Rom, entronnen. Ginige gaben vor, ihn barauf gesehen zu haben. Rach biefem schrecklichen Ausgang ging ein ganzes Rabrbundert hin, wo man nichts von messianischen Unternehmungen borte, höchstens, daß da uud dort einige Anhänger ber Rabbala sich mit ber Berechnung bes Jahres der Messiasankunft abmühten und durch strenge Aszetik dasselbe herbeizuführen glaubten. Wir nennen von denselben Isaak Luria (1534—1572); Joseph

י) Sine Zusammensehung ber Anfangsbuchstaben ber Wörter bes Berses in 2. M. 15. 11.: "Ber unter ben Mächten, Swiger, bir gleich!" כמרך באלים הי.

Rara (1488—1575) und Chajim Bital, ben Calabresen (1572—1620), u. a. m. Est im 17. Rabrh, hat die Geschichte wieder von dem Auftreten eines Meffias zu berichten. Es war dies Sabbathai Bevi (1626—1676), geb. in Smyrna in Rleinafien und Abkömmling ber babin ausgewanderten fpanischen Juden. war icon in feiner außeren Erfcheinung von imponirender, einnehmender Gestalt. Groß gewachsen, wohlgestaltet, mit iconem ichwarzen Bart und Ropfbaar und mit angenehm vernehmlichem Organ vermochte er, fo von ber Ratur begunftigt und mohl ausgeruftet, die Menfchen an fich ju feffeln. hierzu gefellte fich fein Sang qu Außergewöhnlichem und seine reiche Phantafie. Man ergahlt, baß er foon in ber Jugend nur einsame Plate aufsuchte und fpater keinerlei Reigung für das weibliche Geschlecht hatte. Sabbathai wurde früh mit einer Frau verbeiratet, die er jedoch balb mied, sodaß fie sich von ihm scheiben ließ. wieberholte sich bei einer ameiten Frau. Dagegen vertiefte er sich besto mehr in bie Gebeimlehre, Rabbala, und hatte icon zu 20 Jahren eine ziemliche Anzahl von Mingern um fich erworben, die auf feine Lehren laufchten. Den Unterhalt erhielt er von seinem Bater Morbechai Bevi in Smyrna, ber Agent eines englischen Saufes war und baburch ju einem Boblftand gelangte. Das Sahr 1666 murbe von driftlichen muftischen Gelehrten in England als bas meffianische Sabr, wo bie Suben nach Serusalem gurudtebren und bort gum Christentum betehrt merben. bezeichnet. Davon hörte ber Bater Sabbathais in ben englischen Rreifen sprechen und erzählte es feiner Kamilie zu Saufe. Der junge Sabbathai Zevi hörte aufmerkfam zu und dachte in seinem Innern, ob er nicht berufen sei, bas messianische Sahr berbeiguführen und in bemfelben eine meffianische Aufgabe gu erfüllen. Am Sohar und der burjanischen Kabbala wurde das Rahr 1648 als Erlösungsjahr In biefem Jahre verfündete sich Sabbathai Zevi feinen Jungern als ben Meffias und erlaubte sich von nun ab, ben biblischen vierbuchstabigen Gottesnamen "Ihrh" gegen bas Berbot feines Aussprechens außerhalb bes Tempels (f. Abonai) ohne Scheu auszusprechen. Diefe Anmagung jog ihm balb ben Bann ber Rabbiner zu Smyrna zu, und er mußte die Stadt 1651 verlassen. Diefe erfte Berfolgung vernichtete nicht ben Glauben an feine Meffianitat, war ja die agabische Lehre von den Leiden des Meffias weithin unter den Juden verbreitet, die auch Sabbathai Zevi zu Gute tam. Er reiste mit feinen Jungern nach Constantinopel. Dort gewann er einen Abraham Jachini für fich, ber öffentlich seine Messianität burch eine alte, von ihm aufgesundene Schriftrolle bezeugte, worin ju lefen war: "Im Jahre 1626 wird ein Sohn geboren werben Ramens Sabbathai, er ift ber mabrhaftige Meffias und wird einen großen Drachen bemütigen und ohne Waffen Krieg führen." Indessen war wohl da der Erfolg hiervon nicht groß, denn Sabbathai begab sich bald von dort nach Salonichi. Hier trat er mit mehr Kühnheit auf und gewann in der That eine große Angabl von Jungern. Gin neuer Aft machte von ihm viel Reben; er feierte eine mystische Vermählungsseier mit ber Thora, wo er, ber Messias, als himmelssohn und die Thora als himmelstochter gelten follten. Er hielt sich als die ju Fleisch geworbene Thora, gleich bem Logos im Christentum, die er erfeten könne. Aber auch da regte bieses Verfahren die Rabbiner gegen ihn auf, die ebenfalls gegen Sabbathai ben Bann aussprachen. Er verließ auch biefe Stadt und tam nach seinen Wanderungen durch Griechenland in Rairo in Da wurde er in bas haus bes fehr reichen judifchen Mungmeisters Aegnoten an. Raphael Joseph Chelebi, ber ein Berehrer ber Rabbala war, aufgenommen. Nach einiger Zeit, im Jahre 1663, verließ er Kairo und tam nach Jerusalem, wo er balb als Senbbote ber verarmten jubifchen Gemeinde zu Berufalem nach Rairo abgeschickt murbe, um von bem reichen jubischen Mungmeister Gelo gur Bahlung ber über fie verhängten Erpreffungen ju ermirten. Bu biefer Beit feiner

zweiten Anwesenheit in Rairo vermählte er fich mit einem Mabchen aus Bolen, bas als Baife in einem driftlichen Rlofter erzogen wurde, aber zulest basfelbe beimlich verließ und fich mit bem Gebanten trug, die Frau bes Meffias ju Diefe Frau, Ramens Sara, war von ausnehmenber Schonbeit, aber merben. ftand in teinem guten Rufe. Im Saufe bes reichen Chelebi murbe die Bermablung gefeiert; berfelbe stellte ibm feine Reichtumer jur Berfügung. Der Kreis seiner Anhanger mehrte fich ungemein, auch die Schönheit seiner Frau und ihr freies Befen jog Junglinge und Manner an. So fehrte er mit bem geforberten Gelbe nach Balaftina jurud. In Gaza lernte er ben berumreifenden jerufalemitifchen Sendboten Rathan Benjamin Levi (1644-1680) tennen, ber fich ibm anschlok und sein eifriger Anhänger wurde. Sabbathai jählte bamals schon 40 Jahre, aber Nathan nur 20 Jahre. Dieser gab sich als ben Borboten und Ankündiger bes Meffias, als ben Propheten Eliabu ber Bibel, ben Borläufer bes Meffias aus. Er verfundete, bag nach Ablauf von einem Jahre und einigen Monaten ber Meffias erfcheinen, ben Gultan ohne Baffen, burch Gefang von Liebern gefangen nehmen und die Berrichaft Israels über alle Bolfer ber Erbe grunben Das Jahr 1666 wird bas Erlöfungsjahr werben. Diefe Bertundigung verbreitete er auch burch Bersenbung von Schriften nach Gegenben, wohin er nicht gelangen konnte. Dieselben fanden Glauben, und ein mahrer Taumelgeist bemächtigte sich fast aller Juden Jerusalems und der Umgegend. Doch gab es noch einige Nüchterne unter ihnen, besonders unter den Rabbinern, die ben gangen Borgang als Trugwert hielten. Sabbathai fühlte fich baber nicht ficher, verließ Jerusalem und manderte nach seiner Baterstadt Salonichi aus. Borber jeboch fanbte er mehrere fehr ruhrige Sendboten nach verschiebenen ganbern, bie fein Erscheinen als Dleffias vertunden follten. Bir nennen von benfelben: Sabbathai Raphael und Mathatia Bloch. So tam es, daß ihm in allen Städten auf feiner Durchreife Hulbigungen und fast königlicher Empfang entgegen= gebracht wurden. Aleppo und Smprna zeichneten fich barin befonders aus. In ber Synagoge baselbst ertlarte er sich im September 1665 unter hornerschall Die Menge rief ihm jauchzend qu: "Es lebe unfer Ronig, als den Meffias. unser Meffias!" Groß mar allgemein bie schmarmerische Liebe und Berehrung für ihn. Madchen, Frauen und Rinder fielen in Bergudung und priefen Sabbathai Zevi als ben Erlofer. Alle bereiteten fich jur Auswanderung nach Balaftina vor. Jubel und Festlichkeiten nahmen überhand, sowie andererseits es auch nicht bei Bielen an Werken ber Afzetit fehlte, um balb und sicher bes Meffiasreiches teilhaftig zu werben. In allen Stragen borte man Pfalmen ab-Im meffianischen Freubenrausch tangten überall Manner mit Frauen sinaen. wie Rasende. Bon hier verbreitete sich die Runde von dem Meffias und bem messianischen Freubenrausch nach den nahen und fernen Ortschaften. Auch Christen, evangelische Geistliche, die Sefretäre der englischen und hollandischen Handelshäuser berichteten von bem Außerorbentlichen. An ben hauptpläten sprach man bald nur von Sabbathai Zevi und war gefpannt auf jebe Rachricht von ihm von Smprna ober Constantinopel. Es bemächtigte fich auch ber Ruben in Europa ein allgemeiner mestianischer Freudenraufch. Almosenspenden, Rafteiung, prophetische Verzudung maren in allen Orten, fast fammtliche Rabbiner, Manner von Bilbung und philosophischer Ginsicht verfielen ber Leichtgläubigkeit ber Ein einziger Mann, Jatob Sasportas in Hamburg, machte eine ruhm= liche Ausnahme, er trat mit rudfichtslofer Scharfe gegen biefe meffianische Raferei An die Gemeinden und Führer in Europa, Afien und Afrika versandte er Senbschreiben und entlarvte den großen Betrug und warnte vor ben traurigen Folgen. Solche Gegenstimmen verhallten in bem Jubel der Menge und fanden nur wenig Gehör. Ein deutscher Gelehrter, Beinrich Olbenburg in London,

fcrieb im Dezember 1665 an Spinoza barüber: "Alle Leute sprechen hier von bem Gerüchte ber Rudtehr ber mehr als 2000 Jahre zerftreuten Jeraeliten in ibr Baterland. Bei Benigen findet es Glauben, aber Biele wunfchen es -. " Auch in Amsterbam griff biefe Gläubigkeit ftark um sich, bie in Jubel, rauschenber Munt und Tangen, auch in ben Bethäusern ber Ruben ihren Ausbruck fand. Reue Gebetbucher in bebraifcher, portugiefischer und fpanifcher Sprache mit ben Bilbniffen von Sabbathai Zevi und König David wurden verteilt. In Hamburg tonnte man die ernften und würdigften Männer mit fpanischer Bornehmbeit, wie umgewandelt, in den Synagogen, mit der Gefetesrolle in der Sand. havfen. fpringen und tanzen feben. Bir nennen: Manoel Tageira, ben bamals foon betagten und fehr gefuchten Argt Benedito be Caftro u. a. m. In London wettete man, bag Sabbathai Revi in 2 Jahren jum Ronig von Jerufalem gefalbt fein werbe. In Avignon rufteten fich schon die Juben, im Frühjahr nach Jerusalem In Smyrna trafen täglich Deputationen mit Sulbigungen, aufzubrechen. Belb und anberen Gefchenten für Sabbathai Revi ein. Annerhalb bes meffanischen Arfenals arbeitete in biefer Reit ber Rreis seiner Bertrauten eine Reform bes Judentums aus nach kabbalistischen Grundfätzen im Sohar und anderen mystischen Schriften. Im Messiasreich sollten die bisher geltenden Gefete aufhören, es wurde eine völlige Aufhebung bes Gefetes ausgesprochen; ber Gottesglaube wurde ebenfalls nach ben Aussprüchen bes Sobar bestimmt: die Gottheit ift breifaltig, in brei Perfonen: bem Uralten ber Tage, bem beiligen Ronig und einer weiblichen Berson, ber Schechina. Der heilige König ist ber Reffias, ber mabre Gott, ber Erlofer, ber Gott Jeraels, nur ju ibm bete man, bagegen habe fich ber Alte an Tagen jurudgezogen und jenem, feinem Stellvertreter, die Berrichaft überlaffen. Man wendete barauf die Worte des Sobenliebes an: דרבי דרדי כעבי "Mein Lieber gleicht bem Zevi", nämlich dem Sabbathai Revi! Die Briefe von Samuel Brimo, bem Sefretar bes Sabbathai Zevi, hatten die Unterschrift: "Ich, der Herr, Euer Gott, Sabbathai Zevi!" אלהיכם שבתי אבי. Schon wurden an die Gemeinden Briefe gefandt folgenden Inhalts: "Der einige und erstgeborne Sohn Gottes, Sabbathai Zevi, Wessias und Erlöser bes israelitischen Bolkes, allen Sohnen Jeraels Frieden! euch mit Gefang und Lieb und verwandelt ben Tag, ber früher in Trauer und Betrübnis verlebt wurde, in einen Tag bes Rubels, weil ich erschienen bin. Es war ber erfte Stoß gegen das bestehende Jubentum. Aber schon diefer rief bie Gegner mach, es bilbeten fich Bereinigungen von Gelehrten und Rabbinern, bie gegen jebe Gesetsauflösung protestirten und für bie Erhaltung bes rabbis nischen Jubentums eintraten. Diesem bis jest nur noch wenig wirksamen Gegenschlag auf Sabbathai Zevi war bald ein viel wuchtigerer gefolgt. Der Radi von Smyrna ließ ihm die strenge Weifung zugehen, sich in brei Tagen nach Conftantinopel ju begeben und bort fich vor bie hochfte turtifche Behorbe ju Das messianische Jahr 1666 begann grabe mit biefer seiner Reise nach Conftantinopel, was gleichsam als Sohn gegen bie meffianische Antunbigung gelten tonnte. Ihn begleiteten fein Setretar Samuel Brimo und viele Anhanger. Das Schiff hatte viel mit Sturmen ju fampfen, aber langte gludlich in ben Safen an, was zu verschiebenen Bunbermarchen von biefem Meffias Stoff gab. Sabbathai wurde an der Kuste der Darbanellen von türkischen Häschern verhaftet, in Feffeln gefchlagen und nach einem Städtchen in ber Rabe von Constantinopel gebracht, von wo er sich im Februar 1666 nach Constantinopel ein= schiffen mußte. Die Runde bavon gelangte zu feinen Anhängern; biefe eilten jum Landungsplat, wo ber Andrang von Juben und Türken fo gewaltig mar, daß die Polizei einschreiten mußte, um die Ordnung herzustellen. Der Unterpaicha bewilltommnete ben Meffias mit einer Ohrfeige, aber biefer hielt ihm bie

andere Bange hin. Bor Muftava Pafcha, bem Stellvertreter bes Befir, fagte er auf Befragen nach feinem Thun: er fei nichts mehr als ein jubifcher Chacam, Beifer, ber für die Juden in Berufalem Geld fammle, und konne nichts bafür, wenn die Juden ihm folch große Berehrung erweisen. Er verleugnete fomit feine Deffianitat, aber bas half ihm nichts, er murbe ins Gefangnis abgeführt. Seine Anhänger verloren jum großen Teil bennoch nicht ihren Glauben an ibn, und Taufende, Juden und Turfen, brangten fich an fein Gefaugnis. Der Großvesir Kiprili fab sich beshalb veranlaßt, ihn nach bem Darbanellenichloß Roftia bringen zu laffen. Auch babin brangten fich ichaarenweise feine Anhanger aus allen Teilen ber Erbe mit Gelb und Geschenten. Man tounte nicht genug Schiffe herbeiholen, biefelben nach bem Darbanellenschloß zu fchaffen. Der Raftellan bes Schloffes ließ fich Ginlaggelb gablen und erbeutete Reichtumer. Ein mabrer Golbregen mar in Roftia für alle Bewohner biefes Städtdens Bon ba aus feste Sabbathai feine messianische Thatiakeit in Schriften burch Er sprach in benselben die Aufbebung ber Kasttage bes 17. Sendboten fort. Tamus und des 9. Ab aus, die er in Freudentage zu vermandeln befahl; er beabsichtigte fogar, andere Festtage einzuführen, auch an die Stelle bes Berfohnungstages. Da ereignete fich ein Borfall, ber feinem Treiben balb ein Ende machte. Gin angeblicher meffianischer Prophet Rebemia, ber in Polen bie Rabe bes Meffiasreiches, aber nicht bas bes Sabbathai Revi, verfundete, tam auf Ginladung zu ihm. Derfelbe konnte fich nicht mit ihm vereinen, und als bie Sabbatianer fein Leben bebrohten, eilte er nach Abrianopel jum Raimatom Muftava, befannte fich jum Islam und benunzirte Sabbathai megen feiner bochverräterischen Plane. Der Sultan Mohamed IV. wurde bavon in Renntnis gesett und die Untersuchung gegen Sabbathai eingeleitet. Bor den Sultan gebracht, nahm er auf den Rat von bessen Leibarat Didon die islamitische Religion an. Er marf feine Ropfbebedung verächtlich jur Erbe, und ein Diener reichte ihm einen türkischen weißen Turban mit einem grünen Oberkleibe. Er erhielt den Ramen Dehmed Effendi und murde jum Thurhuter des Sultans mit einem großen Gehalt ernannt. Auch die Dessiasfrau Sara wurde Turtin und bieß: Fauma Radin; dasselbe thaten einige feiner Anhanger. Der angebliche Deffias hatte noch die Frechheit an seine Anhänger zu schreiben: "Gott hat mich zum Islamiten gemacht, er befahl, und es geschah." Gine fürchterliche Enttäuschung bemächtigte fich feiner Berehrer in nah und fern. In Amfterbam traf biervon die Runde gerade ein, als eine neue Hulbigungsbeputation zu Sabbathai abgehen follte, fie blieb gurud. Alle schämten fich und bereuten ihre That. Die Rabbiner an allen Orten machten ihnen die Rudtehr jum alten Judentume leicht und drohten mit dem Banne benen, welche Jemandem wegen seines Sabbatianismus Borwürfe machen follten. Tropdem gab es noch immer einen großen Teil seiner Anhänger, die den Glauben an ihn nicht aufgaben, sie vereinigten sich zu einer Sette, die sich in Asien und auch in Europa ausbreitete und bedeutende Berfünder fand. In Guropa waren es mehrere Rabbaliften in Polen, die man als Anhänger berselben entlarvte, 3. B. Mordachai Sisenstadt, Abraham Cordoso, Chajon Chija Rehemia, Chajim Malach, Juda Chassid mit seinem Anhange u. a. m., zulest auch Jonathan Sibenschütz, Rabbiner in Hamburg. Sine weitere Umgestaltung erhielt diese Sette durch den Polen Jakob Frant, von dem sich die Anhänger Frankisten nannten. Im Drient existiren die Sabbatianer als Sette beute noch, beren Religion aus einem Gemisch von Lehren bes Jubentums und Jelams besteht.

Renjahrsgottesdienst, Renjahrsgebete, הסלות ראש השטה. Der Renjahrstag wird im Pentateuch als "Tag des Posaunenhalles" und "Tag der Erinnerung" gang besonders gur Feier geboten. ) 3m Tempelgottesbienft murbe berfelbe bei feinem Muffafopfer burch bas Blafen auf bem Bibberhorn, begleitet pon zwei Trompeten, fowie burch bas Abfingen von Bfalm 81. im Levitenchor u. a. m. ausgezeichnet.2) In bem Synagogengottesdienst find für biefen Tag besondere Gebete bestimmt. a. Das Abendgebet. Dasselbe ist mit Ausnahme bes "Siebengebetes" bem von "Sabbat" und "Feft" gleich, nur bag am Schluffe besselben vor bem Salbtabbifc vor bem Siebengebet ber B. 4. von Bfalm 81 .: תקער בחודש gesprochen wird. Das "Siebengebet", ברכת שבע, bas von der Gemeinde leife gebetet und vom Borbeter nicht laut wiederholt wird, hat mehrere Einschaltungen von Saben aus der gaonischen Reit, als: 'in bem erften und articleren Stude awischen ben erften brei und ben letten brei Benebittionen fprechen von ber Bebeutung bes Tages und bem Gebete gur Ausbreitung ber Gottesverehrung über alle Bolfer und Berbeiführung ber mestianischen Berheißungen. Es sind brei berrliche Gebetsftade, bie ben indifden Gottesbienft in feiner mahren Burbe erscheinen laffen und ben Beruf der Lehre Jeraels jum Ausbruck bringen. Die Anerkennung Gottes als bes alleinigen herrn ber Welt, מככירת, hat bas erfte Stud. יבכן תך פחודך. bas zweite: בכך תך כברד enthalt die Bitte, Gott wolle der Berheifungen für תבכרד mit יבכן עדיקים. Asrael gebenten, זכרוכית mit יתבכרד mit יתבכרד bas Gebet für die balbige Berstellung bes Gottesreiches. Diese brei Gebetsstude geben in turgen Abriffen, was bas viel langere breiteilige Gebet der Ruffaf-Schemone-Esre (f. b. A.) weiter enthält. Bu ihrer Grundlage haben biefe brei Stude die Berse in Sacharia 8. 20., Jeremia 23. 5. u. Pf. 107. 42. u. 115. 10. Die Abfassung berfelben, beren Text in den älteren Gebetbuchern vielfach variirt, war gegen bas 5. Sabrh. ) Gine Bieberholung biefer Bunfche und hoffnungen hat bas lette Gebet biefer mittleren Stude mit ben Anfanasworten אב'הרבר ראלדד אברתיכר. Die letten brei des "Siebengebetes" find völlig gleich benen bes Achtzehngebetes. Auch ba haben wir zwei Ginfchaltungen: 1) bas zur und 2) bas החרים. Dem Siebengebet folgt bas Ribbufchgebet über Bein. worüber wir auf ben Artikel "Ribbufch" verweifen. Das Schlußgebet ift "Alenu", worüber Ausführliches in bem betreffenben Artikel gegeben ift; ebenfo bitten wir über bas Rabbifchgebet, bas fich diesem anschließt, den Artikel "Rabbifch" nachzulesen, b. Das Morgengebet und der Morgengottesdienst. Das Morgengebet ohne die an verschiedenen Stellen besfelben eingeschobenen Bijutstude, über die wir auf den Artitel "Liturgische Poesie" verweisen, ist in feinem Anfange, den Einleitungspfalmen, פסרקי דומרא, bis nach ברכר bem Sabbatmorgengebet völlig gleich. Bon ba ab bis zur Schemone-Esre folgt bas Morgengebet bes Bochentages. Aber die Schemone-Esre besteht aus sieben Benedittionen und heißt "Siebengebet", ברבר שבע, wie wir basselbe schon im Abendgebet biefes Festes besprochen haben. Diesem schließt sich bas alte, ehrwürdige Gebet "Abinu Malkenu", unser Bater, unser König! an, worüber wir in dem Artikel dieses Namens ausführlich berichtet haben. Das Rabbifch (f. b. A.) schließt ben ersten Teil bes Morgengottesbienftes. Der zweite Teil besselben ift c. Die Borlesung aus der Thora und den Bropheten, worüber wir auf die Artikel "Borlesuna aus ber Thora" und "Haftara" verweisen. Es folgt nun bas "Schofarblafen" in seinen brei Abfagen. Auch barüber bitten wir in bem Artikel "Schofarblasen" nachzulesen. Die Predigt wird von Lielen vor dem Schofarblasen, von Anderen nach bemfelben gehalten. Der britte Teil bes Morgengottesbienftes ift d. bas Mussafgebet, non non. Indem wir über bessen Einsetzung u. a. m. den

<sup>1)</sup> Siehe: "Tag bes Posaunenhalles". 2) Siehe: "Tempelgottesbienst". 2) In Jeruschalmi Rosch haschana Abich. 4. 6. scheint man biese Gebete schon gefaunt zu haben.

Artifel "Muffafgebet" nachzulesen bitten, sprechen wir hier nur über bessen einzelne Teile. "Dasselbe beginnt mit Pfalm 145. als Einleitung, שברבי דובררא mit bem sich ihm anschließenden Salbtadbisch (f. Raddisch). Es folgt nun die Schemone-Eere (f. b. A.), bie nicht aus achtzehn Benedittionen, fonbern aus neun besteht, aus den brei ersten und den brei letten und den brei mittleren, bie amischen jenen gebetet werben. Andere Zwischengebete bis auf rund find bie des Morgensiebengebetes ברכת שבע Es folgt nun das mit ber Ritierung ber Schriftstellen über die Festopfer bieses Tages. Darauf tommen bie brei Sauptteile ber mittleren Gebete. Schone, herrliche Gebete, die als Muftergebete aufgestellt zu werben verbienen. Das erfte beginnt mit bem Alenu-Gebet (f. b. A.) und foließt mit dem von אכהיט ראכהי אברתיט; es hat zu feinem Inhalt die Bitte um die Ausbreitung der Gotteserkenntnis und der Gottesverehrung auf ber Erbe, wo alle Menschen nur Gott, den Ginen, anerkennen und anbeten werben. Das zweite אחה ורכר fpricht von ber gottlichen Borfehung und bem Bottesgericht auf Erben. Das britte, אתה נגכית, hat die sinaitische Gesetzesoffenbarung, den Beruf Jeraels mit ber Bitte auf Erfüllung ber ihm geworbenen Berbeikungen - ju feinem Gegenstande. Erhöbt wird die Andacht bei benfelben burch bas zwischen jedem stattfindende Schofarblasen. Die Abfaffung dieser brei Bmifchenftucke gehort ber talmubifchen Beit an, wird teilweise fcon bem Lehrer Rabh (f. b. A.) jugeschrieben. Die letten brei Stude find die bes Abend-Siebengebetes, nur bag nach ber zweiten Benediktion der "Prieftersegen" gesprochen wird, über ben wir auf den Artikel "Prieftersegen" verweifen. Die Schluß: gebete find die des Dluffafgebetes am Sabbat, nur daß gulest ber Renjahrspfalm (Bf. 81.) und Bf. 27. gefagt werden. o. Das Minchagebet, non Dasselbe wird Rachmittags gebetet. Ueber die Begründung desselben bitten wir den Artikel "Minchagebet" nachzulesen. Wir bemerken, daß dasselbe am Reujahrsseste aus dem Sinleitungspfalm (Pf. 145.) mit dem sich ihm anschließenden סְדִּים, dem Halbkaddisch (f. Kaddisch), dem Siebengebet des Morgensgebets, dem "Abinu Malkenu" (f. d. A.), dem Kaddisch und dem Alenu-Gebet (f. b. A.) nebst dem darauf folgenden "Kaddisch" besteht. Nochmals bemerten wir, daß wir megen bes zugemeffenen Raumes hier nicht über die Pijutim-Bebete einzeln sprechen können und verweisen über dieselben in ihren hauptstuden auf den Artifel: "Liturgische Poesie".

Reumondsgottesdienst, Reumondsgebet, שרור ראט החלכות השום. Der Reumondstag, als Ansang des Monats, wurde laut gesetlicher Bestimmung') im Tempelgottesdienst (s. d. A.)2) durch besondere Opfer und Trompetenschall ausegezeichnet, wenn er auch als tein Festrag mit Berbot jeder Arbeit gleich den anderen Festragen (s. Feste) gehalten wurde.3) Bur Zeit des ersten Staatslebens war es Sitte, den Neumondstag als Freudentag zu begehen,4) der durch Familienmahlzeit verherrlicht wurde.6) Auch suchte man an ihm den Propheten aus.9 In dem Spnagogengottesdienst erhält derselbe solgende Auszeichnung: a. in der Aboda-Euloge soll nach העם פוח Gebet für Israel und seine heiligen Güter;1) aus der gäonäischen Zeit (s. Jahrh.) dasür die stehende Formel in unseren Gebetbüchern: אינלה רבא in Gebetbüchern: אינלה רבא in Gebetbüchern: אונה הוא לובאר, b. das Hallelgebet (s. d. A.) nach dem Achtzehngebet, Schemone Esre (s. d. A.); c. die Vorlesung aus der Thora (4. M. 28. 1—16.); d. das Mussasseh, nämlich das Siebengebet mit den mittleren Stüden,

<sup>1) 4.</sup> M. 28. 11. 15., 1. Chr. 24. 81., 2. Chr. 2. 4., 8. 18., Erubin S. 5., Rehemia 10. 83. 2) Hierzu Abth. I. "Reumondbanfang". 3) Chagiga S. 18a. Erubin S. 10. wird die Arbeit an Reumondbaagen gestattet. 4) Hose 2. 11. 3) 1. S. 20. 5.; 24. 27. 84. 3) 2. K. 4. 23. 7) Tosephta Berachoth Absch. 4.; Gemara Sabbat S. 24. das. Rasch Rasch Central Corporation 9. 6.

Rehorai und Samuel.2) Diehreres fiehe: "Synagogengottesbienst".

Sabbatgottesdieuft, Sabbatgebete, namm man. Die Feier bei Sabbats ift von Abend bis Abend, fie beginnt Freitag Abends und endet Sabbat Der erste Sabbatgottesbienst ist Freitag Abends, er leitet ben Sabbat Bir fprechen baber crit von: a. bem Abendgottesbienft. In bem Artitel "Abendgebet" haben mir den mochentäglichen Abendgottesbienst behandelt; es bleibt uns bier nur von ben Aenberungen besfelben fur ben Sabbat-Abendapttesdienft zu berichten. Dem Abendaebete geben gleich bem Morgengebet gewiffe Einleitungspfalmen, שכרקי דובררא, voraus; es sind feche Bfalmen, von \$1. 95. bis \$1. 99. und \$1. 29., mit bem fconen Lied: סכה דרדי von Salomo halevi Altabez (gegen 1560) zur Ginführung bes Sabbats, bem noch Bf. 92. und 93. folgen. Bon biefen Ginleitungen mit Ausnahme bes Bf. 92. wiffen jeboch die alteren Gebetbucher nichts.3) Es beginnt bas eigentliche Abendgebet, aber nicht wie beim Wochenabenbaebet mit bem Bfalmenverse 78, 38, ----fondern gleich mit der Kormel der Aufforderung zur Benediktion: כרכר Bieder find es altere Gebetbucher, auch die der Sephardim, welche auch da mit bem Bialmverie 78. 38. ברהרא רדורם das Abendgebet eröffnen. 4) Gine fernere Aenderung findet am Ende der vierten Euloge factt. Diefelbe schließt nicht, wie am אש שובור כוכת שות fondern mit ברוך שובור ישראל לעד Bochentage, mit, weil Asrael fich an diesem Tage befonders des gottlichen Schutes erfreut.") Andere laffen daher auch die Gäge in diefer Euloge von כר אל שרבורכר meg. ? Daran foließt fich ber Schriftvers 2. Dt. 31. 16. über bie Sabbatfeier, wird das Gebet בדרך ה' לעיכם des Abendgebetes am Wochentage weggelaffen. Der Grund hiervon ist, weil dasselbe das Achtzehngebet (Schemone Esre) erseten follte, welches am Sabbat nicht gebetet wird. ) Diefem fchließt fich bas kleine Raddischaebet mit dem darauf folgenden Siebengebet, Birchath Scheba, 526, 526, an, anstatt bes Achtzehngebets (Schemone Esre) am Wochentage. Dasfelbe befteht aus ben brei ersten und ben brei letten Gulogen des fonstigen Achtzebn: gebetes (Schemone Eere) und bem Gebet über bie Bedeutung bes Sabbats ark mit den sich diesen anschließenden Schritversen aus 1. DR. 2. 1-3. רכבר und dem Gebet במכרה במכרה של Deshalb man ein "Siebengebet" anftatt des "Achtzehngebets" eingeführt habe, ift, weil die zwolf mittleren Gebete des Achtzehngebetes um Gemahrung der verschiedenen Bedurfniffe des Menfchen bitten, deren Nennung den Menschen oft zu Trauer stimmt, was am Sabbat vermieden werden foll.") Doch haben wir auch ba verschiedene Abweichungen zu verzeichnen. Kur bas ara andere Gebetsformel,

<sup>1)</sup> Rokeach § 306 aus ben Responsen bes Zemach Gaon.
2) Jeruschalmi Berachoth Absch. 9. Indian is Siehe Ausstührliches darüber in S. Baer S. 178. Daselbst S. 182. über die Ausnahme von Ph. 92.
4) So noch im Siddur de § R. Amram Gaon; dagegen erklären sich jedoch die meisten Dezisoren, weil man am Sabbat keine Sünden.vergebungsgebete sprechen soll, wie überhaupt keine zu Trauer stimmmenden Gebete. Bergl. die Zusammenstellung darüber in Baer, Abodath Israel S. 183.
5) Daselbst S. 186.
6) Daselbst.
7) Responsen von Kaldung zu Kaldung von Sabbat S. 119. von Rab Hamnung.
7) Tanchuma zu Kaldung zu Kaldung von Sabbat S. 119. von Rab Hamnung.
7)

biefelbe lautet: "Aus beiner Liebe, Ewiger, unfer Gott, wie bu Israel, bein Bolt, geliebt haft, und in beiner Barmbergigfeit, unfer Konig, wie bu bich beiner Bundeskinder erbarmteft, gabft bu uns, Ewiger, unfer Gott, biefen großen und beiligen fiebenten Tag zur Rube, zur Gottesverehrung und zum Dante, als Bund. Reichen und herrlichteit, um uns Segen und Frieden von bir zu verleiben. "1) Maimonibes hat obige unsere Gebetsformel, aber mit Beglaffung ber ersten zwei Schriftverse, er bringt nur ben britten Schriftvers von 1. D. 2. 3. אַרָּיָבֶּר אַרָּ Ein fürzeres "Siebengebet" wird vom Borbeter mit bem 1537 laut vorgetragen, wegen berjenigen, welche bas Gotteshaus nur fpat erreichen tonnten. Das Riddnich (f. d. A.) und bas Alenn-Gebet (f. d. A.) bilben noch ben Schluß bes Abendgottesbienstes; bas Rabbischgebet wird verrichtet, wenn eine Baife ba ift und basselbe zu sprechen versteht. Mehreres fiebe: "Morgengebet". β. Morgengottesbienft, worden. Das Morgengebet am Sabbat ift mit ben Einleitungspfalmen, ברברת und ben Benebittionen, ברברת, bas bes Bochentages, nur daß es anstatt des Dankespfalmes 100., die Bfalmen 19. 34. 90. 91. 135. 136. 33. 92. 93. hat. Bon biefen ift Bf. 136. bas bekannte große Sallel (f. b. A.) mit 26 Aufrufen jum Dant, Trei; ber Bjalm 92, ift ber Sabbatpfalm, ben bie Leviten im Tempel zu Nerufalem bei der Darbringung bes Morgenopfers fangen, und Afalm 93. ift ber Schopfungspfalm, ber die Reihe ber Sabbatpfalmen foließt. Die Beglaffung bes Dantespsalmes 100. מומוד לתודה geschieht, weil am Sabbat nicht die freiwilligen Opfer (Dantesopfer) bargebracht wurden, berfelbe auch nicht im Tempel abaefungen wurde. Gin fernerer Aufat ift bas icone, in fliegend reinem Bebraifch abgefaßte "Rischmath-Gebet", das an Pfalmenbichtung erinnert und ein hohes Alter bekundet. Man hält "Simon ben Schetach" (f. d. A.) ober "Simon ben Refa", Petrus (f. d. A.), als bessen Berfasser. Dieses Gebet, das auch in nicht jubifchen Rreifen bekannt zu werben verbient, lautet in beuticher Uebersehung: "Der Obem alles Lebenden preise beinen Ramen, Ewiger, unser Gott; ber Geift alles Rleifches verherrliche und erhebe bein Anbenten, unfer Ronig fiets! Bon Emigteit bis Emigteit bift bu, Gott, und außer bir haben wir feinen Ronig, Erlofer und Belfer, ber ba erloft, bilft, befreit, rettet, ernahrt und fich erbarmt ju jeder Zeit ber Rot und der Draugfal; wir haben feinen Konig als nur bich! Gott ber Ersten und ber Letten, Gott aller Geschöpfe, Berr aller Erzeugniffe, gepriesen in vielen Lobpreisungen, ber seine Belt in Liebe leitet und seine Geschöpfe in Barmbergigfeit. Der Ewige schlummert und schläft nicht; er weckt bie Schlafenben, lagt aufmachen die Schlummernben, befreit bie Gefeffelten, ftust bie Sinkenden und richtet bie Gebeugten auf; bir allein banken wir. Bare unser Mund voll des Liedes wie das Meer, unsere Lippen des Lobes wie die Menge feiner Bellen, unfere Lippen bes Ruhmes wie die Beite bes himmels, unsere Augen leuchtend wie Sonne und Mond . . . . . . wir vermögen bir nicht zu banten, Emiger, unfer Gott unb Gott unserer Bater, ob ber Taufenbe von Wohlthaten, die du uns und unsern Batern erzeigt haft. Aus Aegupten hast du uns erlöst, dem Stlavenhause befreit, in hungersnot genahrt, in Sattigung erhalten, vom Schwert gerettet, vor ber Beft bewahrt, von bojen Krantheiten entzogen. Bis hierher hat uns beine Barmberzigkeit geholfen, noch hat beine Liebe uns nicht verlaffen. Ewiger, unser Gott! entziehe bich uns nie! Daber mogen die Glieder, die du in uns gefest, Geift und Seele, die du uns eingehandst, die Zunge, die du unferm Munde verliehen — dir danken, dich preisen und

verberrlichen, beiligen beinen Ramen, unfer Ronig!" Gin britter Rufat nach der Euloge über das Tageslicht, ריצה הביאררות, besteht aus den poetischen Gebeten הבבל ירדרד, bie Berfe mit alphabetischen Anfängen haben und ber gaonäischen Reit (gegen bas 9. Jahrh.) angehören; ferner אל אדרר, was jeboch in vielen spanischen Gemeinden, als in Tolebo, weggelaffen wurde. Für das Achtzehngebet "Schemone Edre" ist auch hier nur ein Siebengebet, ברכת שבע, bestehend aus ben brei erften und brei letten Eulogen bes Achtzehngebetes mit ben Zwischenftaden משבח בכעורה, bas einen Dank für die Einsetzung des Sabbats enthält, dem sich bas Bittgebet אכרדיבר anschließt. Bei Maimonibes ift ber ganze Nachsat ירא ביזיר weggelaffen. Dagegen hat bas sepharbische Gebetbuch bie Formel: היו היי היינו בעבר ישראל וכזרע יעקב. Die unserer Gebetbücher hat viel Anstößiges und bedarf ber Berbefferung. Ueber die Reduscha in dem lauten Vortrage det Borbeters biefes Siebengebetes bitten wir ben Artifel "Redufca" nachzulefen. Es f**å**ließt fi**å** biefem Morgengebet bie Borlefung aus ber Thora und bem betreffenden Prophetenftude (haftara), an, worüber wir ebenfalls auf die betreffenben Artikl Darauf wirb: y. bas Duffafgebet verrichtet. Wir haben bie Institution des Mussasgebetes in dem Artikel "Mussas" aussührlich besprochen; et bleibt uns hier nur noch, bessen Teile anzugeben. Diefelben sind: a. Bf. 145. als Ginleitungspfalm, פסרקי דומרא, bem ein Halbkabbifch (f. Rabbifch) folgt; b. bas Siebengebet, ברכת שבע, mit bem mittlern poetischen Stud הברכת שבע, bei bem jebes Bort mit einem Buchstaben bes Alphabets rudwarts 3"7"o"n beginnt. Begleitet wird basselbe von brei anderen: 1) von dem der Sabbatopfergeset; 2) dem 777277, bas den Freudendank wegen des Sabbats enthält und 3) dem Bittgebet אכהיס. Bei Maimonibes und in dem sephardischen Gebetbuche lautet bie Formel austatt bes תבנת של הור שבת שבת שבת שול שול הבנת bie Formel austatt bes Bei ber lauten Wieberholung ist die "Reduscha" in einer andern Formel; and über diese bitten wir ben Artikel "Reduscha" nachzulesen. Die Schlußgebete find: das bekannte אין כאלהיכר mit "Alenu", יבליכר צפּאָנפרפּיּ behanbelten wir ausführlich in bem Artifel "Alenu". d. bas Minchagebet, 7772. Ausführliche barüber giebt ber betreffende Artitel. Es folgt nach ben Ginleitungen die Borlefung eines Abschnittes aus ber Thora, dem sich bas Halbkabbisch mit bem Siebengebet anschließt. Das Zwischenstück zwischen den ersten und letzten drei Benediktionen ift hier von der Gotteseinheit in Berbindung mit der Sabbatfeier und Jarael. Dasselbe beginnt mit: אתה אחד Gine andere Formel bafür hat bas Gebetbud הש כני ה אכהיני כי אתה אביני :Sibbur bes R. Amram Gaon, welche lautet ומלוד עלינו מהרה כי אתה מלכינו ובעבור שמד הגדול הגבור והטרא שנקרא על ישראל עמך ועל יום השביעי משבות בו כמצות רצונך ואל תהי צרה ויגון ביום Die Schlufgebete sind: a. die brei Pfalmenverse aus Pf. 119. 142.; 71. 19.; 36. 7. אדקחך עדק fammtliche preisen Gottes Gerechtigkeit, Bahrhaftigkeit und Wohlthätigkeit. b. Das Alenugebet (f. b. A.).

Befer Jezira, יצירה, אטר, שנירה, שנירה ber ältern Geheimlehre, Kabbala (f. b. A.), die mit dem viel jüngern Buche Sohar (f. b. A.) als die Bibel, die Quelle der Geheimlehre, bei den Kabbalisten gilt. I. Rame, Gestalt, Teile, Berfasser und Absasser. In Talmud tommt eine Schrift der Geheimlehre unter dem Namen "Seser Jezira", והלכרת יצירה, שנירה, vor. Man hält beide für eine Schrift, welche diese zwei Ramen hatte.") Im 7. Jahrhundert taucht eine Schrift der Geheimlehre unter demselben Ramen auf, die von den Kabbalisten hochgeschätt und von den bedeutenbsten Ger

<sup>1)</sup> Sanhedrin S. 65 b. das. Jeruschalmi Absch. 7. gegen Ende. 2) Daselbst S. 67 b. 3) Siehe Zunz, E. B. S. 165.

lebrten gelesen und commentirt wurde. 1) Dieselbe bat auch in ber driftlichen Belt viel Auffehen erregt,2) wo fie noch in neuester Beit von J. F. v. Meper ins Deutsche übersetz und herausgegeben wurde. 3) Man war geneigt, biefe Schrift mit ber oben im Talmub ermahnten für eins zu halten, ') mas jeboch fcon wegen ibres Schriftstils und ber barin vortommenben Ausbrucke nicht gebt. Richtiger halt man diefes Buch als ein jungeres Erzeugnis, etwa aus ber Zeit ber arabischen herricaft in Babylonien und Palaftina, aus bem 7. Jahrhunbert. Gine nicht geringere Bermidlung unter ben Gelehrten brachte bie Angabe bes Berfaffers besfelben hervor. Die Ginen glauben, basfelbe ruhre von Abraham ber, verfeten es somit in bas bobe Alter bes israelitischen Bolles, bas sich traditionell erbalten und später niebergeschrieben murbe. b) Gine Anlehnung für ihre Meinung fanben sie in bem letten Baragraphen, Mischna, dieses Buches; "Als unser Bater Abraham geschaut, betrachtet und gesehen, gezeichnet und ausgehauen (b. h. eine eigene Borstellung sich gebildet) hatte, da gelangte er dazu (zur Renntnis der dadurch erlangten Sage), und der Herr des Alls erschien ihm, nannte ihn seinen Freund, folog einen Bund mit ihm und feinen Rachtommen; er vertraute auf Gott, und dies warb ihm gur Tugend gerechnet. Er folog mit ihm einen Bund gwifden ben gebn Beben feiner Fuße, b. i. bie Befchneibung, und zwifchen ben gebn Fingern feiner Sanbe, b. i. die Bunge, band die 22 Buchstaben an feine Junge und entbedte in ihrem Grund . . . . . " Hierzu tommt, bag man Abraham noch andere Schriften und Wiffenschaft auschrieb und ihn gum Erfinder mehrerer Gegenftanbe machte,") er auch von ben Effaern als ber Renner ber gottlichen Geheimniffe gefeiert wurde. 1) Aber das schien boch Andern zu weit gegriffen, fie nannten baber den im 2. Jahrhundert n. wirkenden Gefetes= und Boltslehrer R. Atiba, ber auch als Held ber Geheimlehre (f. Atiba) gefeiert und zu ben Chaffibaern nach ber Zerstörung bes Tempels gezählt wurde, als ben Berfaffer obiger Schrift. Betannt ift, daß ihm ein großer Teil ber myftifchen tleinen Mibrafchen (f. b. A.) ber gaonaifchen Zeit (6 .- 8, Jahrh.), als 3. B. bas Buch u. a. m.,") zugeschrieben wird. Zu diesen Letteren befannte sich noch in neuester Zeit Graet in seiner Schrift "Inoftizismus" S. 104. Doch auch von biefer Deinung ging man fpater ab,") ba Inhalt, Bortrag, Sprache und Ausbrudsweise mehr für die arabifche Epoche paffen; man einigte fich babin. daß der Abfasser des Sefer Zezira im 7. und 8. Jahrhundert gelebt haben mußte. 19 Doch läßt es sich nicht in Abrebe stellen, baß bie Buchstabenmystit eine altere ift, die schon in der Schule der Tanaim (f. b. A.) und der Amorder (f. b. A.) heimisch gewesen. 11) Das Buch hat sechs Abschnitte, die in 33 Mischnas (Baragraphen) zerfallen, worin eine auf verfchiedener Deutung und Bufammenfehung der 22 Buchstaben des hebr, Alphabets sich begründende geheimnisvolle Metaphysik und Rosmogenie aufgestellt wirb. Bon ber großen Achtung diefes zeigen die

<sup>&#</sup>x27;) Siehe weiter. ') Bergl. Wolf, Biblioth. Hebr. 1. p. 23. 956.; II. p. 1196.; III. p. 17.; IV. p. 753. Ferner: Molitor, Philosophie der Geschichte oder über die Tradition. S. 64. ') Amsterdam 1882. ') So nach Frant in seiner Schrift "Rabbala", beutsch von Zellines, Leipzig 1884. S. 51—60. ') So nach Juda Hale Moses Narboni u. a. m. Moses Batarel in seinem Rommentar z. B. Jezira, nach dem auch Saadja Gaon dieser Meinung war. ') Rach Heinem Rommentar z. B. Jezira, nach dem auch Saadja Gaon dieser Meinung war. ') Rach Heinem Kothle der Koran (Sura LXXXVII. 19.) spricht von Büchern Abrahams; und noch Menasse der Koran (Sura LXXXVII. 19.) spricht von Büchern Abrahams; und noch Menasse den Istael sagt, daß er einen Traktat über Zauberei versaßt habe (Nischmath Chajim Bl. 145b.). ') Siehe: "Ffder". ') Bergl. Jellines B. H. III. XIV. und S. 12—49.; B. H. V. S. XIV. und S. 31—33. und S. Sachs am Schluß des prong pod Paris 1868. ') Auch Gräß in seiner Geschichte V. gehörte zu diesen und sagte sich von seiner früheren Angabe los. 'o) Bergl. Zunz, Gottesd. B. S. 165. Jellines, Beiträge zur Geschächte der Kadbala, Heft 1. Joh, Besch. B. G. 11. 289. '') Siehe: "Mystit". Bergl. Abraham Epstein (Wien) iber diese Buch S. 40—46.

vielen Commentare der bedeutendsten Männer zu demselben, als von Saadja Saon (geft. 942); Ifaat Jeraeli (940 - 950); Dunafch ben Tamim (900 - 960); Sabbathai Donolo aus Oria (913-970) in feinem Tachtemoni; Jehuda Barfillai (1130); Jehuba Halevi (1140); Abraham ben Dior (im 12. Jahrh.); Rachmanibes (1215—1270); Mofes Botaril (1409.) u. a. m.; zulet noch R. Elia Wilna. Ritirt wird dasselbe von Raschi (Berachoth S. 55a.; Sabbat 194a.; Chagiga S. 13a.; Hiob 28. 29.) und von Abraham Ibn Esra (Daniel 1. 20.). G erschien querft in Mantua 1562 mit einem boppelten Text und fünf Commentaren; in Amsterbam 1649 mit einer lateinischen llebersetzung von Rittangel; in Leipzig Il. Inhalt, 1832 mit einer beutschen Uebersetzung von J. F. v. Meyer. Behre und Syftem. Das Buch ftellt fich die nicht geringe Aufaabe, burch Analogien und Rombinationen ber Buchstaben und Zahlen Philosopheme über Sott. Schöpfung, Welt und Menichen ju veranschaulichen. Die Buchftaben werden nach ihrem Laut, ihrer Gestalt und ihrem Gebrauch als Rahl gur Antnupfung und Berfinnbilblichung biefer Philosopheme gebraucht. Go follte bie Buchftaben mustit der früheren Gebeimlebre in eine svekulative Gebeimlebre. Rabbala, umgewandelt werden. Der Reuplatonismus, richtiger die alegandrinische Philosophie, Die den Juden burch die Araber im 7. Jahrhundert unter der Berrichaft bes Islams wieber jugeführt murbe, lieferte bie Ibeen, Lehren und Gebanten ju Diefer fvetulativen Arbeit. Die 22 Buchstaben in Berbindung mit ben gehn Sephiroth, Urfraften ber Emanation, bie jufammen 32 machen, werben als die 32 Bahnen ber geheimen Weisheit genannt, die als Grund aller Dinge anzusehen find. Wir lefen in diesem Buche barüber: "Mit den zwei und breißig wundervollen Bahnen ber geheimen Beisheit hat der Ewige, der herr Zebaoth, der Gott Israels, der lebendige, mächtige und erhabene Gott, der in Ewigkeit thront, beffen Rame erhaben und beilig ift, die Welt geschaffen." Wir baben bereits in dem Artitel "Rabbala" die Stellung diefer Schrift mit ihren Lehren bezeichnet; fie stand an der Grenze, oder besser am Ende der Buchstabenmystik der gaonaischen Reit') und gab den Anstoß zu einer neuen, britten Entwicklungsgestalt der jüdischen Gebeimlehre, die sich bis auf die Gegenwart in verschiedenen Wandlungen erhalten Das Sefer Zezira ift bas erfte Buch, welches bas in ber anthropsmorphistischen Myftit gar nicht gekannte und in ber talmubischen Gebeimlehr hochstens aphoristisch angegebene Emanationssystem mit seinen zehn Sephiroth, Ausstrahlungen, wie es schon teilweise die jüdischzalerandrinische Philosophie bei Philo hat, bereits ziemlich ausgebildet, und zwar burch eine Berschmelzung ber Spelulation mit ber Buchstabenmuftit, lehrt. Es find brei Teile ber metaphyfifden Lehren, die Bafis ber fich nun aufbauenden "Rabbala", die hier gegeben werden Der erfte bringt bie Lehren von der Emanation und den gehn Sephiroth, den göttlichen Ausstrahlungen ober ben göttlichen Kräften. "Behn Sephiroth giebt es," heißt es in diesem Buche, "verstehe fie mit Beisheit und fei weise mit Ginficht, prufe und forfche und führe Alles auf feinen Urfprung gurud und finde für den Schöpfer feinen Plat. Der Herr einzig, Gott, Konig, mahrhaft; er beberricht Alles aus feiner Wohnstätte ewig."3) Diefe Worte leiten gleichfam bie Emanationslehre ein und heben mit Rachbrud ben Ginheitsglauben, ben Glauben an Gottes Ginheit, hervor, wohl, um ben Gegenfat jum heibentume zu betonen. Bur Feftstellung des Begriffes der Sephiroth fagt es: "Beziehe ihr Ende (namlich ber Sephira) zu ihrem Anfange, wie die Flamme an die Rohle geknupft ift." Mittelft dieser Sephiroth bleibt Gott nicht blos Schöpfer ber Welt, sondern and ihr Regierer und Leiter; es find unfichtbare Ranale bes Geistes, die von

י) Bergl. über dieselben die Bibliographie ארצר הססרים bon Benjatob voce ארצר בעררה ישירה ישירה

Ľ

:

Ľ

2

Z

£

=

:

٤

:

۵

٤

;

Gott ausgehen und die Belt mit ihrem Segensstrom erfallen. Wie biefelben von oben nach unten wirken, so auch von unten nach oben auf bie boberen Welten. Bortlich: "Ihr Enbe ift mit bem Anfang verbunben, und ber Anfang mit bem Enbe.") Die erfte Ausstrahlung, Sephira, ift ber Beift bes lebenbigen Gottes, aus bem bas gange Univerfum ftufenweise emanirt wurbe. 3) Aus biefem Geiste gingen brei Urelemente hervor, aus bem Geiste die Luft, aus der Luft bas Waffer und aus bem Waffer ber Aether.3) Aus biefen brei Urelementen, Grundftoffen, murbe alles Daseiende geschaffen. Dit ber Luft, hebraifd "Ruach", Beift, mar bas Dafein alles Intelligiblen, ber Lehre, bes Wortes, ber Bezeichnung, ber geistigen Durchbringung und Erfaffung auch bes Alphabets gegeben. bem Baffer und ber Luft ging burch verschiebenartige, ftufenmäßige Berbichtung bas Chaos, bas "Tohn und Bohn" ber Bibel, hervor, woraus fich bie fublimarifche, materielle Belt aufbaute. Enblich warb aus bem Aether Die geistige Belt mit ben Engeln und bem Gottesthron u. a. m. gebilbet.4) Diefen vier Sephiroth folgten fechs Raumesgrenzen, משר קערות Bestimmungen ihrer Ausbehnung nach: "Er besiegelte die Sohe nach oben; die Tiefe nach unten; die Offfeite nach vorne; bie Bestseite nach binten; ben Guben rechts und ben Rorben links. ") Der zweite Teil biefer Lehren fpricht von dem Bestehen und von der Erhaltung der Belt; er stellt eine Art gottlicher Borfebungslehre fest. Es ist die Lehre von ben Gegenfagen und beren Ausgleich, welche bie Lehren von ber Bage, bie in ber Rabbala eine bebeutenbe Rolle fpielt, icon enthalt. Beisviele von ben Gegenfagen und ihrer Ausgleichung bringt berfelbe aus ben Erscheinungen am himmel, auf ber Erbe, im menfclichen Organismus, in ber Gefellschaft u. a. m., als 3. B. Weisheit und Unwiffenheit: Reichtum und Armut: Fruchtbarkeit und Kinderlosigkeit; Leben und Tod; Freiheit und Abhängigkeit; Frieden und Krieg; Schönheit und Häflichkeit.") Der Ausgleich wird burch bas Bilb ber Bage veranschaulicht, in beren eine Schale die Schulb und in beren andere das Berdienst gelegt wird, wo die Junge das Gleichgewicht anzeigt. 7 Ein anderes Bild barüber ift die Siebenzahl: drei gegen drei und eins vermittelnd. So tennt es zwölf Organe am menschlichen Körper: brei erzeugen Biebe; brei ben Saß; brei bringen Leben und brei ben Tob, aber fie fammtlich werben burch Gott beherrscht.8) Der britte Teil beschäftigt sich mit ben Lehren ber Bergeltung und umfaßt einen bebeutenden Abfcnitt ber Ethit. Das Gute, beißt es, sieht gegen bas Bose und bas Bose gegen bas Gute; bas Gute tommt vom Guten, bas Bofe vom Bofen. Das Gute lautert bas Bofe, und bas Bofe bas Gute. Rur ben Guten ift bas Gute bestimmt; für ben Bofen bas Bofe. ) Go war die Lehre von der Emanation und den Sephiroth (f. d. A.) im Judentume heimisch und bilbete ben hauptbestandteil seiner Lehren. Die Berschmelzung biefer Philosopheme mit ber bisher geltenben Buchftabenmyftit ber gaonifchen Zeit, diese Arbeit der spekulativen Rabbala, die mit diesem Buche ihren Ansang hatte, hat ber Autor auf folgende Beife ausgeführt. Bir lefen barüber: "Die 22 Buchstaben (bes hebr. Alphabets) hat Gott verbunden, gewogen und vertaufct und baburch ichuf er alles Dafeiende und Zufunftige. Auf welche Beife? Ge kombinirte und vertauschte bas Aleph, N, mit allen Buchstaben ber Reihe nach und wieber rudwarts. " 10) So tann sich aus ben 29 Buchftaben bes bebr. Alphabets burch Lusammensehung und Berwechslung eine ungeheure Zahl von

י) Sefer Jezira Mbjd. 1. Mischna 6. י) Dafelbft Mischna 9. י) Dafelbft. Bergl. Cusari Mbjd. 4. 96., wo unter א ber Mether verstanden wird. י) Dafelbft Mischna 10. י) Dafelbft Mischna 11. Mednitides im Genochbud von den Binden und Geiten. י) Dafelbft Mbjd. 4. Mischna 1. י) Dafelbft Mbjd. II. und III. י) Dafelbft. י) Dafelbft Mbjd. 2. Mischna 2. הערורת ערפן שקלן רהמירן יצר בהם את כל היציר ראת כל העררת הלילה לצור כיצד צרפן שקל רהמיר א' עם כולן עם א"ב רחוזרת הלילה

Worten und Rablen ergeben: fie können so als Abbilber alles Daseienden werden. Bir erinnern barau, mas wir icon oben brachten, bag bie Buchftaben bierm nach ihrem Laut, ihrer Gestalt und ihrer Rahl ihre Berwendung fanden. Das Alphabet wird in brei Gruppen gerlegt; es hat brei Grundbuchstaben, ober brei אמ"מי, fieben Doppelfonfonanten, מיבע כפרלרת, namlid, אבר מפרה und swölf einfache ביב ספירבורת: es sind dies alle übrigen. Die oben genannten drei Urelemente werben burch ben Laut ber brei Grundbuchstaben vergegenwärtigt: bas Aleph, n, ist ein hauch wie die Luft; bas Mem, 2, ist wie bas Baffer flumm und das Schin, w, ift wie das Feuer zischend. Ich bemerke in Bezug auf bas n, bag es hier gleich bem griechischen a mit bem Spiritus lenis genommen wird. Die sieben Doppelkonsonanten beuten auf die 7 himmel, die 7 Belten, Die 7 Länder (Klimata), 7 Meere, 7 Buften, 7 Tage ber Woche u. a. m. mit bem Schluß: "Darum liebte Gott bie "fieben" unter bem gangen himmel, b. b. in ber gangen Belt." Die einfachen Buchftaben gelten als bie Begrenaten. Go beißt es: "Gott mablte brei Buchstaben aus ben einfachsten und begrenzte damit bie sechs Raumesgrenzen; er besiegelte die Höhe nach oben, die Tiefe nach unten, nach hinten bie Bestseite, ben Often nach vorne, ben Guben rechts und ben Rorden links." In Bezug auf ben angegebenen zweiten Teil find es die Gegenfate, die durch die Buchkaben ihre bilbliche Darftellung finden. "Die fieben Doppelbuchstaben, בגד כפרת, heißt es, "in ihrer zweierlei Aussprache von weich und hart, ftart und fcmach (afpirirt und unafpirirt), find Bilber ber Gegenfate, als 3. B. Beisheit und Unwissenheit, Reichtum und Armut, Fruchtbarkeit und Kinderlosigkeit, Leben und Tod, Freiheit und Abhängigkeit, Krieg und Frieden, Schönheit und Häßlichkeit."') Auch bie brei Grundbuchstaben, werden als Bilber ber Gegenfate genommen: bas n ift Lufthauch, bas w gifchend und 🛥 stumm.2) – Solche Gegenfätze sind auch bei den höheren Elementen: das seine **Aetherische oben, das** Wasser unten und die Luft zwischen beiden, die sie ausgleicht. Ebenso himmel, Erbe und Atmosphäre in der Mitte. ) Mehreres siehe: "Sohar",

"Ryftit", "Rabbala", "Geheimlehre", "Afiba" und "Abraham".

Spungogengottesbienst, תברת ה' בבית הכנסת. Der Gottesbienst ber Synagoge jum Unterschiebe von bem bes Tempels (f. b. A.) ift ber ohne Opfer und Altar, ohne Tempel und Priester; seine Bestandteile sind Gebet und Lehre. Derfelbe hat ein hohes Alter für sich; er existirte als eine für sich bestehende Institution neben dem Tempelkultus im zweiten jüdischen Staatsleben, den er aberlebte. In Bezug auf bas Gebet hatte berfelbe icon in den pentateuchischen, gottesbienftlichen Inftitutionen feine Statte. 5) Gefchichtlich find feine Anfange in den Versammlungen bei den Propheten am Sabbat, Neumond und Fest,') in der exilischen Zeit und nach berfelben, ) wo man des Propheten Reben anhörte, betete und fastete.8) Aus diesen Bersammlungen mögen ständige Bereine ju Gebet und Lehre hervorgegangen fein, die nach ber Rudfehr ber Egulanten unter Esra (f. b. A.) durch die Institutionen (f. b. A.) bieses Mannes einen festen Boben erhielten. Diefer Gottesbienst mit seinen zwei Bestandteilen, Gebet und Lehre, hatte sich im Bolke balb so sehr eingelebt, daß der wiedererstandene Tempel in Jerufalem für ihn eine Stätte, die Quaderhalle, המיכת הגמית, hergeben mußte, wo er neben bem Tempelfultus, ja gewissermaßen vereinigt mit ihm, forte bestand. Esra erkannte für die Regeneration des israelitischen Bolkes und seiner Religion tein besseres Mittel als die Verkundigung und Ausbreitung ihrer Lehre; er begann mit den Borlefungen aus der Thora und den mit ihnen verbundenen

<sup>1)</sup> Sefer Jezira Absch, 4. Mischna 1. 2) Daselbst Absch. 2. Mischna 3. 3) Daselbst Absch. 4. 4) Daselbst. 3) Sifre zu 5. M. 11. 13. Maimonides, h. Tephilla Ansang. 9) 2. G. Könige 4. 28. 1) Siehe: "Jechestel" in Abt. I. S. 551. und "Synagoge" in Abt. II. S. 1443—4. 8) Daselbst; besonders Ezechiel K. 14.

Belehrungen.') Ein Teil ber Synagogengebete (f. weiter) wirb auf biefe Reit gurudgeführt, und bie iconen tiefen Gebete in ben Buchern Gera und Rebemia waren bas Muster für die Abfassung von Gebeten in späterer Zeit. 2) Der Rame "Synagoge", aramaifd: "Rnifchta", כנישתא, hebraifd: "Bethhainefeth", ביח deutschie "Bersammlungsstätte", rührt von biesen frühen Bersammlungen zur gemeinsamen Andacht und Belehrung her. Im Gebet rebet der Rensch mit Gott, in ihm tommen fein Denten, Ruhlen, Bunfchen und hoffen jum Ausbrud; bagegen ift es bie Lehre, in ber Gott jum Menfchen fpricht; Eroft, Erhebung, Rat und Aufschluß, Mahnung und Angabe ber Lebensführung find besten Belehrungen. Beibe, Gebet und Lehre, fand nun bas israelitifche Bolt in feiner Synagoge, fie bilbeten, wie icon ermahnt, bie Teile ihres Gottesbienftes. Es versteht sich, daß bieselben je nach ben Zeiten und ben mit ihnen ausammen= hängenden Situationen andere Formen und Gestaltungen erhielten, wie wir bies in Bezug auf das Gebet aus ben Pfalmen") erfehen. Doch einigte man fich bald zu bestimmten allgemeinen Gebeten und entwarf barnach gewiffe Gebetsformeln, welche zu stehenben Gebeten bes israelitischen Boltes für alle Zeiten Das unter bem Namen "Schemone Esre", Achtzehngebet (f. b. A.), führt die Tradition (f. b. A.) auf biefe erfte Zeit bes zweiten jubifchen Staatslebens in Balastina gurud, beren Abfassung, wenn auch nicht gang nach ber gegenwärtigen Geftalt, ben Mannern ber großen Synobe (f. b. A.) augefdrieben Sbenfo geschah es mit ben Borlefungen aus bem Bentatench und ben Bropheten, für welche auch balb fefte Bestimmungen aufgestellt murben. Aus Diesen entwidelte sich ber tägliche synagogale Gottesbienst zu brei und vier Tageszeiten: Morgens, Mittags, Nachmittags und Abends: ber Morgengottesbienst, Schachrith, Mittagsgottesbienst, Mussaf (an Reumond und Fest), Rach-mittagsgottesbienst, Mincha, und Abendgottesbienst, Maarib. Diese gottes-bienstlichen Tageszeiten stanben mit dem Opferkultus des Tempels in Jerusalem, mit ber Darbringung bes Morgen-, Muffaf- und Abendopfers, im Aufammenhang. Der abgehaltene Gottesbienft in ber Synagoge an benfelben begleitete bie Opfer. So versammelten fich bie Opferbeiftanbsmanner zu jeder biefer Reiten mit ben bienfthabenben Prieftern in ber jur Synagoge bestimmten Quaberhalle jur Abbaltung bes spnagogalen Gottesbienstes, bes Gebetes und ber Lehre, ber Thoravorlesungen. Auch in ben andern Synagogen Jerufalems (f. Synagoge), sowie in benen ber anbern Stabte und Ortfcaften Balaftinas und ber verfchiebenen Gegenden fremder Länder, wo Juden wohnten, murbe an diesen Tageszeiten Sottesbienft gehalten. Es bilbete gemiffermaßen ber Gottesbienft ber Opferbeiftandsmänner, אנשי בישביר, die Grundlage des spätern Synagogenkultus, auf bem er fich aufbaute. ) Wir haben in bem Artitel "Tempelgottesbienst" ausführlich über ben Synagogengottesbienft in feiner Bereinigung mit bem Tempelgottesbienft gefprochen; hier behandeln wir ben fpnagogalen Gottesbienft in feiner Loslöfung von dem Tempelgottesbienst, wie derfelbe nach dem Aufhören des Opferkultus,") das durch die Eroberung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels erfolgt war, allein fortbauerte und fich weiter entwidelte, wo ihm bie große Aufgabe geworben, an ber Stelle bes zerftorten Beiligtums auf Bion als Mittel-, Sammel- und Bereinigungspuntt bes jubifchen Boltes zu wirken, um ihm möglichen Erfat für ben vernichteten Tempelgottesbienft zu geben. Dhne Opfer und Altar, ohne Tempel und Briefter follte Israel feinen Gott auffuchen, por ihm fein erlittenes Geschick in Gebet und Rlage aussprechen.

<sup>1)</sup> Siehe Abt. II.: "Borlesung aus der Thora". 2) Siehe: "Pfalmen". 2) Siehe diesen Artikel. 4) Siehe die betreffenden Artikel in Abt. II. und Artikel "Gebet" in Abt. I. dieser R. E. 2) Berachoth S. 26 b. 6) Taanith S. 27 b. Raschi daselbst; Maimonides, h. Kle mikdasch Absch. 6. 1) Siehe: "Opfer".

bas? Die Bolts- und Gesetselehrer nach ber Berftorung bes Tempels antworteten barauf. R. Jochanan b. Satai (im 1. Jahrh.) rief troftend feinen Jungern gu: "Es blieb uns noch eine Berföhnungsstätte, wenn auch ber Tempelaltar nieder: gebrannt; es find die Liebeswerte des Einen gegen den Andern, geht und beschäftigt ench mit benfelben!" ) "Geil euch Israeliten, vor wem ihr euch reinigt, und wer ench reinigt; es ift euer Bater im himmel!" war bie Rahnung des R. Aliba (im Anfange bes 2. Jahrh.).2) Ein Dritter lehrte: "Bir haben teinen Altar. teine Bunbeslabe, teinen Gubnbedel -, unfere Stute ift nur unfer Bater im Simmel!"3) Bon einem Bierten war die Lehre: "Die Gebete find gegen die täglichen Opfer angeordnet."4) Gin Fünfter: "Groß ift bas Gebet, vorzüglicher als bas Opfer."5) Ein Sechster, Raba (im 4. Jahrh.): "Wer fich mit ber Thora beschäftigt, ift, als wenn er barbrachte Bang-, Sund- und Schuldopfer. "O "Ber fich reinigt und betet, erbaut gleichsam einen Altar.") Ginige gingen weiter und fannen aber ben Grund bes Opferkultus nach und lehrten, daß bas Opfer nur geboten war, um bie Asraeliten von ber Darbringung ber Gobenopfer abzuhalten. "Ein Bring," beißt es in einem Gleichniffe barüber, "erlaubte fich in feinem Socmute ben Gemig verbotener Speifen; fein toniglicher Bater borte bavon und befahl seinem Sohne, nunmehr an seinem Tische ju speisen, bamit er von seiner Sande ablaffe. So verhielt es sich mit ben Geboten ber Opfer. Jerael war dem Gopenbienste ergeben; es brachte ben Walbteufeln Opfer (3. M. 17. 8.), opferte auf Anboben, da befahl Gott, vor mir im Seiligtume follen fie ihre Opfer datbringen, damit sie vom Göbenbienste abgehalten werben. "8) Es waren biefe und andere ähnliche Lehren eine richtige Konsequenz ber Uribeen, die den synaaoaalen Gottesbienst geschaffen. So lesen wir in Bf. 40. 7.: "Ganz- und Gundopfer begehrft bu nicht;" in Hofea 6. 6.: "Liebe verlangst bu, aber keine Opfer;" in Micha 8. 7.: "hat Gott benn Bohlgefallen an Taufenben von Bibbern?" in Jeremia 7. 21.: "Füget eure Ganzopfer zu euren Schlachtopfern und effet felbst bas Fleisch!" Man erinnerte fich, bag ber synagogale Gottesbienst alter war als Opfer und Altar, Tempel und Briefter bes zweiten jubifchen Staatslebens. Barum follte und konnte berselbe nicht ohne ihn bestehen? So war ber Kortbestand bes Rur einen Tempel auf Zion hat ber Feind zerftort, Sottesbienstes gerettet. aber Tausende von Synagogen erhoben sich bafür in allen Städten und Ortschaften. "Ich folafe, aber mein Berg ift mach" (Hohelieb 5. 2.), b. h., erklart ein Lehrer, "ich schlafe von ber Darbringung ber Opfer, aber mein Berg ift wach fur bas Schemagebet.") "Früher," fo läßt bie Agaba (f. b. A.) Gott ben Jeraeliten gurufen, "fruber habt ihr mir laut Borfdrift zweimal täglich bas beständige Opfer bargebracht, aber, ba ber Tempel zerstört ift, muniche ich anftatt beffen bie Berrichtung des Schemagebetes am Morgen und Abend. "10) Die Synagoge wurde gewiffermaßen als bas zweite Beiligtum anstatt bes fruhern in Jerufalem Man lehrte: "Und ich werbe ihnen jum fleinen Beiligtum fein" (Ezechiel 11. 16.), "bas find," lehrte R. Jizchat (im 2. Jahrh.), "bie Synagogen."1) "Eine Ruflucht bift bu uns von Geschlecht ju Geschlecht" (Pf. 90. 2.), "bas find," mahnte Raba (im 4. Jahrh.), "bie Synagogen und Lehrhäufer." 13) Richt uninteressant burfte es sein, wie biefe Auffassung ein Gemeinaut bes Subentums geworben und noch im Mittelalter in ben frommsten Rreifen ihre Bertretung

In bem zur Liturgie bes synagogalen Gottesbienstes gehörenben Lieb ber Einheit Gottes, "schir hajichud", beffen Berfasser R. Jehuda ber Fromme (1216 geft.) ober beffen Bater, Samuel ben Ralonimos (im 12. Jahrh.), gewefen sein foll, lefen wir in bem Liebe jum erften Tage ber Boche: "Und wie follen wir Gott bienen, wir vermogen es nicht, unfer heiliges haus, ber Tempel in Serufalem, ift niebergebrannt! Wie Gott verebren ohne Schlacht= und Reblovfer, und noch immer tommen wir nicht zur Rube. Das Sprengwaffer fehlt, die Unreinheit wegzuschaffen, wir find auf unreinem Boben. freue mich wonniglich ob beiner Lehren und tomme in Auversicht auf beine Borte, welche lauten: "Richt wegen beiner Gang- und Schlachtopfer wies ich bich gurecht" (Bf. 50. 8.); "nicht habe ich euren Batern in Betreff biefer, eurer Opfer befohlen" (Seremia 7, 26.); "was ich verlange und forbere von bir, ift, mich zu ehrfürchten, (5. M. 10. 12.), mir zu bienen in Freude und mit gutem Bergen, benn Gehorfam ift beffer als Opfer, ein gebrochenes Berg mehr als reines Mehlopfer. in dem synagogalen Gottesbienst keine Stätte; es bedurfte nicht einmal beffen Erwähnung daselbst. Aber Letteres geschah bennoch, bas Opfer wurde nicht gang aus bem Synagogengottesbienst gewiesen; man verlas bie betreffenben Opfervorschriften, mas gleich ber Darbringung berfelben gehalten murbe. "Ich habe ihnen," läßt die Agaba Gott Abraham gurufen, "bie Borfchriften ber Opfer bestimmt; wenn sie bieselben lesen, wird bas ihnen so angerechnet, als wenn fie biefe Opfer bargebracht hatten, und ich verzeihe ihnen alle ihre Gunben.") Es war bies eine weitere Entwidlung bes fynagogalen Gottesbienstes; er bestanb nicht mehr neben bem Tempelgottesbienft, sondern hat ihn, als berfelbe aufgehört hatte, gemiffermaken in fich aufgenommen, ihm bafelbft eine Statte angewiesen. Bar es blos zur Erinnerung, ein Dentmal, nur ihn nicht völlig aus bem Gebachtniffe fcwinden zu laffen, ober follte er einen integrirenden Teil bes Gottes= bienftes ber Synagoge bilben, ohne welchen berfelbe nicht gebacht werben konnte? Die Beantwortung biefer Frage hangt von ber Auffaffung ber Bebeutung bes Opferkultus ab, ob berfelbe blos eine zeitliche Accomobation gewesen ober als eine wirkliche, für fich geltenbe Institution angesehen werben sollte. Wir haben in dem Artitel "Opfer" biese zwei Anschauungen als die Meinungen aweier bivergirenben Richtungen gebracht, bie bei ben Lehrern im Jubentume ihre Bertreter hatten. Rach ber zweiten Auffaffung bilbete bie Opferermahnung in bem fpnagogalen Gottesbienfte einen wirklich integrirenben Bestandteil, ohne ben berfelbe nicht frattfinden konnte. Unsere Gebetordnung scheint auch lettere Richtung voll berudnichtigt zu haben - und raumte ber Opferermähnung ihren Plat ein. So ift es besonders der Gottesdienst am Berfohnungstage (f. d. A.), der dem Opferkultus biefes Tages, wie er vom hohenpriefter vollzogen murbe, in seinem Muffafgebet (f. b. A.) eine bebeutenbe Stelle bestimmt hat. Mofes Maimonides (1135—1204) ift allerbings im Widerspruch mit sich felbst, wenn er in feinem Buche "More Rebuchim" III. Abich. 25. der freisinnigen Auffaffung des Opfertultus hulbigt und in seinem Gesetsestober "Jabchafata h. Tephila" ben Opferkultus in bem Synagogengottesbienft vertreten haben will. Bir vermögen uns biefen Wiberfpruch nicht anders zu erklaren, als nur, bag er bort als Religionsphilosoph feine eigene Meinung über bas Opfer ausspricht, mabrenb er in seinem Gesetestoder objektiv das Ergebnis der Halacha des Talmuds angiebt.

י) Taanith ©. 27b. מכר תקנר להם סדר קרבנות בזמן שקורין בהם לפני מעלה של ערכות כבר תקנר להם כל ערטיתיהם אני עליהם כאלי הקריבים לפני ראני מוחל להם כל ערטיתיהם שנהיהם Befreres fiehe Gemara Berachoth ©. 17a. Menachoth am Enbe.

Dort ist die Lehre, die Theorie, da die Angabe der Braris, in jener konnte er freisinnig sein, aber nicht in letterer, sonst fiele er in die Rategorie des wider: fpenstigen Gelehrten, sakon mamro, וקן מוצרה (f. b. A.). Die weitere Gestaltung bes Synagogengottesbienftes war unermublich, burch Aufnahme ber liturgifden Poesien (f. d. A.) in ihren zwei Teilen, Selicha und Pijut, in ben Gebeten jum Reujahrs: und Berfohnungsfest ben Opferritus, befonders der Opferung Rfaats (f. d. A.), Ateba, vielfach bervorzuheben und in lebhaften Karben vor-Es hing bies mit bem fortwährenben Martyrertum ber Inben im Mittelalter aufammen, die fich felbft als Opfer für ihr Gottesbetenntnis betrachteten, In neuerer Beit weichen hierin die Reformeinrichtungen in bem funagogalen Gottesbienste ab, wo bie Opferermähnungen völlig unterlassen werben; man beruft fich babei auf obige freifinnige Auffaffung bes Opferwesens in ber talmubifden und nachtalmubifchen Beit, nach ber bas Opfer teine Statte in bem fynagogalen Gottesbienste haben foll. Im Ganzen ist ber spnagogale Gottesbienst in feinen zwei Teilen, Lehre und Gebet, wie berfelbe uns in ben Schriften besfelben, Sibbur und Selichoth, Rozeroth, Machfor (f. liturgische Boesie) vorliegt — bas Produkt eines zweitausenblährigen Schaffens, nicht eines Landes, fondern faft aller Länder ber judifchen Diafpora. Bir unterscheiben in bemfelben Gebete ber vortalmubifchen, ber talmubifchen, ber gaonifchen und nachgaonifchen Beit bis jum Beginn ber neuen Aera (16. Jahrh.); es haben baran gearbeitet bie Juben in Balaftina, Syrien, Babylonien, Aegypten, Griechenland, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Marokko, Türkei und Arabien. Die mannigfachsten Anschauungen und Philosopheme über Gott, Schöpfung, Beltregierung, Erbe, himmel, Engellehre, Menfchen, Religion und Borfebung, Agaba, Salacha, Offenbarung, Gefeh, Tradition, Dogmatik, Rultus, Ethik u. a. m. find baselbst niebergelegt; wertvolle geschichtliche Angaben von ben Böltern und Ländern, ihren Kürsten und Königen, den Leiden und Berfolgungen der Ruden haben da ihre Aufzeichnung gefunden; auch an naturwissenschaftlichen Rotizen fehlt es nicht, als z. B. ber Astronomie, Anatomie u. a. m., sobaß aus benfelben für bie Geschickte biefer verschiebenen Wissensaweige Manches zu heben und zu finden und für bie Sand eines Rundigen aufbewahrt ift. Wir tonnen bier nur, wie vor uns schon Bung und andere gethan, bei ber Litirung biefer Gebetsbetrachtung auf Ginzelnes in benfelben aufmerkfam machen. Mehreres über ben fynagogalen Gottesbienst, seine Feststellung nach ber Auflösung bes jübischen Staates und seine spätere Beiterentwidlung für ben täglichen Gottesbienst und ben am Sabbat, Reumond und Rest verweisen wir auf die Artitel: "Gebet", "Borlefung aus ber Thora", "Haftara", "Abendgottesbienst", "Morgengebet", "Minchagottesbienst", "Musiafgebet", "Schemagebet", "Schemone-Esre", "Sabbatgebete", "Festgebete", "Reumondsgottesbienst", "Reujahrsgebete", "Berfohnungstagsgottesbienst", wo wir auch bas Geschichtliche berfelben angaben.

Tempelgottesbienst, Bern Ern I. Der Tempelgottesbienst in seiner entwickelten Form, in welcher berselbe im Tempel zu Jerusalem während bes zweiten Staatslebens stattsand, bestand aus Opfer, Gebet und Lehre. Bon biesen drei Teilen war in dem Kultus der Stiftshütte (s. d.) und des spätern salomonischen Tempels in Jecusalem der erste, das Opfer, schon ganz da, während die andern zwei Teile, das Gebet und die Lehre, sich daselbst erst in ihren Anfängen und ersten Ansähen befanden. Es gehörte zu diesen: das Sündenbekenntnis des Einzelnen') und des Hohenpriesters am Versöhnungstage für sich, sein Haus und für das israelitische Bolt; 2) ferner der Priestersgen, 3) das Dankbekenntnis,

<sup>1) 8.</sup> M. 5. 5. Mehreres stehe: "Sündenbekenutnis". 2) 8. M. 16. 21.; Joma S. 36 b.; Sifra Achre moth 2. 2. 3) Siehe: "Briestersegen".

welches ber Darbringer ber Erftlingsfruchte (f. Erftlinge) laut Borfdrift gu fprechen batte; ') ferner bie Bfalmen, bie in ben fpater eingeführten Levitencoren bei verschiebenen Teilen ber Opferbarbringung gefungen murben, und die Borlesung des Gesetbuches (Thora) am je siebenten Rahre:2) auch die Brivataebete ber Ginzelnen, die den Tempel zu Jerufalem zur Zeit der Opferbarbringung besuchten,3) von benen Salomo in seinem Tempelweihgebet spricht, daß auch ber Fremde, der biefes Haus auffucht und zu Gott betet, Erhörung finden moge. 1) Aus ber Aufgablung ber in biefem Beibgebete genannten Falle: Rrieg, Regen= mangel, Hungersnot, Krankheiten, Feindseligkeiten u. a. ni. erseben wir die verschiebenen Anlässe ber im Tempel verrichteten Brivatgebete. Der Prophet Jesaia II. (Kap. 56. 7.) spricht bie Hoffnung aus: "benn mein Haus wird bas Haus des Gebetes für alle Bölker genannt werben." Beibe Teile fanden im Gottesbienste bes Tempels ju Jerusalem mabrend bes zweiten jubischen Staatslebens ihre weitere Entwidlung. Das Gebet murbe au einem öffentlichen, integrirenden Teil des Gottesbienstes erhoben, und für die Lehre waren die regelmäßigen Borlesungen aus der Thora und den Propheten.") Rach dieser Gestaltung bes Tempelgottesbienftes entwidelte fich fpater, nach bem Aufhören bes Opferkultus, ber Synagogengottesbienft.") Wir behandeln bier ben Tempelgottesbienft in feiner entwidelten Gestalt und beginnen mit; a. bem täglichen Gottesbienste. Derselbe bestand aus dem täglichen Morgen= und Abendopser mit dem Mehl- und Trantopfer unter ben üblichen Rauchereien,") beffen Darbringung burch bas Gebet und die Borlefung gewiffer Abschnitte aus ber Thora in der Quaberhalle, die Absingung bestimmter Bfalmen in den Levitencoren unter ber fie begleitenden Musit und durch ben Priesterfegen feierlich gehoben wurbe. So gruppirte sich ber tägliche Gottesbienst im Tempel nach feinen brei Teilen: Opfer, Gebet und Lehre. Das tägliche Morgenopfer, ein jähriges Lamm ohne Leibesfehler, wurde bei Tagesanbruch bis vier Stunden fpaters) geschlachtet. Rachdem die Blutsprengung am Altar geschehen und die Zerstücklung besselben por sich gegangen, legte man bie Opferteile auf die untere Salfte ber Stufe bes Altars gegen Besten, worauf die Briefter mit ben Mannern ber Opferbeistanbe (f. b. A.) sich jum Gebet in die Quaderhalle, lisohohath hagasith, ben Situngssaal bes großen Synebrion (f. b. A.), begaben. ) Belche Gebete hier vorgetragen wurden, barüber hat bie Mischna Tamib V. 1. eine fehr tutze und undeutliche Angabe, bie verschieben ausgelegt wirb. "Es rief," heißt es, "ber Borgefeste: "Sprechet eine Benebiftion, und fie verrichteten biefelbe, lafen die zehn Gebote vor, bas Schema (f. b. A.) in allen seinen brei Teilen; sie fegneten bas Bolt; es waren brei Benedittionen: das Bekenntnis, אברה ריציב, das Gebet für die ".ברכת כהכים, Berherrlichung bes Tempelbienftes, עברדה, und ber Priefterfegen, "ברכת כהכים." Am Sabbat kam hierzu ein Segensgruß der Briesterabteilung, welche abtrat für bie, bie ihren Dienst antrat."10) Untlar ift in biefer Angabe ber Anfang; was war es für eine Benedittion, die erft gesprochen werden follte? Ebenso undeutlich ift der britte Sat: sie segneten das Bolt brei Benebiktionen, von benen die lette ber Priesterfegen fein foll. Aber ber Priesterfegen wurde ja im Tempel von ben Prieftern gesprochen? In Bezug auf Ersteres hören wir von ben Lehrern bes 3. Jahrh., von Simon ben Latisch in Balaftina, bag es bie Benediktion

י) 5.  $\mathfrak{M}$ . 26. 3. י) Siehe: "Borlefung auß ber Thora". י) Bergl. 1.  $\mathfrak{S}$ . 1. Hanna. י) 1.  $\mathfrak{R}$ . 8. 41. י) Siehe: "Borlefung auß ber Thora". י) Siehe: "Synagogengottesbienft." י) 2.  $\mathfrak{M}$ . 29. 38—42. 4.  $\mathfrak{M}$ . 28. 3—8. י) Edajoth  $\mathfrak{M}$ bfd. 6. 1. י) Mischna Tamid  $\mathfrak{M}$ bfd. 4. gegen Gabe. יי) Dafelbft V. 1. אמר להם הממונה ברכי ברכה אחת החם ברכו את העם שלש ברכות אמת עשרת הדברות שמע והיה אם שמוע ויאיב עברדה וברכת כוהכים ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר היוצא

über die Schöpfung des Lichtes, ירצר ארר, war; bagegen nennt Samuel die Benebiktion von der Liebe Gottes, ארברה רבה .') Man war also schon zu biefer Reit fiber biefe Tempelbenebiftion nicht mehr im Rlaren. In die Gebetorbnung bes Synagogenkultus wurben spater beibe aufgenommen, bie bem "Schema" vorausgehen follten.2) Bas bas Zweite betrifft, fo wird von Salomo Jighali? und von Maimonides') barunter bas Gebet: "Gieb Frieden!" ore, verstanben; aber auch biefe Erklärung wirb wieber von den Tofaphisten bestritten, bie bei ber wortlichen Angabe bleiben, bag es wirklich ber Briefterfegen war. ber bafelbft gefprochen murbe, aber nur in einfacher Beife, nicht mit Erhebung ber Hanbe, wie im Tempel felbft. 3) Das Auffallenbste in biefem Bericht ift, bag von bem üblichen Achtzehngebet, Schemone Esre (f. b. A.), nur die drei letten Benediktionen ermähnt werden, mahrend es boch achtzehn Benediktionen entbielt, beren Abfaffung ber großen Synobe zugefchrieben wurbe. Bighati giebt baber an, bag es ben Prieftern an Zeit mangelte, bas Achtzehngebet in feinen achtzehn Benebittionen vorzutragen; baber bie Manner bes Opferbeistandes nach Beendigung des Tempeldienstes nochmals dieses Gebet vollständig verrichteten. ) Der Segensgruß ber abtretenben Briefterabteilung, maun, an bie ihren Dienst Antretenben lautete : "Gott, ber feinen Ramen in biefem Sause wohnen ließ, laffe unter euch Liebe, Bruderlichfeit, Frieden und Freunbichaft שמשכן שמר בבית הזה הרא ישכרן ביניכם אהבה אחרה שלום וריעות "mohnen!" מי ששכן שמר בבית הזה הרא ישכרן ביניכם אהבה Rad Beendigung des Gebetes begaden sid die Opferbeistandsmänner wieder in bie Tempelraume, wo auf bem golbenen Altar bas Angunben bes Raucherwerkt erfolate, vielleicht als Symbol bes Auffteigens ber verrichteten Gebete gu Gott.) Es erbröhnte barauf ber weitschallenbe Ton ber Magrefa, ein lärmendes In ftrument,") zwischen ber Halle und bem Altar, als Zeichen, baß bie Priester zu ihrem Dienste einziehen, bie Leviten zum Gesange sich sammeln und bas Oberhaupt der Opferbeiftande die Unreinen an den öftlichen Tempeleingang aufstellen foll." Die Opferftude murben auf ben Altar gelegt, und die Priefter auf ben Stufen bes Ulam, ber offenen Borhalle (f. Tempel), erteilten in einer einfachen, aber feierlichen Cantalene mit hoch über ben Ropf erhobenen Sanben ben in 4. M. 6. 23. vorgefchriebenen Segen in einem Abfate. Das Bolt rief barauf: "Gepriefen sei ber Rame ber Herrlichkeit seines Reiches für und für!"11) Wir bemerken in biefer angegebenen Tempelfultusorbnung 12) eine Abweichung ber biblifchen Angabe bes erfolaten Briestersegens, wo nach 3. M. 9. 22, berselbe am Schluß bes Gottesbienstes gesprochen murbe: "Aron erhob seine Sanbe und segnete bas Bolt; er stieg hinab von ber Bereitung bes Sund- und Ganzopfers;" ebenso lefen wir in 2. S. 6. 17. 18.: "David vollendete bas Werk ber Gang- und Friedensopfer; er fegnete bas Bolt im Ramen bes Ewigen Zebaoth;" ferner 2. Chr. 30. 27.: "Und es machten sich die Priester und die Leviten auf, su fegneten bas Bolt, welches auf ihre Stimme borte." Indeffen tann es auch in biefen Angaben fo genommen werben, bag ber Berichterftatter ben Segen meint, ber vorher in der Mitte des Opferrituals gesprochen wurde. Rach bem Priestersegen geschah die Darbringung des Wehl- und Trankopfers. Beim Ausgießen bes Beines auf ben Altar in eine Altaröffnung begannen bie Leviten auf ben

י) Berachoth S. 11b. י) Dafelbst S. 11a. Mischna baselbst מברה רטורים (שרורה בערה רטורים (שרורה) י) Raschi zu Tamid V. 1. י) In Jadchasaka h. Temidim VI. 4. v) Daselbst in Keseph Mischna ausstührlich. v) Raschi zu Tamid V. 1. und Berachoth S. 11b. Grät in seiner Geschichte B. 2. S. 187. Ann. 4. versucht eine Emendation der Mischna in Tamid, nach der das Achtzehngebet vollständig in der Quaderhalle vorgetragen wurde, massledoch gegen Raschi und Maimonides wäre. v) Berachoth S. 12a. v) Tamid V. 1. und Raschi daselbst. v) Siehe: "Priestersegen". v) Maimonides h. Temidin VI. 5. v) Siehe: "Briestersegen".

fünfzehn Stufen, die am Eingange vom Beibervorhof in den Männervorhof angebracht maren, den für jeden Tag bestimmten Pfalm abzufingen. Der Gefaug murbe begleitet von einer Dufit auf breierlei Instrumenten, ben Sarfen, Rithern und einem Baare rauschender Sandbeden. Die Flote ertonte bei benfelben nur am Baffahvorabend und an ben Sauvtfesten. Ru bem fingenden Levitenchor ber Erwachsenen wurden auch Levitenknaben zugezogen, um dem Sanzen Sarmonie von hohen und tiefen Stimmen ju geben.') Jeder Pfalm murbe in 9 Abfagen und 8 Baufen (Peratim) gefungen. Bei jeber Paufe wurde von zwei Brieftern in zwei Bosaunen geblasen. Bei dem schmetternden Ton berselben warf sich das anwesende Bolt anbetend nieber.2) Bon ben Pfalmen wurden zur Absingung für die Leviten bestimmt: Sonntag Bf. 24.; Montag Bf. 48.; Dienstag Bf. 82.; Mittwoch Bf. 94.; Donnerstag Pf. 81.; Freitag Pf. 93. und Sabbat Bf. 92. Der Gebrauch ber Trompete, rangung, bei bem täglichen Opfer wird in 1. Chr. 16. 6. erwähnt, ebenso in Sirach 50. 15—18.; aber in 4. M. 10. 10. wird das Blasen auf ber Trompete nur an Fest- und Freudentagen befohlen; es ist dies wieder eine Modifitation ber fpätern Zeit.3) Gine andere Abweichung von früher scheint ber hier ermähnte Gebrauch der Pofaunen bei den Pfalmpaufen ju fein, da nach 1. Chr. 16. 6.; Sirach 15. 17-18.; 2. Chr. 29. 28-30, die Trompeten vereinigt mit ber Mufit ber anbern Instrumente in gleicher Zeit erschallten. Doch barüber giebt uns der Bericht in Succa S. 53 b. gute Austunft. Daselbst heißt es, daß das Morgenopfer von dreimaligen brei Trompetenstößen begleitet war. Die brei ersten Trompetenstöße ertonten nach dem Rusammenschlagen der Beden vor Beginn bes levitifchen Gefanges, die brei zweiten nach bem erften Abfas bes Gefanges und die letten brei nach bem zweiten Abfat besielben. diesen wurde auch in die Trompete jum Signal geblasen, wenn der Gesang beginnen follte. Dbige Angaben in ben angeführten Bibelftellen tonnen fich somit auf diesen Nebengebrauch der Trompeten beziehen. Hiermit war der Morgengottesbienft, wenn tein Duffafopfer (f. weiter) ftattfand, beenbet. Bur Zeit ber beiben Abende, b. h. vom Beginn des Reigens ber Sonne bis ju beren Untergange (von 3-6 11hr Abends), geschah die Darbringung bes Abendopfers, die nur in wenigen Bunkten von der des Morgengottesdienstes abwich. Auch ba wurde nach bem Sinlegen der Opferftude auf die Stufe bes Altars in ber Quaderhalle, wie am Morgen, gebetet. hierzu tam das Angunden der Lichter des Leuchters, welche die gange Racht brennen follten, bis die Briefter beim Morgengottesbienste die weitere Bflege der Lichter vollzogen. Amischen dem Morgen= und bem Abendgottesbienste wurden bie Opfer der Brivaten bargebracht. Rach Beendigung bes Abendopfers jog die Briefterabteilung biefes Tages ab, und eine andere, die den Dienst des folgenden Tages haben follte, jog ein. Die Tempelthore murben geschloffen, die levitischen und priesterlichen Wachen nahmen ihre Posten ein; auf dem Altar brannte das beständige Feuer, das fortwährend unterhalten wurde. Es waren also zwei Gegenstände, die im Tempel nie aufbören durften: das Licht im Tempel und das Altarfeuer im Tempelvorhofe, zwei Sumbole, die viel zu deuten geben. Biel feierlicher war der Gottesbienst b. am Sabbat. Der Beginn bes Sabbats wurde Freitags Abends burch einige Trompetenstoße verkundet. Das Morgenopser mit seinem Morgengottesbienste fand wie gewöhnlich statt, wozu nur noch ein Dluffafopfer, bestehend aus zwei Lämmern, hinzutam. In den Levitenchören wurden außer dem Sabbatpfalm bei dem Muffafopfer der ventateuchische Gesang in 5. M. 32. 1-43., zerteilt auf je feche Sabbate, ferner ber Gefang von 2. Dt. 15., zerteilt zu zwei Sabbaten,

<sup>1)</sup> Erachim S. 10a. 2) Tamid VII. 3. 3) Hierzu Sifre zu 4. M. 10. 10., wo R. Nathan biefen Einwurf erhebt.

und bas Lieb 4. M. 21. 17. am britten Sabbat zu Mincha (f. b. A.) bei ber Darbringung bes Abendopfers abgefungen.') Am Sabbat fand ferner ftatt ber Bechfel ber Priefterabteilungen, die eine von ihrem wochentlichen Dienft und bie andere jum Antritt desfelben. Auch der Bechfel der Schaubrote war an biefen Tage, die alten Brote wurden unter die abtretende und antretende Priefterabteilum verteilt. c. Der Reumondstag, rend ner Beit bes ersten Staatslebens als Festtag, aber später nur als Halbfest beging,2) wurde im Tempelgottesbienst durch besondere Opfer, nämlich durch ein Ruffafopfer, bas nach bem täglichen Morgenopfer, bestehend aus zwei Stieren zu Gangopfern, einem Widder und sieben Cammern, begleitet von Mehl= und Beinopfer, wom noch ein Riegenbod jum Sundopfer hingulam, bargebracht murbe, und burch bas Blasen in die Trompeten ausgezeichnet. Den Schluß bilbete ber Briefter: fegen. Wir lefen darüber: "An euren Freuden- und Festtagen und an euren Reumondstagen blafet in die Bofaune bei euren Gangopfern und Friedensopfern; es wirb euch jur Erinnerung werben vor eurem Gott, ich ber Ewige, euer Gott."3) Auch ein befonderer Bfalm (Pf. 104) murbe in ben Levitenchoren extra abgesungen. Bon größerer Bichtigkeit war d. bas Besachfest, Bassah: feft (j. b. A.). Dasselbe murbe ben 15. - 23. Riffan gefeiert, aber icon am 14. Radmittags begann bie Reier burch die Darbringung bes Baffahopfers, יקרבן סכדו, von dem wir ausführlich in Abt. I. "Paffahopfer" berichtet haben. Am Morgen des 15. Riffan verfammelte sich alles Bolt, das sich zahlreich in Serusalem, da es das erste Jahreswallfahrtsfest war, eingefunden hatte, in dem Tempel, wo nach bem täglichen Morgenopfer und bem üblichen Gefang in ben Levitenchoren bas Hallel (f. b. A.) gefungen murbe. Die Darbrinaung des Moraenovfers mit feiner gottesbienstlichen Feier geschah wie gewöhnlich, nur baf nach bemfelben ein Muffafopfer, wie am Reumonde, hinzutam. Gin gablreicherer Levitenchor fang ju bemfelben unter tunftvollerer Mufitbegleitung, und ebenfo zahlreich waren die Briester da bei der Erteilung des vorgeschriebenen Segens. Rach Beendigung biefes eigentlichen Morgengottesbienftes nahm man bie Darbringung von Privatopfern vor, unter benen das freiwillige Festopser (קרבן הגיבה) besonders hervorzuheben ist. Am zweiten Besachsestage fand beim Morgengottesdienste die Darbringung einer Erstlingsgarbe statt, die ber Eröffnung ber Ernte, nämlich ber Gerstenernte, galt. Dieselbe murbe von ftebenden Getreide in der nacht zwischen dem erften und zweiten Befachtage geschnitten, auch wenn es Sabbat war. Dieses Abschneiben geschah unter folgenden oftentativen Formalitäten. Am Rufttage bes Pefachfeftes begaben fic Abgeordnete bes Spnedrialgerichts auf bas Felb, um ben Boben ju lodern, bamit bas Schneiben leicht werde. Drei Personen schnitten mit je einer Sense die reise Gine berfelbe fragte die Anwesenden breimal: "Ift die Sonne untergegangen?" "Sehet ihr die Sichel?" "Sehet ihr diese Tenne?" "Ist heute Sabbat, und soll ich schneiben?" Auf jede gestellte Frage wurde mit einem breimaligen "Ra" geantwortet. Es war eine Ostentation gegen die Baithusäer (f. b. A.), welche behaupteten, daß die Darbringung biefer Erstlingsgarbe immer an einem Sonntage ftattfinden mußte, da fie die wortliche Auffaffung von "an Moraen des Sabbats" (3. M. 23. 16.) für sich in Anspruch nahmen. Die gefonittene Garbe wurde in die Tenne gelegt und darauf in den Tempelvorhof, asara, gebracht, wo sie ausgeklopft, beren Gerstenkörner gereinigt und mittelft eines burchlöcherten Gefäßes am Feuer geröstet wurden. Rachdem fie ausgebreitet und getrocknet waren, wurden sie gemahlen. Aus drei Maaß Rehl

<sup>1)</sup> Rosch haschana S. 31 a. 2) Bergl. 1. Sam. 20. 5.; 24. 27.; Amos 8. 5.; Jubih 8. 6.; ferner: "Reumonb" in Abth. I. biefer R. G. 3) 4. M. 10. 11.

bapon nahm man ein Rehntel, das zehnmal gesieht wurde, wozu der Briefter mit einem Log') Del und einer Sandvoll Beihrauch eine Bendung machte. Gine Sandvoll bavon opferte er. Begleitet murde biefe Wendung ber Erftlingsgarbe pon ber Darbringung eines Lammes nebst ber gewöhnlichen Augabe eines Debl-Gine Kortsetung dieses Erntefestes mar bas am 50, Tag, und Beinopfers. vom 2. Besachtage gerechnet, gefeierte Bochenfest, Schabuoth. Dasselbe wurde als Dant ber gludlich eingebrachten Ernte gefeiert. Rach ber Darbringung bes gewöhnlichen Morgenopfers murbe, wie am 1. Befachtage, bas Sallel gefungen, worauf bas Duffafopfer, wie am Reumond und ben anderen Wallfahrtsfesten, folgte. Als Dantipmbol ber eingebrachten Ernte tamen bierzu bie aus bem neuen Beigenmehl gebadenen Brote, die in Begleitung von zwei Lammern bargebracht wurden.") Die Anfertigung Diefer zwei Brote war: man nahm brei Maaß von bem neuen Beigen, ber gereinigt und ju feinem Dehl gemablen murbe. Bon biefem Debl nabm man nach amolfftunbigem Sieben einen Ausqua von zwei Behnteln. Jebes Behntel murbe alsbann zu einem Brote getnetet und Diefes mar icon am 49. Tage, bas Aneten geschah außerhalb ber Afara (f. Tempel) und bas Baden in berfelben. Als Befonderes babei mar, baß zu biefen Broten Sauerteig genommen murbe. Jedes biefer Brote mar vier Finger boch, vier Handbreit breit, fieben Sanbbreit lang. Gigentumlich war der Tempelgottesbienst o. am Neujahrsfest und f. am Berfohnungs= tage. Das Reujahrsfest murbe am ersten bes fiebenten Monats gefeiert; es heißt in der Bibel: "Tag des Posaunenhalles", ירם תררעה, "Tag der Erinnerung", זכרון חברעה חמשווים, bes Erinnerungsblasens.3) Der Rame "Reujahrsfest" ist nachbiblisch.") Im Tempelgottesdienst seierte man das-selbe burch das Blasen auf das Horn des Widders, das vom Blasen auf zwei Trompeten begleitet wurde. Bu ben Opfern biefes Tages gehörten außer bem beständigen Morgenopfer bas Muffafopfer, und zwar ein Stier weniger als am Reumond. Der Bfalm für ben Gefang bes Levitenchores war Bormittag Pf. 81., für Rachmittag beim Abendopfer Bf. 29. 5. Ueber die Opfer und den feierlichen Tempelgottesdienst am Berfohnungstage und Laubhüttenfeste bitten wir die Artitel: "Berföhnungstag" und "Laubhüttenfest" nachzulesen.

Berföhnungstagsaottesbienft, יום הכסורים Berföhnungstags: gebete, חפלות יום הכפורים וleber bas Gebot und die Bichtialeit der Reier des Berföhnungstages, sowie über den Tempelgottesdienst dieses Tages bitten wir den Artifel "Berföhnungstag" nachzulesen. Wir behandeln hier den synagogalen Gottesbienst dieses heiligen Tages. Es sind fünf verschiedene Teile des Gottesdienstes in der Synagoge biefes Tages. Bon biefen nennen wir erft: a. den Abendgottesbienft, rur. Derfelbe wird eröffnet burch ein Ginleitunasgebet. bem in ben alteren Synagogen bas "Rolnibre-Gebet" (f. b. A.) folgte. Dasselbe hat burch seine Melodie, in der es abgesungen wurde, eine tiefe Andacht hervorgerufen, wurde aber von Uneingeweihten vertannt und falfcblich angeklagt. Der Inhalt besselben hat die Lösung von Getübben jeber Art, aber nicht von Ciben, zu seinem Gegenstande, mas falfchlich bei Richtjuben als sich auf Gibe beziehend ausgelegt und angeflagt murbe. Es haben baber mehrere Gemeinden, um jeder Antlage aus bem Bege zu geben, vorgezogen, bas "Rolnidre-Gebet" gang abs zuschaffen. Wir haben uns barüber in einem besonbern Artitel "Rolnidre" ausführlich ausgesprochen und wollen basselbe bier nicht wiederholen. Beibehalten wurde der andere Teil des Rolnidre, der aus den Bersen mon ferner ben Berfen 19. 20. und 4. M. 14. w no und ber Benebition warden

<sup>1)</sup> Siehe: "Maaß". 2) 4. M. 28. 27—80.; 3. M. 28. 19. 3) 4. M. 29. 1. 4) 8. M. 28. 24. 4) Dafelbst. 6) Siehe: "Tag bes Posaunenhalles".

besteht. Es folat eine Predigt über die Bedeutung des Berfohnungstages. Run beginnt das eigentliche Abeudgebet, das mit geringen Aenderungen dasselbe vom Abend bes Neujahrsfestes ist. Diese Aenberungen sind: 1) die Sinschiebung bes Berfes 3. Dt. 16. 30. כיבירם הזה vor bem Rabbifchgebet; 2) die Erwähnung des יום הכסירים und des בירם הכסירים in den mittleren Studen des "Siebengebetes", mit bem für die Feier des Tages abgefaßten Gebet um Gunden= vergebung mit ben Anfangsworten und enblich 3) nach ber brittletten (fiebenten) Benedittion, כישה השלים, bic Formeln der Sündenbekenntniffe שמישני und על חבוא mit ben Soluggebeten אכדד עד טולא נרצרתי מולא אכדד עד מול חבוא אווי אכדד אווי אכדד איר איי haben in dem Artitel "Gundenbekenntnis" die Formel der Sundenbekenntniffe erörtert und bitten, basselbe bort nachqulesen. Der Borbeter traat barauf in Abwechslung mit ber Gemeinbe mehrere Bijutgebete por, Die eigens für biefen Tag abgefaßt find. Bon biesen haben besonbern Wert und verfehlen nicht ben tiefen Eindrud die Stude: אמיברות אם הכל "Berzeihe, Herr, die Berschuldungen!" und 13 man ,, Bahrlich, in ber That." Den Schluß bilben: a. bas Abinu-Mattenugebet (f. b. A.); b. das Kabbischgebet (f. b. A.) und o. das Alenugebet (f. b. A.). In vielen Gemeinden wird sodann noch das mirr besfelben Tages abwechselnd zwischen Vorbeter und Gemeinde vorgetragen. Morgengebet und ber Morgengottesbienft, norm. Die Gebetsorbnung ohne Pijut ift bis gur Schemone-Esre, bem "Siebengebet", gleich ber bes Renjahrefestes und bedarf teiner weiteren Angabe. Die "Schemone-Esre" (richtiger das "Siebengebet") ist völlig wie bei bem angegebenen Abendgebet. Gine Anzahl von Pijutim und Selichoth, die wir in dem Artikel "Liturgische Boesie" besprochen haben, werben amifchen verschiebenen Teilen vor und amifchen benen ber "Schemone : Esre" vorgetragen. Die Schlufgebete bilben auch bier bas "Abinu-Maltenugebet" und das "Raddischgebet". Darauf folgt ber Att ber Borlefung aus ber Thora (3. M. 16. 1—34. und 4. M. 29. 7—11.) und bes Brophetenstudes (Refaia 58. 1—14.) mit ben üblichen Benebiktionen, benen nich bie Geelengebächtnisseier, הוכרת נשמרת, mit Predigt anschließt. Mussafgebet und der Mussafgottesdienst, 500. Demselben geht ber Einleitungspfalm אשר (Pf. 145.) und das Halbfabbisch (f. Kabbisch) vorans. Die Schemone-Esre (richtiger das "Siebengebet") bilbet das eigentliche Musiafgebet. Dasselbe besteht aus ben brei erften und ben brei letten Benebiftionen und den mittleren Studen, wie am Neujahrsfeste (f. b. A.), bis ju den Schrift: stellen über bie Tagesopfer (4. D. 29. 7—11.) und bem Gebet w"w über bie Tagesbedeutung mit dem Gebet um Sündenvergebung. Den letten drei Studen: 1) בכפר החיים mit bem שים שלום (foliegen fid, wie beim Abend- und Morgengebet, die Gundenbekenntniffe vor und und auf an mit den üblichen Schlußgebeten: אלהי נצרה מולא und אלהי נצרה מולא. Diefe Gebete find turz, innig und ergreifend. Gine bedeutend größere Ausdehnung erbalt diefes Muffafgebet burch bie an vielen Stellen eingeschobenen Bijutim und Selichoth (f. Liturgische Poesie), von denen wir als besonders hervorheben: 1) das aber das Gottesgericht auf Erden und die Bergänglichkeit des mensche רכתכוה הרקת lichen Lebens; 2) bas ber Opfernennung folgenbe Alenugebet (f. b. A.) mit bem wichtigen Gebet היה עם ססירת und 3) die Pijutstude über den Ruffafe gottesbienft im Tempel in Berufalem burch ben hohenpriefter mit beffen Gunbenbekenntniffen für fich und sein Saus, für die anderen Briefter und endlich für gang Israel mit seinen tiefen Gebeten um Sundenvergebung, bas Leben und Wohlergeben des Voltes. Diese erinnernde Borführung des Tempelgottesbienftes an biefem Tage erwect jebesmal eine feierliche Stimmung, bie nur ber mitzufühlen vermag, der sich noch für die Geschichte seines Bolkes ein warmes Berg au erhalten verstanden bat. Es ift ber feierlichste und heiligfte Teil bes

Gottesbienstes an biesem Tage, ber mit Recht in manchen beutschen Synagogen burch Betrachtungen und Ansprachen über ben Inhalt und bie Bebeutung besfelben in beutscher Sprache vielfach feierlich gehoben wirb. Der Priefterfegen (f. b. A.) mit ben fich ihm anschließenden Gebeten schließen den Muffafgottesbienft. d. Minchagottesbienst, Minchagebet, מפלת מכחה. lleber bie Institution bes "Minchagottesbienstes" bitten wir ben Artikel "Minchagebet" nachzulesen. Der Minchagottesdienst besteht aus der Borlesung aus der Thora (3. M. 18. 1-30.) und aus den Propheten (bas Buch Jona) mit ihren üblichen Bor- und Nachbenediktionen und ber Schemone-Core (richtiger aus dem Siebengebet), die gleich ber bes Morgengebetes gebetet wird. Auch bier werben mehrere Biiutftude und Selichoth (f. Liturgifche Boefie) an verfchiebenen Stellen eingeschoben, Die Schlufgebete find bas Alenugebet und bas Radbifch (f. b. A.). c. Reila= gottes bienft, Reilagebet, הפלח כעילה, Schluß. Der Schlußgottesbienft bes Berfohnungstages findet gegen Ende ber Tageszeit fatt; Die für ibn abgefakten Gebete find turg, aber enthalten fo viel Erhebendes und fittlich Bilbendes, bag bie feierliche Stimmung, die fie in uns erweden, uns noch in bas Saus begleitet und mit ben beften Borfagen für bas tägliche Erwerbsleben ausruftet. Das Bebet beginnt mit dem Einleitungspfalm אשרי (Bf. 145.) und dem Gebet רבא בצררן. Es folgen bas Rabbifch und die Schemone-Esre, bas, Siebengebet", mit ben brei ersten und brei letten Benediktionen ber täglichen Schemone-Ebre und ben mittleren Studen für ben Verföhnungstag. Das Sündenbekenntnis nach ber brittletten Benediftion ift hier viel furger, aber die auf ihn folgenben Stude: שם, אחה הבדכת Du reichst die Hand den Abtrünnigen" und das אחה כיתן יד haft ausgezeichnet" besto inhaltereicher. Auch ba werben an verschiedenen Stellen Bijutstude und Selichoth in fehr gefürzter Form miteingeschoben. Wir nennen von benselben: a. שביע כא "Höre, o Gott, vergieb uns heute, da der Tag sich wendet, und wir ehrfurchtsvoll in beinem Lob verharren!" b. ברחו ברחות בר uns die Pforte, zur Zeit, da die Pforte sich schließt, benn ber Tag weicht!" c. הירם יסנה "Der Tag wendet fich, die Sonne zieht ab und wendet fich von uns, laffet uns einziehen in beine Bforten! "d. Non "Gott, o vergieb, verzeihe, fcone, erbarme bich, verfohne, laffe Gunde und Schuld fcwinden!" Die Schlußgebete find auch hier bas Abinu-Malkenugebet, worauf feierlich bie Bekenntnisformeln gesprochen werden: שמע ישדאכ, "Gore Jerael, der Ewige, unser Gott, ift Gott ber Gine!" בררך שם "Gepriefen fei bie Herrlichfeit feines Reiches immer und ewig!" הרא אכהים "Der Ewige ist Gott!" Das Rabbischgebet beschließt Die Reier. Darauf wird bas tägliche Abendgebet (f. d. A.) verrichtet.

**Borbeter**, zur werne. Die Institution bes Borbetens und bes Borbeteramtes ist eine nachbiblische; in bem Gottesdienste ber Stiftshütte (s. d.) und des spätern salomonischen Tempels in Jerusalem hatte dieselbe noch keine Stätte. Da war es, nach dem mosaischen Kultusgeset (s. Kultus), der amtirende Priester, der vor Beendigung des Opfergottesdienstes den Segen über das Volk sprach, und am Versöhnungstage (s. d. A.) sprach der Hohepriester (s. d. A.) das Sündenbekenntnis für sich, sein Haus und für das ganze israelitische Volk mit dem sich daran schließenden Gebet um Vergedung und Versöhnung. In den Chören sangen die Leviten bei der Opferdarbringung. Die Existenz des Vorbetens und des Vorbeteramtes setzt eine neue Organisation des Kultus voraus, die im Laufe des zweiten jüdischen Staatslebens und nach demselben eingetreten war. Dieselbe war die des Synagogengottesdienstes, der neben dem Gottesdienste des Tempels zu Jerusalem sich immer mehr besestigte. Die Synagoge wurde die heilige Stätte des Gottesdienstes ohne Opfer und Opferpersonal; er bestand

<sup>1)</sup> Siehe: "Synagoge" und "Synagogengottesbienft".

aus Gebet und Lehre, Borlefung aus der heiligen Schrift und Belehrung über beren Inhalt. Die Gebete baselbst waren teine Privatgebete bes Ginzelnen, sondern öffentliche Gebete der ganzen Gemeinde, zu deren Bortrag eine eigene Berfon bestimmt war, bie ben Ramen "Abgefandter ber Gemeinde" ober "Bote ber Gemeinde" (שביה עבור) führte. Doch war auch da noch das Amt bes Borbeters, das Borbeten, nicht im Sinne dieser Funktion in unsern Synagogen, wo fich die Gemeinde an dem Gebete mitbeteiligt, fodaß "Borbeten" mit einem "Rachbeten" ber Gemeinde verbunden ift, fondern ber Borbeter trug allein bie Bebete vor, welche bie versammelte Bemeinde anbachtig anborte, ohne felbft mitzubeten.') Das Gebet trat an die Stelle bes Opfers, ber Borbeter murbe gleichsam als ber Briefter angesehen, ber bas Gebet, bas Opfer, barbrachte, Bie bie Opferbarbringung nur bie Sache bes Priefters gewesen, ber als Beauftragter bes Boltes diefelbe ausführte,2) fo murbe ber Borbeter in ber Synagoge gleich bem Priefter im Tempel ju Jerufalem als Beauftragter feiner Gemeinde aur Berrichtung der Gebete gehalten, der biefelbe allein zu vollzieben batte. Wir lesen barüber: "Man sage nicht zu bem, ber vor bas Borbeterpult tritt: "Komme und bete!" sonbern: "Komme und bringe bar (opfere), bringe unfere Opfer bar; vollziehe, mas uns obliegt, führe unfere Rampfe und bete für uns!"3) Auch die Ramen, die der Borbeter führte, beuten barauf bin, ober richtiger, fie find biefem entnommen. Er heißt neben bem icon oben angegebenen Ramen "Abgefandter, Beauftragter ber Gemeinde", שברר (',שכיח צברר,') Opfernder, Darbringer ber Opfer, Keroba, קרובה; ) ferner in umschriebener Form: "Bor das Betpult Tretender," חון, für Borbeter ift ein viel jungerer, feit etwa bem 6. Sabrhundert, und rührt von bem Bortrage ber liturgifchen Boesien (f. d. A.), poetischen Schauen, ber, was schon seinem bebraischen Stamme 7117, "fcauen", entspricht. In ber talmudischen Beit führte biefen Ramen ber Gerichts= und Synagogendiener, auch ber Rinberlehrer. Das Borbeten mar Chrenfache, und als Borbeter fungirten die Burdigften ber Gemeinbe. Aus ber talmudischen Zeit nennen wir R. Aliba,') R. Elieser; ) es führten ben Titel "Borbeter", Keroba: R. Alexander, ) R. Cleasar b. Simon ") u. a. m. Zur Würdigkeit eines Borbeters gehören: Unbescholtenheit, Demut und Beliebtheit bei den Gemeindemitgliedern, eine liebliche und angenehme Stimme, Bewandertfein in der Thora, den Propheten und Hagiographen, auch im Midrasch, in der Halacha und Agada, fowie in ben Benedittionen, Berachoth. Als Erftes jedoch wird angegeben: Gewandtheit im Borlefen, beutliche und forrette Aussprache. 1) Bur Rorreftheit in ber Aussprache gehörte, bag er die gleichlautenden Buchstaben als 3. B. n mit y u. a. m. nicht verwechselte. So ließ man die Bewohner von Chaipah, Scytopolis und Tibaon nicht jum Borbeten ju, weil fie bas & mit y verwechselten. 12) Seine Unbescholtenheit wird von Jugend auf geforbert, mas jedoch von den späteren Talmudlehrern nicht so streng genommen wurde, wenn

י) Raschi Succa © 38b. Bergl. לקרבורת לקרבורת לארות אין ארמרים לרדי רדדומנא יון ארמרים לר בא רדתמלא ישרבר אלא בא וקרב עשה קרבנותינו עשה ארמינו לר בא רדתמלל אלא בא וקרב עשה קרבנותינו עשה ארמינו לר בא רדתמלל אלא בא וקרב עשה קרבנותינו עשה ארמינו לי בא רדתמלל אלא בא וקרב עשה קרבנותינו עשה ארמינו לי שרכינו יון אומרים לו בא לאומרים לו בא לאומרים לו אלמסכדר קרבה (אומרים לאומרים אומרים לאומרים הלאומרים הלאומרים לאומרים הלאומרים לאומרים הלאומרים שונים לאומרים שונים לאומרים שונים לאומרים הלאומרים שונים לאומרים הלאומרים שונים לאומרים הלאומרים שונים שונים לאומרים שונים לאומרים שונים לאומרים הלאומרים שונים לאומרים שונים שונים לאומרים שונים לאומרים שונים לאומרים שונים שונ

ber anzustellende Borbeter die früheren Bergehungen bereut, sich gebeffert und nichts Sündliches an fich haften gelaffen.') Die Anstellung eines unwürdigen Borbeters wird fehr gerügt und barauf bie Mahnungsworte bes Propheten Seremia Rap. 12. 7. 8. bezogen: "Ich verließ mein haus, mieb mein Erbe, gab preis bas Liebste meiner Seele bem Ballen ber Feinde. Mein Erbe warb mir, wie ein Lowe im Balbe, man brullt mich graflich an, barum haffe ich es."2) Im Rotfalle, wenn tein Vorbeter mit obigen Gigenschaften gefunden wird, foll ber Befte in ber Gemeinde, ber burch Beisheit und gute Berte vor Anbern bervorragt, jum Borbeten aufgefordet werben.3) Gine fernere Bebingung mar bas Alter: ber Borbeter foll volle Mannbarteit erreicht haben, die an dem Bartwuchs erkannt wird, boch barf im Notfalle auch ein Anabe nach gurudgelegtem 13. Jahre vorbeten. ) Rühmlich wird hervorgehoben, wenn ber Borbeter burch fcone Stimme und Gefang ben Gottesbienst zu verherrlichen vermag. lefen barüber: "Ehre ben Ewigen von beinem Bermögen" (Spr. Sal. 3. 9.), b. i., wenn bu eine ichone, angenehme Stimme haft, tritt vor bas Betpult und trage bas Schemagebet vor." So rief R. Eleafar b. Hatapor feinem Schwefterfohn Chija, ber eine angenehme Singstimme befaß, ju: "Mache bich auf und ehre Gott, mit bem er bich begnadigt hat!"") Chenfo wird von einem Gabboth ergahlt, ber eine vorzüglich fcone Stimme batte, fo bag bei feiner jahrlichen Wallfahrt nach Berufalem fich bort um ihn Alle versammelten, um feine Stimme au hören. Auf ungerechte Weise wurde er spater jum Tobe verurteilt; es war bas Jahr, wo er die Wallfahrt nach Jerufalem unterließ, und ba hieß es, baß bies ibm in Folge ber Unterlaffung biefer Wallfahrtsreife zugekommen mare.") In noch nachbrudsvollerer Weife wiederholt sich biefe Mahnung in bem Buche Sohar (f. b. A.): "Jeber, ber fich anschiedt, Gotteshymnen vorzutragen, foll es mit einer angenehmen Stimme thun, bamit es ben Anbern, bie es horen, angenehm wirb. Befitt er feine folde Stimme, fo unterlaffe er, biefelbe bierau au erheben."') Ein Lieblingsthema ber Hechaloth Rap. 24. war, Jerael foll bem harmonischen Gefange ber himmlischen Schaaren nachahmen. Schon im 8, und 9. Jahrhundert wurde viel auf eine angenehme Stimme bes Borbeters gegeben, wobei man andere Mängel übersah. Der Karaer Jehuda Habassis? und Jehuda Halevi (im 11. Jahrh.) 10) bezeugen das Absingen verschiebener Bijutftucke. Abraham Ibn Esra berichtet, daß man gewisse Melodien bei einem Bijut vermerkte.'') Es wird berichtet, daß die dichtenden Borbeter, 12) wenn sie gehört werben wollten, ihre Dichtungen mit einer schonen Stimme vortragen mußten, zumal in Bagbab, wo nur die Sanggeubten ben öffentlichen Gottesbienft mit bem Borbeter verfaben. 13) In Dentichland foll man fich im 12. Jahrhundert für die Gebete um paffende Melodien umgefehen haben, damit man jedes Stud, Pijnt, in angemeffener Beise vortragen konne. '') 3m 13. Jahrhundert rechnete man zu ben Borzügen eines Borbeters eine angenchme Stimme und tunftmäßigen Bortrag. (בישוררים), welche bie Borbeter von Fach (בישוררים), welche bie Borbeter unterftuteten. 16) Getabelt wird sehr, wenn hierbei Sitelkeit im Spiele war, wenn ber Borbeter fich burch seine Stimme und feinen Sang gern horen lagt, mas,

י) Bergl. barüber Orach chajim cap. 53. u. Beer Heteb § 7. bie bort gebrachten Responsen barüber. י) Taanith S. 16b. בראר נחברה על בקרלה זר שליח עברר שאינר הברן ?) Orach chajim cap. 53. י) Daselbst. Bergl. Tosephta Chagiga Absa. 1. unb Cholin S. 24b. خ) Pesikta rabbati Absa. על שאים היה קרלך ערב פררם על שאים וואס בהרנך שאים היה קרלך ערב פררם על שאים וואס בהרנך שאים היה קרלך ערב פררם על שאים וואס בהרנך שאים היה קרלך ערב פררם על שאים וואס בארונף בארגו אונה מונה בהרנף בארגו באר

ba bie Gebetszeit verlangert murbe, eine Beläftigung ber Gemeinbe zur Folge hatte. ) Ferner murbe gemigbilligt, wenn ber Borbeter fich nach fremben Delobien umfab, um nach benfelben die Gebete vorzutragen, mas oft icon im 11. Sabrhundert geschab.2) Aehnlich mahnt Jesaia Horwit in seinem Buche: "Die zwei Bunbestafeln", שני לרחות הברית, G. 254: "Den Borbetern und ben Meichorerim, Mitfangern, die bas Bolt mit ihren unjubifchen, profanen Liebern, Melodien, ergöten wollen, rufe ich zu: "Das hauptgewicht bes Gebetes legen fie auf ihre Stimme, barum find fie verhaßt." Auf gleiche Weise horen wir noch den Oberrabbiner von Prag, Czechiel Landau: "Die Vorbeter, Chasanim, begehen große Thorheiten; um ihre Stimme boren zu laffen, verstummeln fie bie Silben, fo bak man von ihnen feine Worte bes Gebetes, aber bafur nur ihre Stimme bort."? Salomo b. Aberet (1235--1310) fcreibt ber Gemeinde Buesta, bak auf folde Borbeter ber Bers anwendbar ift: "Es erhebt gegen mich feine Stimme, barum haffe ich es!"1) Aehnlich hören wir später Ascher b. Jechiel (1250-1327) in Tolebo, baß man Borbeter anftelle, die nur ihre Stimme horen laffen wollen, obgleich fie unwürdig feien.5) Als ein fernerer Uebergriff murbe beklagt, bag bie bichtenden Borbeter eigene Rufate zu Gebeten bichteten und biefelben mit einmischten. )

מרבית, talmudifch בבית. Unter "Wucher" verstehen wir jede Ueber: fcreitung ber gefeslich bestimmten und erlaubten Binenahme auf Darlebn jeber Art, die in Betracht ber durch sie erfolgten Ausbeute der Notlage eines Andern nicht blos eine gesehwidrige Sandlung, sondern auch eine moralisch verwerfliche That ift. Wie verhalten fich bem gegenüber die Lehren und Gefete des Jubentums? Bor Allem bemerken wir, daß es im biblischen und nachbiblischen Schrifttume ber Juben feinen Ausbrud fur "Bucher" in biefem Ginne giebt. ) Jebe Berginfung eines Darlehns für einen Israeliten ober einen Beiben, wenn berfelbe als Frember-Beifaffe (f. b. A.) lebt, wird baselbst streng verboten. Der Beide wird ein "Frember-Beifaffe", ger toschab, von dem jede Binenahme unterfagt ift, wenn er die Beobachtung von fieben Geboten, die man die noachibischen Gebote nennt, auf fich genommen, nämlich: ber Obrigfeit und beren Anordnungen ju gehorchen; feinem Gogenbienfte anzuhangen; Gott nicht ju laftern; nicht ju morben; jede Blutschande und sonstige Buhlerei ju unterlassen; nicht ju rauben und nicht ein Glied ober fonft Fleifc von noch lebenden Tieren gu effen. ") Es fann baber in ben Lehren und Gefegen bes Jubentums von "Bucher" in obiger Bebeutung gar nicht bie Rebe fein, alfo auch fur ibn teine Bezeichnung geben. "Bucher" in bem Religionsgeset bes Jubentums ift jede Zinsnahme, wenn noch so gering, weil dieselbe eine Ueberschreitung der gesetlichen Anordnung, keinen Zins auf Darlehn jeder Art zu nehmen, wird. Es erscheint charakteristisch dafür, daß fammtliche Benennungen für "Berginfung" in ben Berboten ber Binsnahme bes judischen Schrifttums den Begriff von "Bucher" zu ihrer Grundbedeutung haben. Wir nennen von benfelben: 1) Bins, hebraifch: neschoch, 700, (3. DR. 25. 37.), bas nach feinem Stamme 7000 "beißen", stechen, verwunden, "Biß", "Stich", "Bermunbung" bebeutet, ein Ausbruck, ber für ben "Biß" ober "Stich" der Schlange gebraucht wird (1. M. 49. 17.; Spr. 23. 32.), worin die ältere Eregefe richtig eine haratteriftifche Bezeichnung fur Bins im Ginne von ,, Bucher" sieht. Wie ber Bif einer Schlange erft eine unansehnliche Wunde macht, einen Rit, ber taum bemertbar und verspurt wird, ber jedoch bald burch fein Gift

eine Aufschwellung verursacht, von ber ber gange Körper ergriffen wirb, so verhalt es fich mit bem Bucher; erft ift berfelbe taum fpurbar, aber balb schwillt er an, bis er Alles um fich mit verfchlingt. ') 2) Anwuchs, hebraifch: marbith, ברבית (3. M. 25. 37.). 3) Aufschlag, hebraisch: tarbith, תרבית, (3. Dt. 25. 35—37.), und 4) Mehrung, neuhebraisch: ribith, רבית, bie nach ber Bedentung ihres gemeinfamen Stammes: הבה, mehren, ein Anwachsen bes Darlehns, also "Bucher" in ber Bedeutung von "Bucherung" ausbruden, fo baß fich bie erfte Bezeichnung auf ben Schuldner, bagegen bie andern brei auf ben Gewinn bes Glaubigers Die betreffenden Gesetesstellen mit ihren Berboten ber Binsnahme beziehen. im Bentateuch lauten: "Wenn bu meinem Bolte Gelb leihft, bem Armen neben bir, fo fei nicht gegen ihn wie ein Schulbherr, lege ihm feinen Bins (noschoch) auf (2. M. 22. 24.);" ferner: "Wenn bein Bruber verarmt und feine Sand mankt neben bir, fo unterftute ibn, er fei Frembling ober Beisasse, daß er mit dir lebe. Nimm nicht von ihm Zins (neschech) oder Aufschlag (tarbith) und fürchte dich vor beinem Gott, daß bein Bruder neben bir lebe. Dein Gelb gieb ihm nicht auf Zins und beine Speise nicht auf Anwuchs (marbith) (3. M. 25. 35 - 37.);" ferner: "Bezinse nicht beinen Bruber mit Bins von Gelb, mit Bins von Speife, mit Bins von irgend etwas, das man verzinft. Den Ausländer (nochri) bezinfe, aber beinen Bruder bezinfe nicht, bamit bich ber Ewige, bein Gott, fegne" (5. DR. 23. 20. 21.). biefen Aussprüchen find es bie zwei ersten, welche bie Binonahme von Jebem, vom Jeraeliten und vom Beiben, ber bie fieben noachibifchen Gebote beobachtet (f. oben), streng verbietet, bagegen erlaubt ber britte in 5. M. 23. 20. 21. bie Binsnahme von bem Auslander, eine völlig neue Anordnung, von ber im 2. und 3. Buch bes Bentateuchs nichts vorkommt, die fogar mit diefen nach obigen Befetesstellen, welche bie Berginfung an Frembe verbieten, in Widerspruch steht. Die Eregeten machen in ber Lösung biefes Wiberspruches auf die wirtschaftlichen Berhaltniffe ber Jeraeliten in Palaftina zum Unterschiede von benen ihrer Nachbarvölker, als g. B. ber Phonizier u. a. m. aufmertfam, ba biefe meift ben hanbel betrieben, jene bagegen auf ben Landbau angewiesen waren und auch fo bleiben Gin Darlehn an ben Auslander, als jum hanbel, foll verzinft werben, aber nicht an die Jeraeliten ober Fremben in Palaftina, die meift nur Landbau Eine andere Ertlarung biefer britten Gefetesstelle in 5. B. Dt. geben die Gesetselehrer bes 4. Jahrhunderts: Rab Nachman u. a. m., die im Talmub Baba megia G. 70. B. gitiert wirb. Diefelbe weift auf ben hebraifchen Ausbrud für "verzinsen", nämlich auf taschich, Tur, in ber angegebenen britten Gesetses stelle hin, ber bie Siphilform hat und in causativer Bebentung "verzinsen laffen" genommen werben niuß. Dbige Gefetesftelle von 5. Dt. 25. 35-37. mußte demnach übersett werden: "Den Ausländer darfft du verzinfen laffen, d. h. ihm die Zinsnahme auf Darlehn geftatten, aber nicht beinem Bruder, dem Israeliten." Bir zitiren biefe Erklärung wortlich: "Rab Rachman fagte, es lehrte mich huna, daß der Vers in Spr. Sal. 28. 8.: "Wer Reichtum durch Zins und Wucher mehrt, hat denfelben für den gefammelt, der Armen gnädig ift," sich auch auf ben begiebt, der Richtjuden Gelb auf Binfen leiht.2) Darauf frug Raba ben R. Nachman: "Im Gefet heifit es boch: "Dem Ausländer darift bu bein Darlehn verzinsen?" Er antwortete: "Der Ausbruck verzinsen ist hebräisch; taschich, ימשרך, der bedeutet "bu darfft ihn Binsen nehmen laffen", b. h. bu darfft ihm Binsen

י) Midrasch rabba 2. M. Mbjø, 31. unb Majøjcommentar 3u 2. M. 22. 24. ריבית הבית שנוושך חבורה קטנה ואינו מרגיש פתאים רוא מבעבץ ומנפח שהיא כנשיכת נחש שנוושך חבורה קטנה ואינו מרגיש עד שעולה ומחסר ממון הרבה Baba mexia 6. מאי לחונן דלים אמר דב נחמן אמי לי הונא לא נערכא אפי ריבית דנכרי 70.9.

geben, aber nicht von ihm Zinfen nehmen."1) In biefem Sinne fpricht fich auch ein anberer Lehrer auf einer andern Stelle aus: "Wer barf in beinem Belte wohnen, wer weilen auf bem Berg beines Beiligtums? Wer aufrichtig manbelt, Gerechtigkeit vollzieht . . . . sein Gelb nicht auf Zins leiht (Pf. 15. 5), nämlich, fügt berfelbe erklarend hinzu, bag er auch von teinem Beiben Binfen genommen."2) Bir feben in biefen Ausspruchen eine Fortsetung ber Bibellehre vom "Fremben", ihn gleich bem Gingebornen zu halten und ihn, wie sich selbst, zu lieben; 3) einerlei Recht für ihn und für ben Gingebornen ju haben, ) benn eine Satung fei fur euch und für den Fremden.") Die Abmahnungen von Zinsabnahme find in den fvatern biblifchen Schriften fo allgemein, baß fie auch bie von Richtjuden miteinschließen. Außer ben oben icon gitierten Spruchen aus ben Bfalmen und ben Spr. Salomos ist ber Ausspruch in Gzechiel 18. 9. 13. und 22. 32. von bebeutenber Tragmeite, mo unter andern Bergehungen ausbrudlich gefagt wird, bag ber, welcher nicht auf Bins giebt und keinen Aufschlag auf Darlehn nimmt, bes Lebens wert ift, bagegen verbient ber nicht zu leben, ber auf Bins giebt und Aufschlag bei Darleben nimmt. Gin weiterer Schritt von ben Gefebeslehrern im Talmub ift, bag fie nicht blos ben Gläubiger, fondern auch ben Schuldner, ben Schreiber, ben Burgen und bie Zeugen mit für bas Bergeben ber Binsnahme verantwortlich machen und als Uebertreter biefes Berbots halten. ) Ferner ertlaren fie, daß die ichon gegebenen Binfen durch bas Gericht von dem Glaubiger zurudgeforbert werben konnen.') Wir lesen barüber: Rab Saphra sagt: "Die beidnischen Gerichte zwingen ben Schuldner, bem Gläubiger ben Bins zu gablen, wozu er fich bei ber Annahme ber Anleihe verpflichtet hatte. Aber bie jubifchen Berichte zwingen ben Glaubiger, bem Schulbner bie Rinfen, bie er von ihm genommen, gurudguerstatten,"b) Belden tiefen Abscheu man vor ben Bucherern batte, geht aus ben vielen Mahnungen hervor, in welchen diefelben als Abtrunnige, Gottesleugner und Chrlose gebrandmarkt werben, die nicht jur Zeugnisablegung zugelaffen werben burfen. ) Wir zitieren von benfelben: "Ber fich bem Berbot ber Binsnahme unterwirft, hat auf fich bas Joch bes himmelreiches genommen, aber wer fich von bemfelben losfagt, hat auch bas Joch bes Simmelreiches von fich geworfen." 10) Ferner: "Wer Zinsen auf Darlehn nimmt, ift ohne Gottesfurcht;"11) "Wer auf Bucher leiht, bem wird es angerechnet, als wenn er alle Sunben ber Welt begangen hatte, benn es heißt Czechiel 18. 13.: "Auf Bins hat er gegeben, Ueberfcuß genommen, leben foll er nicht; alle biefe Grauel vollzog er; fterben foll er, Blutfculd haftet an ibm. "12) Entgegengefest beißt es: "Jeber Israelit, ber ohne Bins leiht, hat bamit gleichsam alle Gebote ber Thora erfullt, nach: "Wer barf in beinem Belte wohnen . . . , fein Gelb gab er nicht auf Bucher" (Bf. 15. 5.). 13) Ferner: Der Schluß bes Berbots ber Binsnahme lautet: "Ich bin ber Ewige, euer Gott, ber euch aus Aegypten geführt, um euch Gott zu fein (3. M. 25. 38.); eine Lehre, daß wer sich zu biesem Berbot bekennt, hat fich auch jum Befreiungsatt bes Auszuges aus Aegypten

betannt, aber wer basselbe verleugnet, ber verleugnet gleichsam ben Auszug 36raels aus Megypten;"1) ferner: "Die Bucherer find ju Morbern ju vergleichen,2) wie diese ihr Berbrechen nicht mehr gut machen können, so vermögen es auch nicht die Bucherer;"3) "Romme und siehe, wie blind die Bucherer sind, so Giner ben Andern beschimpft, mit aller Rraft verfolgt er ihn, boch bie Bucherer bringen Zeugen und unterzeichnen ihren Ramen, daß fie ben Gott Jeraels ver-leugnen, der ihnen einst ben Bucher verboten." ') Auf einer andern Stelle werben bie Bucherer geradezu "Räuber" genannt.") Dieses konsequente und rucksichts= lose Borgehen gegen ben Bucher läßt leicht erkennen, daß man benselben als "Berbrechen" ansieht und aus ber Mitte bes judifchen Boltes verbannt miffen wollte. Es war nach ber Auflösung bes jubifchen Staates, und es entstand bie Frage, ob bas Berbot ber Rinsnahme mit bem Bobenbesit Balaftinas in Berbindung ftebe und für die Israeliten in ber Berftreuung teine Bebeutung habe. obigen Gesehen und Lehren ersehen wir, daß die Aufrechterhaltung dieses Berbots für alle Reiten, in allen Ländern und gegen jeben Menschen ohne Unterschied ber Religion ausgesprochen murbe. Dasselbe murbe in folder Strenge und mit folch peinlicher Minutiosität gehandhabt, daß uns bessen Ausführbarkeit fast als Bunder erscheinen burfte. Wir bringen von benselben mehrere Angaben. Es ist verboten, lehrte Rab Nachman (im 4. Jahrh.), eine Bahlung ober etwas anderes bafür anzunehmen, bag bas Rapital bem Schuldner auf einige Beit belaffen werbe. (Baba mezia S. 63 β.). Ferner: "Es giebt," heißt es, "einen Bucher por bem Darlehn und einen nach bemfelben. Erfterer ift, wenn ber, welcher bas Darlebn zu nehmen beabsichtigt, bem Gläubiger im Boraus etwas fenbet, bamit er ihm bas Darlehn nicht versage. Letteres geschieht, wenn er ihm nach ber Ruderstattung bes Darlehns etwas zusenbet und fpricht; bas ift megen bes Gelbes, bas bu "ohne Gewinn mir geliehen haft."6) Rach anbern Anordnungen burfte ber Glaubiger nicht unentgeltlich im Saufe bes Schuldners mohnen,") er barf sich nicht von bessen hausbienern verleiten lassen") u. a. m. Es giebt auch, beißt es ferner, einen Bucher in Worten. Go foll man bem Gläubiger gulieb nicht etwas fagen, was man ihm fonft, wenn biefer nicht fein Glaubiger gewefen, nicht gesagt hatte.") Spater mar es bas Mittelalter mit feinem für bie Juben in Frantreich und Deutschland verhängnisvollen 11. und 12. Jahrhundert, bie Reit ber Rreugguge, wo bie Juben aus ihren Besitungen vertrieben murben und bie alten, seit Sahrhunderten liebgewonnenen Beimftätten verlaffen mußten, weil sie nicht zur chriftlichen Religion übergehen mochten, welches die Zinsfrage bei den Juden zur neuen Erörterung brachte. In den Ländern und Städten, wo man die Juben noch bulbete und ihnen ein Afpl gegonnt hatte, murben fie aller Menichenrechte beraubt, alle frubern Erwerbsprivilegien murben ihnen genommen; einen einzigen Erwerbszweig gestattete man ihnen, es war ber von allen Andern um diese Zeit verachtete Sandel. Berboten wurde ihnen der Erwerb von Grundeigentum, bie Erlangung von Bunftgewerben u. a. m., wofür ben Boblhabenberen unter ben Juben Gelbgeschäfte gestattet murben. Aber ihnen war jebe Zinsnahme burch bas Religionsgeset, auch von Christen, verboten, wie follte und tonnte fich nun biefer neue Lebenserwerb, auf ben fie gang und gar angewiesen murben, gestalten? Bon einer Uebertretung bes Religionsgesetes

י) Sifra זע שכל המרדה במצרת ריבית מודה ביציאת מצרים 6. מרדה במצרת ריבית מודה במצרת ריבית מערים 7) Bergl. Grediel 18. 18., wo beibe zugleidi ihre Aufzählung finden. י) Baba bathra ©. 80. u. Baba kama ©. 94. י) Baba mezia ©. 71 a. י) Gemara Baba mezia ©. 42a. מלכין מאר ניהר מלרי בריבית ') Sifre זע מלינין מאר ניהר מלרי בריבית 1864. י) Baba mezia ©. 64a. י) Dafelbst ©. 65a. י) Dafelbst ©. 64a.

mochten fie nichts miffen, fie, bie für basselbe ein folch schweres Martyrertum zu tragen gewohnt maren. Go tam die Frage über ben Fortbestand bes jubifden Berbots ber Zinsnahme auf Darlehn unter ben Rabbinern dieser Zeit zur neuen Bon Seiten ber driftlichen Obrigfeit murbe ben Juben bie Binsnahme auf Darlehn nach bem Juftinianischen Binofuß gestattet: 4 % von erlauchten und hohen Standespersonen; 8 % von Raufleuten und 6 % von allen andern Berfonen mit Ausnahme von Bauern, von benen man nur 4 % nehmen burfte.') Spater, im 16. Jahrhundert, murde ihnen für alle Rlaffen ein Bindrecht von 5 % eingeräumt, wie es heißt, bamit sie ihre Leibesnahrung haben mogen.2) Es blieb in folch ungludlichen Berhaltniffen ben Juben nichts übrig, als jur Fristung ihres Lebens von biefen Konzessionen Gebrauch ju machen. Die Rabbiner erlaubten es ihnen, unter Angabe bes Grundes: "Wir haben die Steuern für ben Ronig und die Fürsten aufzubringen und muffen unfer Leben erhalten!"3) Diefe Erlaubnis ber Zinenahme mar nur für ben von ber Obrigfeit feftgefetten Bingfuß, barüber hinaus ju geben murbe als Berbot gehalten und als Bucher gebrandmarkt und verabscheut. Ein Bucherer wurde als ein Berworfener betrachtet, ber, gleich einem professionellen Spieler, nicht als Zeuge ge braucht werben burfte,') unb bem die Geligfeit, ber Anteil an ber fünftigen Belt, abgesprochen murbe.") Es find bie bedeutenoften jubifchen Gelehrten bes gangen Mittelalters, Die trot ber fcredlichen Berfolgung von Seiten ber Richtjuben gegen sie nicht mube wurden, ihren Glaubensgenoffen bas Berwerfliche bes Buchers vorzuführen und fie vor bem Gebrauch besselben gegen Jebermann nachbrudlichft zu marnen. Es burfte nicht ungelegen erfcheinen, wenn wir bier biefe Stimmen gegen den Bucher felbst sprechen lassen. R. Jehuba, Sohn Samuels, aus Regensburg (1200 - 1216), mahnt in feinem "Buche ber Frommen": "In bem Berkehr mit Richtjuden befleißige bich berfelben Redlichkeit wie mit Juben;" "An bem Gelbe ber Leute, welche bie Mungen beschneiben, Buchergefchäfte machen, unredliches Maaß und Gewicht haben und im Sandel nicht ehrlich sind, ist tein Segen."4) Salomo Sizchati (1064 – 1105) fagt in Bezug auf bas Berbot bes Wuchers in 2. M. 22. 29.: "Der Bucher gleicht bem Bis einer Schlange, ber erft taum bemerkt und gefühlt wird, aber ploglich eine Anfcmellung verurfacht, die bis jum Scheitel bringt und ben Tob nach fich zieht." Bachja (1050-1060) stellt zur Abmahnung von bem Bucher ebenfalls bas Bild von der Schlange auf, aber in anderer Bedeutung. In seinem Commentar ju 5. M. 23. 35-37. fagt er: "Der Bucher ahnelt bem Big ber Schlange. Bie berfelbe von ber Schlange in alle Glieber bes Betroffenen bringt, fo verfolgt bie Strafe ben Bucherer, bis er fein ganges Bermogen verloren hat." Ifaat Abravanel (1470-1500.) fagt: "Die Erlaubnis des Schriftgefetes 5. D. 23. 35., daß man ben Ausländern, Fremden, Gelb auf Zins leihen darf, beziehe sich nur auf die frühern fieben kanaanitischen Bolker, aber nicht auf die Bekenner bes Christentums und auf die Anhänger des Islams. ) Im Jahre 1808 fprach fich barüber das von Napoleon I. nach Paris berufene Sanbebrin, bem die bebeutenbsten Rabbiner Deutschlands, Frankreichs und Italiens angehörten, in folgenben Worten aus: "Indem bas große Sanhedrin ben grrtum verscheuchen möchte, ber ben Jeraeliten bie Befugnis zuschreibt, mit benen, welche nicht ihres Glaubens sind, Wucher zu treiben, als sei ihnen bieselbe von ihrer Religion zugelassen und

von ihren talmubischen Gesetzelehrern bestätigt worben . . . . erklart es, baß ber Text (in 5. DR. 23.), welcher bas Darlehn auf Zinfen vom Auslander gestattet, nur von ben fremben Rationen verftanden werben fann und barf, mit welchen man Sandel trieb, und welche felbst ben Jeraeliten leihen, ba biefe Befugnis auf bem natürlichen Bringipe ber Gegenseitigkeit beruht. Daß felbst in Betreff ber fremben Nationen die beilige Schrift, indem fie gestattet, Bins von ihnen ju nehmen, von feinem übermäßigen und für ben, ber ihn entrichtet, verberblichen Gewinn reben will, weil sie uns anderswo erklart, daß jede Ungerechtigkeit ein Gräuel in ben Augen bes herrn ift. Bufolge biefer Grundfate, und bamit in Butunft tein Jube fich auf die Unwiffenheit feiner religiofen Bflichten in Betreff des Darlehns auf Zinsen gegen seine Landsleute ohne Unterschied ber Religion berufen tann, ertlart bas große Sanhebrin, fraft ber Bollmacht, mit ber es betleibet ift, allen Israeliten, bag bie burch gegenwärtigen Befdlug vorgeschriebenen Bestimmungen über bas bienstwillige und ginsbare Darlehn zwischen Bebraern und Bebraern, sowie die durch den Tert ber heiligen Schrift über biefen Gegenstand ermähnten Grundfate und Vorschriften sich sowohl auf unsere Landsleute ohne Unterschied ber Religion, als auch auf unfere Glaubensgenoffen beziehen. ertlart ferner, baf jeber Bucher ohne Unterschied, nicht allein amischen Bebraern und Bebraern und zwischen Bebraern und Mitgliebern einer andern Reliaion. sondern auch gegen die Fremben aller Nationen verboten ift, indem es biefen Gebrauch als eine Ungerechtigkeit, bie in ben Augen bes Berrn ein Grauel ift, betrachtet.') In Deutschland hat im Jahre 1844 bie Rabbinerversammlung ju Braunschweig unter Attlamation die Ertlarung abgegeben: "Der Jube nennt bie Mitglieber bes Bolfes, unter bem er lebt, feine Brüder. Jebe mit biefer Erklärung in Biberfpruch ftebende Aeußerung ift hiermit als aufgehoben zu betrachten."2)

<sup>1)</sup> S. Klein, bas Jubentum, Bafel 1860. S. 148—151. 2) Protofolle ber Rabbinerversammlung. Braunschweig 1844. S. 75. und S. 79.

## Inhaltsverzeichnis.

Erklärung ber Abkurgungen: I. = Abteilung I. II. = Abteilung II. G. I. = Supplementbanb II. G. II. = Supplementbanb III.

| 21.                | <b>©</b> .   | ı                | <b>6</b> . l    |                                 | €.              |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| Aal                | II. 1        | Abimelech        | I. 27           | Achor                           | L 42            |
| Aaron              | I. 1         | Abinabab         | I. 27           | Adia                            | L 42            |
| Aarons Grab        | I. 5         | Abina Rab        | II. 14          | Achsaph                         | L 42            |
| Aas                | I. 5         | Abinu Dalkenu    |                 | Adilb                           | L 42            |
| 216                | I. 6         | Gebet            | S. II. 1        | Achtzehngebet                   | IL 17           |
| Abadim             | ල. I. 1      | Abijag           | I. 27           | Acterbau                        | L 43            |
| Abadon             | I. 9         | Abijai           | I. 27           | Adada                           | L 46            |
| Abaji              | IJ. 1        | Abkunft          | I. 28           | Adam                            | I. 46           |
| Abarim             | I. 9         | Abtunft          | II. 291         | Abama                           | L 46            |
| Abba               | I. 6         | Ablat            | II. 14          | Abama                           | II. 17          |
| Abba               | II. 4        | Abner            | I. 28           | Adambemoni                      | II. 17          |
| Abba Gorion        | S. I. 1      | Abnimus          | II. 14          | Adar                            | I. <b>46</b>    |
| Abha Saul          | S. I. 1      | Abob Roeh        | II. 14          | Aderlassen ·                    | П. 17           |
| Abbahu             | II. <b>4</b> | Aboda jara       | II. 14          | Adiba                           | II. 18          |
| Abbethdin          | II. 8        | Aboth            | II. 14          | Adjabene                        | · II. 18        |
| Abbitte            | I. 10        | Aboth            | S. I. 4         | Adler                           | L 47            |
| Abdon              | l. 11        | Aboth pirke      | II. 14          | Adonai                          | I. 48           |
| Abdon              | I. 11        | Aboth de R. Nat  |                 | Adonai                          | I. 52 .         |
| Abednego           | I. 11        | Aboth de R. N    |                 | Adonia                          | L 53            |
| Abel               | J. 11        | than             | S. I. 15        | Adonibesek                      | I. 54           |
| Abel               | I. 12        | Abraham          | I. 28           | Adonizedek                      | L 54            |
| Abelim             | I. 12        | Abranı           | I. 28           | Adoption                        | II. 18          |
| Abend              | I. 12        | Abrona           | I. <b>4</b> 0   | Adoraim                         | I. 54           |
| Abend              | П. 9         | Absalom          | I. 40           | Adoram                          | L 54            |
| Abende             | I. 12        | Absaloms Denks   |                 | Adramelech                      | I. 54           |
| Abendbämmerung     | I. 13        | Abjchied         | II. 14          | Abullam                         | I. 54           |
| Abendgebet         | II. 11       | Abschiedsreden   | II. 14          | Adullamshöhle                   | I. 55           |
| Abendopfer         | I. 13        | Absicht          | II. 16          | Adumin                          | I. 55           |
| Aberglaube         | I. 13        | Absicht          | S. I. 6         | Aehrenlesen                     | I. 55           |
| Abfall             | I. 19        | Abstanınung      | JI. 16          | Aelteste                        | I. 55           |
| Abhängigkeit       | I. 23        | Abtaljon         | II. 16          | Aesthetik                       | IL 18           |
| Abhängigkeit v. Go | tt II. 13    | Abusata .        | II. 16          | Alffe                           | I. 57           |
| Abhängigkeit von   | ~ T 0        | Acormonia        | II. 16          | Ufrika                          | II. 18          |
|                    | S. I. 2      | Acco             | I. 41           | Agaba                           | ∐. 19<br>≈ W. 1 |
| Abia               | J. 25        | Accum            | S. I. 9         |                                 | S. IIL 1        |
| Abia               | I. 25        | Achaja           | II. 17          | AgabathBereschit                |                 |
| Ubjathar<br>Ubib   | I. 25        | Achan<br>Achbara | I. 41<br>II. 16 | Agabath be <b>Bn</b><br>Odosche | e<br>රු. I. 15  |
| Abigail            | I. 26        | 1                |                 |                                 |                 |
| Abimelech          | I. 26        | Adhor            | I. 42           | Agadath deSimo                  |                 |
| avincien           | L 26         | Achim Refar      | II. 17          | Repha                           | S. L 16         |

|                                 | <b>ල</b> . | 1                                   | <b>6</b> . | S.                             |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|
| AgabathMaschiachS. I.           |            | Allmacht Gottes I.                  | 68         | Antipatris II. 62              |
| Agabath Olam                    | 10         | Allwissenheit Gottes I.             | 71         | Antonius II. 63                |
| Raton S. L                      | 16         | Almosen I.                          | 73         | Apamea IL 65                   |
| AgadathSchemone                 | 10         | Almosennehmer I.                    | 76         | Apfel I. 96                    |
| Esre S. I.                      | 16         | Almosenvorsteher I.                 | 77         | Aphek I. 96                    |
| Agabische Schriften II.         | 27         | Aloe I.                             | 78         | Aphrodite S. I. 19             |
| AgadischeSchrift. S. I.         | 11         | Alonith II.                         | 56         | Apiphani II. 65                |
| Agadoth Bereschith II.          | 27         | Alraun II.                          | 56         | Apokryphen II. 66              |
| Agag L                          | 57         | Altar I.                            | 78         | Apologetik II. 980             |
| Agagite I.                      | 57         | Alter I.                            | 81         | Apostumus II. 70               |
| Agdena II.                      | 27         | Althifri II.                        | 56         | Apothefer I. 96                |
| Agma II.                        | 27         | Amafa I.                            | 83         | Ar I. 97                       |
| Agnaji de Kadesch II.           | 27         | Amalet S. I.                        | 18         | Arab I. 97                     |
| Agrippa I. und II. II.          | 27         | Amana I.                            | 82         | Arab II. 70                    |
| Ahab I.                         | 57         | Amathi II.                          | 56         | Araba I. 97                    |
| Ahab I.                         | 59         | Amatho II.                          | 56         | Arabah II. 71                  |
| Ahala I.                        | 59         | Ame R. II.                          | 56         | Araber I. 97                   |
| Abaliab I.                      | 59         | Ameise I.                           | 83         | Arabien I. 99                  |
| Ahas I.                         | 60         | Amen I.                             | 84         | Arab I. 100                    |
| Ahasja I.                       | 61         | Amhaarez II.                        | <b>54</b>  | Aram I. 100                    |
| Ahasveros I.                    | 61         | Amitu IL                            | 57         | Ararat I. 102                  |
| Aģeva I.                        | 62         | Ammaus II.                          | 57         | Arbeel I. 102                  |
| Ahimaaz I.                      | 62         | Amme I.                             | 84         | Arbeit I. 102                  |
| Ahithopel I.                    | <b>62</b>  | Ammon I.                            | 84         | Arbeiter S. II. 12             |
| Ahnungs = u. Zei=               |            | Amon I.                             | 85         | Arbela II. 71                  |
| chenbeutung S. II.              |            | Amon I.                             | 86         | Arche I. 105                   |
| Ahorn I.                        | 63         | Amora II.                           | <b>57</b>  | Archelaus II. 71               |
| Ai I.                           | 63         | Amos I.                             | 86         | Ardiska II. 71                 |
| Ain I.                          | 64         | Amphibien II.                       | 57         | Ardschir II. 71                |
| Ajalon I.                       | 64         | Amram I.                            | 89         | Areka II. 71                   |
| Afabjab, Mehalalel II.          | <b>32</b>  | Amulet II.                          | 58         | Argisa II. 71                  |
| Afazin I.                       | 64         | Amuletenwesen E. II.                | 8          | Argob I. 106                   |
| Atiba R. II.                    | 32         | Anah I.                             | 89         | Aristeas S. I. 20              |
| Attad I.                        | 64         | Anaharoth I.                        | 89         | Aristobulus S. I. 23           |
| Afra II.                        | 43         | Anamelech I.                        | 89         | Ariston II. 71                 |
| Atra d'Agna II.                 | 43         | Anatha I.                           | 89         | Arkath de Libna II. 72         |
| Afrabim I.                      | 64         | Anathondria II.                     | 58         | Arme I. 106                    |
| Afyles II.                      | 44         | Anathoth I.                         | 89         | Armenfürsorge I. 107           |
| Alabardy S. I.                  | 16         |                                     | 685        | Armenien II. 72                |
| Alaun II.<br>Alenu=Gebet S. II. | 44         | Andacht I.<br>Andersgläubige S. II. | 90         | Armgeschmeibe I. 108           |
| Alexa II.                       | 5          | Ander Staudige S. 11.               | 11<br>91   | Armilus II. 72<br>Armut I. 109 |
| Alexander d. Große II.          | 44<br>44   | Angesicht Gottes I.                 | 91         | Armon I. 109                   |
| Alexander Janai II.             | 45         | Anim I.                             | 92         | Aroer I. 112                   |
| Alexander Tiberius II.          | 45         | Unthropomorphis=                    | 34         | Arpad I. 112                   |
| Alegandrien II.                 | 45         | mus I.                              | 92         | Arficinus II. 73               |
| Alexandrinisch. Phi=            | 40         | Antigonus a. Socho II.              | 58         | Artaban II. 74                 |
| losophie II.                    | 50         | Untiochia II.                       | 59         | Artennischung S. II. 136       |
| Alkimoos II.                    | 50         | Antiochien II.                      | 59         | Arthufa II. 71                 |
| Allegorie II.                   | 50         | Untiodius II.                       | 60         | Artibana II. 113               |
| Allgegenwart Gottes I.          |            | Antipas II.                         | 62         | Aruma I. 113                   |
| Descrimant Cottes 1.            | UU         | witches Tr                          | VA         | , stranta 1. 113               |

|                               | <b>S</b> .       | 83.               | €.                      | 1                              | €.               |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| Arward                        | I. 113           | Baal              | I. 130                  | Barbaria                       | II. 85           |
| Arzneikunde                   | I. 113           | Baal              | I. 131                  | Barbarith                      | II. 85           |
| Arzneifunst                   | II. 74           | Baal Berith       | I. 131                  | Barcappara                     | II. 85           |
| Arzt                          | I. 113           | Baal Gab          | I. 131                  | Barfuß                         | I. 155           |
| Asa                           | I. 114           | Baal Hammon       | 1. 131                  | Bartai                         | II. 85           |
| Asahel                        | I. 114           | Baal Hazar        | I. 131                  | Barkochba                      | IL 85            |
| Asche                         | I. 115           | Baal Meon         | I. 131                  | Barmherzigkeit                 | I. 155           |
| Ascher                        | I. 116           | Baal Peor         | I. 131                  | Barnez                         | II. 92           |
| Aschera                       | I. 116           | Baal Perazim      | I. 132                  | Barnisch .                     | II. 92           |
| Afchi Rab                     | II. 74           | Baal Salifa       | I. 132                  | Barthotha                      | II. 92           |
| Aschmedai                     | II. 74           | Baal Sebub        | I. 132                  | Baruch .                       | I. 157           |
| Aichthareth                   | I. 117           | Baal Thamar       | I. 132                  | Basan                          | I. 157           |
| Aldod                         | I. 118           | Baal Zephon       | I. 132                  | Bastar                         | II. 92           |
| Afeka                         | I. 118           | Baala             | I. 132                  | Bathkol                        | II. 92           |
| Asien                         | II. 76           | <b>Baalath</b>    | I. 132                  | Bathyra                        | II. 95           |
| Ujima                         | I. 119           | Baalbek           | II. 83                  | Baum                           | I. 158           |
| Astalon                       | I. 119           | Bab               | II. 83                  | Bäume                          | I. 158           |
| Askartha                      | II. 76           | Baba Bathra       | II. 83                  | Baumwolle                      | I. 160           |
| Astenas                       | I. 119           | Baba ben Both     | a II. 83                | Bdellion                       | I. 160           |
| Ajnoth Tabor                  | I. 119           | Babel             | I. 132                  | Be Abidan                      | II. 95           |
| Aspamia                       | II. 76           | Babylonien        | I. 134                  | Be Abiuna                      | II. 95           |
| Asparges                      | II. 76           | Babylonischer T   |                         | Be Agubar                      | II. 95           |
| Asphalt                       | I. 119           | mub               | II. 84                  | Be Allaha                      | II. 95           |
| Assa                          | I. 119           | Babylonischer T   |                         | Be Arpisa                      | II. 95           |
| ર્શાણ  ં.                     | II. 76           | bau               | II. 84                  | Be Athona                      | II. 95           |
| Affidäer                      | II. 77           | Babylonischer Ti  |                         | Be Bawi                        | II. 95           |
| Affyrien                      | I. 122           | bau               | S. I. 33                | Be Viphi                       | II. 95           |
| Astharoth                     | I. 122           | Bad)              | I. 144                  | Be Cethil                      | II. 95           |
| Astrologie                    | I. 122           | Bacha .           | I. 144                  | Be Cochi                       | II. 95           |
| Astronomie                    | II. 77           | Bachurim          | I. 144                  | Be Cubi                        | II. 95           |
| Utab                          | I. 122           | Backen            | I. 144                  | Be Dura                        | II. 95           |
| Athen                         | II. 81           | Bab               | I 144                   | Be Gaber                       | II. 95           |
| Auferstehung                  | I. 123           | Babeauftalten     | I. 146                  | Be Hebja                       | II. 95           |
| Aufhebung v. C                |                  | Badeanstalten     | II. 84                  | Be Hindai                      | II. 96           |
|                               | S. II. 51        | Baben             | I. 144                  | Be Husai                       | II. 96           |
| Aufrichtigkeit                | S. I. 26         | Baben             | II. 84                  | Be Husnai                      | II. 96<br>II. 96 |
| Auge                          | I. 128           | Baer              | I. 146                  | Be Lepat                       |                  |
| Auge                          | II. 81           | Baefa             | I. 147                  | Be Machse                      | II. 96<br>II. 96 |
| Auge, boses<br>Augenkrankheit | II. 82<br>II. 81 | Bagdad            | II. 84                  | Be Nazriphi<br>Be Odhara       | 11. 96           |
| "                             |                  | Bagdal de Jo      | II. 84                  |                                |                  |
| Ausbreitung !<br>Judentums (  | de¶<br>S.III. 9  | Baimah<br>Balabon | II. 84<br>I. 147        | Be Perfa <b>t</b><br>Be Tarpha | II. 96<br>II. 96 |
| Auslösung ber C               |                  | Balat             | I. 147                  | Be Thortha                     | 11. 96           |
| fangenen                      | II. 82           | Baljam            | I. 148                  | Be Zinitha                     | II. 96           |
|                               | 11. 62<br>Uc=    | Bamoth            | I. 148                  | Becken                         | I. 160           |
| gypten                        | e, I. 27         | Banaim            | II. 85                  | Beel                           | I. 165           |
| Ava                           | I. 129           | Bann              | I. 148                  | Beer                           | I. 160           |
| Aven                          | J. 129           | Baraitha          | II. 85                  | Beerdigung                     | I. 160           |
| Avith                         | I. 129           | Baraitha          | S. I. 35                | Beerdigungsplat                |                  |
| Uzem                          | J. 129           | Var Ajchkor       | II. 85                  | Beeroth                        | I. 165           |
| Azmon                         | L 129            |                   |                         | Beeftra                        | L 165            |
| 0                             | 140              | -Sur bunphier     | <del>_</del> . <u>.</u> |                                | ·                |

| <b>S</b> . 1     |            | !                | <b>න</b> . ් | J නි.                      |
|------------------|------------|------------------|--------------|----------------------------|
| Begierbe         | II. 1230   | Bethanoth        | I. 182       | Bethyra II. 110            |
| Begierbe         | S. III. 24 | Bethar           | II. 106      | Bethaur I. 185             |
| Behemoth         | II. 96     | Betharab         | I. 182       | Betrug SI. 41              |
| Betehrung        | II. 96     | Bethaven         | I. 182       | Bezetha II. 110            |
| Befenntnis de    |            | Beth Balthen     | II. 108      | Bibel II. 110              |
| Sünde            | II. 1139   | Beth Cofeba      | II. 108      | Bibelüberfetung Il. 116    |
| Befiin           | II. 98     | Beth Dagan Jubäa |              | Bikatha II. 116            |
| Bel u. b. Drache |            | Beth Deli        | II. 108      | Bikath Ajin II. 116        |
| Belagerung       | I. 165     | Beth Garam       | II. 108      | Bikath Ajin Socher II. 116 |
| Belebung d. To   |            | Beth Gobrin      | II. 108      | Bikath be Cobba II. 117    |
| Beleidigung      | I. 166     | Beth Gofnin      | II. 108      | Bifath be Tarpha II. 117   |
| Belial           | I. 166     | Beth Harim       | II. 108      | Bikath beth Rimon II. 117  |
| Belfazar         | I. 167     | Beth Hibub       | IL 109       | Bikath beth Sche=          |
| Benaja           | I. 165     | Beth Hini        | II. 109      | paria II. 117              |
| Ben Asai         | II. 100    | Beth Makleh      | II. 109      | Bitath beth Tophet II. 117 |
| Bene Berak       | II. 100    | Beth Mamal       | II. 109      | Bikath Jaddaim Il. 117     |
| Benedittionen    | S. II. 159 | Beth Maon        | II. 109      | Bilderdienst I. 188        |
| Ben Gamla        | II. 100    | Beth Netopha     | II. 109      | Bileam I. 188              |
| Benhabab         | I. 168     | Beth Nimri       | II. 109      | Bindenu. Lösen S. III. 27  |
| Benjamin         | I. 168     | Beth Oneike      | IL 109       | Bir II. 117                |
| Ben Sira         | II. 100    | Beth Papi        | II. 109      | Biram II. 117              |
| Benfira          | S. I. 123  | Beth Sabbe       | II. 110      | Biri II. 117               |
| Ben Soma         | II 100     | Beth Saida       | II. 110      | Biria II. 117              |
| Ben Soma         | S. I. 38   | Beth Samai       | II. 110      | Bir Rherazeth IL 117       |
| Berachoth        | II. 100    | Beth Samatha     | II. 109      | Birtha II. 117             |
| Berberei         | II. 100    | Beth Sanitha     | II. 110      | Bisam II. 117              |
| Bergwerk         | I. 170     | Beth Schran      | II. 110      | Blthja I. 193              |
| Berothai         | I. 170     | Beth Schearim    | II. 110      | Blasen I. 193              |
| Berseba          | I. 171     | Beth Scheri      | II. 110      | Blenden I. 193             |
| Berur Chail      | II. 100    | Bethcherem       | I. 182       | Blind I. 193               |
| Beruria          | II. 100    | Bethdagon        | I. 182       | Blit S. I. 43              |
| Beschämen        | I. 171     | Betheben         | I. 182       | Blihableiter S. I. 44      |
| Bescheibenheit   | I. 172     | Bethedek         | I. 182       | <b>Blut</b> I. 193         |
| Beschneibung     | I. 174     | Bethel           | I. 183       | Blutbeschuldigung II. 1315 |
| Beset            | I. 179     | Bethhagla        | I. 183       | Blutverbot I. 193          |
| Belit            | l. 179     | Bethhaisimoth    | I. 183       | Boas I. 194                |
| Besor            | I. 180     | Bethhamerkabah   | I. 183       | Böser Blick II. 117        |
| Besprechen       | S. II. 14  | Bethharam        | I. 183       | Böses I. 194               |
| Besprechung      | S. II. 14  | Bethhoron        | I. 183       | Bojes u. Gutes S. III. 30  |
| Besserung        | II. 101    | Bethlehem        | I. 184       | Bogen I. 196               |
| Beständiges Li   | dyt SL 40  | Bethnimra        | I. 184       | Bohne I. 197               |
| Bestätigen u.    |            | Bethoar          | I. 182       | Bollmerk I. 197            |
| stören           | S. III. 27 | Bethpazez        | I. 185       | Bonita II. 118             |
| Bestechung       | I. 180     | Bethpeleth       | I. 184       | Borhasira I. 197           |
| 4                |            | Bethpeor         | I. 185       | Borsippon II. 118          |
| schaffen         | S. III. 27 | Bethsean         | I. 185       | Botanik II. 119            |
| Bestimmung       | II. 102    | Bethsemes        | I. 185       | Bottia II. 119             |
| Betach           | I. 181     | Bethfitta        | I. 185       | Bozra I. 197               |
| Beten            | I. 181     | Beththepuach     | I. 185       | Brandopfer S. I. 44        |
| Bethanath        | l. 181     | Bethuel          | I. 185       | Braten I. 197              |
| Bethanien        | II. 108    | Bethulia         | II. 110      | Brauch S. U. 16            |

|                   | €.        |               | €.        | •                | €.       |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------|----------|
| Bräuche, heibn. S |           | Cafiphia      | I. 209    | Chub             | L 217    |
| Braut             | I. 197    | Casluhim      | I. 209    | Chuppa           | II. 148  |
| Brief             | I. 198    | Ceber         | I. 208    | Chuth            | I. 217   |
| Brief Baruchs S.  |           | Chaber        | II. 126   | Chuthäer         | II. 148  |
| Brief Jeremias S. |           | Chaberbund    | II. 126   | Chuzpith         | П. 148   |
| Brindisi          | II. 119   | Chacham       | II. 1147  | Cilicien         | II. 148  |
| Bruder            | I. 119    | Chadid        | II. 1147  | Confessioneller  |          |
| Brunnen           | I. 198    | Chaipha       | II. 123   | erdigungsplat    |          |
|                   | III. 36   | Chaldaea      | L 210     | Constantin d. Gr |          |
|                   | III. 39   | Chaldäer      | I. 210    | Constantinopel   | IL 148   |
|                   | 5. I. 123 | Chalephta R.  | II. 129   | Cor              | L 217    |
| Buch ber Weisheit |           | Chamaz        | II. 130   | Crethi           | L 216    |
|                   | III. 41   | Chamta        | II. 130   | Crith            | I. 216   |
| Bund              | I. 198    | Chamta de Pa  |           | Cusan            | I. 216   |
| Bundeslade        | I. 198    | Chamtan       | II. 130   | Eusch            | I. 217   |
| Bürgschaft        | I. 201    | Chanina       | II. 131   | Cymbel           | I. 217   |
|                   | 5. I. 45  | Chanina ben A |           | Cyperblume       | S. I. 48 |
| Bus               | I. 201    | Chanina, Soh  |           | Cypern           | S. I. 48 |
| Buße              | I. 201    | Gamliel IL    | II. 131   | Cypreffe         | I. 216   |
| Buße              | II. 119   | Chanina, Sohi |           | Cyrene           | II. 148  |
| Bußfertiger       | II. 119   | rabjons       | II. 132   | Cyrene           | S. I. 49 |
| Bugmahnungen      | II. 119   | Chanoch, Chan |           | Cyrus            | I. 217   |
| Bußtag            | II. 122   | buch egan     | S. I. 47  | D.               | 1. 211   |
| Butier            | I. 204    | Chanutah      | II. 1269  | Dabartha -       | II. 149  |
| Dutter            | 1. 201    | Chanufa Mibro |           | Dabrath          | I. 218   |
| C.                |           | Chapher       | II. 132   | Dach             | I. 218   |
| Cabbon            | I. 204    | Charob        | II. 132   | Dachbrüftung     | I. 219   |
| Cabul             | I. 204    | Chasmonaim    | II. 137   | Dämonen          | I. 219   |
| Cab               | I. 205    | Chassid       | IL 132    | Dämonen          | II. 149  |
| Cäsarea           | II. 123   | Chatar        | II. 137   | Dagon            | I. 220   |
| Cafarea Philippi  |           | Chebar        | I. 212    | Dajane Gesero    |          |
| Calabrien         | II. 126   | Chemosch      | I. 212    | Damastus         | I. 220   |
| Calah             | I. 205    | Chephar       | I. 213    | Damim            | I. 222   |
| Calcol            | I. 205    | Cherubim      | I. 213    | Dan              | I. 222   |
| Caleb             | I. 205    | Chefalon      | I. 215    | Dan              | I. 223   |
| Calirrhoe         | II. 126   | Chefil        | I. 215    | Daniel           | I. 223   |
| Calneh            | I. 206    | Chefuloth     | I. 215    | Dantbarteit      | I. 225   |
| Camar             | I. 206    | Chia R.       | II. 137   | Dankbarkeit geg  | ren      |
| Canaan            | I. 206    | Chiliasmus    | II. 140   | Gott             | I. 226   |
| Canaaniter        | I. 206    | Chiliasmus    | S. II. 20 | Dantopfer        | S. I. 49 |
| Canneh            | I. 208    | Chilmad       | I. 215    | Dankreben        | S. L. 49 |
| Capernaum         | II. 126   | Chimeham      | I. 216    | Daphne           | II. 149  |
| Caphira           | I. 208    | Chirurgie     | II. 140   | Daphti           | II. 149  |
| Caphri            | II. 126   | Chittim       | I. 216    | Darius           | I. 227   |
| Caphtor           | I. 208    | Chium         | I. 216    | Darlehn          | I. 228   |
| Cappadocien       | II. 126   | Chochmathjav  |           | Darom            | II. 149  |
| Carchemisch       | I. 208    | Choni Maaga   |           | Dasein Gottes    | I. 229   |
| Carcor            | I. 208    | Chreth        | I. 216    | Dathan u. Abir   |          |
| Carcuz            | II. 126   | Chriften      | S. II. 25 | David            | I. 232   |
| Carmel            | I. 208    | Chriftentum   | II. 140   | Davids Stadt     | I. 239   |
| Casbi             | I. 209    | Chriftentum   | S. II. 25 | Debir            | L 239    |
|                   | '         | , , ,         |           | • • •            |          |

|                     | S.          | I                | <b>©.</b>   | †                             | <b></b> . |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| Debora              | I. 240      | Coelsteine       | 1. 251      | Gleajar .                     | I. 294    |
| Deban               | I. 240      | Eden             | I. 252      | Cleafar b. Jehui              |           |
| Deha                | I. 240      | Eder             | I. 253      |                               | S. I. 55  |
| Detalog             | I. 241      | Edom             | I. 253      | Eleafar Chisma                |           |
| Delila              | I. 241      | Edrei            | I. 255      | Elephant                      | I. 295    |
| Demut               | I. 241      | Egel, Blutigel   | I. 255      | Eleuthropolis                 | II. 162   |
| Diathetif           | II. 821     | Egla Arupha      | S. I. 53    | Eli                           | I. 295    |
| Diathetif.          | II. 1257    | Eglaim           | I. 255      | Eliahu                        | I. 296    |
| Dibla               | I. 243      | Eglon            | I. 255      | Eliatim                       | I. 298    |
| Diblathaim          | I. 243      | Egypten          | I. 255      | Eliefer b. Hyrkani            |           |
| Dibon               | I. 243      | Ché              | I. 255      | Elisa                         | I. 298    |
| Diebstahl           | I. 244      | Chebruch         | I. 258      | Elifa ben Abuja               |           |
| Dienerschaft        | I. 245      | Chebinberniffe   | I. 260      | Eltos                         | I. 301    |
| Diocletianus        | IL 150      | Chepflichten     | I. 261      | Ella                          | I. 301    |
| Disahab             | I. 246      | Cheichließung    | II. 155     | Eloa                          | I. 301    |
| Dispensation v      | om          | Cheverichreibung | II. 638     | Eloth                         | I. 303    |
|                     | S. IL. 36   | Chre             | I. 264      | Eltern                        | I. 303    |
| Diffentirender (    | Be=         | Chrgeiz          | I. 266      | Eltheke                       | L 303     |
|                     | 5. III. 44  | Chud C           | I. 267      | Eltholab                      | I. 303    |
| Dodanim             | I. 246      | Giche            | I. 268      | <b>Elymais</b>                | II. 168   |
| Doeg                | I. 246      | Eichen .         | L 291       | <b>Emim</b>                   | I. 303    |
| Dogmen              | II. 151     | Cichgrund        | I. 268      | Emmau8                        | II. 171   |
| Dolmetscher         | I. 247      | Eid              | I. 268      | Emori                         | I. 303    |
| Donner              | I. 247      | Gidesabnahme     | I. 273      | Enat                          | I. 304    |
| Dor                 | I. 247      | Gidesfälle .     | I. 275      | Enam                          | I. 304    |
| Dorf                | I. 248      | Gidesformel      | I. 277      | Endor                         | I. 304    |
| Dorn                | I. 248      | Gidesvermahnun   | g I. 279    | Eneglaim                      | I. 305    |
| DorfcheReschum      | oth II. 155 | Sigenschaften Go | tte§ I. 279 | Enganim                       | I. 305    |
| Dosa Sohn H         | yr=         | <b>Eigentum</b>  | I. 282      | Engebi                        | I. 305    |
| tanos               | II. 155     | Einbalfamiren    | I. 285      | Engel                         | I. 305    |
| Dothan              | I. 248      | Eingeweide       | L 285       | Engelheiligkeit               | I. 312    |
| Drache              | I. 248      | Ginheit Gottes   | I. 286      | Enos                          | I. 312    |
| Dreschen            | I. 248      | Efron            | I. 292      | En Rimon                      | I. 312    |
| Duma                | I. 249      | હા               | I. 292      | En Semes                      | I. 312    |
| Dura                | I. 249      | <b>Ela</b>       | I. 293      | Entfern. u. Näheri            |           |
| <b>E</b> .          |             | Clam             | I. 294      | En Thapuach                   | I. 312    |
| Ebal                | I. 249      | Clasar           | I. 293      | Epha                          | L 312     |
| Cbedmelech          | I. 249      | Elasar ben Ara   |             | Cphod                         | I. 312    |
| Cbel Control        | S. I. 51    | Clafar ben Ajari |             | Cphraim                       | I. 313    |
| Chel Rabbathi       |             | Clasar ben Pera  | ta 11. 159  | Ephraim                       | I. 314    |
| Chel Sutarthi       | S. I. 51    | Elasar ben Sch   |             | Ephraimsgebirge               |           |
| Chel Sutarthi       | ©. I. 52    | mua              | II. 159     | Ephraimsthor                  | I. 314    |
| Ebene<br>Chamas     | I. 249      | Elajar der Med   |             | Ephraimswalb                  | I. 314    |
| Chenefer Chanks     | I. 250      | Clasar Mobein    |             | Ephrath                       | I. 314    |
| Gbenholz<br>Gber    | I. 250      | Elas. S. Chananj |             | Ephron<br>Enitur              | I. 314    |
| lehianisa.          | I. 250      | Elasar Sohn d.   |             | Epitur<br>Enitur              | II. 172   |
| Gbioniten<br>Gbräer | II. 155     | Simon b. Jody    |             |                               | S. I. 55  |
| Sbron               | I. 250      | Cleafar Sohn R.  |             | Erbe                          | I. 314    |
| Ection<br>Ection    | I. 251      | fes, d. Galiläe  |             | Erbfünde S. I. 58<br>Erbbeben |           |
|                     | I. 251      | Clath            | I. 293      |                               | I. 318    |
| Eda hałdoscha       | II. 155     | Cleale           | I. 294      | Erbe                          | L 318     |

| €.                                          | <b>હ</b> .                                        | <b>€</b> .                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Erech I. 319                                | Kadel I. 354                                      | Fromm L 390                                      |
| Erfüllungs= u. Er=                          | Fahne I. 354                                      | Frömmigkeit L 390                                |
| ftattungsopfer SI. 57                       | Falscher Zeuge II. 220                            | Fromme unter ben                                 |
| Erfenntnis Gottes I. 319                    | Falscheit L 354                                   | Heiben S. L. 69                                  |
| Erlösung I. 324                             | Familie II. 220                                   | Frosch I. 391                                    |
| Erlösungsjahre S. III. 45                   | Familieneigentum II. 223                          | Frucht, Leibesfrucht Il. 230                     |
| Erndte I. 331                               | Farben I. 356                                     | Früchte II. 230                                  |
| Erschweren u. Er=                           | Fasten I. 357                                     | Führung S. II. 16                                |
| leichtern S. III. 27                        | Feige I. 359                                      | Fürbitte IL 233                                  |
| Erstgeburt I. 332                           | Feind I. 360                                      | Fürsorge Gottes II. 233                          |
| Erstlinge I. 334                            | Feindesliebe I. 360                               | Fürst II. 838                                    |
| Erzichung I. 337                            | Feld: und Garten:                                 | Fuchs L 391                                      |
| Esarhaddon I. 341<br>Esau I. 341            | früchte II. 223                                   | Ծաß I. 391                                       |
| Efau I. 341<br>Efbaal I. 342                | Fell I. 362                                       | Fußwaschung IL 233                               |
| Ejájtol I. 344                              | Fenster I. 362                                    | <i>-</i> 24                                      |
| <b>Efel</b> 1. 342                          | Feste I. 363                                      | <b>G.</b>                                        |
| <b>E</b> fra I. 344                         | Festgebete II. 223                                | Saal I. 392                                      |
| Esta II. 172                                | Festgottesbienst II. 223                          | Gaat L 392                                       |
| Essig I. 347                                | Festgottesdienst S. III. 59<br>Feststrauß II. 667 | Gaathan II. 233<br>Gabalene II. 233              |
| Essig II. 178                               | Festung I. 369                                    |                                                  |
| Estaol I. 347                               | Festzeiten I. 363                                 | Gabara II. 233<br>Gabe I. 392                    |
| Eftemo I. 347                               | Feuer I. 369                                      | Sabe Sottes I. 392                               |
| Efter I. 347                                | Feuerbestattung S. II. 38                         | Gabel I. 392                                     |
| Etham I. 348                                | Feuertiere II. 224                                | Gabiane II. 233                                  |
| Etham I. 349                                | Fieber I. 370                                     | Sabiniopolis II. 233                             |
| Ethanim I. 349                              | Finsternis IL 224                                 | Gabinus IL 233                                   |
| Ethbaal I. 349                              | Firuz II. 225                                     | Gabriel I. 392                                   |
| Ether I. 349                                | Fisch I. 370                                      | Sab I. 393                                       |
| Ethit I. 349                                | Fischfang I. 372                                  | Sab I. 393                                       |
| Ethit, philosoph. S. I. 59                  | Flachs I. 372                                     | <b>Gab</b> I. 394                                |
| Ethrog II. 178                              | Fledermaus I. 372                                 | Gabara II. 233                                   |
| Gule II. 179                                | Fleisch I. 372                                    | Gabaras Bäber II. 234                            |
| Euphrat I. 349                              | Fliege I. 373                                     | Gabol IL 233                                     |
| Eva I. 351                                  | Florus Gestius II. 225                            | Galban I. 394                                    |
| Egrabuch IV. S. 1. 136                      | Fluch I. 373                                      | Galia II. 234                                    |
| Evangelien II. 179<br>Evangelien S. III. 48 | Fluchwasser II. 226                               | Galiläa I. 394                                   |
| Evilmerodach I. 353                         | Flusse II. 226                                    | Galiläa II. 234                                  |
| Ewiger I. 351                               | Fötus II. 226                                     | Salläpfel IL 236                                 |
| Ewiges Leben II. 179                        | Fortbauer bes Ge-                                 | Galle L 396                                      |
| Ewigkeit Gottes I. 351                      | feheß S. II. 43                                   | Gallim I. 396                                    |
| Exegese II. 181                             | Frau II. 230<br>Freiheit I. 374                   | Gallus II. 236                                   |
| Eril II. 212                                | Freijahr II. 230                                  | Galluth Midrasch IL 236                          |
| Exilarch II. 212                            | Freistatt II. 230                                 | Samala II. 236 Samaliel I. II. 236               |
| Czeon Gaber I. 353                          | Fremder I. 379                                    | l <del></del>                                    |
| 8.                                          | Freude I. 382                                     | Samaliel II. IL 237 Samaliel III. u. IV. II. 251 |
| Fabel I. 354                                | Freund I. 385                                     | Gan=Eden II. 892                                 |
| Fabel II. 216                               | Frevler II. 230                                   | Gan Eben Seber S. I. 70                          |
| KabelhafteBflanzen II. 220                  | Friede I. 387                                     | Gans II. 251                                     |
| Fabelhafte Tiere II. 220                    |                                                   | Gareb L 396                                      |
| · / / · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 10 11 11 01                                       |                                                  |

|                    | €.             | 1                    | <b>©</b> .     | !                 | <b>ේ</b> .     |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Gargir             | П. 251         | Geist                | L 416          | Gibeton           | I. 449         |
| Garifim            | I. 396         | Geifter              | I. 420         | Gibeon            | L 449          |
| Garten             | L 396          | Geifter              | II. 279        | Gihon             | I. 451         |
| Gartenbau          | II. 251        | Beiftestrantheiten   |                | Gilboa            | L 451          |
| Gartenfrüchte      | II. 251        | Beift Gottes         | L 421          | Gileab            | I. 452         |
| Gartenpflanzen     | II. 251        | Beift und Leib       | II. 278        | Gilgal            | L 453          |
| Garten= und Felb   | =              | Gelbfucht            | II. 284        | Gilo              | I. 453         |
| blumen             | II. 252        | Geld                 | IL 284         | Gimso             | I. 453         |
| <b>Gaffe</b>       | I. 397         | Gelehrter            | II. 284        | Ginster           | IL 306         |
| <b>G</b> aft       | I. 398         | Gelübde              | I. <b>423</b>  | Girgafi           | I. 453         |
| Gaftfreundschaft   | I. 398         | Gemara               | II. 291        | Girgafiter        | I. 454         |
| Gath               | I. <b>4</b> 00 | Gemeinbe             | L 426          | Gijdala           | II. 306        |
| Gath Hepher        | I. 400         | Genealogie           | IL 291         | Glas              | I. 454         |
| Gath Rimon         | I. 400         | Genezareth           | I. 431         | Glaube            | IL 306         |
| Gaulanitis         | IL 253         | Geographie           | II. 296        |                   | S. II. 61      |
| Gaza, Asa          | I. 401         | Gerah '              | I. 432         | Gleichheit        | I. 454         |
| Gazelle            | I. 401         | Gerar                | I. 433         | Gleichnis         | IL 306         |
| Geba               | L 401          | Gerafa               | II. 300        | Gnabe u. Bar      |                |
| Gebal              | I. 402         | Geräte               | II. 300        | herzigkeit Go     |                |
| Gebet              | I. 402         | Gerechtigkeit        | I. 433         | Gnosis            | П. 306         |
| Gebete             | II. 253        | Gerechtigfeit Gotte  |                | Göttliches Berich |                |
| Gebet für Anber    | e,             | Gericht, Rechtsstätt |                | Gögen             | I. 460         |
| Fürbitte           | I. 410         | Gericht Gottes       | II. 300        | Gögendienft       | I. 463         |
| Gebetsbebingunge   |                | Gerfon               | I. 444         | Gogmagog          | I. 465         |
| Gebetserhörung "   | I. 410         | Gerfte               | I. 444         | Gold              | I. 465         |
|                    | 5. II. 90      | Gefchente            | I. 444         | Goliath           | I. 465         |
| Gebetsfprache      | II. 253        | Geschichte           | II. 300        | Gomar             | I. 465         |
| Gebia              | L 411          | Geschlechtsregister  |                | Gomorrha          | I. 465         |
| Gebirge            | I. 411         | Geschmeibe           | I. 445         | Gophni            | IL 306         |
| Gebote u. Berbote  | e II. 254      | Geschur              | l. 445         | Gofan             | I. <b>46</b> 5 |
| Gebote u. Berbote  | S.I. 71        | Gefelligfeit         | II. 303        | Gofan             | I. 466         |
| Geburt             | II. 254        | Gefer                | I. <b>44</b> 6 | Gofen             | I. <b>4</b> 66 |
| Gedächtnisfeier be | er             | Gefet                | I. <b>44</b> 6 | Gott              | I. 466         |
| Seelen             | II. 256        | Gefet S.             | III. 60        | Gottähnlichkeit   | I. 471         |
| Gedalja            | I. 413         | Gefetesaufhebung     | S.II. 51       | Gottesfurcht      | IL 306         |
| Geder              | I. 413         | Gefeteslehrer        | II. 306        | Gott nach mens    | ďo=            |
| Gederoth           | I. 413         | Gefetstudium         | II. 306        | lichen Affekten   |                |
| Gedola             | II. 233        | Gejet und Pro-       |                | thropopathisi     |                |
| Gedor              | I. <b>4</b> 13 | phetentum S.         | II. 58         | Grabmahl          | I. 476         |
| Gedrothaim         | I. 413         | Geset und Trad       | i=             | Grabstätte        | L 474          |
| Geduld             | I. 413         | tion S.              | II. 169        | Grabstein         | L 476          |
| Gefängnis          | l. 414         | Gesinnung            | I. 446         | Grammatik         | IL 308         |
| Gefahr             | I. 415         | Gespenster           | II. 306        | Grammati <b>t</b> | S. L 72        |
| Gefilde            | I. 415         | Get                  | II. 306        | Granatapfel       | L 477          |
| Gegenwart Gotte    | \$ II. 256     | Getränke             | I. <b>44</b> 8 | Greisenalter      | I. 477         |
| Geheime Runft=     |                | Getreide             | I. <b>44</b> 8 | Griechentum       | II. 308        |
| sprache            | II. 256        | Gewebemischung S     | .IL 136        | Griechische Bib   |                |
| Geheimlehre        | II. 257        | Gewicht C            | 5. I. 71       | überfehung        | II. 1233       |
| Geheimnis          | I. 416         | Gibeah               | I. <b>44</b> 8 | Griechische Spra  |                |
| Gehinnom Trafta    |                | Gibeon               | I. <b>44</b> 9 | Griechifche Weis  | heit II. 318   |
| Gehorfam           | I. 416         | Gibeoniter           | L 449          | Große Synobe      | II. 318        |

| ੑਫ਼.                              | 1                       | <b>6</b> . 1   | 1                  | 6.               |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Gruß I. 479                       | Hapharaim               | I. 499         | Herobäer           | IL 396           |
| Gründe d. Gesetes S. III. 67      | <b>Saphra</b>           | I. 499         | Herobes            | IL 385           |
| Gubgoba I. 478                    | Sara                    | I. <b>4</b> 99 | Herobias           | IL 400           |
| Gurt I. 479                       | Haraba                  | I. 499         | Berrlichteit Gotte | 8 L 511          |
| Gut, Gutes I. 480                 | Haran                   | I. <b>4</b> 99 | Herz               | L 513            |
| Guter u. bof. Trieb II.1230       | Barfe                   | I. <b>49</b> 9 | Helbon             | I. 515           |
| Gute Gottes I. 480                | . Sarma                 | I. <b>499</b>  | Hethiter           | L 515            |
|                                   | Harnisch                | L 499          | Heuchelei          | L 515            |
| ₽.                                | Hafael .                | L 500          | Heuschrecken       | L 517            |
| Har I. 484                        | Sastaroth Nescha        | =              | Hevi               | L 518            |
| Habatut I. 485                    | moth                    | II. 1107       | Hevila             | L 518            |
| Habbala S. II. 76                 | Hasmonäer               | II. 356        | Hiar bar Abba      | IL 400           |
| Haber II. 324                     | Hasmonäer               | II. 358        | Siel .             | L 518            |
| Hadab I. 486                      | Hassibäer               | II. 368        | Hiltia             | L 518            |
| Hadabeser I. 486                  | Hauran                  | I. 500         | Hillel             | IL 401           |
| Hadabrimon I. 486                 | Hausgeräte              | I. 500         | Hilleliten         | II. 412          |
| Hadaffa I. 487                    | Hazar                   | I. 500         | Himmel             | L 518            |
| Haberwasser I. 487                | Hazeroth                | I. 501         | Hinnom             | L 519            |
| Hadib I. 487                      | Hazor .                 | I. 501         | Hiram              | L 519            |
| Haboram I. 487                    | Hebel                   | I. 501         | Hirlich            | L 520            |
| Habrach I. 487                    | Sebräische Sprac        |                | Hirt               | L 521            |
| Habrian II. 324                   | Hebron ,                | I. 501         | Hirtenstand        | I. 521           |
| Hadrianische Ver-                 | Sechaloth .             | II. 368        |                    | I. 523           |
| folgungsebitte II. 328            | Beiben                  | I. 503         | Hoba               | I. 524           |
| Händewaschen II. 332              | Heibnisch. Brauch       |                | Hochzeit           | I. 524           |
| Haftara II. 334                   | und Sitten              |                | Höhe, Opferhöhe    | I. 526           |
| H. 19                             | Heidnische Sitte        |                | Höhle<br>Sana      | I. 527<br>I. 527 |
| Hagaba S. III. 1                  | und Brauche             | II. 368        | Hölle<br>Holz      | L 530            |
| H. 487                            | Seilbäder, Heil quellen | II. 371        | Holz, Gehölz       | IL 419           |
| Hagariter I. 487                  | Deilige Gemeint         |                | Holzhauer          | I. 530           |
| Hagel I. 487<br>Haggai I. 488     | Deiligkeit              | I. 507         | Honja              | IL 418           |
|                                   | Beiligkeit ber En       |                | Honig              | I. 530           |
| Hain I. 488<br>Halacha II. 338    | Beiligfeit Gotte        |                | Hophni             | L 531            |
| H. 358<br>Halacha, ältere II. 353 | Beiligung               | I. 507         | Hophra             | L 531            |
| Halacha, finaitische II. 353      | Beiligung und E         |                | Hor                | L 531            |
| Halada, sinait. S. II. 162        | weihung b. got          |                | Horeb              | I. 531           |
| Halah I. 488                      | Namens                  | II. 369        | Hori               | L 531            |
| Halpul I. 489                     | Helbon                  | L 509          | Horniffe           | L 531            |
| Hallel II. 353                    | Belene                  | II. 373        | Horonaim           | L 532            |
| Halleluja II. 355                 | Bellenisten             | II. 374        | Hosea              | L 532            |
| Haman I. 489                      | Bellenistische Sol      |                | Huhn Suhn          | II. 419          |
| Hamath I. 489                     | priester                | II. 380        | Hulba 💮            | I. 534           |
| Hamath I. 490                     | Seman                   | I. 509         | Hund Sund          | I. 534           |
| Hammon I. 490                     | Senoch .                | I. 509         | Husai              | I. 535           |
| Hanania I. 491                    | Benochbuch S.I. 1       |                | Husim Susim        | L 535            |
| Handel und Verkehr I. 491         | Benoch=Midrasch         |                | Hyrkan I.          | II. 421          |
| Handfaß I. 494                    | Benoch fage             | П. 381         | Hyrkan II.         | II. 426          |
| Handwerk I. 495                   | Hepher                  | I. 509         | 3.                 |                  |
| Hannah L 498                      | Herberge                | I. 509         | 3a                 | I. 535           |
| Hanon I, 499                      | Sermon                  | I. 510         | Jabal              | L 585            |

| Sabbod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | <b>ර</b> ෙ.     | 1                   | <b>Š</b> .      | 1                 | €.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Sabiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rabbod           |                 | Sebuda Sahn Raha    |                 | Rojochim          |               |
| 3abim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                 | Rebuba S. Rechestel | II. 451         |                   |               |
| Sabne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rabim            |                 | RebubaSobn Tabai    | II. 460         |                   |               |
| Sabnee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                 |                     | _               |                   |               |
| Jadjim         I. 536         Jephtael         I. 560         Jonatjim         I. 590         Jonatjim         I. 600         Jeradjimeel         I. 560         Jonatjan         I. 600         Jonatjan         Jonatjan         I. 600         Jonatjan         I. 600         Jonatjan         Jonatjan         I. 600         Jonatjan         Jonatjan         I. 600         Jonatjan         I. 600         Jonatjan         Jonatjan         II. 493         Jo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |                     |                 |                   |               |
| Sadyim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rabnecl          |                 |                     |                 |                   |               |
| Sabbaim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |                     |                 |                   |               |
| Sabbua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                 |                     |                 |                   |               |
| Saefar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Raddua           |                 |                     |                 |                   |               |
| Saefar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                 |                     |                 |                   |               |
| Sagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                 |                     |                 |                   | 11. 100       |
| Sahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                 |                     |                 |                   | II. 493       |
| Sahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                 |                     |                 |                   |               |
| Sabreszeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                 | Resdigerd I.        |                 |                   |               |
| Sair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                 | Resdigerd II.       |                 |                   |               |
| Safetan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 | Refus Sirad         |                 | Rosaphat          |               |
| Jafim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jaketan          |                 |                     |                 | Rose Haalili      |               |
| Satream                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |                     | . I. 77         |                   |               |
| Tatob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ratneam          |                 |                     |                 |                   |               |
| In the component of t   |                  |                 |                     |                 |                   |               |
| Jakfan         I. 545         Jifreel         I. 588         Jojua         I. 610           Janti Meranber         II. 430         Jiar         I. 590         Jojua M.         II. 510           Janai M.         II. 434         Jiob         I. 590         Jojua H.         Jojua H.         II. 520           Janes u. Jambres II. 435         Jion         I. 590         Jojua H.         Jojua H.         II. 520           Janes u. Jambres II. 435         Jion         I. 590         Jojua H.         II. 520           Janes u. Jambres II. 435         Jion         I. 590         Jojua H.         Jojua H.         II. 520           Janes u. Jambres II. 435         Jion         I. 594         Jojaba I. 590         Jojaba I. 612           Japhia         I. 545         Jnjetten         II. 462         Jjat         I. 612           Japhia         I. 546         Jnjetten         II. 462         Jjat         II. 612           Jareb         I. 547         Jnfetten         II. 464         Jjebel         I. 615           Jafer         II. 435         Joaha I. 595         Jömael         Ji. 616           Jafer         II. 436         Jooas         I. 596         Jömael         Ji. 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                 |                     |                 | Rollah            |               |
| Sattheel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                 |                     |                 | Rofua             |               |
| Sanai Alexander   II. 430   II. 434   II. 434   II. 434   II. 435   II. 435   II. 435   II. 435   II. 545   II. 545   II. 545   II. 545   II. 545   II. 545   II. 546   II. 546   II. 546   II. 546   II. 547   II. 548   II. 549   II. 54   |                  |                 |                     |                 |                   |               |
| Sanai R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                 |                     |                 |                   |               |
| Sanes u. Jambres II. 435   Jion   I. 594   Jogabat   I. 612     Janoah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                 |                     |                 | Rotham            | I. 611        |
| Sanoah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                 |                     |                 |                   |               |
| Japheth I. 545 Japhia I. 546 Japho I. 546 Jarah I. 546 Jarah I. 546 Jarah I. 546 Jarah I. 546 Jareb I. 547 Jafer I. 547 Jafon II. 435 Jafon aus Cyrene II. 436 Jathath I. 547 Jatha I. 547 Jatha I. 547 Jathir I. 547 Javan I. 547 Jebus I. 547 Jebus I. 547 Jebus I. 547 Jebuthun I. 556 Jeb |                  |                 | Indien              |                 |                   |               |
| Japhia I. 546 Japho I. 546 Jarah I. 546 Jarah I. 546 Jared I. 547 Jafer I. 547 Jafer I. 547 Jafon aus Eyrene II. 436 Jatha I. 547 Jatha I. 547 Jatha I. 547 Jathir I. 547 Javan I. 547 Javan I. 547 Javan I. 547 Jebus I. 547 Jebus I. 547 Jebus I. 548 Jeduthun I. 556 Jebuthun II. 440 Jebuthun II. 440 Jebuthun II. 450 Jebuth |                  |                 | Inschriften         |                 |                   |               |
| Sapho   I. 546   Infelten   II. 464   Infelded   I. 615   Infelded   I. 595   II. 616   II. 595   II. 547   II. 435   II. 596   II. 548   II. 596   II. 648   II. 596   II. 596   II. 649   II. 596   II. 596   II. 649   II. 596   II. 596   II. 649   II. 596   II. 596   II. 549   II. 54   |                  | I. <b>54</b> 6  |                     |                 |                   |               |
| Jarah I. 546 Jafeln I. 595 Jamael I. 615 Jafer I. 547 Joab I. 595 Jarael K. II. 526 Jafon aus Cyrene II. 436 Jafon aus Cyrene II. 436 Jathath I. 547 Joahas I. 596 Jathath I. 547 Jodynan der Hohe Javan I. 547 Jodynan der Hohe Javan I. 547 Jodynan der Hohe Jedus I. 548 Jedynia I. 548 Jedynia I. 556 Jeduthun I. 557 Jeduthun I. 556 Jeduthun I. 557 Jeduthun I. 556 Jeduthun I. 557 Jeduthun II. 490 Jodyanan Sohn Juden II. 490 Jüngster Tag S. II. 64 Jüngstes Gericht I. 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | I. 546          | Insetten            |                 |                   |               |
| Jafer I. 547 Jafer I. 547 Jafon II. 435 Jafon aus Cyrene II. 436 Jathath I. 547 Jatha I. 547 Jatha I. 547 Jatha I. 547 Jatha I. 547 Javan I. 547 Jebus I. 547 Jebus I. 548 Jedeffel I. 548 Jedeffel I. 548 Jeduthun I. 556 Jebuthun I. 557 Jebuthun II. 436 Jebuthun II. 440 Jebuthun II. 4 | Jarah            | I. 546          |                     | I. 595          |                   |               |
| Jafer I. 547 Jafon aus Cyrene II. 436 Jafon aus Cyrene II. 436 Jathath I. 547 Jatha I. 547 Jatha I. 547 Jathir I. 547 Javan I. 547 Jebus I. 548 Jecheffel I. 548 Jecheffel I. 548 Jecheffel I. 548 Jechuthun I. 556 Jebuthun I. 556 Jebuthun I. 556 Jebuthun I. 556 Jebuda II. 436 Jehuda ben Ilai II. 452 Jehuda ben Ilai II. 452 Jehuda ber Fürft II. 440 Jehuda, Juda Mats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jared            | I. 547          | Institutionen       | II. 944         |                   |               |
| Jafon aus Cyrene II. 436 Jafon aus Cyrene II. 436 Jafon aus Cyrene II. 436 Jathath I. 547 Jatha I. 547 Jatha I. 547 Jathir I. 547 Javan I. 547 Jebus I. 547 Jedeffel I. 548 Jedonia I. 548 Jedonia I. 548 Jedonia I. 548 Jeduthun I. 556 Jebuthun I. 556 Jebuthun I. 556 Jebuda II. 436 Jehuda ben Ilai II. 436 Jehuda ber Fürft II. 440 Jehuda, Juda Mats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jaser            | I. 547          | Joab                | I. 595          |                   | I. 616        |
| Jafon aus Cyrene II. 436 Jatbath I. 547 Jatha I. 547 Jathir I. 547 Javan I. 547 Jebus I. 548 Jechonia I. 548 Jechonia I. 548 Jebuthun I. 556 Jebuthun I. 556 Jebuthun I. 556 Jebuda II. 436 Jehuda Jehuda ben Ilai II. 452 Jehuda ber Fürft II. 440 Jehuda, Juda Mats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jason            | II. <b>43</b> 5 | Joahas              | I. 596          |                   | I. 624        |
| Jatha I. 547 Jatha I. 547 Jathir I. 547 Javan I. 547 Jebus I. 548 Jechonia I. 548 Jechonia I. 556 Jebuthun I. 556 Jebuthun I. 556 Jebuthun I. 556 Jebuda II. 436 Jehuda Jehuda ben Ilai II. 452 Jehuda ben Ilai II. 452 Jehuda Jehuda, Juda Mats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jason aus Cyrene | II. <b>43</b> 6 |                     | I. 596          | Jeraels Gottesbun | d I. 621      |
| Jathir I. 547 Javan I. 547 Javan I. 547 Jebus I. 547 Jedesffel I. 548 Jedonia I. 548 Jedonia I. 548 Jedonia I. 556 Jedonia I. 556 Jeduthun I. 556 Jehuda II. 436 Jehuda Ben III. 436 Jehuda ben III. 436 Jehuda Ben III. 440 Jehuda Juda Mats  Jehuda Juda I. 624 Juda I. 625 Juda I. 625 Juda I. 627 Juda I. 628 Juda I. 627 Juda I. 628 Juda I. 626 Juda I. 627 Juda I. 628 Juda I. 624 Juda I. 625 Juda I. 624 Juda I. 624 Juda I. 624 Juda I. 624 Juda I. 625  |                  | I. 547          | Jobel               | I. 596          |                   |               |
| Javan I. 547 Javan I. 547 Jebus I. 547 Jedesfel I. 548 Jedesfel I. 548 Jedonia I. 548 Jedonia I. 556 Jedonia I. 556 Jeduthun I. 556 Jebuthun I. 556 Jehu I. 557 Jehuda II. 436 Jehuda ben Ilai II. 452 Jehuda ber Fürft II. 440 Jehuda, Juda Mats  Jodianan ber Hohes  priester II. 490 Jodianan Gofin Bag Bag II. 489 Jodianan Sohn Gubguba II. 490 Jodianan Sohn Judan II. 490 Jüngster Tag S. II. 64 Jüngster Vag Süngster Vag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | I. 547          | Jochanan ber Hohe=  |                 | Ithamar           | I. 624        |
| Javan I. 547 Jebus I. 547 Jedesfel I. 548 Jedesfel I. 548 Jedonia I. 548 Jedonia I. 556 Jeduthun I. 556 Jebuthun I. 556 Jehuthun I. 556 Jehuthun I. 557 Jehuthan II. 436 Jehuthan II. 440 Jehuthan II. 452 Jehuthan II. 453 Jehuthan II. 454 Jehuthan II. 454 Jehuthan II. 455 Jehuthan II. 455 Jehuthan II. 456 Jehuthan II. 450 Jüngstes Gericht II. 64 Jehuthan Juhan Mats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | I. 547          |                     |                 | Ithurãa           | I. 624        |
| Jehus I. 547 Jecheftel I. 548 Jechenia I. 548 Jechenia I. 548 Jechenia I. 556 Jebuthun I. 556 Jebuthun I. 556 Jehuthun I. 557 Jehuthun II. 436 Jehuthun II. 436 Jehuthun II. 436 Jehuthun II. 436 Jehuthun II. 440 Jehuthun II. 440 Jehuthun II. 440 Jehuthun II. 440 Jüngster Tag S. II. 64 Jüngster Gericht I. 629 Jüngster Gericht II. 64 Jüngster Gericht II. 64 Jungster Gericht III. 64                                                                                                                                    |                  | I. 547          | Jochanan der Hohe=  |                 |                   | I. 624        |
| Jehes I. 547 Jecheftel I. 548 Jechonia I. 548 Jechonia I. 548 Jechonia I. 548 Jechonia I. 556 Jebuthun I. 556 Jebuthun I. 556 Jehuthun I. 556 Jehuthun I. 557 Jehuthan I. 557 Jehuthan II. 436 Jehuthan III. 440 Jehuthan Juhan Mats  III. 440 Jehuthan Juhan Mats  III. 452 Jehuthan Juhan Mats  Jodian. Haffanbler II. 490 Juhan II. 490 Juhan II. 490 Jüngster Tag S. II. 64 Jüngstes Gericht II. 629 Jüngstes Gericht II. 64 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 629 Juhan II. 464 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 629 Juhan II. 464 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 629 Juhan II. 464 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 629 Juhan II. 464 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 629 Juhan II. 464 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 64 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 64 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 629 Juhan II. 490 Jüngstes Gericht II. 629 Jüngstes Gericht II. 64 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 629 Jüngstes Gericht II. 64 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 629 Jüngstes Gericht II. 64 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 64 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 629 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 629 Jüngstes Gericht II. 64 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 64 Juhan II. 64 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 64 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 64 Juhan II. 628 Jüngstes Gericht II. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Javan            |                 |                     |                 | Jubeljahr         | I. 624        |
| Jecheffel I. 548 Jochanan R. II. 473 Juba, Neich I. 625 Jechonia I. 548 Jochanan Sohn Jebuthun I. 556 Jechuthun I. 556 Jechuthun I. 556 Jechuthun I. 557 Jechuthun II. 436 Jochanan Sohn Muri II. 490 Jechuthun II. 530 Judentum II. 628 Jüngster Tag S. II. 64 Jüngstes Gericht I. 629 Jechuthun II. 464 Jüngstes Gericht II. 649 Jechuthun II. 464 Jechuthun II. 464 Jechuthun II. 464 Jechuthun II. 464 Judentum II. 530 Judentum II. 464 Jüngstes Gericht II. 649 Jüngstes Gericht II. 649 Judentum II. 530 Judentum II. 530 Judentum II. 530 Judentum II. 530 Judentum II. 548 Jüngster Tag S. II. 64 Jüngstes Gericht II. 649 Jechuthun II. 548 Jüngster Tag S. II. 649 Jungster Tag S. III. 649 Jungster Tag  | Jebus            | I. 547          | Jochan, Hassandler  | II. <b>49</b> 0 |                   | I. <b>624</b> |
| JebuthunI. 556Bag BagII. 489JubenI. 628JehuI. 557Johanan SohnJubentumII. 530JehubaII. 436Johan. Sohn Nuri II. 490Jüngster TagII. 628Jehuba ben JlaiII. 452Johanan SohnJüngster TagII. 64Jehuba ber FürftII. 440Safai R.II. 464Jüngstes GerichtII. 64Jehuba, Juba MatzJohebebI. 596JuttaII. 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | I. <b>54</b> 8  |                     | II. <b>4</b> 73 |                   | L 625         |
| Jebuthun I. 556<br>Jehu I. 557<br>Jehuda II. 436<br>Jehuda ben Jlai II. 452<br>Jehuda ber Fürft II. 440<br>Jehuda, Juda Mat: Sochebed I. 596<br>Judentum II. 530<br>Jugend II. 428<br>Jüngster Tag S. II. 64<br>Jüngstes Gericht I. 629<br>Jüngstes Gericht II. 64<br>Jungstes Gericht II. 64<br>Jungstes Gericht II. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | I. <b>54</b> 8  |                     |                 | Judäa             | I. 627        |
| Jehu I. 557<br>Jehuda II. 436<br>Jehuda ben Jlai II. 452<br>Jehuda ber Fürft II. 440<br>Jehuda, Juda Mat- Sochebed I. 596<br>Jugend Jugend I. 628<br>Jüngster Tag S. II. 64<br>Jüngstes Gericht I. 629<br>Jüngstes Gericht II. 64<br>Jüngstes Gericht II. 64<br>Jungstes Gericht II. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | I. 556          | Bag Bag             | II. <b>4</b> 89 |                   | I. 628        |
| Jehuda II. 436 Jochan. Sohn Nuri II. 490 Jüngster Tag S. II. 64<br>Jehuda ben Jlai II. 452 Jochanan Sohn<br>Jehuda ber Fürst II. 440 Sakai R. II. 464 Jüngstes Gericht I. 629<br>Jehuda, Juda Maks Jochebed I. 596 Jutta I. 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                 |                     |                 | Judentum          | II. 530       |
| Jehuda ben Jlai II. 452 Jochanan Sohn<br>Jehuda der Fürst II. 440 Sakai R. II. 464 Jüngstes Gericht I. 629<br>Jehuda, Juda Maks Jochebed I. 596 Jutta I. 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                 |                     |                 | Jugend            | I. 628        |
| Jehuda ben Ilai II. 452 Jochanan Sohn<br>Jehuda ber Fürst II. 440 Sakai R. II. 464 Jüngstes Gericht I. 629<br>Jehuda, Juda Maks Jochebed I. 596 Jutta I. 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jehuda           |                 |                     | II. <b>49</b> 0 |                   |               |
| Jehuda, Juda Mat- Jochebed I. 596 Jutta I. 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jehuda ben Ilai  |                 |                     |                 | Jüngstes Gericht  |               |
| Jehuda, Juda Mat- Jochebed I. 596 Jutta I. 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jehuda ber Fürst | II. <b>44</b> 0 |                     |                 |                   | . II. 64      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Iehuda, Juda Mak |                 |                     | I. 596          |                   | I. 629        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tadi             | П. 437          | Joel                | I. 597          | Jzates            | II. 556       |

| <b>R.</b>         | <b>S</b> .       | 1                                 | <b>Ġ</b> .         | 1                 | €.               |
|-------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Rab               | I. 629           | Reniter                           | I. 640             | Rir               | L 646            |
| Rabbala           | II. 557          | Rephar Abus                       | IL 634             | Rir Moab          | L 646            |
| Rabzeel           | I. 630           | Rephar Achim                      | II. 635            | Rirjath           | I. 646           |
| Raddisch          | II. 603          | Rephar Agin                       | II. 634            | Rirjathaim        | I. 646           |
| Rades             | I. 630           | Rephar Atabjah                    | II. <b>63</b> 5    | Rirjathjearim     | I. 647           |
| Rabmoniter        | I. 630           | Rephar Atbai                      | II. 634            | Rirjath Sannel    | I. 647           |
| Rahlkopf          | I. 630           | Rephar Atto                       | II. 634            | Rirjoth           | I. 647           |
| Rain              | I. 630           | Rephar Amitu                      | II. 635            | Rison             | L 647            |
| Rain              | I. 631           | Rephar Anan                       | II. 635            | Rlagelied         | I. 647           |
| Ralabrien         | II. 608          | Rephar Anim                       | II. 635            | Rlassen ber Eng   | gel L 649        |
| Ralb              | I. 631           | Rephar Arieh                      | II. 635            | Rleider           | L 651            |
| Rälberdienst      | I. 632           | Rephar Asis                       | II. 635            | Rleider=, Haut=   |                  |
| Ralender          | I. 632           | Rephar Barkai                     | II. 635            | Häuser=Aussa      |                  |
| Ralender          | II. 608          | Rephar Bisch                      | II. 635            | Rleibung          | II. 642          |
| Ralirrhoe         | II. 629          | Rephar Chanan                     | II. 635            | Klein. Midraschin |                  |
| Ralt              | I. 632           | Rephar Charub                     | II. 635            | Rleine Trattate   |                  |
| Ralmus            | I. 633           | Rephar Chitim                     | II. 635            | Rleingläubigkeit  |                  |
| Ramea             | II. 629          | Rephar Dama                       | II. 636            | Anecht Gottes     | IL <b>64</b> 5   |
| Rameel            | I. 633           | Rephar Darom                      | II. 636            | Anoblauch         | I. 659           |
| Ramza             | II. 629          | Rephar Dichrin                    | II. 636            | Rochen            | I. 659           |
| Rana              | I. 634           | Rephar Emra                       | II. 636            | Roheleth          | L 666            |
| Kaninchen         | I. 634           | Rephar Jama                       | II. 636            | Roble             | L 669            |
| Kan Nischraja     | II. 629          | Rephar Raremos                    | II. 636            | Rolnidre          | S. I. 95         |
| Ranon             | I. 634           | Rephar Likitia                    | II. 636            | Rolnidre          | S. I. 96         |
| Ranon             | II. 110          | Rephar Lob                        | II. 636            | König             | I. 659           |
| Raperbeere        | I. 634           | Rephar Nachum                     | II. 636            | Rönigsthal        | I. 666           |
| Rapernaum         | II. 630          | Rephar Neburija                   | II. 637            | Königstum         | I. 659           |
| Raphra            | II. 630          | Kephar Petin                      | II. 637            | Rontrafte         | II. 649          |
| Rappadozien       | II. 630          | Rephar Saba                       | II. 637            | Rorah             | 1. 669<br>1. 670 |
| Rarkor<br>Rarnaim | I. 635<br>I. 635 | Rephar Schachra<br>Rephar Schalem | II. 637<br>II. 637 | Roralle<br>Rorb   | I. 670           |
| Rartarfaja        | II. 630          | Rephar Schichlajin                |                    | Roriander         | I. 670           |
| Rarthago          | II. 630          | Rephar Sekanja                    | II. 637            | Rornstadt         | I. 670           |
| Rase              | I. 630           | Rephar Sepuraja                   |                    | Körper            | 1. 670           |
| Rassia            | I. 635           | Rephar Sichin                     | II. 638            | Rrank             | II. 651          |
| Rastriren         | I. 635           | Rephar Signa                      | II. 637            | Krankenbesuch     | II. 653          |
| Raze              | II. 630          | Rephar Simai                      | II. 638            | Rrantengebet      | II. 656          |
| Rauf und Bertau   |                  | Rephar Tamratha                   |                    | <b>Aranter</b>    | II. 651          |
| Rebsweib          | I. 637           | Rerioth                           | I. 640             | Krantheit         | I. 670           |
| Redar             | I. 638           | Resita                            | I. 640             | Rranze            | II. 649          |
| Redemoth          | I. 639           | Reffel                            | I. 640             | Arausemunze       | II. 658          |
| Redes             | I. 639           | Rethuba                           | II. 638            | <b>Rräuter</b>    | II. 658          |
| Reduscha          | II. 631          | Rette                             | I. 640             | Rreffe            | 11. 658          |
| Rehath            | I. 639           | Retura                            | I. 640             | Rrieg             | I. 673           |
| Rehle             | I. 639           | Reuschheit                        | I. 640             | Rriegsheer        | I. 676           |
| Reile             | I. 639           | Rhalla Trattat S                  | 5. I. 87           | Ariegolager       | I. 678           |
| Relch             | I. 639           | Ribbusch                          | II. <b>64</b> 0    | Rrokobil          | I. 679           |
| Relte             | I. 639           | Ribbusch halebana                 |                    | Rrone             | I. 679           |
| Renas             | I. 639           | Ridron                            | I. 641             | Rronen            | II. 649          |
| Renath            | I. 639           | Rinder                            | I. 642             | Krug              | I. 679           |
| Renisiter         | I. <b>64</b> 0   | Rinderlosigkeik                   | I. 645             | Rucen             | I. 679           |

| Rultus   Gottes   bienft   II. 658   Rümmel   II. 679   Levitenalter   I. 706   Mah   II. 706   Rumft   I. 679   Levitenalter   I. 710   Mak   II. 706   Rumft   I. 679   Levitenalter   I. 710   Mak   II. 706   Mak   II. 707   Mak   II. 708   Mak   II.    | €.                      | ් .                 | i ©.                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Stammel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                       |                     |                                       |
| Rümmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                     |                                       |
| Runft I. 679 Revitennaterhalt I. 710 Marte M. II. 706 Ruß I. 685 Levitenweiße I. 711 Ribanon I. 713 Radjis I. 686 Libona I. 713 Radjis I. 687 Rahban I. 687 Rahban I. 687 Rahbban I. 687 Rahbban I. 687 Ranbban I. 687 Ranbban I. 687 Ranbbfager I. 689 Ranbpffeger I. 689 Ranbpfagen I. 689 Ranbpfagen I. 689 Rafterung Gottes I. 686 Rafterung Gottes I. 686 Rafterung Gottes I. 686 Rafterung Gottes I. 686 Ratlich II. 666 Ratlich II. 666 Ratlich II. 666 Ratlich II. 667 Raudh I. 687 Raudh I. 687 Ratlich II. 666 Ratlich II. 666 Ratlich II. 666 Ratlich II. 667 Raudh I. 687 Reben II. 689 Raudh I. 689 Ratlich II. 666 Ratlich II. 667 Raudh I. 689 Ratlich II. 666 Ratlich II. 667 Raudh I. 689 Ratlich II. 666 Ratlich II. 666 Ratlich II. 667 Reben, ewiges II. 671 Reben Gottes I. 693 Reben, ewiges II. 671 Reben II. 689 Reben II. 689 Reben III. 689 Reben II. 689 Reben III. 689 Refer II. 689 R | •                       |                     |                                       |
| Kurbiß         I. 685         Lewitenweihe         I. 711         Mattele         II. 710           Lodyis         I. 685         Lewitenweihe         I. 711         Mattele         II. 710           Laddis         I. 686         Libanon         I. 712         Maleadi         I. 730           Ladyis         I. 686         Libyen         I. 713         Maleadi         I. 730           Ladyis         I. 687         Libyen         I. 713         Maleadi         I. 730           Ladyis         I. 687         Libyen         I. 713         Mantre         I. 730           Ladyis         I. 687         Libyen         I. 711         Maleadi         I. 730           Ladyis         I. 687         Libyen         I. 713         Mantre         I. 731           Ladyis         I. 687         Libyen         I. 711         Mantre         I. 730           Ladyis         I. 688         Libyen         I. 711         Mantre         I. 731           Ladyis         I. 688         Libyen         I. 711         Mantre         II. 711           Ladyis         I. 689         Libe be Cottes         I. 711         Mantre         II. 711           Latili         I. 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                     |                                       |
| Ruß         I. 686         Levitenweihe         I. 711         Matrele         II. 715           Lodan         I. 686         Libanon         I. 713         Maldizeded         I. 730           Lodis         Libanon         I. 713         Maldizeded         I. 730           Lodis         Libona         I. 713         Malerei         I. 731           Lodyis         I. 686         Libben         I. 713         Mantere         I. 731           Lodyis         I. 687         Libben         I. 713         Mantere         I. 731           Lodyis         I. 687         Libben         I. 714         Manter         II. 718           Lodyis         I. 687         Libben         I. 714         Manter         II. 718           Lodyis         I. 687         Libben         I. 715         Manter         II. 718           Lodyis         I. 688         Libben         I. 714         Manter         II. 718           Lodyis         I. 686         Lieben Gottes         I. 686         Libit         II. 681         Manter         II. 731           Lodyis         I. 687         Liturgie         II. 691         Marcer         II. 720           Rauder         I. 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                     |                                       |
| Raban         I. 685         Sibanon         I. 713         Massensis         I. 730           Radjis         I. 686         Sibona         I. 713         Maleachi         I. 730           Radjis         I. 686         Sibona         I. 713         Maleachi         I. 731           Ranbbau         I. 687         Siebe         I. 714         Mamre         I. 731           Ranbpsagen         I. 689         Siebe         I. 716         Manbell         I. 731           Rafterung Gottes         I. 686         Siebe         I. 716         Manbeln         I. 732           Rattich         II. 665         Siebe         I. 716         Manbeln         I. 732           Rattich         II. 665         Siebe         I. 717         Manbeln         I. 732           Rattich         II. 667         Silty         II. 667         Mancher         II. 730           Rauch         I. 667         Silty         II. 667         Marty         Marty         II. 720           Rauch         I. 687         Siturg         Boelie         II. 720         Marty         Marty         II. 731           Reben         I. 687         Siturg         Boelie         II. 721         Marty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                     |                                       |
| Raban         I. 685         Sibna         I. 713         Maleacăji         I. 730           Rachis         I. 686         Sibyen         I. 713         Mantre         I. 730           Rahm         I. 687         Liche         I. 714         Mantre         I. 731           Ranbodu         I. 687         Liche         I. 716         Mandre         II. 718           Ranbpfleger         I. 689         Liebe Gottes         I. 716         Mandeln         I. 732           Ranbpflagen         I. 689         Liebeswerte         II. 688         Manna         I. 732           Ratich         II. 665         Liebe ber Lieber         II. 717         Mandeln         I. 733           Ratich         II. 666         Liebe ber Lieber         II. 717         Manna         I. 733           Ratich         II. 665         Liebe ber Lieber         II. 717         Manna         II. 734           Ratich         II. 665         Liebe Jeber Lieber         II. 671         Manphir         II. 734           Raud         II. 667         Liiturgie         II. 691         Marea         II. 734           Reben         Loige         Lieber         II. 200         Marea         Marea         II. 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |                                       |
| Rachis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.</b>               |                     |                                       |
| Rahba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Laban I. 685            | Libona I. 713       | Malerei I. 731                        |
| Lanbbau         I. 687         Liebe         I. 715         Manaffe         I. 731           Lanbpffager         I. 689         Liebe Gottes         I. 716         Manbelin         I. 732           Lanbpfagen         I. 689         Liebe Gottes         I. 716         Manbelin         I. 732           Lanbpfagen         I. 686         Liebe Gottes         II. 686         Manna         I. 732           Lattich         II. 665         Liebe ber Lieber         I. 717         Maphit         II. 734           Laubhüttenfest         I. 667         Liitis         II. 691         Maraphi         II. 734           Laudh         II. 667         Liitis         II. 691         Maraphit         II. 720           Laudh         II. 667         Liitis         II. 691         Maraphit         II. 734           Laudh         II. 667         Liitis         II. 691         Maraphit         II. 734           Laudh         II. 691         Lieben         Lieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lachis I. 686           |                     | Mamre I. 731                          |
| Landpflager         I. 689         Liebe Gottes         I. 716         Manbeln         I. 732           Landplagen         I. 689         Liebe Gottes         II. 688         Manna         I. 733           Läfterung Gottes         I. 686         Lieb         I. 717         Maon         I. 734           Laubhüttenfelt         II. 666         Lilie         I. 720         Marah         I. 734           Laubhüttenfelt         II. 667         Lilie         I. 720         Marah         I. 734           Laudh         I. 688         Lilie         I. 720         Marah         I. 734           Laudhüttenfelt         I. 690         Lility         II. 691         Marah         I. 734           Laudh         I. 693         Liturg.         Boelie         II. 691         Martyrer         E. 1. 720           Lädier         I. 687         Liturg.         Boelie         II. 691         Martyrertum         II. 734           Leben, ewiges         I. 687         Liturg.         Boelie         II. 691         Martyrertum         II. 705           Leben, ewiges         I. 695         Loh         I. 721         Martyrertum         II. 705           Leben m Diesfeits         II. 695         Loh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lahm I. 687             | Licht I. 714        | Mamfer II. 716                        |
| Landplagen         I. 689         Liebeswerke         II. 688         Manna         I. 733           Lattich         II. 666         Lieb         I. 717         Maon         I. 734           Laubhütten II. 666         Lieb ber Lieber         I. 717         Maphittenfelt         II. 690           Laubhüttenfelt         II. 666         Lilith         II. 691         Marah         I. 734           Laubhüttenfelt         II. 667         Lilith         II. 691         Marber         II. 720           Laudhüttenfelt         II. 667         Lilith         II. 691         Marber         II. 720           Laudh II. 681         II. 667         Litturgie         II. 691         Martyertum         II. 720           Laudh II. 683         Lieben, ewiges         II. 667         Lieben, ewiges         II. 671         Lohn und Strafe         II. 691         Martyertum         II. 705           Leben m Diesfeits         II. 671         Lohn und Strafe         II. 691         Maftyertum         II. 705           Leben solidinite         II. 695         Loh         II. 722         Mafdel II. 723         Mafdyal II. 723         Mafdyal II. 724         Mafdyal II. 724         Mafdyal II. 724         Mafdyal II. 724         Mafdyal II. 723         Mafdyal II. 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                                       |
| Käfterung Gottes         I. 686         Lieb         I. 717         Maon         I. 734           Laubhütte         II. 665         Lilie         I. 717         Maphittenfest         II. 720           Laubhüttenfest         I. 690         Lilith         II. 691         Marah         I. 734           Laubhüttenfest         II. 667         Lilith         II. 691         Marber         II. 720           Laudh         II. 667         Lilith         II. 691         Marber         II. 734           Laudh         II. 667         Lilith         II. 691         Marber         II. 734           Laudh         II. 667         Lilith         II. 691         Marefa         I. 734           Laudh         II. 667         Lilith         II. 691         Martyrer         S. I. 98           Lauh         II. 671         Loba         L. 721         Martyrertum         S. I. 98           Leben Gottes         I. 671         Loba         II. 721         Martyrertum         S. I. 98           Leben Bolater         I. 695         Loba         I. 722         Martyrertum         S. I. 98           Leben Borliangerung         I. 695         Loba         I. 723         Martyrertum         Martyrertum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | Liebe Gottes I. 716 | Manbeln I. 732                        |
| Sattich         II. 665         Sieb ber Lieber         I. 717         Maphfit         II. 720           Laubhüttensest         1. 666         Lilith         II. 691         Marah         1. 734           Laubhüttensest         1. 690         Lilith         II. 691         Maresa         II. 720           Laudhüttensest         II. 667         Liturgie         II. 691         Maresa         I. 734           Laudh         II. 667         Liturgie         II. 691         Martyrer         I. 734           Laudh         II. 667         Liturgie         II. 691         Martyrer         I. 734           Laudh         II. 667         Liturgie         II. 691         Martyrer         I. 734           Leben         II. 667         Liturgie         II. 691         Martyrer         I. 784           Leben, ewiges         II. 671         Lohn und Strase         II. 691         Mättyrer         I. 98           Leben, ewiges         II. 671         Lohn und Strase         II. 691         Mätyrertum         II. 703           Leben, ewiges         II. 671         Loos         I. 722         Mätyrertum         II. 703           Leben Benschich         II. 671         Loos         II. 722         Mätyrertu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Landplagen L 689        | Liebeswerke II. 688 |                                       |
| Saubhüttensest         II. 666         Lilie         I. 720         Marah         I. 734           Laubhüttensest         1. 690         Lilith         II. 691         Marber         II. 720           Lauch         I. 693         Liturgie         II. 691         Marber         II. 720           Lauch         I. 693         Liturgie         II. 691         Marmor         I. 734           Leben         I. 687         Liturgie         II. 691         Marmor         I. 734           Leben, ewiges         II. 673         Leben, ewiges         II. 671         Lohn unb Strafe         II. 691         Märtyrer         S. I. 98           Leben Gottes         I. 693         Lohn unb Strafe         II. 691         Märtyrertum         II. 705           Leben Gottes         I. 695         Lohn unb Strafe         II. 691         Märtyrertum         S. I. 98           Leben Gottes         I. 695         Lohn unb Strafe         II. 691         Märtyrer         S. I. 98           Leben Gottes         I. 695         Lohn unb Strafe         II. 691         Märtyrertum         S. I. 98           Lebensabschichite         I. 695         Lohn unb Strafe         II. 691         Märtyrertum         S. I. 734           Lebensabsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lästerung Gottes I. 686 |                     |                                       |
| Saubhüttenfest         1. 690         Kilith         II. 691         Marber         II. 720           Saudh         II. 667         Liturgie         II. 691         Marefa         I. 734           Saudh         I. 693         Liturgie         II. 691         Martor         I. 734           Leben         I. 687         Liturgie         II. 691         Martor         I. 734           Leben (wiges)         II. 671         Loofn und Strafe         II. 691         Martyrertum         II. 705           Leben (wiges)         II. 671         Loofn und Strafe         II. 691         Martyrertum         II. 705           Leben (wiges)         II. 671         Loofn und Strafe         II. 691         Martyrertum         II. 705           Leben (wiges)         II. 671         Loofn und Strafe         II. 691         Martyrertum         II. 705           Leben (wiges)         II. 671         Loos         II. 722         Martyrertum         II. 705           Leben (wiges)         II. 671         Loos         II. 722         Marfold         II. 734           Leben (wiges)         II. 675         Loo         Loo         Loo         Marfold         II. 722           Lebensaberlängerung I. 696         Loo         L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                     |                                       |
| Raubhfittenfest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                     |                                       |
| Strauß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Lauch         I. 693         Liturg.         Poefie         II. 90         Märtyrer         S. I. 98           Löben         I. 687         Liviathan         I. 721         Märtyrertum         II. 705           Leben, ewiges         II. 671         Lohn und Strafe         II. 691         Märtyrertum         S. I. 98           Leben, ewiges         II. 695         Lohn und Strafe         II. 691         Märtyrertum         S. I. 98           Leben wolces         I. 695         Lohn und Strafe         II. 691         Märtyrertum         II. 734           Leben im Diesseits         II. 695         Lohn und Strafe         II. 691         Mafchal         II. 734           Lebensabschänitte         I. 695         Lohn und Strafe         II. 691         Mafchal         II. 720           Lebensabschänitte         I. 695         Lohn und Strafe         II. 691         Mafchal         II. 720           Lebensabschänitte         I. 695         Lohn und Strafe         II. 691         Mafchal         II. 720           Lebensabschänitte         I. 696         Lohn         I. 722         Maflegeth         Sophes           Lebensabschänitte         I. 696         Lohn         I. 722         Maflegeth         Sophes           Lebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                     |                                       |
| Käufer         I. 687         Kwiathan         I. 721         Märtyrertum         II. 705           Leben, ewiges         I. 693         Kohn und Strafe         II. 691         Märtyrertum         S. I. 98           Leben, ewiges         I. 695         L. 695         L. 721         Märtyrertum         S. I. 98           Leben wolfes         I. 695         L. 695         L. 722         Mafdal         I. 734           Leben im Diesfeits         II. 695         L. 696         L. 722         Mafdal         II. 720           Lebensdehauer         I. 695         L. 695         L. 696         L. 696         L. 696         L. 696         Mafdal         II. 722         Mafdal         II. 723         Mafdal         II. 724         Maffau         Maffau         Maffau         Maffau         Maffau         Maffau         II. 724         Maffau         Maffau         Maffau         II. 724         Maffau         Maffau         Maffau         II. 724         Maffau         Maffau         II. 724         Maffau         Maffau         II. 724         Maffau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     |                                       |
| Keben         I. 693         Sob         I. 721         Marthrertum         S. I. 98           Leben, ewiges         II. 671         Lohn und Strafe         II. 691         Masch         I. 734           Leben Gottes         II. 695         Loos         I. 723         Masch         I. 734           Leben Wolfeits         II. 671         Loos         I. 722         Masch         I. 734           Lebensabschichnite         I. 695         Loos         I. 722         Masch         I. 734           Lebensabschichnite         I. 695         Loos         I. 722         Masch         Masch         I. 734           Lebensabschichnite         I. 695         Loos         I. 722         Masch         Masch         I. 734           Lebensabschichnite         I. 695         Loos         I. 722         Masch         Masch         Masch         I. 734           Lebensabschichnite         I. 695         Loo         I. 722         Masch         Masch         Masch         I. 734         Masch         Masch         I. 734         Masch         Masch         I. 734         Masch         Masch         I. 735         Masch         I. 724         Masch         I. 724         Masch         I. 724         Masch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                     |                                       |
| Leben, emiges         II. 671         Lohn und Strafe         II. 691         Masch         I. 734           Leben Gottes         I. 695         Loos         I. 723         Masch         II. 723           Leben im Diesseits         II. 671         Loos         I. 722         Masch         II. 723           Lebensabkönitte         I. 695         Loos         II. 691         Masch         II. 723           Lebensabkönitte         I. 695         Loos         II. 691         Masch         II. 724           Lebensabkönitte         I. 695         Loos         II. 723         Masch         II. 724           Lebensabkönitte         I. 695         Loos         II. 723         Masch         II. 724           Lebensabkönitte         I. 695         Loos         II. 722         Masch         II. 723           Lebensaberlängerung I. 696         Loos         II. 724         Masch         Masch         II. 724           Lebona         I. 697         Lodge         II. 724         Masch         Masch         II. 724           Ledi         II. 677         Lohith         II. 724         Mata Mechasja         II. 721           Lebyrbaus         II. 675         Lohith         II. 704         Masch <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     |                                       |
| Reben Gottes I. 695 Reben im Diesseits und Jenseits II. 671 Rebensabschitte I. 695 Rebensbauer I. 695 Rebensverlängerung I. 696 Rebens I. 696 Rebens I. 697 Redi I. 697 Regi I. 697 Rehre und Geset I. 697 Rehre und Geset II. 671 Rehrhaus II. 671 Rehrhaus II. 675 Reichen ober Totenstiage II. 679 Reichenseben II. 685 Reichenverbrenn. S. II. 38 Reichenus Scienn II. 685 Rehre und Geset II. 677 Reichenseben II. 685 Reichenverbrenn. S. II. 38 Reichenus Gester II. 677 Reichenseben II. 677 Reichenseben II. 685 Reichenverbrenn. S. II. 38 Reichenus Gester II. 677 Reichenseben II. 685 Reichenus Gester II. 687 Reichenseben II. 687 Reichenseben II. 688 Reichen II. 687 Reichenseben II. 688 Reichen II. 688 Reichen II. 688 Repression II. 688 Rehenselsen II. 689 Repression II. 688 Rehenselsen II. 689 Rehensel |                         |                     |                                       |
| Reben im Diesseits und Jenseits II. 671 Lebensabschinitte I. 695 Rebensduer I. 695 Rebensverlängerung I. 696 Reben I. 697 Regin I. 697 Regende S. I. 126 Rehre und Geset I. 697 Rehre und Geset II. 671 Rehrbaus II. 677 Reichen ober Toten: Itage II. 679 Reichen ober Toten: Itage II. 679 Reichenrebe II. 687 Reichenrebe II. 687 Reichenrebe II. 687 Reichenrebe II. 687 Reichenrebe III. 688 Raag und Gewicht I. 725 Reichenverbrenn S. II. 38 Reichnam II. 677 Reichen S. II. 88 Reichenreichen S. II. 88 Reichnam II. 677 Reichen S. II. 88 Reichnam II. 677 Reichen S. II. 88 Reichnam II. 677 Reichen S. II. 88 Reichenreichen S. II. 88 Reichnam II. 677 Reichen S. II. 88 Reichenreichen S. II. 88 Reich |                         |                     |                                       |
| Und Jenfeits   II. 671   Lebensabschick   I. 695   Lebensabschick   I. 695   Lebensabschick   I. 695   Lebensverlängerung I. 696   Leben   I. 696   Leben   I. 696   Leben   I. 697   Ledin   I. 695   Ledin   I   |                         |                     |                                       |
| Lebensabschichtite         I. 695         genen         II. 691         Massau. Meriba I. 735           Lebensverlängerung I. 696         L. 696         L. 722         Massecht Sophe:         rim         S. I. 104           Leber         I. 696         L. 697         L. 697         L. 697         L. 697         Massecht II. 724         Massecht II. 721         Massecht II. 722         Massecht II. 724         Meegiden II. 725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                     |                                       |
| Gebensbauer       I. 695       Sot       I. 723       Massecht Sophes         Lebensverlängerung I. 696       L. 696       L. 696       L. 722       rim       S. I. 104         Lebona       I. 697       L. 697       L. 697       L. 697       Massecht II. 724       Mata Mechasja II. 721         Leedi       I. 697       L. 697       L. 697       L. 697       L. 697       Massecht II. 704       Mathemathit       II. 721         Leedie und Geset I. 697       L. 675       L. 675       L. 675       L. 675       Maulbeerseigens       baum       I. 735         Leichensehrucht       II. 230       L. 704       Maulwurf       I. 736         Leichen sober Totens       Maacha       I. 724       Mediaulwurf       I. 736         Leichenrebe       II. 679       Maacha       I. 724       Mechasia       II. 721         Leichennerbenn. S. II. 38       Machanaim       I. 725       Mechus       II. 736         Leichen w. Schmerzen II. 687       Machanaim       I. 728       Meer, Ehernes       I. 737         Leiden u. Schmerzen II. 687       Machanaim       I. 729       Meer, Ehernes       I. 740         Leiden u. Schmerzen II. 687       Machanaim       I. 729       Meer, Ehernes       I. 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | Lolung der Gefan=   |                                       |
| Rebensverlängerung I. 696         Köwe         I. 722         rim         S. I. 104           Leber         I. 696         Lub         I. 723         Massocia         II. 1211           Lebona         I. 697         Lüge         I. 724         Mata Mechasja         II. 721           Lechi         I. 697         Lüge         II. 703         Mathemathit         II. 721           Legende         S. I. 126         Luhith         I. 724         Maulbeerfeigen=           Lethre und Gefet         I. 697         Lulab         II. 704         Maulbeerfeigen=           Lehrer         II. 671         Lybdensische Be=         Maulbeerfeigen=         daum         I. 735           Leiher und Gefet         II. 675         Lybdensische Be=         Maulbeerfeigen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | genen 11. 691       |                                       |
| Reber       I. 696       Lub       I. 723       Masson       II. 1211         Lebona       I. 697       Lüge       I. 724       Mata Mechasja       II. 721         Lechi       I. 697       Lüge       II. 703       Mathemathit       II. 721         Legende       S. I. 126       Lubith       I. 724       Maulbeerfeigens         Leiper und Geset       I. 697       Lulab       II. 704       Maulbeerfeigens         Leiper und Geset       I. 671       Lydbensische Bes       baum       I. 735         Leiper und Geset       II. 671       Lydbensische Bes       maulbeerfeigens       baum       I. 735         Leiperhaus       II. 675       Lydbensische Bes       Maulefel       I. 735         Leiden sober Totens       Maach       II. 704       Medarah       I. 736         Leichen sober Totens       Maas       I. 725       Mechita       II. 721         Leichensebe II. 679       Maas       II. 724       Mechita       II. 724         Leichenseberichten       II. 685       Maag und Gewicht I. 725       Meeba       II. 736         Leichenwerbrenn       II. 38       Machanaim       II. 728       Meebr, Media       II. 738         Leichen weichen sein       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 20t 1. 723          |                                       |
| Rebona I. 697 Lüge II. 724 Mata Mechasja II. 721 Rechi I. 697 Lüge II. 703 Mathemathik II. 721 Regende S. I. 126 Luhith I. 724 Rehre und Gesek I. 697 Lulab II. 704 Rehrer II. 671 Lulab II. 704 Rehrhaus II. 675 schicke II. 675 Reichen ober Totens Maacha I. 724 Mechika II. 736 Reichensober Totens Maacha I. 724 Mechika II. 736 Reichensober II. 679 Maanaboth II. 704 Mechika II. 721 Reichensebe II. 679 Maamaboth II. 704 Mechika II. 721 Reichensebe II. 685 Maaß und Gewicht I. 725 Meer, Medicu I. 736 Reichenwerbrenn. S. II. 38 Reichnam II. 677 Machi II. 728 Meer, Medicu I. 738 Reichnam II. 677 Machi II. 727 Meer I. 739 Reiden S. II. 83 Reiden S. II. 83 Reiden II. 676 Magea II. 727 Meer, ehernes I. 740 Residen II. 706 Mageala II. 727 Megillath Taanith S. II. 104 Reuchter I. 706 Mageala I. 727 Mehlopfer I. 741 Revi I. 707 Magier II. 727 Mehlopfer I. 741 Revi II. 704 Mehlopfer II. 741 Revi II. 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     | rim 6.1.104                           |
| Rechi I. 697 Regenbe S. I. 126 Lehren und Gesetz I. 697 Rehren II. 671 Rehrhaus II. 675 Reichen ober Totens filage II. 679 Reichensebe II. 685 Reichensebe II. 687 Reichensebe II. 688 Rei |                         |                     | Majora 11. 1211                       |
| Regenbe S. I. 126 Lehren und Gesetz I. 697 Lehren II. 671 Lehrhaus II. 675 Leibesfrucht II. 230 Leichen ober Totens tlage II. 679 Leichensebe II. 679 Leichensebe II. 685 Leichensebe II. 687 Leichensebe II.  |                         |                     |                                       |
| Rehre und Gefet I. 697 Lehrer II. 671 Lehrhaus II. 675 Leibesfrucht II. 230 Leichen=ober Toten=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | Euge 11. 703        |                                       |
| Leibrhaus II. 671 Leibesfrucht II. 230 Leiche II. 677 Leichen= ober Toten= Maacha I. 724 Leichenrebe II. 679 Leichenverbrenn. S. II. 38 Leichenwerbrenn. S. II. 38 Leichnam II. 677 Leiben S. II. 83 Leichnam II. 677 Leiben II. 706 Leichnam II. 706 Leichnam II. 706 Leichnam II. 707 Magdala II. 727 MegillathTaanithS.I. 104 Leuchter II. 706 Magdala II. 727 Mehlopfer II. 741 Levi II. 707 Magder II. 727 Mehlopfer II. 741 Levi II. 704 Magdala II. 727 Mehlopfer II. 741 Levi II. 704 Magdala II. 727 Mehlopfer II. 741 Levi II. 704 Magdala II. 724 Mehlopfer II. 741 Levi II. 704 Magdala II. 725 Mehlopfer II. 741 Levi II. 704 Magdala II. 727 Mehlopfer II. 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | Sulting 1.724       |                                       |
| Leibesfrucht II. 230 Leiche II. 677 Leichen= ober Toten= II. 679 Leichenrebe II. 679 Leichenverbrenn. S. II. 38 Leichenwerbrenn. S. II. 38 Leichen S. II. 83 Leichen S. II. 84 |                         |                     |                                       |
| Leibesfrucht II. 230 Leiche II. 677 Leichen=ober Toten= Maacha I. 724 Medilta II. 721 Medigen II. 679 Leichenrebe II. 679 Leichenfektion II. 685 Leichenverbrenn. S. II. 38 Leichenwerbrenn. S. II. 38 Leichen S. II. 83 Leichen S. II. 83 Leiben S. II. 83 Leiben S. II. 83 Leiben II. 687 Leiben  |                         |                     |                                       |
| Reiche II. 677 Leichen=ober Toten= Maacha I. 724 Klage II. 679 Reichenrebe II. 679 Reichenfektion II. 685 Reichenverbrenn. S. II. 38 Reichnam II. 677 Reichnam II. 677 Reiben S. II. 83 Reiben S. II. 83 Reiben U. Schmerzen II. 687 Reiben I. 706 Reichem I. 706 Reichem I. 706 Reach II. 707 Register II. 727 Rehlopfer I. 741 Refigen II. 707 Recichen II. 707 Register II. 727 Rehlopfer II. 741 Refigen II. 707 Register II. 727 Rehlopfer II. 741 Refigen II. 707 Register II. 727 Rehlopfer II. 741 Register II. 727 Rehlopfer II. 741 Register II. 727 Rehlopfer II. 741 Resister II. 727 Rehlopfer II. 741 Resister II. 727 Rehlopfer II. 741 Revis II. 727 Rehlopfer II. 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                     |                                       |
| Reichen=ober Toten=   Maacha I. 724   Mechilta II. 721   flage II. 679   Maal I. 725   Mechina II. 724   Leichenrebe II. 685   Maamaboth II. 704   Mebba I. 736   Leichenverbrenn. S. II. 38   Machanaim I. 728   Meber, Mebien I. 737   Leichen II. 687   Machanaim I. 728   Mebizin I. 738   Leichen S. II. 83   Machanaim I. 729   Meer I. 739   Leiben S. II. 83   Machanaim II. 729   Meer, ehernes I. 740   Leiben U. Schmerzen II. 687   Maden II. 704   Megibbo I. 741   Lefchem I. 706   Mag, Magog I. 727   Megillath Taanith II. 104   Leuchter I. 706   Magdala I. 727   Mehlopfer I. 741   Levi I. 707   Magter II. 727   Mehlopfer I. 741   Levi I. 707   Magter II. 727   Mehlopfer I. 741   Levi II. 724   Mechilta III. 724   Mechilta III. 724   Mechina II. 725   Meber, Medien I. 738   Leichen II. 726   Meer, ehernes I. 740   Leuchter I. 706   Magdala I. 727   Mehlopfer I. 741   Levi II. 727   Mehlopfer I. 741   Levi II. 724   Mechina II. 725   Leichen II. 725   Meer II. 727   Leichen II. 727   Mehlopfer I. 741   Levi II. 724   Mechina II. 725   Leichen II. 725   Meer II. 738   Leichen II. 726   Meer II. 738   Leichen II. 727   Meer II. 738   Leichen II. 728   Meeber, Meebien II. 738   Leichen II. 727   Meer II. 738   Leichen II. 727   Meer II. 738   Leichen II. 728   Meeber, Meebien II. 738   Leichen II. 728   Meeber, Meebien II. 738   Leichen II. 738   Meeber, Meebien II. 738   Leichen II. 727   Meer II. 738   Leichen II. 738   Leichen II. 728   Meeber, Meebien II. 738   Leichen II. 738   Leichen II. 727   Meer II. 738   Leichen II. 738   Leichen II. 728   Meeber, Meebien II. 738   Leichen II. 738   Leichen II. 727   Meer II. 738   Leichen II. 738   Leichen II. 727   Meer II. 738   Leichen  |                         | 900                 |                                       |
| flage II. 679 Maal I. 725 Mechusa II. 724 Leichenrebe II. 685 Maamaboth II. 704 Mebba I. 736 Leichenverbrenn. S. II. 38 Machanaim I. 728 Mebizin I. 738 Leichnam II. 677 Machir I. 727 Meer I. 739 Leiben S. II. 83 Maceba I. 729 Meer, ehernes I. 740 Leibenu. Schmerzen II. 687 Maben II. 704 Megibbo I. 741 Leschem I. 706 Mag, Magog I. 727 Megilath Taanith S. I. 104 Leuchter I. 706 Magdala I. 727 Mehlopfer I. 741 Levi I. 707 Magier II. 727 Mehlopfer I. 741 Levi I. 707 Magier II. 727 Mehlopfer I. 741 Levi II. 707 Magder II. 727 Mehlopfer I. 741 Levi II. 707 Magder II. 727 Mehlopfer I. 741 Levi II. 707 Magder II. 727 Mehlopfer II. 741 Levi II. 707 Magder II. 727 Mehlopfer II. 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     |                                       |
| Leichenrebe II. 679 Maamaboth II. 704 Mebba I. 736 Leichensettion II. 685 Maaß und Gewicht I. 725 Meber, Mebien I. 737 Leichenverbrenn. S. II. 38 Machanaim I. 728 Mebizin I. 738 Leichnam II. 677 Machir I. 727 Meer I. 739 Leiben S. II. 83 Maceba I. 729 Meer, ehernes I. 740 Leiben I. 706 Mag, Magog I. 727 Megilath Taanith S. I. 104 Leuchter I. 706 Magbala I. 727 Mehlopfer I. 741 Levi I. 707 Magier I. 727 Mehlopfer I. 741 Levi I. 707 Magier I. 727 Mehlopfer I. 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | and and                 | l aaa   a'          |                                       |
| Leichenverbrenn. S. II. 38 Machanaim I. 725 Meber, Mebien I. 737 Leichenverbrenn. S. II. 38 Machanaim I. 728 Mebizin I. 738 Leichnam II. 677 Machir I. 727 Meer I. 739 Leiben S. II. 83 Macheba I. 729 Meer, ehernes I. 740 Leiben u. Schmerzen II. 687 Maben II. 704 Megibbo I. 741 Lefchem I. 706 Mag, Magog I. 727 Megillath Taanith S. I. 104 Leuchter I. 706 Magdala I. 727 Mehlopfer I. 741 Levi I. 707 Magier I. 727 Mehlopfer I. 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peichenrehe II 679      |                     |                                       |
| Leichenverbrenn. S. II. 38 Rachanaim I. 728 Mebizin I. 738 Leichnam II. 677 Machir I. 727 Meer I. 739 Leiben S. II. 83 Madeba I. 729 Meer, ehernes I. 740 Leiben u. Schmerzen II. 687 Maden II. 704 Megibbo I. 741 Lefchem I. 706 Mag, Magog I. 727 Megillath Taanith S. I. 104 Leuchter I. 706 Magbala I. 727 Mehlopfer I. 741 Levi I. 707 Magter I. 727 Mehlopfer I. 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reichensettion II 685   |                     |                                       |
| Leichnam II. 677 Machir I. 727 Meer I. 739 Leiben S. II. 83 Mackeda I. 729 Meer, ehernes I. 740 Leiben u. Schmerzen II. 687 Maden II. 704 Megibbo I. 741 Leschem I. 706 Mag, Magog I. 727 Megillath Taanith S. I. 104 Leuchter I. 706 Magbala I. 727 Mehlopfer I. 741 Levi I. 707 Magier I. 727 Mehlopfer I. 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                     | l                                     |
| Leiben S. II. 83 Mackeba I. 729 Meer, ehernes I. 740<br>Leiben u. Schmerzen II. 687 Maden II. 704 Megibbo I. 741<br>Lefchem I. 706 Mag, Magog I. 727 Megillath Taanith S. I. 104<br>Levi I. 707 Magter I. 727 Mehlopfer I. 741<br>Levi I. 707 Magter I. 727 Mehlopfer I. 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A                       |                     | 1                                     |
| Leiben u. Schmerzen II. 687   Maden II. 704   Megibbo I. 741<br>Lefchem I. 706   Mag, Magog I. 727   Wegillath Taanith S. I. 104<br>Leuchter I. 706   Magbala I. 727   Wehlopfer I. 741<br>Levi I. 707   Wagier I. 727   Wehlopfer I. 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ /                     |                     |                                       |
| Lefchem I. 706 Mag, Magog I. 727 Megillath Taauith S.I. 104<br>Leuchter I. 706 Magbala I. 727 Mehlopfer I. 741<br>Levi I. 707 Magier I. 727 Mehrheit, Ma=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                     |                                       |
| Leuchter I. 706 Magdala I. 727 Mehlopfer I. 741<br>Levi I. 707 Magier I. 727 Mehrheit, Ma=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Leschem I. 706          |                     |                                       |
| Levi I. 707   Magier I. 727   Mehrheit, Ma=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leuchter L. 706         |                     |                                       |
| Leviathan I. 708   Magnet II. 705   jorität II. 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Levi I. 707             |                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leviathan I. 708        |                     |                                       |

| <b>S</b> . •                             | €.                               | <b>5</b> .,                     |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Mehrung ob. Min=                         | Metatron II. 781                 | Migriim L 759                   |
| berung bes Ge=                           | Micha I. 751                     | Mizwa, Barmizwa II. 798         |
| fepes S. II. 145                         | Micha I. 752                     | Moab I. 762                     |
| Meile I. 741                             | Michael I. 753                   | Modein oder Mo=                 |
| Meineid I. 741                           | Michal I. 754                    | biim IL 799                     |
| Meineid II. 726                          | Michmasch I. 754                 | Mohrenland L 763                |
| Melecheth I. 741                         | Midian I. 754                    | Molaba I. 764                   |
| Memphis I. 741                           | Mibrasch II. 783                 | Molodo I. 764                   |
| Menachem I. 742                          | Mibrasch S. I. 107               | Monat I. 764                    |
| Meni I. 742                              | Midrasch Michle S. L 107         | Monb I. 765                     |
| Mensch I. 742                            | Mibrasch Rabba S. I. 107         | Mond II. 800                    |
| Mensch II. 728                           | Mibrasch Samuel S. I. 111        | Monbfegen II. 801               |
| Menschenliebe I. 742                     | Mibrasch Schocher                | Monobaz II. 802                 |
| Menschenliebe II. 733                    | Tob S. I. 111                    | Moph I. 766                     |
| Menich und Engel II. 733                 | DibraschTehillimS.I. 111         | Moral I. 766                    |
| Mensch und Gott II. 733                  | Ddigbal El I. 755                | Morb I. 766                     |
| Mensch u. Pflanzen II. 733               | Migbol I. 755                    | Morgen I. 767                   |
| Mensch und Tier II. 733                  | Miggo II. 783                    | Morgengabe I. 767               |
| Mephiboseth I. 742                       | Mitron I. 755                    | Morgengebet IL 802              |
| Merari I. 742                            | Mitwe II. 783                    | Morgenland L 767                |
| Meriba I. 742                            | Mil II. 783                      | Moria L 767                     |
| Mertaba II. 257                          | Milch I. 755                     | Moschus II. 808                 |
| Merobach I. 742                          | Milch= und Fleisch=              | Mofaifces Gefet I. 773          |
| Meron I. 743                             | fpeisen II. 783                  | Moses I. 768                    |
| Meronsee I. 743                          | Milcom I. 755                    | Most I. 773                     |
| Meros I. 743                             | Millo I. 755                     | Motte I. 773                    |
| Mesa I. 744                              | Milz II. 783                     | Mücke I. 773                    |
| Meschan I. 744                           | Min, Minoth II. 783              | Mühle L 773                     |
| Mesech I. 744                            | Min, Minaer, Mi=                 | Mündigfeit L 774                |
| Mesene II. 733                           | noth S. I. 112                   | Mündliche Lehre II. 808         |
| Mesopotamien I. 744                      | Minchagebet II. 783              | Münblich. Gefet S. IL 142       |
| Messer 1. 745                            | Mine I. 755                      | Münzen I. 774                   |
| Messianische Bibel=                      | Mini I. 755                      | Mänzen II. 808                  |
| stellen II. 735                          | Minith I. 755                    | Musik I. 775                    |
| Messianische Bibel=<br>stellen S. II 107 | Minorin und Ma-                  | Musit II. 808                   |
|                                          | jorin II. 784                    | Musikzeichen L 778              |
| Messianische Lei=<br>benszeit II. 735    | Mipleteth I. 755                 | Mussafgebet II. 815             |
| Messianische Schrift=                    | Mirjam I. 755                    | Müssiggang I. 775               |
| stessen II. 738                          | Mische II. 784<br>Mischa II. 789 | Myrrhe I. 778                   |
| Messianische Weis=                       | Mischung d. Arten                | Myrthe I. 779<br>Wystit II. 816 |
| jagungen S. II. 107                      | b. Pflanzen, Tieren              | Mystit II. 816                  |
| Messias I. 745                           | und Geweben S. II. 136           | <b>9</b> 2.                     |
| Messias II. 738                          | Mitairon II. 798                 | Naama I. 779                    |
| Messiasleiben II. 765                    | Mittelbarkeit Got=               | Raaman I. 779                   |
| Messiasse S. III. 75                     | tes S. II. 138                   | Raami I. 779                    |
| Messias Sohn                             | Dittelmeer I. 756                | Naara I. 780                    |
| Joseph II. 767                           | Mittler II. 798                  | Rabal I. 780                    |
| Messiaszeit IL 770                       | Mizpa I. 756                     | Nabatäer II. 819                |
| Mefu II. 779                             | Mizpe I. 756                     | Nachman b. Jakob II. 819        |
| Metalle I. 750                           | Mizraim I. 757                   | Nachman b. Jizchaf II. 820      |
| 2.100                                    | 1                                | 1 windings of fider II. 030     |

|                  | <b>6</b> . 1 | •                  | <b>ග</b> .  | 1                 | <b></b> .       |
|------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Nächster         | I. 781       | Rethinim           | I. 792      | Oniastempel       | II. 872         |
| Rächstenliebe    | I. 781       | Reujahrsfest       | I. 792      | Ontelos           | II. 1185        |
| Racht            | I. 780       | Neujahrsfest       | II. 853     | Opfer             | I. 801          |
| Rachum aus Gimfe |              | Neujahrsgottes     |             | Opferaltar        | I. 807          |
| Rachum der Meder | II. 819      |                    | 5. III. 93  | Opferbeistände    | II. 877         |
| Rabab            | I. 780       | Reumond            | I. 792      | Opferbarbringu    |                 |
| Rahaliel         | I. 782       | Reumondsgotte      | <b>.</b> 8= | Opfer ber Beit    |                 |
| Rahalkana        | I. 782       |                    | S. III. 95  | Opfer d. Wochne   |                 |
| Rahas            | I. 782       | Reumondsfeger      | II. 853     | Opferhöhe         | I. 526          |
| Rahor            | I. 782       | Nezib 🔪            | I. 793      | Opferholzspende   |                 |
| Rahrung          | II. 821      | Nibchas            | I. 793      | Opfermahlzeit     | I. 810          |
| Nahrungserwerb   |              | Nichtisraelit      | II. 853     | Opferung Isaa     |                 |
| Rahum            | I. 782       | Nichtjube          | II. 853     | Ophel             | I. 810          |
| Ramen            | I. 783       | Nicht mehr ur      | tb          | Ophir             | I. 810          |
| Namen            | II. 828      | nicht weniger      |             | Ophni             | I. 810          |
| Ramenbeutung     | II. 837      | Nieren             | I. 793      | Ophra             | I. 810          |
| Ramen Gottes     | I. 784       | Nikanor            | II. 863     | Ordinirung, O     | rdi=            |
| Ramen Gottes     | II. 837      | Nitobemon          | II. 863     | nation            | II. 882         |
| Ramensänberung   |              | Nil                | I. 793      | Drgel             | I. 810          |
| Raphta           | II. 837      | Rilpferd           | I. 793      | Drgel             | II. 88 <b>6</b> |
| Raphtali         | I. 784       | Nimrob             | I. 794      | Dstfeite          | II. 887         |
| Raphtali Gebirge |              | Niniveh            | I. 794      | ' '               |                 |
| Rarbe            | I. 785       | Nisibis'           | II. 863     | <b>33.</b>        |                 |
| Nares            | II. 837      | Nifroch            | I. 795      | Pädagogit         | I. 810          |
| Narr             | I. 785       | Niffan             | I. 795      | Bädagogit         | II. 887         |
| Rarziffe         | II. 837      | Nitai aus Arbe     | la II. 863  | Palästina         | I. 811          |
| Rafe             | II. 837      | No                 | I. 795      | Palästiniensische | er              |
| Rasir            | I. 785       | Noachiben          | II. 863     | <b>Talmub</b>     | II. 1155        |
| Nasir            | II. 838      | Noah               | I. 796      | <b>Palme</b>      | I. 818          |
| Raffi            | II. 838      | Nob                | I. 798      | Palmyra           | II. 887         |
| Nathan           | I. 786       | Nob                | I. 798      | Parabel           | I. 819          |
| Nathan R.        | JI. 846      | Nußbaum            | I. 798      | Parabel           | II. 887         |
| Ratrum           | II. 850      | D.                 |             | Paradies .        | I. 819          |
| Natur            | I. 787       | Dbabja             | I. 798      | Paradies          | 11. 892         |
| Nava             | II. 851      | Dbededom           | I. 799      | Paran             | 1.819           |
| Nazareth         | I. 787       | Obergericht        | II. 1147    | Parder            | I. 820          |
| Nazareth         | II. 851      | Obergericht        | S. II. 147  | Parpar            | 1.820           |
| Neap olis        | II. 852      | <b>S</b> bligation | II. 867     | Parsismus         | 11. 898         |
| Rebajoth         | I. 787       | Dboth              | _I. 799     | Parvaim           | 1.820           |
| Nebo             | I. 787       | Obrigkeit          | II. 867     | Pascur            | 1.820           |
| Nebuładnezar     | I. 787       | Dbst               | II. 867     | Passah            | 1.820           |
| Rebufraban       | I. 789       | Obstbäume          | II. 867     | Passahopfer       | 1.821           |
| Пефетја          | II. 852      | Das                | II. 871     | Pathros           | 1.822           |
| Necho            | I. 790       | Del                | I. 799      | Patriarchat .     | 11. 898         |
| Rechunja b.Hakan |              | Delbaum            | I. 800      | Patriard R.Jub    |                 |
| Nehardea         | II. 852      | Offenbarung        | II. 872     | Patriarchen       | I. 823          |
| Nehemia          | I. 790       | Offenbarung        | S. 1I. 152  | Paute             | I. 823          |
| Neib             | I. 791       | ∑g .               | I. 801      | Pech .            | I. 823          |
| Nephtoach        | I. 792       | Omri               | I. 801      | Petach            | 1. 823          |
| Nergal           | I. 792       | Du                 | I. 801      | Petachja          | I. 823          |
| Nero             | II. 853      | Onias              | II. 872     | Peleg             | ı. 8 <b>23</b>  |

| €.                                     | <b>6</b> . 1             | <b>.</b> €.                |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Pentateuch I. 823                      | Predigt II. 921          | Recht II. 969              |
| Venuel I. 836                          | Priester I. 842          | Rechtsteweis 1. 869        |
| Perlen 1. 826                          | Briesterehe I. 847       | Rechtsbeweis 11. 980       |
| Persien 1. 826                         | Priesterkleiber I. 848   | Rechtspflege I. 869        |
| Pejachhagaba S. 1. 113                 | Priestersegen I. 849     | Rechtssache 11. 969        |
| Pesikta S. 1. 117                      | Priestersegen II. 934    | Rechtschaffenheit 1. 869   |
| Pesitta de R. Ke=                      | Priester= und Tem-       | Rechtsverhandlung 1. 980   |
| hane S. 1. 118                         | pelpersonal 1. 849       | Reden, Leichenreden 1. 869 |
| Pesitta Rabbathi S. 1. 118             | Priesterunterhalt 1. 849 | Reden 11. 980              |
| Pesitta Sutarthi S. 1. 118             | Priesterweihe I. 849     | Reform I. 869              |
| Pest 1. 827                            | Produkte 11. 939         | Regen I. 869               |
| Pethor I. 827                          | Prophet I. 850           | Regenbogen I. 870          |
| Pfand I. 827                           | Prophetenschulen I. 857  | Regierung 1. 870           |
| Pfand II. 901                          | Prosbul II. 939          | Regierung Gottes 1. 870    |
| <b>Pfau</b> I. 827                     | Proselyt I. 858          | Reguel 1. 870              |
| Pfeife I. 827                          | Profelyt II. 940         | Reh 1. 870                 |
| Pfeil I. 827                           | Pfalmen 1. 860           | Rehabeam 1. 870            |
| Pferd I. 827                           | Pfeudosirach, Buch       | Rehabim 1. 869             |
| Pflanzen I. 829                        | Benfira S. 1. 123        | Reich Gottes 1. 871        |
| PflanzenmischungS.11.136               | Psychologie 1. 864       | Reich Jerael I. 871        |
| Pflug I. 829                           | Psychologie II. 943      | Reichtum 1. 871            |
| <b>Ffund</b> 1. 829                    | Pumbabita 11. 943        | Reiher 1. 872              |
| Pharao I. 829                          | Punktation II. 943       | Reinheit 1. 872            |
| Pharifäer II. 904                      | Burim 1. 864             | Refem 1. 874               |
| Pherisiter 1. 829                      | Purpur 1. 864            | Religion 1. 874            |
| Phibaseth 1. 829                       | But 1. 865               | Religion II. 980           |
| Philadelphia 1. 835                    | 'n 98.                   | Religionsgefprachett. 1011 |
| Philistäa 1. 830                       | Raamah 1. 865            | Religionsphiloso=          |
| Philister 1. 830                       | Raamfes 1. 865           | phie 11. 980               |
| Philo d. Philosoph 11. 904             | Rabbah 1. 865            | Rephaim 1. 874             |
| Philosophie 1. 833                     | Rabban II. 943           | Rezeph 1. 875              |
| Phonix 11. 908                         | Rabbinismus 11. 944      | Rezin 1. 875               |
| Phonizien 1.833                        | Rabe 1. 866              | Ribla 1. 875               |
| Phul 1. 835                            | Rabh 11. 956             | Richten und Ent=           |
| Pihachiroth 1. 835                     | Rabsata 1. 866           | scheiben S. 111. 27        |
| Pirte de R. Clieser S.1. 122           | Rache 1. 866             | Richter 1. 875             |
| <b>Pisga</b> 1. 835                    | Rahab 1. 866             | Riefe 1. 876               |
| Pistazie 1. 835                        | Ramah 1. 867             | Rimmon 1. 876              |
| Pithom 1. 836                          | Raphael 1. 867           | <b>Rind</b> 1. 876         |
| Planeten 1. 836                        | Raphael 11. 966          | Rithma 1. 876              |
| Planeten II. 909                       | Raphibim 1. 867          | Rizpa 1. 876               |
| Poesie 1. 836                          | Rat 11, 966              | Rom 11. 1033               |
| <b>Polemit</b> 11. 980                 | Rätsel 11. 966           | Ros 1. 876                 |
| Polizei II. 909                        | <b>Raub</b> 1. 867       | Rose 1. 876                |
| Polygamie 1. 842                       | Räuber 1. 867            | Rosinen 1. 877             |
| Posaune 1. 842                         | Räucheraltar 1. 868      | Roh 1. 877                 |
| Posaunenfest 1. 842                    | Räuchern 1. 868          | Rot 1. 877                 |
| Post, Postwesen 11. 917                | Räucherwert I. 868       | Rotes Meer 1. 877          |
| Präsumtion II. 917                     | Rebetta 1. 869           | Ruben 1. 878               |
| Prath I. 835<br>Prediger Salomo P. 842 | Rebhuhu 1. 869           | Rückehr a. d. Exil 1. 878  |
| PRINTED BANKA A OAD                    | Recht 1. 869             | Rückehr zu Gott 1. 878     |

|                 | <b>S</b> . 1       | €.                         | 1 S.                     |
|-----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Rute            | ı. 879             | Samuel II. 1072            | Schrifttum, exter=       |
| Ruth            | 1. 878             | Samuel b. Kleine II. 1072  | nes ber ältern           |
| S.              | 1.010              | Sanballat 1. 895           | Mystif S. 1. 133         |
| Saalbim         | ı. 879             | Sanhedrin II. 1079         | 1                        |
| Saalim          | I. 879             | Earg II. 1079              | 1                        |
| Saaraim         | 1. 879             | Satungen, heid:            | Schule I. 928            |
| Saat            | I. 879             | nische S. 11. 79           | 1                        |
| Saba            | I. 879             | Sauerteig I. 899           |                          |
| Sabarim         | ı. 879             | Saul 1. 899                |                          |
| Sabbat          | I. 879             | Scepter 1. 901             | 1                        |
| Sabbatgebete G  |                    | Schaddai 1. 901            |                          |
| Sabbatgottes:   | J. 111. UU         | Schäben 1. 902             | 1 7 1                    |
|                 | 5. 111. 96         | Echaf 1. 903               | 1                        |
| Sabbat=u:Jobel  |                    | Schallum 1. 903            |                          |
| Sabbatweg       | I. 886             | Schaltjahr 1. 903          |                          |
| Sabtha          | I. 886             | Schamhaftigteit 1. 903     | 1                        |
| Sabthecha       | I. 886             | Schamir II. 1079           | 1                        |
| Saburaer        | S. I. 123          | Schaubrot 1. 903           | 1 - 5 -                  |
| Sacharia        | I. 886             | Schaubrottisch 1. 904      | 1                        |
| Sabbucäer       | I. 887             | Schauen Gottes I. 904      |                          |
| Sabbucaer, Pha  |                    | Schaufäben S. 11. 155      |                          |
| faer, Baithufe  |                    | Schechina II. 1080         |                          |
| ob. Boöthufae   |                    | Scheidung I. 905           | ,                        |
| Safran          | ı. 887             | Scheibung II. 1082         |                          |
| Sage, Sagentun  |                    | Scheidungsbrief II. 1082   |                          |
| Legende         | <b>ජි. </b> I. 126 | Schelamim S. 1. 56         |                          |
| Salamander      | 11. 1059           | Schema 11. 1087            | Segenssprüche S. II. 159 |
| Salbe           | ı. 887             | Schemagebet II. 1087       |                          |
| Salböl          | I. 888             | Schemaja und Ab=           | Seir 1. 932              |
| Saldja          | 1.888              | taljon 11. 1092            | Setel 1. 932             |
| Salem           | ı. <b>8</b> 88     | Schemone-Esre 11. 1092     | Sela 1, 932              |
| Salifa          | 1. 888             | Schiff 1. 907              | Selbstmord 11. 1110      |
| Salman          | ı. <b>8</b> 88     | Schilb 1. 908              | Selbstmörber 11. 1110    |
| Salmanasser     | 1.888              | Schilfmeer 1. 908          | Sem 1. 933               |
| Salomo          | I. 889             | Schlachten 1. 908          | Semaja 1. 933            |
| Salz            | I. 889             | Solacht., Sociat. 11. 1099 | Semaja und Ab=           |
| Salzbunb        | 1.891              | Schlange 1. 908            | taljon 11. 1113          |
| Salzmeer        | 1. 891             | Schlauch 1. 909            |                          |
| Salzstabt       | 1. 892             | Schleuber 1. 909           |                          |
| Salzthal        | 1. 892             | Schmach 1. 909             |                          |
| Samael          | 11. 1060           | Schminke 1. 909            |                          |
| <b>Eamai</b>    | и. 1061            | Schmuck 1. 910             |                          |
| Eamaria         | ı. 892             | Schnee 1. 910              |                          |
| Samaritaner     | 1. 892             | Schönheit 1. 910           | 1 ' /                    |
| Samaritaner     | 11. 1062           | Schöpfung 1. 910           |                          |
| Samaritanischer |                    | Schöpf. aus Nichts 1. 912  |                          |
| Pentateuch      | 11. 1071           | Schreiben 1. 912           |                          |
| Sambation       | 11. 1071           | Schrift 1. 915             |                          |
| Samgar          | 1. 894             | Schriften 1. 919           |                          |
| Samir           | I. 894             | Schrifterklärung 1. 928    |                          |
| Samuel          | I. 894             | Schriftgelehrte 11. 1102   | Sibraim I. 934           |

| Sidem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>6</b> . 1 |                                                | <b>S</b> . 1 | <b>6</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sibon         I. 935         Spinne         I. 955         Aufmub         II 1156           Sifon         I. 937         Sprache, hebrāifge!         955         Aufmublehrer ob.         Aufmublehrer ob.           Siloa         I. 937         Sprache, hebrāifge!         955         Aufmublehrer ob.         Aufmublehrer ob.           Siloa         I. 938         Sprache Salomos         I. 956         Aufmublehrer ob.         Aufmublehrer ob.           Simon ben Mail         I. 938         Stadt         I. 960         Aufmublehrer ob.         Aufmublehrer ob.           Simon ben Gamsliel         II. 1121         Stadt         I. 960         Aufmublehrer ob.         Aufmublehrer ob.           Simon ben Gamsliel         II. 1121         Stadt         I. 960         Aufmublehrer ob.         Aumarijfe         I. 917           Simon b. Gerechte II. 115         Sterne         I. 961         Aufmublehrer ob.         Aumarijfe         I. 116           Simori D. Socjai II. 1121         Sternetheutung         I. 962         Auguntijfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si Kam T        |              | eniala T                                       |              | = '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sifra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sihon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siloah   I. 937   Sprighwort   II. 1134   Salmubheile   II. 1162   Sprighot   II. 1134   Salmubhqulen ob. Sociate   I. 938   Staat   I. 960   Sociation ben Afai   II. 1119   Stath   I. 960   Stamm   I. 961   Stamm   II. 961   Stamm   II. 1162   Stamm   II. 961   Stamm   II. 965   Stamm   II. 961   Stamm   II. 965   Stamm   II. 960   Stamm   II. 9   |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siloah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Simei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Simeon   I   938   Staat   I   960   Tamariste   I   971   Taman ben Mai II   1119   Stamm   I   961   Taman ben Gams   files I   II   1121   Simon ben Gams   files I   II   1121   Simon ben Gams   files I   II   1121   Simon b. Jodjai II   1124   Simon b. Jodjai II   1124   Simon b. Jodjai II   1124   Simon b. Geredte II   1115   Sterntunbe   I   961   Tangum   II   1167   Tangum   II   1167   Tangum   II   1167   Tangum   II   1167   Tangum   II   1176   Tangum   Ta   | •               |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Simon ben Afai II. 1119 Simon ben Gams liel I. II. 1121 Simon ben Gams liel II. II. 1121 Simon ben Gams liel II. II. 1121 Simon b. Sochai II. 1124 Simon b. Gerechte II. 1115 Simori I. 938 Simfon I. 938 Simfon I. 940 Sinai I. 940 Sinailife H. 941 Sittae H. 941 Sitten H. 941 Sille H. 961 Sangua H. 962 Sangua H. 973 Sangua H. 973 Sangua H. 963 Sangua H. 963 Sangua  |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Simon ben Gam:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |                                                |              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Simon ben Gams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 1119         |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Simon ben Gam:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 1101         |                                                | 901          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sinister   1. 941   Siradbudy S. 1. 942   Siradbudy S. 1. 943   Siradbudy S. 1. 944   Siradbudy S. 1. 945      |                 | 1121         | <b>—</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 061          | 1 ** /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Simon b. Jodjai II. 1124   Sterne I. 961   Targum ber Harische II. 1115   Sterne I. 961   Sterne II. 961   Sterne II. 965   Stener I. 964   Stener I. 964   Stener I. 965   Stener I. 966   Stord I. 968   Stord I. 969   Straßen I. 971   Straßen I. 973   Straßen I. 974   Sündenbefenntnis I. 973   Stempelgeräte S. II. 165   Stener I. 941   Sündenbefenntnis I. 974   Sündenbefenntnis I. 975   Synagoge II. 1142   Stynagoge I. 975   Stynagoge I. 975   Stynagoge I. 975   Stynagogengottes   Stynag |                 | 1101         |                                                |              | ·-····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Simon b. Gerechte II. 1115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |              | · ·                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Simri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Simfon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |                                                |              | י יטייט ן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sinai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sinaitische Har-   Sac   Sac   Sac   Sac   Straße   Straße   I. 969   Straßen   I. 971   Straßen   I. 973   Straßen   I. 975   Straßen   I. 1936   Straßen   I. 982   Straßen   I. 982   Straßen   I. 983   Straßen   I. 983   Straßen   I. 984   Soo   I. 949   Straßen   I. 975   Straßen   I. 982   Straßen   I. 1937   Straßen   I. 983   Straßen   I. 984   Soonne   I. 949   Straßen   I. 975   Straßen   I. 1937   Straßen   I. 983   Straßen   I. 983   Straßen   I. 984   Straßen   I. 975   Straßen   I. 1938   Straßen   I. 1933   Straßen   I. 983   Straßen   I. 984   Straßen   I. 985   Straßen   I. 986   Straßen      |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Condition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 340          |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sinaitische Har   Garage   G   |                 | 160          |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tanhoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 102          |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siniter   I. 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 1122         |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siph         I. 941         Succoth         I. 973         Tempel         II. 1198           Sirachbuch         S. I. 77         Succothbenoth         I. 973         Tempelgeräte         S. II. 165           Sirion         I. 941         Sündenbefenntnis         I. 973         Tempelgeräte         S. II. 165           Sifat         I. 941         Sündenbefenntnis         I. 974         Tempelgottesdienft         I. 978           Sifton         I. 941         Sündenbefenntnis         I. 974         Tempelgottes         I. 978           Sitte         S. II. 16         Sündenbefenntnis         I. 974         Tempelgottes         I. 978           Sittenliche         S. II. 16         Sündenbefenntnis         I. 974         Tempelgottes         I. 978           Sittenliche         S. II. 16         Sündenbefenntnis         I. 975         Tephillin         II. 1203           Sittenliche         I. 941         Sunagoge         II. 1142         Thadbor         Tephillin         II. 1206           Sitten u. Sabungen         I. 946         Synagogengote         Sonagoger         II. 1142         Thadbor         II. 142           Sitaventum         I. 946         Synagogengottes         II. 1142         Thadbor         II. 1982 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sirachbuch         S. I.         77         Succothbenoth         I.         973         Tempelgeräte         S. II.         165           Sirion         I.         941         Sünde         I.         973         Tempel Gottes         I.         978           Siffat         I.         941         Sündenbefenntnis I.         1974         Tempel Gottes         I.         978           Siffor         I.         941         Sündenbefenntnis II.         1139         Tempel Gottes         I.         978           Sitten         I.         941         Sündenbefenntnis II.         1139         Tempel Gottes         I.         981           Sitten II.         16         Sündenbefenntnis II.         1139         Tempel Gottes         I.         981           Sitten II.         16         Sündenbefenntnis II.         1139         Tempel Gottes         I.         981           Sitten II.         16         Sündenbefenntnis II.         1139         Tempel Gottes         III.         106           Syndenbefenntnis II.         1975         Tephillin         II.         120           Syndenengen         I.         975         Thadpapanets         I.         981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sirion         I. 941         Sünde         I. 973         Tempel Gottes         I. 978           Sifat         I. 941         Sündenbekenntnis I. 974         Tempelgottes bienft I. 981           Siffera         I. 941         Sündenbekenntnis II. 1139         Tempelgottes bienft I. 981           Sithon         I. 935         Sunem         I. 974         Tempelgottes bienft I. 106           Sitte         S. II. 16         Sunem         I. 975         Tephilin         II. 1903           Sittenlehre         I. 941         Sunem         I. 975         Tephilin         II. 1903           Sittenu. Sahungen         Synagoge         I. 936         Tephilin         II. 1903         Teptilin         II. 1906           Sittenu. Sahungen         Synagoge         I. 975         Teyt ber Bibel         II. 1120         Teyt ber Bibel         II. 1913         Teyt ber Bibel         II. 1913         Teyt ber Bibel         II. 1911         Thadhandes         I. 981         Thadhandes         I. 981         Thadhandes         I. 981         Thadhandes         I. 982         Thadhandes         I. 982         Thadhandes         I. 982         Thadhandes         I. 983         Thadhandes         I. 983         Thadhandes         I. 983         Thadhandes         I. 983         Thadha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sifat         I. 941         Sündenbekenntnis I. 974         Tempelgottesdienft I. 981           Sifera         I. 941         Sündenbekenntnis II. 1139         Tempelgottes bienft I. 981           Sithon         I. 935         Sunem         I. 974         Tempelgottes bienft I. 116           Sitte         S. II. 16         Susa         I. 975         Tephillin         II. 1203           Sittenlehre         I. 941         Synagoge         I. 975         Tephillin         II. 1203           Sittenu. Sahungen         Synagoge         I. 975         Text ber Bibel         II. 1211           Sittim         I. 946         Synagoge         II. 1142         Thadpandjes         I. 981           Sitaventum         I. 946         tesdienft         II. 1147         Thadpandjes         I. 982           Staventum         I. 948         bienft         S. III. 102         Thadpandjes         I. 982           Staventum         I. 948         bienft         S. III. 102         That dipandjes         I. 982           Storpion         I. 948         Synhebrion         II. 1147         That dipandies         I. 982           Sodon         I. 949         Syrien         I. 975         That dipandies         I. 943           Soh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sifera         I. 941         Sündenbekenntnis II. 1139         Tempelgottes:           Sithon         I. 935         Sunem         I. 974         Dienst         S. III. 106           Sitte         S. II. 16         Susa         I. 975         Tephillin         II. 1203           Sittenlichre         I. 941         Spene         I. 936         Teftament         II. 1203           Sitten u. Sahungen         Synagoge         II. 1142         Thadbor         I. 981           Sittim         I. 946         Synagogaler Got:         Thadpandes         I. 981           Sittim         I. 946         Synagogaler Got:         Thadpandes         I. 981           Sittaventum         I. 946         Synagogangottes:         Thadpandes         I. 982           Stlaventum         I. 948         Synheberion         II. 1147         Thad mar         I. 982           Sodo         I. 949         Synheberion         II. 1147         Thad m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |                                                | -            | weither Gerrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sithon         I. 935         Sunem         I. 974         bienst         S. III. 106           Sitte         S. II. 16         Susa         I. 975         Tephillin         II. 1903           Sittenlichre         I. 941         Spene         I. 936         Testament         II. 1203           Sittenu. Satungen         Synagoge         I. 975         Text ber Bibel         II. 1211           ber Heiben         II. 1133         Synagoge         II. 1142         Thadypandes         I. 981           Sittim         I. 946         tesdienst         II. 1147         Thadypandes         I. 981           Stlaventum         I. 946         tesdienst         III. 102         Thadypandes         I. 982           Stlaventum         I. 946         tesdienst         III. 1147         Thadypandes         I. 982           Stlaventum         I. 946         tesdienst         III. 1147         Thadypandes         I. 982           Stlaventum         I. 948         bienst         S. III. 102         Thall         Thadypandes         I. 982           Stlaventum         I. 949         Synhebrion         II. 1147         Thall         Thall         Thall         I. 982           Sohar         S. I. 137         S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |                                                |              | i de constante de |
| Sitte         S. II.         16         Susa         I.         975         Tephillin         II.         1903           Sittenlehre         I.         941         Spene         I.         936         Testament         II.         1206           Sitten u.         Sabungen         Synagoge         I.         975         Text ber Bibel         II.         1211           Sittim         I.         946         Synagoge         II.         1142         Thadpandes         I.         981           Sittim         I.         946         Synagogeler Got=         Thadpandes         I.         981           Sittaventum         I.         946         Synagogengottes=         Thadpandes         I.         982           Stlaventum         I.         946         Synagogengottes=         Thadpandes         I.         982           Stlaventum         I.         948         Synagogengottes=         Thadpandes         I.         982           Storpion         I.         948         Synhebrion         II.         1147         Thadpanades         I.         982           Sohar         S.         I.         949         Synhebrion         II.         1147         Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sittenlehre I. 941 Spene I. 936 Teftament II. 1206 Sitten u. Sabungen ber Heiben II. 1133 Spinagoge II. 1142 Sittim I. 946 Spinagogaler Got: Stlaventum I. 946 tesbienst II. 1147 Stlaventum I. 946 Spinagogengottes: Storpion I. 949 Spinhebrion II. 1147 Sodio I. 949 Spinhebrion II. 1147 Spinagoge II. 1142 Spinagoge II. 1147 Spinagoge II. 1142 Spinagoge II. 1147 Spinagoge II. 1142 Spinagoge II. 1147 Spinagoge II. 11 |                 |              |                                                | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sitten u. Sahungen ber Heiben ll. 1133 Sittim l. 946 Stlaven I. 946 Stlaventum l. 946 Storpion l. 949 Sodo l. 949 Sobom l. 949 Sohn Gottes Sommer l. 949 Sommer l. 950 Sanadah Silo l. 975 Sohn Gottes Sommer l. 950 Sanadah Silo l. 975 Sohn Gottes Sommer l. 950 Sanadah Silo l. 975 Sohn Gottes Sommer l. 950 Sanadah Silo l. 975 Sohn Gottes Sommer l. 950 Sanadah Silo l. 975 Sohn Gottes Sommer l. 950 Sanadah Silo l. 975 Sohn Gottes Sommer l. 950 Sanadah Silo l. 975 Sohn Gottes Sommer l. 950 Sanadah Silo l. 975 Sohn Gottes Sommer l. 950 Sanadah Silo l. 975 Sohn Gottes Sommer l. 950 Sanadah Silo l. 975 Sohn Gottes Sommer l. 950 Sanadah Silo l. 975 Sohn Gottes Sommer l. 950 Sanadah Silo l. 975 Sohn Gottes Sommer l. 950 Sanadah Silo l. 975 Sohn Gottes Sommer l. 950 Sanadah Silo l. 975 Sohnad Sohat Sopherim ll. 1133 Sanadah l. 975 Sohnad Sohat Sopherim ll. 1133 Sanadah l. 975 Sohnad Sohat Sopherim ll. 1133 Sanadah l. 975 Sohnad Sohat Sohat Sopherim ll. 1133 Sanadah l. 975 Sohnad Sohat Sopherim ll. 1934 Sopherim ll. 1935 Sohat Sopherim ll. 1936 Sopherim ll. 1936 Sopherim ll. 1938 Sopherim ll. 1938 Sopherim ll. 1949 Sopherim l |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ber Heiben II. 1133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 011          |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sittim         I. 946         Synagogaler Got:         Thachpances         I. 981           Eflaven         I. 946         tesdienst         II. 1147         Thachpances         I. 982           Stlaventum         I. 946         synagogengottes:         That oppances         I. 982           Storpion         I. 948         dienst         III. 102         That         I. 982           So         I. 949         synhedrion         II. 975         Thamar         I. 983           Sobom         I. 949         syrien         I. 975         Tharschisch         I. 983           Sohn Gottes         I. 949         syrien         I. 975         Tharschisch         I. 983           Sohn Gottes         I. 949         syrien         I. 975         Tharschisch         I. 983           Sohn Gottes         I. 949         syrien         I. 975         Theater         II. 1220           Sohn Gottes         I. 949         syrien         syrien         I. 975         Theedes         I. 984           Sommer         I. 950         Taanath Silo         I. 975         Thelabit         I. 984           Sopherim         II. 1133         Taenach         I. 975         Thema         I. 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 1133         |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Etlaven         I. 946         tesdienst         II. 1147         Thachpanes         I. 982           Etlaventum         I. 946         Eynagogengottes:         Thadmor         I. 982           Eforpion         I. 948         bienst         S. III. 102         Thal         I. 982           So         I. 949         Eynhedrion         I. 975         Thamar         I. 983           Sodon         I. 949         Eyrien         I. 975         Tharschisch         I. 983           Sohar         S. I. 137         Tharschisch         I. 983           Sohn Gottes         I. 949         Tharschisch         I. 983           Sommer         I. 949         Tharschisch         I. 983           Sommer         I. 949         Tharschisch         I. 983           Sommer         I. 950         Taanath Silo         I. 975         Theeder         I. 984           Sommer         I. 950         Tabbath         I. 975         Thelabib         I. 984           Sopherim         II. 1133         Taenady         I. 975         Thema         I. 984           Sophereim         I. 951         Tag         I. 975         Thenady         I. 984           Speisegefete         I. 951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stlaventum         I. 946         Synagogengottes:         Thadmor         I. 982           Storpion         I. 948         dienst S. III. 102         Thal         I. 982           So         I. 949         Synhedrion         I. 975         Thamar         I. 983           Sodon         I. 949         Syrien         I. 975         Tharschisch         I. 983           Sohar         S. I. 137         Tharschisch         I. 983           Sohn Gottes         I. 949         Tharschisch         I. 983           Sohn Gottes         I. 949         Tharschisch         I. 983           Sommer         I. 950         Taanath Silo         I. 975         Theeder         II. 1220           Sonne         I. 950         Taanath Silo         I. 975         Thelabib         I. 984           Sopherim         II. 1133         Taenadh         I. 975         Thema         I. 984           Sopherim         II. 1133         Taenadh         I. 975         Thema         I. 984           Sopherim         II. 951         Tag         I. 975         Thenach         I. 984           Sopeisegefete         I. 951         Tag bes herrn S. II. 64         Theofratie         I. 985           Speiscopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                                                | 1147         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Storpion       I. 948       bienst       S. III. 102       Thal       I. 982         So       I. 949       Synhedrion       I. 975       Thamar       I. 983         Sodoo       I. 949       Synhedrion       II. 1147       Thamus       I. 983         Sobom       I. 949       Syrien       I. 975       Tharschift       I. 983         Sohn Gottes       I. 949       Theacter       II. 1220         Sohn Gottes       I. 949       Thees       Thees       I. 984         Sommer       I. 950       Taanath Silo       I. 975       Thetoa       I. 984         Sopherim       II. 1133       Taenadh       I. 975       Theach       I. 984         Sopherim       II. 1133       Taenadh       I. 975       Thema       I. 984         Soref       I. 951       Tag       I. 975       Thenach       I. 984         Speisegefete       I. 951       Tag bes Herring       II. 64       Theofratie       I. 985         Speiscopfer       I. 954       Tag bes Herring       II. 64       Thephilin       I. 986         Spezereien       I. 954       Tag bes Herring       Theraphim       I. 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| So       I. 949       Synhebrion       I. 975       Thamar       I. 983         Sodo       I. 949       Synhebrion       II. 1147       Thamus       I. 983         Sobom       I. 949       Syrien       I. 975       Tharfchifch       I. 983         Sohn Gottes       I. 949       Theater       II. 1220         Sohn Gottes       I. 949       Theater       II. 1220         Sommer       I. 950       Taanath Silo       I. 975       Thetoa       I. 984         Sonne       I. 950       Tabbath       I. 975       Thelabib       I. 984         Sopherim       II. 1133       Taenach       I. 975       Thema       I. 984         Soref       I. 951       Tag       I. 975       Thenach       I. 984         Speifegefete       I. 951       Tag b. Gerichts S. II. 64       Theofratie       I. 985         Speifcopfer       I. 954       Tag bes Herrn S. II. 64       Thephilin       I. 986         Spezereien       I. 954       Tag b. Pofaunen=       Theraphim       I. 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |                                                | 102          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Socho         I. 949         Synthebrion         II. 1147         Thamus         I. 983           Sobom         I. 949         Syrien         I. 975         Tharfchifch         I. 983           Sohar         S. l. 137         Theater         II. 1220           Sohn Gottes         I. 949         Theater         II. 1220           Sommer         I. 950         Taanath Silo         I. 975         Thetoa         I. 984           Sonne         I. 950         Tabbath         I. 975         Thelabib         I. 984           Sopherim         II. 1133         Taenady         I. 975         Thema         I. 984           Soref         I. 951         Tag         I. 975         Thenady         I. 984           Speifegefete         I. 951         Tag b. Gerichts S. II. 64         Theofratie         I. 985           Speifcopfer         I. 954         Tag bes Herrn S. II. 64         Thephilin         I. 986           Spezereien         I. 954         Tag b. Pofaunen=         Theraphim         I. 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sobom       I. 949       Syrien       I. 975       Tharfchifch       I. 983         Sohar       S. I. 137       Theater       II. 1220         Sohn Gottes       I. 949       Thebes       I. 984         Sommer       I. 950       Taanath Silo       I. 975       Thefoa       I. 984         Sonne       I. 950       Tabbath       I. 975       Thelabib       I. 984         Sopherim       II. 1133       Taenach       I. 975       Thema       I. 984         Soret       I. 951       Tag       I. 975       Thenach       I. 984         Speifegefehe       I. 951       Tag b. Gerichts S. II. 64       Theotratie       I. 985         Speifcopfer       I. 954       Tag bes Herrn S. II. 64       Thephilin       I. 986         Spezereien       I. 954       Tag b. Pofaunen=       Theraphim       I. 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |              | , ,                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sohar       S. l.       137       Theater       II.       1220         Sohn Gottes       I.       949       Thebez       I.       984         Sommer       I.       950       Taanath Silo       I.       975       Thefoa       I.       984         Sonne       I.       950       Tabbath       I.       975       Thelabib       I.       984         Sopherim       II.       1133       Taenadh       I.       975       Thema       I.       984         Soret       I.       951       Tag       I.       975       Thenach       I.       984         Speifegefehe       I.       951       Tag       I.       975       Thenach       I.       984         Speifegefehe       I.       951       Tag       I.       975       Thenach       I.       984         Speifegefehe       I.       951       Tag       I.       975       Thenach       I.       985         Speifegefehe       I.       954       Tag       Descriptions       I.       986       Theraphim       I.       986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                |              | Tharschifch I. 983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sohn Gottes       I. 949       T.       Thebez       I. 984         Sommer       I. 950       Taanath Silo I. 975       Thefoa I. 984         Sonne       I. 950       Tabbath I. 975       Thelabib I. 984         Sopherim       II. 1133       Taenadh I. 975       Thema I. 984         Soret       I. 951       Tag I. 975       Thenach I. 984         Speifegefete       I. 951       Tag b. Gerichts S. II. 64       Theotratie I. 985         Speifcopfer       I. 954       Tag bes Herrn S. II. 64       Thephilin I. 986         Spezereien       I. 954       Tag b. Pofaunen=       Theraphim       I. 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |              | - ,                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sommer I. 950 Taanath Silo I. 975 Thetoa I. 984 Sommer I. 950 Tabbath I. 975 Theladib I. 984 Sopherim II. 1133 Taenadh I. 975 Thema I. 984 Soret I. 951 Tag I. 975 Thema I. 984 Speifegefete I. 951 Tag b. Gerichts S. II. 64 Theofratie I. 985 Speifcopfer I. 954 Tag bes Herrn S. II. 64 Thephilin I. 986 Spezereien I. 954 Tag b. Pofaunen: Theraphim I. 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              | <b>E.</b>                                      | İ            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sonne I. 950 Tabbath I. 975 Thelabib I. 984 Sopherim II. 1133 Taenach I. 975 Thema I. 984 Soret I. 951 Tag I. 975 Thema I. 984 Speifegefețe I. 951 Tag b. Gerichts S. II. 64 Theofratie I. 985 Speifcopfer I. 954 Tag bes Herrn S. II. 64 Theofilin I. 986 Spezereien I. 954 Tag b. Posaunen: Theraphim I. 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |                                                | 975          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sopherim II. 1133 Taenady I. 975 Thema I. 984 Soref I. 951 Tag I. 975 Thenach I. 984 Speisegesete I. 951 Tag b. Gerichts S. II. 64 Theofratie I. 985 Speiscopfer I. 954 Tag bes Herrn S. II. 64 Thephilin I. 986 Spezereien I. 954 Tag b. Posaunen: Theraphim I. 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Soret I. 951 Tag I. 975 Thenach I. 984 Speisegesete I. 951 Tag b. Gerichts S. II. 64 Theofratie I. 985 Speiscopfer I. 954 Tag des Herrn S. II. 64 Thephilin I. 986 Spezereien I. 954 Tag d. Posaunen: Theraphim I. 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - a .           |              |                                                |              | Thema I. 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Speisegesete I. 951 Tag b. Gerichts S. II. 64 Theosratie I. 986<br>Speiscopfer I. 954 Tag des Herrn S. II. 64 Thephilin I. 986<br>Spezereien I. 954 Tag d. Posaunen: Theraphim I. 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              | ,                                              |              | Thenach I. 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Speziscopfer I. 954 Tag des Herrn S. II. 64 Thephilin I. 986<br>Spezereien I. 954 Tag d. Posaunen: Theraphim I. 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Speisegesete I. |              |                                                |              | Theofratie I. 985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spezereien I. 954 Tag d. Posaunen: Theraphim I. 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Speiscopfer I.  |              |                                                |              | Thephilin I. 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                                                |              | Theraphim L 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spiegel I.      | 955          |                                                | 975          | Thiglath=Pilesser I. 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| €.                                          | <b>1 6</b> . <sup>1</sup>        | €.                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Thimna I. 988                               | Unfterblicht. b. Seele L 999     | Biehzucht I. 1023                             |
| Thimnath Serach I. 988                      | Unterhalt, Lebens=               | Bielweiberei I. 1023                          |
| Thipsach I. 988                             | unterhalt II. 1240               | Bogel I. 1024                                 |
| Thiras I. 988                               | Unterricht I. 1001               | Bölfer I. 1024                                |
| Thirhata I. 988                             | Unterricht II. 1243              | Borbebeutungs:                                |
| Thirza I. 988                               | Unterrichtsgegen=                | zeichen S. II. 2                              |
| Thisbeh I. 989                              | stände II. 1243                  | Borbeter S. III. 113                          |
| Thogarma I. 989                             | Unzucht I. 1001                  | Vorherbestimmung I. 1027                      |
| Thophet I. 989                              | Uphas I. 1002                    | Vorlefung aus der                             |
| Thora I. 989                                | Ur   I. 1002                     | Thora IL 1263                                 |
| Tubal I. 989                                | Urim und Thumim I. 1002          | Vorsehung I. 1027                             |
| Tiberias II. 1222                           | Urmensch I. 1004                 | Vorsehung I. 1050                             |
| Tierartenmisch. S. II. 136                  | Uscha II. 1247                   |                                               |
| Tiere I. 986                                | Ufia I. 1007                     | <b>28.</b>                                    |
| Tierqualerei I. 986                         | l. 1008                          | Waare I. 1027                                 |
| Tigris L 989                                |                                  | Bachtel I. 1027                               |
| Titus II. 1223                              | ₩.                               | Waffen I. 1027                                |
| <b>Tob</b> I. 990                           | Baschti I. 1008                  | <b>Wagen</b> I. 1028                          |
| Tob I. 990                                  | Bater I. 1008                    | Wahl ber Che I. 1028                          |
| Todesstrafe I. 992                          | Berbannung I. 1008               | Wahrhaftigfeit I. 1029                        |
| Todesstunden I. 995                         | Berbieten und Er=                | Wahrsager I. 1031                             |
| Tontunft I. 995                             | lauben S. III. 27                | Bahrsagerei I. 1031                           |
| Tosephta II. 1225                           | Berbacht I. 1008                 | Wechsler II. 1268                             |
| Totenbelebung I. 995                        | Berberben I. 1008                | Wegführung u. Ber=                            |
| Totenbeschwörung I. 995                     | Berehren I. 1008                 | ftreuung Jeraels I. 1032                      |
| Totesmeer I. 995                            | Berehrung b. Eltern I. 1012      | Beib I. 1036                                  |
| Tradition S. II. 169                        | Berehrung d. Göten I. 1009       | Weihfest, Chanuta II. 1269                    |
| Trankopfer I. 995                           | Berehrung Gottes I. 1012         | Weihrauch I. 1039                             |
| Trauer I. 995                               | Berfassung I. 1012               | 200111 1. 1000                                |
| Träume I. 996                               | Bergebung d. Sünd. I. 1014       | Beisheit Gottes I. 1042                       |
| Tranung I. 998                              | Bergeb. d. Sünden II. 1247       | Beisheit und Er=                              |
| Trauung II. 1227                            | Bergeltung II. 1252              | tenntnis I. 1043                              |
| Trennung I. 998<br>Trieb S. III. 24         | Berheiratungszeit I. 1014        | Weisheitu. Klugheitl. 1044 Weissagung I. 1046 |
| Trieb S. III. 24<br>Trieb, böser S. III. 24 | Rerlängerung bes I. 1015         |                                               |
|                                             |                                  | Weizen L 1046 Welt I. 1046                    |
| Trieb, guter S. III. 24<br>Triebe I. 998    | Rerlängerung bes Lebens II. 1257 | Welt der Aufersteh. I. 1052                   |
| Triebe, boser und                           | Berleumbung I. 1015              | Belterhalt. Gottes I. 1050                    |
| guter Trieb II. 1230                        | Verlöbnis I. 1016                | Weltgericht S. II. 64                         |
| Troft I. 998                                | Verlöbnis II. 1260               | Belthandel II. 1270                           |
| Trug I. 998                                 | Vermenschlichung                 | Welt, fünftige I. 1048                        |
| Tyrus I. 998                                | Sottes I. 1016                   | Beltregier. Gottes,                           |
| 1. 550                                      | Berordnen u. Auf=                | Vorsehung I. 1050                             |
| u.                                          | heben S. III. 27                 | Welt, zufünftige I. 1052                      |
| Ueberlieferung S. II. 169                   | Berföhnung II. 1247              | Wermut I. 1052                                |
| Uebersetung, grie=                          | Berföhnungstag I. 1016           | Wibber I. 1052                                |
| difche, ber Bibel II. 1233                  | Berföhnungstags=                 | Biberfetlicher Ge=                            |
| Unmittelbarkeit                             | gottesbienft C. III. 111         | lehrter S. III. 41                            |
| Gottes S. II. 138                           | Vertrauen I. 1021                | Wiedehopf I. 1052                             |
| Unrein= und Rein=                           | Verwandtschafts=                 | Bieberbelebung                                |
| ertlären S. III. 27                         |                                  |                                               |
|                                             | •                                |                                               |

| <b>©</b> .                           | €.                                        | į ε.                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Wiesel I. 1055                       | Zalmon I. 1050                            | Berftrenung b. Jub.IL 1307    |
| Winde I. 1055                        | Zalmona I. 1065                           | Berfirenung 3. Sao. 12. 1307  |
| Wissenschaft I. 1055                 | Barea I. 1065                             | Beuge L 1080                  |
| Wissenschaften II. 1276              | Bareba I. 1066                            | Biba L 1082                   |
| Wissen u. Erkennen I. 1055           | Zarphath I. 1066                          | Zidia I. 1082                 |
| Witterung II. 1276                   | Zarthan I. 1066                           | Biege L 1083                  |
| Wittwe I. 1055                       | Zauberei I. 1066                          | Biegelthor I. 1084            |
| Wittwen u. Waisen I. 1032            | Zebaim Thal I. 1070                       | Ziklag I. 1084                |
| 2Boche I. 1055                       | Zebaoth I. 1070                           | Bimmt I. 1084                 |
| Wochenfest L 1055                    | Zeboim I. 1070                            | 3inn L 1084                   |
| Wohlthätigkeit I. 1058               | Zedefia I. 1071                           | Zins und Wucher L 1084        |
| Wohlthun I. 1058                     | Zehent I. 1071                            | Bion L 1085                   |
| <b>Bolf</b> I. 1061                  | Zehngebot., Dekalogi. 1072                | Bippora L 1085                |
| Wucher I. 1061                       | Zehn Märtyrer S. I. 155                   | Boan I. 1085                  |
| Wucher S. III. 116                   | Zehn Stämme I. 1078                       | Boar I. 1085                  |
| Wunder I. 1062                       | Zehn Stämme II. 1281                      | 30ba I. 1086                  |
| Wunderglaube I. 1062                 | Zehnten I. 1071                           | 30a I. 1086                   |
| Wundersucht I. 1062                  | Zeichenbeutung I. 1078                    | 30t II. 1310                  |
| Wüsten, palästinisch. I. 1061        | Zeitrechnung, Aera I. 1078                | Zöllner II. 1310              |
| acomposite majoritation and a second | Bela I. 1079                              | 3or I. 1086                   |
| æ.                                   | Zeloten II. 1286                          | Born I. 1086                  |
| Xerres I. 1064                       | 3elt I. 1079                              | Zorn Gottes I. 1087           |
| 2.1001                               | Zelzach I. 1079                           | Zustucht I. 1088              |
| <b>3</b> .                           | Zemaraim I. 1079                          | Zutunft L 1089                |
| Nop I. 1064                          | Zemari I. 1079                            | Zukunft II. 1311              |
| - 1001                               | Zephania I. 1079                          | Zukunftsmahl II. 1312         |
| 3∙                                   | Zephath I. 1080                           | Zuph L 1088                   |
| Zaanaim I. 1064                      | Zephatha, Thal I. 1080                    | Zurechtweisung I. 1089        |
| Zaanan l. 1064                       | Zereda I. 1080                            | Burudweisung ber              |
| Zacharia I. 1064                     | Zerera I. 1080                            | Blutbefdulbig. II. 1315       |
| Raddifine II. 1276                   | Zereth haschachar I. 1080                 | 3wei I. 1090                  |
| Radod I. 1064                        | Berglieberung ber                         | Zwiebel I. 1090               |
| Zahlen I. 1065                       | Leichen I. 1080                           | Swölf I. 1091                 |
| Zahlensymbolik II. 1280              | Zerftör. Jerufalems                       |                               |
| <b>Bair</b> I. 1065                  | u. des Tempels II. 1296                   |                               |
|                                      | •                                         | '                             |
|                                      |                                           |                               |
| <b>©</b> .                           | ~                                         | ම.                            |
| אביכדב I. 26                         | S                                         |                               |
| T 0.0                                | II. 14                                    | <b>X</b>                      |
| וו אבישג<br>I. 26 אבישי              | ואברת אברת אברת אברת אברת                 | I. 6 28                       |
| אבינר מלכנר 1 .II. 3                 | אברת דר נתן 6. L 5                        | I. 6                          |
| G.I.51. I. 11. 995                   | אברת רבנים I. 641                         | II. 956                       |
|                                      | אבטליון II. 113                           | II. 4                         |
| אבל בית מעכה I. 11                   | וו 1. 634 אבירנה                          | אגא גירירן, 6. I. 1           |
| אבל זונורתי S. I. 52                 | וו אבים בים אבים אבים אבים אבים אבים אבים | אנא שארל 1 S. I. 1            |
| אבל מחילה I. 12                      | I. 25 אביגיל                              | אג ביתדין II. 8<br>אנדין I. 9 |
| אבל מים 1. 12                        | II. 1<br>I. 24                            | I. 9 אגדרן<br>II. 4 אנדר      |
| אבל כרמים I. 12                      | וו. 24<br>אבילי II. 71                    | וו. אביב רועה וו. 14          |
| שבל מסכת S. I. 51                    | אבימלך I. 25                              | וו. 14 אביקה I. 354           |
|                                      |                                           | TOOL 14 an                    |

| <b>ජ</b> .      |                   | මේ.               |                        | j ලි.             |                            |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| II. 461         | איזדגר מלכא       | I. 58             | אדרים                  | I. 12             | אבל מצרים                  |
| I. 545          | איים              | . I. 58           | אדרמלך                 | S. I. 51, 52      |                            |
| I. 647          | איכָה             | I. 58             | אדמים                  | I. 11             | אבל שנים                   |
| I. 520          | ארל               | <u>I</u> . 66     | אהרא                   | II. 14            | אבלם                       |
| I. 293          | איכת              | I. 715            | אהבה,                  |                   | ,                          |
| I. 68           | אילון             | I. 716            | אהבת אל                | I. 12             | אבלים                      |
|                 | איסור אכילת:      | I. 781            | אהכת ריע               | I. 995            | אבלרת                      |
| II. 784         | איסור חתון        | I. 360            | אהבת שרנא              | I. 250            | אבן עזר                    |
|                 | •                 | I. 267            | אהרד                   | II. 705<br>II. 14 | אבן שראבת                  |
|                 | איכורי הנשוא      | I. 82             | אהל                    | I. 734            | אבנימוס<br>אבן שיש         |
| II. 1260        | אירוכין           | I. 63             | אהלה                   | S.III.48          | , , ,                      |
| L 255           | אישית             | I. 82             | אהלים                  | I. 251            | אבנגליון<br>אבנים טיבים    |
| I. 845 🗅        | אישות הכהני       | I. 63             | אהליאב                 | I. 251            | אבני חן                    |
| L 614           | אישבישת           | I. 1              | אהרן                   | I. 27             | אבלר                       |
|                 |                   | I. 385            | ארהבֿ,                 | I. 27             | אברדום                     |
| IL 784          | ישראכ             | I. 1079           | ארהל                   | I. 39             | אבשלום                     |
| L 349           | איתן              | I. 965            | ארחל מרעד              | I. 61             | אגג                        |
| I. 68           | אכד               | II. 251           | אררז                   | I. 61             | אגגי                       |
| I. 42           | אכזיב             | И. 908            | ארורשנה                | II. 19. S.        |                            |
| I. 17<br>I. 372 | אכיא<br>אכיכת בשר | I. 360            | אריב                   | II. 27. 30        |                            |
| I. 509          | אכ כיז בשו        | I. 353            | אויל מרידך             | S. I. 15          | אגדת בראשית                |
| II. 16          | אכרמרנא           | I. 1024<br>I. 679 | ארמרת                  |                   | אגדת דבני משו              |
| I. 42           | אכשת              | I. 495            | ארמן<br>ארמנרת         | 6. I. 16 K5 2     | אגדת דשמערן מ<br>אגדת משיח |
| I. 292, 46      |                   | I. 136.           |                        |                   | אגרת עולם קנ               |
| I. 268          | אלה               | S. I. 41          | ארכאה                  |                   | אגדת שומרכה, עו            |
| I. 292          | אכים              | L 1002            | ארפז                   | I. 798            | אגרז                       |
| 6. I. 16        |                   | I. 810            | ארפיר                  | I. 255            | אגלים                      |
|                 | אלאבארך           | I. 670            | ארצרות דגן             | II. 27            | אגמא                       |
| I. 286          | אל אחד            | I. 714            | ארר                    | II. 27            | אגניא דקדש                 |
| I. <b>7</b> 2   | אל, אלים          | I. 398            | אררת                   | II. 27            | אגריפס '                   |
| I. 72           | אל גברר           | I. 1002           |                        | II. 30            | אגריפס                     |
| L 695           | אל חי             | I. 695            | אירך ימים              | S.III.35          | אגרת ברוך                  |
| I. 75           | אל דעות           | I. 210            | אור כשדים              | S.III.36          | אגרת ירמיהר                |
| I. 72           | אל שדי            | II. 1247          | ארשא                   | I. 1004           | אדם הדאשון                 |
| I. 293, 30      | •                 | I. 509<br>L 1062  | אושפיז <b>א</b><br>אות | I. 253<br>II. 728 | אדרם                       |
| I. 301          | אלוה              | I. 164            | אזרב                   | II. 17            | אדם, אנטי<br>ארמדמוני      |
| I. 301          | אלהים             | I. 125            | אונת תבר               | II. 17.           | אדמה                       |
|                 |                   | 1. 479            | אזרר                   | I. 47             | אדמה                       |
|                 | אלהים בדמות       | I. 62             | אחאב                   | I. 48             | אדני                       |
|                 | אלְהים ראין או    | I. 286            | אחדות אל               | I. 56             | אדני                       |
|                 | אלָהים בלי אמ     | I. 64             | אדוו                   | I. 57             | אדכידור                    |
| I. 488          | אלרן              | I. 65             | אחזיה                  | I. 57             | אדני בזק                   |
| II. 56          | אלרנטית           | I. 65             | אדוזידור               | I. 57             | אדני צדק                   |
| I. 296          | אלידור            | I. 66             | אחיבועץ,               | I. 47             | אדר                        |
| II. 44          | אלים              | I. 66             | אחיתופל                | II. 886           | אדרבוכים                   |
| L 460           | אלילים            | I. 65             | אחשוררש                | II. 324           | אדריינוס                   |
|                 | · •               | I. 590            | איוב                   | I. 255            | אדרעי                      |
| I. 299          | אליפז             | I. 615            | איזבל                  | L 58              | אדרם                       |

| <b>S</b> .       |                         | <b>S</b> .       | ,                       | €.              |                        |
|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| I. 209           | ארז                     | I. 907           | אכר, אכרה               | L 294           | אירייבור               |
| II. 74           | ארטיבנא                 | I. 871           | אכת                     | II.1625         | אלישר בדהרקטי          |
| I. 722           | אריד                    | L 312            | אכשי                    | L 299           | אכיקים                 |
| II. 1257         | אריכת ימים              |                  | אנשי קנסת               | L 299           | איניסע                 |
| I. 695           |                         | IL 318           | הגדוכה                  |                 |                        |
| S. I. 23         | אריסטרברלוס             | II. 877          | אנטי המעמד              |                 | אלישל כן אסייה         |
| П. 71            | אריסטרן                 | II. 58           | אכתרכדריא               | IL 44           | אלָכסא                 |
| L 318            | אריסטיאס                | L 127            | KOK                     |                 | אלכססר מוקדן           |
| S. I. 20         | ארמניא                  | IL 1220<br>IL 76 | אסמדיה                  | II. 44          | אלכססדר ינאי           |
| II. 72<br>I. 105 | ארם                     | IL 76            | ис <sup>г</sup><br>иоги | II. 47          | אלַכסמריא              |
| I. 744           | ארם נהרים               | II. 172          | אסיים                   | II. 374         | אלניכתין               |
| II. 72           | ארמילוס                 | II. 76           | אספניא                  | L 158           | אלטות                  |
| I. 118           | ארכון                   | П. 76            | אספרגס                  | S. I. 55        | אלשר בן יהודה          |
| IL 73            | ארסיקינום               | IL 76            | אסקרתא                  |                 | אלטר הכוודעי           |
| I. 119           | ארפד                    | I. 341           | אסר חדן                 | S. I. 55        |                        |
| II. 296          | ארץ יארצות              | I. 347           | אסתר                    |                 | אלעור בן שמוע          |
| I. 318           | N N                     | II. 817          | <b>ALS</b>              | 1               | אלעור בן ר'שמע         |
| I. 127           | ארקאטורר                | I. 1087          | אמ ה׳                   | IL 159          | ברוהאי                 |
| I. 811           | ארו ישראל               | I. 144           | אפה                     | IL 155          | אכטר בן ערך            |
| I. 830           | ארקפכשת                 | L 302. 2         |                         | II. 156         | אלשר בושייה            |
| I. 830           | אריופלשתים              | II. 70           | אפרסטרמרס               |                 | אלשר בנו של ר'         |
| I. 394<br>I. 127 | ארץ הגלילי<br>ארע נמרוד | II. 16<br>II. 67 | אפרסטיא                 | IL 158          | יושי הגלילי            |
| II. 71           | ארקלוס                  | I. 144           | אפרקריפא                | II. 159         | אלשר בןשמוע            |
| I. 373           | ארר                     | II. 65           | אפייה<br>אפיפני         | I. 293          | אכסר                   |
| I. 107           | אררט                    | S. I. 55         | אפיקורום                | S.II.20         | אלת שנים               |
| IL 71            | ארתוכיה                 | II. 334          | אפטרתא                  | L 917           | אלפא ביתא              |
| I. <b>3</b> 69   | 20%                     | II. 65           | אפנויא                  | LJII            |                        |
| I. 342           | אשבעל                   | II. 16           | אפכטיא                  | S. I. 123       | אלפא ביתא דבן<br>סירא  |
| I. 124           | אטדד                    | I. 101           | NGC                     | I. 301          | אלקוש                  |
| L 1036           | אמרה                    | I. 122           | אפר                     | I. 303          |                        |
| L 126.           |                         | II. 461          | その「そ                    | l               | אכתקא                  |
| I. 125<br>I. 314 | אטיכוא<br>אטכל          | S. I. 19         | אפרידוטי                | I. 303<br>I. 89 | אכתקן                  |
| 5. I. 48         | <b>-</b>                | I. 313           | אפרים                   | I. 90           | אבירן<br>אבירן         |
| I. 780           | אשכל הכיפר<br>אשמירה    | II. 18<br>I. 969 | אפריקא                  | S. II. 61. 6    | ,                      |
| II. 74           | אטבודי                  | II. 1220         | אצתגנינוס               | L 954           |                        |
| I. 125           | אפיקכון                 |                  | אצטדין                  |                 | אמונת המשיחים          |
| I. 122.          |                         | I. 114<br>II. 43 | אצעדה                   | II. 57          | אמורא                  |
| I. 123           | אשרה                    | II. 43           | אקרא                    | I. 303          | אבוררי                 |
| I. 347           | אשתאל                   | I. 107           | אקרא דאגנוא             | II. 56          | אברי                   |
| I. 347           | אשתבוה                  | I. 515           | ארבאכ                   | I. 89           | אמן                    |
| I. 123           | אמותרת                  | L 111            | ארבה<br>ארגב            | L 87            | אבונה                  |
| I. 349           | אתבעל                   | II. 71           | ארגיוא                  | II. 171         | אמדערם                 |
| II. 81           | אתרכה                   | I. 864           | ארגמן                   | IL 59<br>II. 58 | אנשוכיא                |
| I. 624<br>I. 349 | אתי                     | II. 71           | ארדסקי                  | II. 63          | אנטיגינים<br>אנטרנינים |
| I. 624           | אתם<br>אתמר             | II. 71           | ארדשיר                  | II. 60          | אנטיוכוס               |
| L 249            | אתנים                   | I. 119           | ארומה                   | II. 62          | אננזיפס                |
| II. 178          | אתרוג                   | I. 199           | ארון הברית              | II. 62          | אנטיפטרס               |
| · · · · · ·      | P1 18 181               |                  | J. M.                   |                 |                        |

| <b>©</b> .               |            | I S.                | (             | <b>. .</b>       |                 |
|--------------------------|------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|
| IL 110                   | בית זבדי   | И. 96               | בי מרפא       | 9.               | 2               |
| II. 110                  | בית זכיתא  | II. 95              | בי כובי       | II. 84           | באימה           |
| II. 872                  | בית דורני  | II. 95              | בי כוכי       | I. 160           | באר             |
| I. 183                   | בית הורון  | II. 95              | בי כיפי       | I. 190           | באר             |
| L 625                    | בית יהודה  | II. 1142            | בי כנישתא     | I. 165           | בארות           |
| II. 108                  | בית כחיבא  | II. 96              | בי לפתא       | I. 170           | באר טובע        |
| IL 109                   | בית ממל    | II. 96              | בי מחזא       | II. 83           | 22              |
| II. 109                  | בית מערן   | II 96               | בי נצרפי      | II. 83           | בבא, כן ביטא    |
| IL 109                   | בית מקלה   | II. 96              | בי עוכברה     | I. 138           | בבל             |
| I. 184                   | בית לחם    | II. 95              | בי עילאי      |                  | בגד, בגדים 642. |
| II. 109                  | בית נטופה  | II. 96              | בי ציניתא     | I. 848           | בגדי כהונה      |
| L 184                    | בית נמרה   | II. 95              | בי תקל        | II. 84           | בגדל דיר        |
| II. 109                  | בית נמרי   | I. 12               | בין הערבים    | II. 84           | בגדת            |
| I. 182                   | בית ענת    | L 12                | בין השמשות    | I. 160           | בדולת           |
| I. <b>523</b>            | בית עקד    | I. 1043             | בינה רדעת     | I. 1064          |                 |
| II. 109                  | בית פגי    | IL 653              | ביקור הילים   | II. 84           |                 |
| I. 184                   | בית פלט    | II. 117             | ביר בירם      | I. 793           | בדן<br>בהמה     |
| L 185                    | בית פעור   | II. 117             | ביריא בירי    | I. 201           | בת              |
| L 185                    | בית פצון   | IL 117              | כיר כרזים     | II. 117          | ברטנא           |
| I. 185                   | בית צור'   | II. 117             | בירתא         | II. 118          | ברניתא          |
| II. 110                  | בית צידא   | I. 182              | בית און       | I. 194           | ברעז            |
| II. 109                  | בית רמתה   | IL 109              | בית אוניקא    | L 160            | ברץ             |
| L 185                    | בית שאן    | I. 182              | בית אל        | I. 198           | בור             |
| L 185                    | בית שטה    | II. 108             | בית בלחין     | I. 197           | בור הסירה       |
| II. 110                  | בית שמאי   | I. 182              | בית ברה       | II. 850          | בורית           |
| I. 185                   | בית שומש   | L 182               | בית בראי      | II. 118          | בורסית          |
| II. 110                  | בית שרי    | IL 108              | בית גרברין    | I. 171           | בושת            |
| II. 96                   | ביתורתא    | IL 108              | בית גרם       | I. 186           | 73              |
| II. 1038                 | ביתוסים    | IL 108              | בית דגן       | I. 179           | בזק             |
| I. 185                   | בית תפרח   | I. 182. (           | 670           | I. 144           | בחורים          |
| II. 106                  | ביתר       | I. 437              | בית דין       | I. 374           | בחירה           |
| I. 144                   | בכא        | II. 1148            | בית דין הגדול | L 1028           | בחירה בנשראין   |
| I. 332                   | בכור       | S.IL 147            |               | J. 628           | בחרות           |
| I. 334                   | בלורים     | IL 108              | בית דלי,      | S. II. 61        | בטול התורה      |
| I. 165. 136              | בכ         | I. 183              | בית הגלה      | <u>I</u> . 181   | בטד             |
| S. III. 26               | בל ותכין   | II. 109             | בית הדרד      | I. 181           | במן             |
| I. 147                   | בלאדן      | II. 109             | בית היני      | I. 835           | במנה            |
| I. 166                   | בליעל      | I. 183              | בית הישימית   | I. 833           | בי              |
| I. 189                   | בלעם       | I. 414              | בית הכלא      | II. 95           | בי אבידן        |
| L 147                    | ż          | II. 1142            | בית הכשכת     | II. 95           | בי אברנא        |
|                          | בלָק       | II. 1198            | בית המקדש     | II. 95           | בי ארגובא       |
| I. 167                   | בלשאצר     | I. 978              |               | IL 95            | בי ארגיוא       |
| I. 526                   | במה        | L 978               | בית המקדש     | II. 95           | בי אתרכא        |
| I. 149                   | במרת בעל   | II. 675             | בית המדרש     | II. 95           | בי בגי          |
| II. 84                   | בלאים      | I. 146              | בית המרחץ     | IL 95            | בי גובר         |
| L 253                    | בני אדום   | I. 183              | בית המרחק     | II. 917          | בי דואר בי־דוור |
| I. 944<br>I. 194, II. 1( | בני אלהים  | I. 183<br>S. II. 34 | בית המרכבה    | II. 95<br>II. 95 | בי דורא         |
| II. 386                  | ,          | II. 1102            | בית הקברות    | II. 96           | בי הדיא         |
| I. 616                   | בני הורדום | I. 1102             | בית הספר      | II. 96           | בי הכדיא        |
|                          | בני ישראל  | II. 108             | בית הרם       | II. 96           | בי דוואי        |
| I. 515                   | ו בני חת   | 11. 100             | ובית הרים     | 11, 20           | בי דורוכאי      |

| - <b></b>          |                        |                    |                   |                   |                 |
|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| €.                 | 1                      | <b>6</b> .         |                   | €.                |                 |
| I. 72              | גבורות ה               | IL 100             | ברבריא            | I. 285            | בדי מעים        |
| I. 630             | גבינה:                 | II. 85             | ברברית            | II. <b>863</b>    | er en           |
| I. 639             | , גביע                 | I. 487             | ברד               | I. 89             | בד שבחון        |
| T 10               | גביית יחלוקת           | I. 157             | ברוך              | L 168             | عل معريد        |
| I. 13              | אַדקה.                 | II. 100            | ברור חיל          | පි. I. <b>3</b> 8 | בן זרבוא        |
| II. <b>233</b>     | גבל                    | II. 85             | ברורָיא           | S. I. 77          | בן כירא         |
| I. 402             | גבל                    | I. 291             | ברזל              | S. I. 47          | בן עואר         |
| I. 401             | גבע                    | I. 910             | בריאה             | L 167             | בניה            |
| I. <b>448</b>      | גבעה                   |                    | בריאה יש מאין     | L 168             | בניבוין ,       |
| I. <b>44</b> 9     | גבשון                  | <b>E</b> . I. 35   | ברייתא            | S. I. 33          | כיון מגדל בבל   |
| I. <b>449</b>      | גבערנים                | I. 198             | ברית              | I. 165            | בדן מצרר        |
| I. 391             | גבריאל                 | T 401              | ברית ה' עם        | II. 118           | בניתא           |
| I. <b>449</b>      | גבתן                   | I. 621             | ישראל             | II. 92<br>I. 136  | בסני            |
| I. 218             | 77                     | I. 175             | ברית מילה         |                   | عري             |
| I. 393             | <b>ت</b> ت             | I. 891<br>II. 1109 | ברית מכח          | II. 83            | בעל בכי         |
| L 670              | גד                     | II. 85             | ברכה.<br>בר כיכבא | I. 137            | בדל ברית        |
| I. 394             | גד                     | S. II. 159         | ברכות             | L 137             | בעל גד          |
| I. 479<br>I. 774   | גדגד <b>ה.</b><br>גדול | II. 1229           | ברכת אירוסיו      | I. 137            | בשל חצר         |
| II. 233            | בדור                   | II. 801            | ברכת הלבנה        | L 137             | בעל משון        |
| I. 337             | גדל בנים               | IL 802             | ברכת השחר         | L 138             |                 |
| I. 412             | •                      | II. 934            | ברכת כהנים        | 1                 | בעל פערר        |
| I. 412<br>I. 449   | בדליהור<br>ידיירו      | II. 1229           | ברכת נשואין       | I. 138            | בעל פרצים       |
|                    | גדערן                  | II. 798            | בר מצרה           | L 138             | בעל זברב        |
| I. 686             | גדןת הי                | IL 92              | ברניץ             | L 138             | בכל צפרן        |
| I. 433             | גדר'<br>               | IL 92              | ברניטו            | I. 138            | בדל שלישה       |
| I. 413             | גדר                    | II. 85             | ברעשתר            | I. 138            | בעל תמר         |
| I. 413             | גדריות                 | I. 43              | ברמ               | S.III.113         | בעל תפלה        |
| I. 1021            | גראל                   | S. I. 43           | ברקא              | II. 119           | בעל תשובה       |
| I. 1021            | גיאל הדם               | IL 85              | ברקאי             | I. 138            | בללה            |
| II. 233<br>II. 233 | גרבבא<br>גובלנא        | II. 629            | בר קמצא           |                   | _1              |
| II. 1307           | גיבנה                  | S. I. 43<br>II. 92 | בר קפרא           | I. 138            | בעכת            |
| I. 465             | גיג מגיג               | I. 659             | ברתיהא            | I. 147<br>I. 165  |                 |
| I. 466             | גרזן                   | I. 144             | בשל               | I. 1040           | בעקיהרות<br>בעל |
| I. 379, II         |                        | I. 157             | בשון              | İ                 |                 |
| II. 853, I.        |                        | I. 372             | בשר               | I. 186            | בינאל<br>ביצר   |
| I. 465             | גומר                   | II. 92             | בשכיר             | I. 187<br>I. 197  | בצו             |
| I. 670             | גרן                    | I. 158             | בת                | I. 679            | 5202            |
| II. 1211           | גוף המקרא              | I. 972             | בת יענה           | II. 98            |                 |
| II. 219            | גים רנשמה              | II. 92             | בת קול            | I. 249            | בקיאין          |
| II. 306            | גרפנא                  | II. 1163           | בתי ועד           | IL 116            | בקשתא           |
| I. 217             | גיפר                   | I. 857             | בתי למוד          | I. 134            | בקעת ארך        |
| I. 723             | , גררל                 | II. 1163           | בתי בודרים        | II. 117           |                 |
| II. 306            | גרש חלב                | IL 110             | בתרליא            | II. 116           | בקשת בי שרפאר   |
| I. 466             | גרשָן                  | II. 95             | בתירא             | II. 117           | בקשת בית רבורן  |
| I. 867             | בול, '                 | _                  | <b>λ</b>          | II. 117           | בקשת ידים       |
| I. 867             | גזלן                   | I. 968             | גארד,             | II. 116           | בקשת עין סרכר   |
| I. 446             | גזר                    | I. 324             | גאולה             | I. 521            | בסר             |
| IL 102             | גזר דיין               | I. 81              | גבאי צדקה         | I. 448            | טי              |
| L 962              | בזרין '                | II. 233            | גברראי            | S. I. 77          | בר פירא         |

| €.                  |                        | <b>6</b> .        |                  | l É.      |                     |
|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------|
| I. 248              | דרכט                   | I. 453            | <b>לר גישי</b>   | L 667     | <u>,,,,</u>         |
| I. 248              | דרתן, דרתים            | I. 905            | גרה              | I. 446    | גזכן<br>בזר         |
| II. 1206            | דיאתימון               | I. 433            | גרוכשין          | II. 102   | کیکرنے شدادت<br>بحق |
| II. 1206            | דיאתיקר                | L 639             | גרירו            | I. 962    | ביריר ו             |
| I. 243              | דיביל '                | I. 509            | גרות             | I. 669    | גדוכה               |
| I. 245              | די זהב                 | I. 396            | גריזים           | I. 905    | גווכויי             |
| II. 269             | דיין                   | II. 300           | גרסי             | II. 1082  | גם                  |
| I. 261              | דיכי אישורת            | II. 9 <b>4</b> 0  | גד צדק           | I. 982    | גיא                 |
|                     | דיני דורבל ובוזיק      | I. 413            | גרר '            | I. 518    | גי בן הכם           |
| I. 962              | דיני ערנטוים           | I. <b>444</b>     | גרשם             | I. 518, 5 |                     |
| I. 197              | דיק                    | II. 940.          |                  | I. 892    | גיא המכח            |
| II. 1206            | דייתיקר                |                   | גר תרטוב II. 940 | I. 858    | גיררא               |
| II. 150             | דיקלשיאנום             | I. 869            | גשם              | I. 451    | גידורן              |
| I. 241              | דלילה                  | I. <b>44</b> 5    | ג <b>טור</b>     | I. 431    | גינרטר              |
| I. 193              | דמ                     | I. 639            | גת               | I. 1070   | גי צבאים            |
| I. 222              | דברם                   | I. 400            | גת               | L 1080    | גי, צפתה            |
| I. 471              | דמות אלהים             | L 400             | גת חפר           | L 451     | גלבע                |
| I. 220<br>I. 222, 3 | דמשק                   | I. <b>4</b> 00    | גת ריבורן        | I. 453    | גלגל                |
| II. 658             | דן בעני<br>דכרנא       |                   | 7                | I. 453    | גלה                 |
| I. 223              | דניאל                  | I. 247            | דאר              | П. 632    | בלות                |
| I. 319              | דעת אל                 | I. 240            | דבורה            | П. 234    | גליא                |
| II. 149             | דפני                   | I. 187            | דבורה            | I. 465    | גליות               |
| <b>S.</b> I. 72     | דקדרק                  | I. 239            | דביר             | I. 396    | גלים                |
| I. 818              | דקל .                  | I. 243            | רבקה             | I. 394    | גלל <u>.</u>        |
| I. 149              | דרום                   | I. 243            | דבלתים           | l         |                     |
| I. 374              | דרירי                  | II. 944           | דברי סופרים      | IL 234    | גלילא               |
| I. 227              | דרירש                  | S.II. 169         | דברי קבלה        | I. 394    | גקיכה               |
| II. 181             | דרוש                   |                   | דברי תורה 225    | I. 452    | גלעד,               |
| I. 941              | דרך החיים              | I. 530<br>II. 119 | דברי תרכחה       | II. 691   | גבורכ               |
| I. 941<br>I. 1029   | דרך ארץ                | I. 218            | דכש              | IL 1252   | גמרכ                |
| S. II. 79           | דרכי אמת<br>דרכי אמורי | II. 149           | דברת<br>דברתה    | I. 453    | גברור,              |
| I. 279              | דרכי ה"                | L 370             | דג, רגים         | 1         | גמילָרת • חסדים     |
| I. 971              | דרכים                  | I. 354            | רגל              | I. 633    | נבול                |
| II. 921             | דרשו                   | I. 220            | דגרן             | II. 236   | גמלא                |
| I. 122              | דכשן                   | I. 448            | דגן              | II. 237   | גמליאל              |
| I. 446              | דת                     | I. 240            | - ا              | П. 236    | גמליאל הזקן         |
| I. 232              | דתן ואבירם             | I. 246            | דראג             | II. 1156  | גבורא               |
|                     | ,                      | I. 146            | דרב              |           | גמרא דבני           |
|                     | <b>n</b> , , , ,       | I. 372            | דרגדה            | П. 1156   | מערבא               |
| S. II. 76           | הבדלה                  | I. 232            | 1                | II. 1156  | גמרא דידן           |
| I. 501              | הבק                    | I. 82             | דרדאים           | I. 396    | גן גכים             |
| I. 13               | הבלי שוא               | I. 246            | דרדנים           | II. 892   | גועדן               |
| I. 250              | הבנים                  | I. 249            | דרמא             | I. 954    | גליבה               |
| II. 19. 30          |                        | I. 1052           |                  | I. 431    | מסבת                |
| S.III.2. S.         |                        | 11. 155 0         | דוסא בן הרקיני   | 1. 392    | געל                 |
| S.II. 113           | הגדח של פכח            | 11.149 %          | דופנא של איטוכ   | I. 392    | געפו                |
| II. 381             | הגדת חניך              | I. 247            |                  | II. 232   | געתן                |
| I. 94               | הגירן כב               | S. I. 33          | דור הפלגה        |           | 79. II.940 to       |
| I. 487              | רוגר                   | . L 248           | דורא             | I. 954    | גרגוי               |

| <b>©</b> .         |                  | I <b>©</b> .  |                | ,<br>, 6.       |                |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| I. 486             | 7767             | II. 426       | הרקנים .       | J. 487          | הנסריום        |
| I. 488             | דוגר             | I. 1050       | השגחת אל       | I. 486          | הדר, עור       |
| I. 820             | חג הפסח          |               | השארת הופנ     | I. 487          | וחיד.          |
| I. 690             | חג הסוכות        |               | התורה והנבו    | I. 487          | ייייים         |
| I. 1056            | חג שברעת         | O. 11.00 1 kg | התפשטרת        | IL 18           | הדידה          |
| II. 966            | חדה              | S.III.9 1     | אבאפאון ידורדא | IL 18           | הדייב          |
| II. 129            | חדיד             | 0.12.0        | MAIC           | I. 779          | הדכ            |
| I. 989             | הדקל             |               | _              | L 487           | הדכה           |
| I. <b>59</b> 0     | חיבב             |               | י              | I. 487          | ויונג          |
| I. 524             | חרבב             | IL 1139       | ריבר           | IL 886          | הדרובים        |
| I. 902             | חובל ומזיק       | II. 1101      | וכוחים         | L 969           | הוברי שברים    |
| I. 764             | דורדיטי          |               |                | II. 1139        | הידאת חמא      |
| I. 351             | חיה              |               | 7              | I. 594          | הרדר           |
| I. 516             | דורי             | L 1061        | ואב            | I. 225          | הודיה          |
| L 9 <b>6</b> 2     | חרוה כרכבים      | I. 373        | זברב           | I. 226          | הדיה לאל       |
| I. 973             | חרטא             | I. 930        | זברכ           | IL 385          | הורדום         |
| I. <b>53</b> 0     | חיטבי עץ         | I. 930        | זברברן         | I. 532          | הורונים        |
| II. 908            | דול              | I. 810        | זבח            | L 532           | הרשוע          |
| L 105              | דורלד            | I. 821        | זבח פסח        | S. I. 137       | הורהר          |
|                    | <b>,</b>         | S. I. 57      | זבח שלמים      | II. 1107        | הוכרת כשבורת   |
| I. 534             | הרלדה            | S. I. 49. 57  | זבת תרדה       | II. 101         | הטכת דרך       |
| I. 670. II         | חרלה 659.        | I. 465        | זהב            | I. 978          | הכל ה,         |
| II. 81             | חולי עין         | I. 941        | זית            | II. 373         | חלנה מלכה      |
| II. 9 <b>44</b>    | חרמרים'          | I. 800        | זית            | I. 756          | הים            |
| I. 823             | חרמשין           | I. 954        | וכוכית         | I. 509          | היבון          |
| II. 418            | דורכי '          | I. 886        | זכריה;         | I. 228          | הלואה          |
| II. <b>4</b> 18    | דורכיה           | I. 1014       | זכון הכשואין   | II. 338         | הלכה           |
| II. 872            | דורכיי           | I. 775        | ומר ו          |                 | הלכה למשה      |
| II. 140            | חוני מעגל        | I. 938        | זבורי          | S, II. 162      | מסיני          |
| I. 397             | דורין            | I. 896        | זכרדת          | II. 353         | הכל<br>הכל     |
| II. 148            | חוצפית           | I. 1004       | זכרת           | II. 401         | הכל הוקן       |
| I. 697             | דורק             | I. 125        | זפת            | II. 359         |                |
| IL 77              | חוקות שמים       | I. 695        | זקן            | I. 489          | הככויה<br>המן  |
| I. 951             | חוקי המאכל       | S. III. 44    | זקן מכררא      | L 69            | י בין<br>המקרם |
| I. 954<br>S. IL 79 | חוקה אחת         | I. 85         | זקנה           | I. 516          | הסים           |
|                    | חיקות הגוי       | I. 59         | זקנים          | II. 679         | הכפד           |
| L 531              | חיר              | II. 649       | זר, זרים       | I. 113          | הספקת עניים    |
| I. 531             | חורבן בית המכ    | · I. 897      | זרד            | S. IL 51        | העברת המצות    |
| I. 500             | בוררול<br>1917 - | I. 934        | זרובבל         | II. 334         | הפטרה          |
| I. 535             | דורכטי ד         |               | ·              | I. 531          | הפרע           |
| I. 535             | חרשים            | , ,           | 7              | IL 17           | הקות דם        |
| II. 224            | דורשך            | I. 715        | ַ חברו         | I. 411          | הר. הרים       |
| I. 500             | דוא              | II. 901       | חבוכה          | I. 314          | הר אפרים       |
| I. 850             | דוזרן            | I. 248        | πεά            | L 734           | דר המשחית      |
| IIL 113            | דנון'            | II. 901       | חבל            | L 9             | דר העברים      |
| II. 917            | חוקה             | II. 735. 76   | חבלי משיח 56   | L 932           | דור שעיר       |
| I. 513             | חוקיה            | II. 126       | חבר            | I. 766          | ושרג           |
| II. 665            | דורת             | L 501         | חברון          | II. <b>4</b> 00 | דרדיאס         |
| L 973              | תמא              | IL 303        | חברותא         | L 411           | דרי ישראל      |
| שרן 5. 1.58        | חטא אדם הראי     | L 363         | חג, חגים       | S, III. 30      | הרע והמוב      |

| <b>⊙</b> .                                | j රි.                                     | g.                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| וו. 358 חסומונאר רבניר                    | חמשה חומשי                                | I. 1046 מרטים              |
| וו. 356 חסובינאים                         | וורה I. 823                               | I. 516 בריאל               |
| וו. 630 התרל                              | I. 489. 490 הבית                          | ווירב מייתה I. 992         |
| חתרכה                                     | II. 130 אוו                               | II. 224 מירת אט אירו       |
| II. 137 חתר                               | וו. 130 אותא דפחיל                        | L 693                      |
|                                           | וו. 130 דומתן                             | וויר אדים 1. 693           |
|                                           | I. 498                                    | וויי אל L 695              |
| <b>5</b>                                  | ו. 509. II. 381 דוכרך                     | I. 999. II. 197 חיי טוכם   |
| וו. 1222 מבריה                            | שנרך ספר הנרך ספר                         | II. 137 הייא               |
| מבת 1.975                                 | וו. 1269. S. I. 48 חנרכה                  | חייא בר אבא 139            |
| ו. 872 בהרה                               | ו. 492 I. 492                             | II. 137 דוייפה             |
| טחרת הלריים 1.711                         | דונר פרה I. 515                           | דויקו של אברהם             |
| פורב , S. III. 30. I. 480                 | ורכם I. 285                               | L 38 אביכר                 |
| בוחור ל II. 783                           | וו. 635 ווכין                             | ווירם I. 519               |
| ו. 773 המתנה                              | וו. 131 , , דוכיכא                        | ווירם I. 520               |
| וו. 1220 מיאטרון                          | דונינא בן גמליאל II. 131                  | תכמה I. 679. 1044. II. 257 |
| II. 1222 מיביריא                          | חנינא בן דוסא IL 130                      | חכמה רדעה I. 1043          |
| וו. 1223 סיטים                            | דוכיכא בן תרדיון II. 132                  | חכמי התלמרד II. 1162       |
| I. 670                                    | וו. 635                                   | דוכמת אלחים L 1042         |
| טעמי המצות S.III.67                       | ו. 491 הכניה                              | דכמת אבורה II. 980         |
| נורפרן II. 1196                           | I. 515 pm                                 | הכמת דרך ארץ 6. I. 59      |
|                                           | I. 390                                    | תכמת הרפואה I. 738         |
| •                                         | I. 483 אל דוסד אל                         | חכמת השיר,                 |
| I. 541 יאיר                               | חסדי ה' ו I. 483<br>חסדים, גמילות II. 688 | משל ומליצה I. 836          |
| I. 535                                    | וו. 132. I. 390 חסיד                      | חכמת יונית II. 308         |
| I. 928                                    | וו. 152. 1. 350 וו. 1. 969                | דוכמת כוכבים IL 77         |
| וברם 1. 928                               | וו. 132 חסידים                            | חכמת הקבלה II. 557         |
| ו. 928 יברם                               | וו. 132 וו. 1. 132 וו. חכידות             | שבם רוביא פל. II. 58       |
| יברכ, יברכי I. 547                        | חסידי אומות                               | ולב I. 754                 |
| ו I. 536 יבין                             | פ. I. 69                                  | חלבן 1. 509                |
| ובל I. 535                                | חפני ופנחכ 1.531                          | i                          |
| יבנאל 1. 536                              | I. 509. II. 132 אחפר                      | הכנה I. 394                |
| II. 427. I. 536                           | ו. 499 הסרדו                              | ולוד I. 736                |
| יבק I. 535                                | ו. 499 חפרים                              | חלַרל השם II. 369          |
| ו. 536 יבינ <b>י</b>                      | חפרפרת 1.736                              | דלימית I. 996              |
| יד אבשלים I. 40                           | ו I. 374                                  | I. 632 דולרן               |
| ידרכ I. 536                               | I. 690 חציר                               | I. 488                     |
| ידרתרן I. 556                             | I. 500 בר                                 | הברקת כברד I. 1008         |
| ידיעה והָכרה I. 1055                      | תצרות L 501                               |                            |
| I. אל פודעת אל                            | I. 697                                    | הלחיל I. 489               |
| I. 536                                    | I. 449                                    | וו. 129 הלָפתא             |
| ו. 557<br>יהר                             | וו. 132 בחרב                              | חלקיה I. 516               |
| יהראדוו                                   | חרבן בית                                  | חלקי חיים I. 695           |
| יהיאחסי 1 596                             | וו. 1226 שקדש דוגיקדש                     | דלקי יום I. 975            |
| I. 624                                    | חרבן ירושלים II. 1226                     | ולכת I. 515                |
| יהרדה בן אילעי 11.424<br>ודירה מרחור מראו | תרוז I. 1086<br>הרמה I. 499               | I. 204 המאה                |
| יהירה ארסטבולים 11:436 יהירא בן בבא       | וו ביו ביו ביו ביו ביו ביו ביו ביו ביו ב  | I. 342                     |
| יהודה בן יהוקאל II. 451                   | וו מוב ב                                  | II. 130. I. 343 חמץ        |
| יהרדה בן טכאי II. 460                     | חשברן 1.515                               | תבור 1. 125. 1039          |
| - 100 Ham jarring                         | , 2020                                    | 100 *                      |

| €.                                             | <b>1 6</b> . ı               | <b></b>                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                | ·                            | 6.<br>11 497                                      |
|                                                | I. 55                        | יהרדה מכבי 11.437                                 |
|                                                | יטבה 1.547                   | וו. 440 דירה הכשיא                                |
| ו המור I. 614                                  | יטור I. 624                  | יהודה נשיאה 11.898.450                            |
| עשמאל L 615                                    | I. 1039                      | I. 48                                             |
| ישעידור L 583                                  | וינים וימברים 435            | ידורטור 1. 600                                    |
| I. 616 ישראל                                   | ן ים , שים (פ. יום א         | ידירם 1.602                                       |
| יששכר , יששכר                                  | ים המלח I. 891               | יו אים דע , L 610 ,                               |
| יתרם ראלמנה I. 1032                            | ים מוצק I. 740               | יהוסע בן גמלא II. 521                             |
| יתיר L 547                                     | ים הנחושת 1.740              | יהישוע בן חנכיה 11 510                            |
| יר <b>עריר I. 59</b> 0                         | ים סוף I. 877                | יהושע בן כוי 11.520                               |
|                                                | ימות המשיח IL 770            | I. 605. 608 בדישפט                                |
| >                                              | ימות השונה I. 540            | I. 595 תאב,                                       |
| T 1000 000                                     | כמי המַשיח (S.II.20          | יראל L 597                                        |
|                                                | יבוי הליף I.710              | דבל I. 883                                        |
|                                                | וברי ערלם II. 300 ויברי ערלם | I. 624                                            |
|                                                | ימי תשובה II. 122            | ירחכן וווען                                       |
| בברד' אב ראם I. 1012                           | ימים מרבים I. 363            | יותנן בן בגבג II. 489                             |
| ברל I. 204                                     | רכאי דו. 471                 | ירדכן המוכוכאי II. 491                            |
| ברן I. 204<br>ד. ברן                           | ינאי המלך IL 430             |                                                   |
| I. 212                                         | ו יכרדו I. 545               |                                                   |
| I. 205                                         | יסררים פ.II. 83              |                                                   |
| I. 842 כהונה                                   | ועל I. 536                   | ירחכן בן כררי , 11. 490<br>ירחכן כהן גדול 11. 471 |
| I. 842                                         | I. 536. 547 יעזר             |                                                   |
| בדון גדול בדול 1.845                           | I. 541 יעקב                  | יידוכן הרקטים II. 471                             |
| נר ' בר ' בר '                                 | וו. 429 r                    | יחכן הסמרל־ II. 490                               |
| I. 217 ===================================     | וער אסרים I. 314             | I. 598 I. 600                                     |
| ו. 94. S. I. 6                                 | ו יפר I. 601                 | I. 629                                            |
| ברכבים ב-1.961                                 | I. 546 יפוע                  | דיכין I. 598                                      |
| II. 179. I. 634                                | ו סות I. 545                 | I. 598 דיקים                                      |
| כופר של S. I. 48                               | יפתה I. 558                  | I. 596                                            |
| כופרא פ. I. 48                                 | יפתה אל I. 560               | I. 475                                            |
| ברר ברר                                        | ו. 612 יצחה                  | ום הדין I.975. G.II.64                            |
| I. 370 כורא                                    | יציאת מצרים 6. I. 27         | יום הכפורים I. 1016                               |
| I. 217 כורטי                                   | וצר S.III. 24                | יום המובת I. 879                                  |
| I. 763. 317 כרטו                               | יצר טוב ויצר                 | יום תרועה: I. 975<br>יון I. 547                   |
| ברסון 1. 217                                   | פ. III. 24. II. 1230 הרע     | 7 000                                             |
| ו. 217 ברת ברת ברת ברת ברת ברת ברת ברת ברת ברת | וו. 427 יקום                 | T A                                               |
| I. 892. II. 1062 כותים                         | I. 541. 599                  |                                                   |
| I. 724, II. 703                                | יקמעם I. 541                 | יונית II. 308<br>יוניתן II. 600                   |
| I. 209 כובי                                    | יקנעם I. 541                 | II. 493                                           |
| I. 216                                         | ו יקשן I. 545                | ייסי הגלילי II. 499                               |
| כיוֶר I. 414                                   | יקדיאל 1.545                 | I. 605                                            |
| I. 215 כלאב                                    | יראת אל II. 306              | ייכף בן מתתיה                                     |
| ලි. II. 136 උද්හ ප                             | ו. 572, 573 ירבעם            | II. 502                                           |
| כלאי בהמה 6. II. 137                           | וירדן I. 603                 | ו. 612 יוצדק                                      |
| כלאי בגדים S. II. 136                          | ירושה I. 314                 | ו. 640. II. 800                                   |
|                                                | ו. 574 ירושולים              | I. 602                                            |
|                                                | ו ירוז I. 546. 764           | ותם I. 611                                        |
| I. 534. 205 בלֶב                               | ירחמאל I. 560                | II. 291 577                                       |
| בלוב 1. 670                                    | וירידור L 57                 | I. 548 אידוקאל                                    |
| I. 205 カラ                                      | וירבור L 560                 | יחקידור I. 503                                    |
|                                                |                              | 000 G , p"                                        |

| €.         |                                                | <b>S</b> .  | !                                     | <b>S</b> .         |                         |
|------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| L 712      | לבנין                                          | II. 637     | כפר סינגא                             | I. 500             | כלי בית                 |
| I. 713     | לבנס                                           | II. 638     | כפר סיפוריא                           | I. 445             | כלי זהב יכסת            |
| I. 713     | <u>,                                      </u> | II. 637     | כפר סכניא                             | I. 793             | כליות                   |
|            | לובים                                          | IL 634      | כפר שומב                              | S.IL 165           | 9                       |
| I. 720. 7  | -                                              | II. 635     | כפר שיז                               |                    | ככי מקדם                |
| I. 724     | לָרדוית                                        | IL 634      | כפר עכי                               | 6. I. 44           | בליל,                   |
| I. 723     | לים                                            | II. 635     | כפר עמיקו                             | I. 205             | כלכל                    |
| I. 707     | לָהי                                           | II. 635     | כפר ענים                              | I. 215             | כלמד                    |
| I. 708     | לויים                                          | II. 635     | כפר עקביה                             | S. I. 95           | כל נדרי                 |
| II. 767    | לילב                                           | II. 637     | כפר פקיעין                            | I. 216             | כלנה                    |
| I. 697     | לחני                                           | II. 636     | כפר קורנום }                          | L 216              | כמהם                    |
| L 697      | לחיה                                           | II. 637     | כפר שחלים                             | I. 216             | כמר                     |
| I. 903     | לחם הפנים                                      | II. 637     | כפר שחרא                              | I. 208             | כנה                     |
| S. II. 14  | לחש, לחישה                                     | II. 638     | כפר שיחון                             | II. 318            | כנסת הגדולה             |
|            | • •                                            | II. 637     | כפר שלם                               | I. 833.            | <i>T</i> -              |
| П. 254     | לידה                                           | II. 1247    | כפרה                                  | I. 431<br>II. 1148 | כנרת                    |
| I. 780     | לילָה<br>לילָה                                 | II. 126     | כפֿרי                                 | I. 215             | ככיל                    |
| II. 254    | לילית                                          | L 208       | כפתור                                 | I. 216             | כסלו                    |
| I. 686     | ל <b>כיש</b>                                   | L 213       | כרוב. כרובים                          | L 209              | בטל.<br>בסלוחים         |
| II. 243    | למד                                            | L 216       | כרית                                  | I. 205             | ì                       |
| I. 1052    | לענה:                                          | L 905       | כריתות                                | I. 215             | כסכון                   |
| I. 68      | לפני ה                                         | II. 100. 33 | כרך גדול רומי                         | I. 209             | כסכית<br>כס <b>פי</b> א |
| I. 58      |                                                | I. 887      | ברכוס<br>כרכוס                        | I. 1086            |                         |
| I. 955     | לקם                                            | I. 208      | י כרכס<br>כרכר                        | I. 208             | כפירה                   |
|            | לשרן                                           | I. 208      | כרכבויטו<br>כרכבויטו                  |                    | ଓ. I. 48 ପ୍ର            |
| L 1015     | לשין הרע                                       | L 208       | כרמל                                  | II. 634            | כפר אבור                |
| II. 253    | לשון התפכה                                     | II. 658     | כרשין                                 | II. 634            | כפר אגין                |
| II. 966    | לשין חכמה                                      | I. 216      | כרת '                                 | II. 635            | כפר אחים                |
| I. 706     | לשם                                            | I. 198      | כרת ברית                              | П. 636             | ככר אימרא               |
|            |                                                | I. 216      | כרתי ופלתי                            | II. 635            | כפר ארית                |
|            | מ                                              | I. 215      | כשד                                   | II. 635            | כפר ביש                 |
| II.1110 ru | מאבד עצמו לדי                                  | I. 210      | כשדים                                 | II. 635            | כפר ברקא                |
| I. 714     | מארר                                           | I. 1066     | כשוק                                  | II. 635<br>II. 636 | כפר ברקא                |
| II. 705    | מאיר,                                          | I. 914      |                                       | II. 636            | כפר דיבריו              |
| II. 821    | מאכל                                           | II. 638     | כתבי כודש 919                         | L 213              | כפר דרום<br>כפר העמוה   |
| I. 744     | מאכלת                                          | II. 462     | כתובה                                 | I. 213             | כפר העפני               |
|            | מאכלית אסירוח                                  | I. 679      | כתרבת<br>כתר                          | II. 636            | כפר חטא                 |
| I. 951     | רפורתרות                                       |             |                                       | II. 635            | כפר חטים                |
| L 727      | מג                                             |             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | II. 635            | כפר חנין                |
| I. 727     | מגים                                           | I. 460      | לא אליה,                              | II. 635            | כפר חנינא               |
| I. 741     | מגדון, מגידי                                   | S. III. 27  | לאסרר ולהתיר                          | II. 635            | כפר חרוב                |
| I. 754     | מגדל                                           | S.II.145.   | לא תוסיפו                             | II. 636            | כפר יבוא                |
| I. 727     | מגדל אל                                        | I. 513      | رد                                    | II. 636            | כפר לוד                 |
| II. 917    | מגרי                                           | I. 713.     | •                                     | II. 636            | כפר לקוטיא              |
| I. 347     | מגיכת אכתר                                     | I. 685      | לבן                                   | II. 637            | כפר נבוריא              |
| & T 100    | מגילת בית                                      | I. 696.     |                                       | II. 636            | כפר נחום                |
| S. I. 100  | חשבונאים                                       |             | <u> </u>                              | II. 637            | כפר סבא                 |
| IL 291     | מגילת יוחסין                                   | II. 800     | ן לבנה                                | II. 638            | כפר סימאי               |

| 1.716   מברל   1.752   מברל   1.754   1.754   1.754   1.754   1.754   1.754   1.754   1.754   1.754   1.754   1.754   1.755   1.754   1.755   1.754   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755            | S.                       | ; <b>3.</b>              | l 6                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1.751   מוכרה   1.752   1.754   1.866   1.763   1.763   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.765   1.7            | <del>-</del> ·           | 1                        |                                         |
| 1.731   מיכיהר   1.752   מיכיהר   1.752   מיכיהר   1.755   מיכיהר   1.7            |                          |                          | 1                                       |
| 1.735   מולבר ארץ ישראל 1.761   מילבר ארץ ישראל 1.765   מילבר ארץ ישראל 1.766   מילבר ארץ ישראל 1.767   מילבר ארץ ישראל 1.766   מילבר ארץ ישראל 1.7            |                          |                          | i e                                     |
| 1.775   מלגנים   1.741.   1.783   מלגנים   1.796   1.796   1.796   1.796   1.796   1.796   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797   1.797               | <b>-</b>                 | 1                        |                                         |
| 1.766   מלהד   1.764   מלהד   1.766   מלהד   1.765   מלהד   1.766   מלהד   1.767   מלהד   1.766   מלהד   1.766   מלהד   1.767   מלהד   1.766   מלהד   1.767   מלהד   1.766   מלהד   1.767   מלהד   1.767   מלהד   1.767   מלהד   1.766   מלהד   1.7            | •                        |                          |                                         |
| 1.706   מירה   מירה   מירה   מירה   1.785   מירה   1.785   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787   1.787               |                          | 1 ')                     |                                         |
| 1.954   מולד מולד מולד מולד מולד מולד מולד מולד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                        | 11 7/2                   | . 7                                     |
| 1. 13   בירים מחכית   1. 750   בירים מדר   1. 742   1. 742   1. 755   1. 755   1. 754   1. 755   1. 755   1. 754   1. 755   1. 755   1. 754   1. 755   1. 755   1. 754   1. 755   1. 753   1. 755   1. 753   1. 755   1. 753   1. 755   1. 753   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1. 755   1.            |                          | 10.1.112                 |                                         |
| 1.742   1.755   1.756   1.756   1.754   1.754   1.755   1.755   1.754   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.755   1.766   1.766   1.766   1.766   1.766   1.766   1.766   1.767   1.766   1.766   1.767   1.767   1.766   1.766   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.7            |                          | 1. UIU W 21/2/2 2 /2     | l                                       |
| 1.754.742   מדרת   1.89   מדרת   1.707   מדרת   1.733   מדרת   1.735   מדרת   1.735   מדרת   1.736   1.736   מדרת   1.736   1.736   מדרת   1.736   1.736   מדרת   1.737   מדרת   1.736   מדרת   1.737   מדרת   1.738   מדרת   1.738   מדרת   1.738   מדרת   1.739   מדרת   1.730   מדרת   1.736   מדרת   1.736   מדרת   1.737   מדרת   1.736   מדרת   1.738             |                          | 1.100                    |                                         |
| 1. 1078   בייו עילם   1. 733   בייו עילם   1. 755   בייו עילם   1. 755   בייו עילם   1. 755   בייו עילם   1. 755   בייו עילם   1. 756   בייו עילם   1. 757   בייו עילם   1. 75            |                          | 11 100                   |                                         |
| 1.755   מינה   1.766   מינה   1.766   מינה   1.766   מינה   1.766   מינה   1.766   מינה   1.766   מינה   1.767   מינה   1.766   מינה   1.767   מינה   1.767   מינה   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767   1.767             |                          | 1.00                     | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1.731   מבה מבה מבה מבה מבה מבה מבה מבה מבה מבה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 1. 100                   |                                         |
| 1. 735   מכית הארץ   1. 689   ווואר   מכיר הדרים ממואל   1. 1211. כ. 11. 161. מסרר הדרים ממואל   1. 1210   מכיר מסרר מסרר מסרר מסרר מסרר מסרר מסרר מס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 13.000 pc /2             |                                         |
| 1. 1211. ©   1. 169   מכירת   1. 721   מסרר היהידים   מכור   1. 754   מכור   1. 754   מכור   1. 1064   מכור   1. 1065   מכור   1. 1064   מכור   1. 1065   מכור   1. 1066   1. 106   1. 1066   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 1066   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 1066   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106   1. 106              | •                        |                          |                                         |
| 1. 1270   במכיר   1. 754   במכיר   בארצית   ב            |                          | 1 100                    | 1 =                                     |
| 1. 1270   בארצית   בארצית   בארצית   בארצית   בארצית   1. 1064   בארצית   1. 1065   בארצית   1. 1066   בא            |                          |                          |                                         |
| E. I. 98       מרשת בורת נפש בורת נפש בורת נפש בורת נפש בורת נפש בורת נפש בורת בורת בורת נפש בורת בורת בורת בורת בורת בורת בורת בורת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                         |
| 1. 1065   מכת בידיעית   1. 1066   מכשה   1. 179   מכת בידיעית   1. 1066   מכת בידיע   1. 1066   מכת בידיע   1. 1067   מכת בידיע   1. 1066   מכת בידיע   1. 1067   מכת בידיע   1. 1066   מכת בידיע   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1064   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1066   1. 1064   1. 1064   1. 1066   1. 1066   1. 1064   1. 1064   1. 1066   1. 1066   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1066   1. 1066   1. 1064   1. 1064   1. 1066   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1066   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1066   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064   1. 1064              | מכירת נפש 6. I. 98       |                          | 1                                       |
| ©. I. 71       מכחת גויהנם       I. 1066       מכחת גויהנם       I. 915       I. 764       I. 764 <td< td=""><td>מכפר I. 1065</td><td></td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מכפר I. 1065             |                          |                                         |
| 1.915   מכתב   1.764   מכת בלה   1.849   מכת בלה   1.764   מלח בלה   1.849   מלח בלה   1.764   מלח בלה   1.849   מלח בלה   1.764   ווואס בלה   1.800   ווואס בלה               | מככת גיהום 6. I. 71      |                          |                                         |
| <ul> <li></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 1 *                      |                                         |
| <ul> <li>(6) 1. 104 מלאך המשחית בדים מספת עבדים מספת עבדים מלאך המשחית בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה בעורה</li></ul> | משכת כלה S. I. 87        | I 849 77257              |                                         |
| S. I. 95   מכתרת קשנית קשנית קשנית קשנית פול אייס   I. 808   I. 919   מלאך רע   II. 808   I. 919   מעד   II. 808   I. 363   II. 808   I. 744   מעד   מער   I. 744   מער   I. 744   מער   I. 744   מער   I. 744   מער   I. 745   I. 776   I. 808   I. 776   II. 807             |                          | •                        |                                         |
| I. 433   מלאך רע   1. 219   מלאך רע   1. 808. I. 734   מעיר   מעיר   1. 744   מעיר   1. 744   מעיר   1. 744   מעיר   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 745   1. 891   1. 891   1. 891   1. 807   1. 807   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805   1. 805               |                          | 1.5 =                    | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| I. 808. I. 734   מעיר   מעיר   I. 108. 495   מלאר   מעיר   I. 741   מעיר   I. 739   וו. 730   I. 741   מעיר   וו. 778   I. 777   I. 800   I. 891   I. 801   I. 802   I. 802   I. 801   I. 802   I. 802   I. 807   I. 802   I. 802   I. 807   I. 808   I. 779   I. 807   I. 808   I. 779   I. 807            |                          | · -                      |                                         |
| 1. 744   מעיר   1. 730   מעיר   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 776   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 891   1. 807   1. 807   1. 808   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 778   1. 7            |                          | וו I. 219 מלאך רע        | 11. 810 577                             |
| 1. 730   מעיר הישיר   1. 778   1. 777   1. 778   1. 777   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 767   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 807   1. 80            |                          | מלאכה I. 108 495         |                                         |
| וו. מלאכת מחשבת 1. 679 מעיר הישיעה 1. 767 מעיר הישיעה 1. 724 מעיר הישיעה 1. 709 מעיר הישיעה 1. 990 מעיר הישיעה 1. 990 מעיר מהבה 1. 990 מעיר מהבה 1. 891 מעיר מהבה 1. 891 מעיר מהבים 1. 891 מעיר מהבים 1. 807 מעיר מהבים 1. 868 מעיר מהבים 1. 300 מעיר מהבים 1. 300 מעיר בראשית 1. 300 מעיר בראשית 1. 300 מעיר בראשית 1. 300 מעיר בראשית 1. 1669 מעיר בראשית 1. 1600 מעיר מהבים 1. 1659 מעיר מהבים 1. 1659 מעיר מהבים 1. 1670 מעיר מהבים 1. 1050 מעיר מהבים 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1070 מעיר 1. 1          | •                        | ו. 730 בכל אכי           |                                         |
| 1. 724   מעלת שלרבים   1. 890   מעלת שלרבים   1. 891   מעלת שלרבים   1. 891   מעלת שלרבים   1. 891   מעלת שלרבים   1. 807   מעלת השלרה   1. 807   מעלת שלרה   1. 808   מעלת שלרבים   1. 891   מעלת שלרבים   1. 891   מעלת שלרבים   1. 892   מעלת שלרבים   1. 893   מעלת שלרבים              | ,                        |                          | ·                                       |
| 1. 89   מעמדות שרכה וו. 891   מעמדות במור וו. 807   מעמדות במור וו. 807   מעמדות במור וו. 808   מעמדות במור וו. 868   מעמדות במור וו. 868   מעמדות במור במור וו. 808   מעמדות במור במור במור במור במור במור במור במור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <del>-</del>             | 7 700                    |                                         |
| וו. 877 מערה הכטירת וו. 867 מערה הכטירת וו. 867 מערה עדלם וו. 868 מערה עדלם וו. 868 מערה עדלם וו. 879 וו. 879 מערה עדלם וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 879 וו. 8          | <u> </u>                 | 7 001                    | 1                                       |
| 1. 736. 527   מערה הסטירת   1. 868   מערה שרלם   1. 779   אולה הסטירת   1. 300   מעשה מעשה   1. 392   אולה בראשית   1. 300   מעשה בראשית   1. 392   אולה   1. 160   אולה   1. 160   אולה   1. 724   אולה   1. 1050   אולה   1. 977   אולה   1. 1050   אולה   1. 1050   אולה   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070   1. 1070              | 77                       | 1                        |                                         |
| וו. המיה הואר הואר הואר הואר הואר הואר הואר הוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | מלחמה I. 671             | -                                       |
| וו. 300 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה מעשיות 1ו. 724 מעשה מעשיות 1. 1247 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו. 392 מעשה וו.          | 7 - 1                    | מלחמת התירה II. 1011 .II |                                         |
| 1. 910 מעשה בראשית   1. 160 מעשה בראשית   1. 160 מעשה בראשית   11. 257 מעשה בראשית   11. 257 מעשה מרכבה   11. 724 מעשה מרכבה   11. 977 מעשה מרכבה   1. 977 מעשה מרכבה   1. 977 מעשה מרכבה   1. 1050 מעשה מרכבה   1. 1050 מעשה מרכבה   1. 1070 מעשה ברכבה   1. 1070 מעשה רקה   1. 1070 מעשר   1.             | 77 000                   | I. 247 ציביע             | 1                                       |
| וו. 257 וו. 867. וו. 659 מלכית מלכית אל וו. 867. וו. 659 מעשה מרכבה 11. 724 וו. 977 מתילה מרכבה 126 וו. 977 מעשה מרכבית 11. 1247 מתילה הטאים 1. 625 מרכית המשיה במשיה 1. 625 מרכית המשיה 1. 101 מעשה רקה וו. 678 מרכים 1. 107 מרכים 1. 770 וו. 770 וו. 778 מרכים 1. 778 מרכים 1. 728           |                          | 7 272                    | § .                                     |
| וו. 257 מדבה מדבה בדר בדר בדר בדר בדר בדר בדר בדר בדר בדר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | ·                        |                                         |
| המדילת הטאים 1.1247 מלכית יהידה 1.625 מעשה מעשיות 1.1247 מלכית יהידה 1.625 מעשה קרבנית 1.678 מעשה 1.101 מעשר 1.107 מעשר 1.107 מעשר 1.107 מעשר 1.708 מעשר 1.708 מעשר 1.708 מעשר 1.708 מעשר 1.728 מעשר 1.708 מעשר           | TT                       |                          | I. 977 5-ma                             |
| וו. אחלה בינית המשיח ב-1. 1. 100 מעשה קרבנית 1. 101 בילכרת המשיח ב-1. 101 מעשה רקת ב-1. 101 וו. 1. 107 ב-1. 1           |                          |                          | מהילת הכאים II. 1247                    |
| מתנה I. 101 מככית המשיח S. 11. 20 מעשה רקח II. 678 מתנה II. 1071 מעשר II. 728 מתנים II. 728 מעשר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 1. 02.9                  |                                         |
| ווו מעשר 1. 107l ביינשר 1. 770 אחנים 1. 728 אחנים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | מיכרית המשיח של.11.20    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 11. 770                  |                                         |
| מחרשת 1. 829   מיכרת שדי 1865   מפיבישת 1. 829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | מלכית שדי I. 985         | I. 829 מחרבית                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ** ** .                  | מלבית שמים I. 985        |                                         |
| מיבטרן II. 781 מלבי צדק II. 730 מעבה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ו. 476 מצכה              | מלכי צדה I. 730          |                                         |
| S. III. 60. J. 697 מציה 1. 739 מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ביציה S. III. 60. J. 697 | ,                        |                                         |
| מי מרים 11.743 בין 1741 בייה ברמציה 11.743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מציה.כרמציה II. 798      |                          |                                         |
| 1.101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | •                        |                                         |
| מדבה I. 736 מלמד תיניקת II. 671 מציאת האל I. 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ו. 229 מציאת האל         | מכמד תיניקת ווס.וו       | ו I. 736                                |

| €.                |                    | ı <b>€</b> . |              | 1       | <b>.</b> §.         |                         |
|-------------------|--------------------|--------------|--------------|---------|---------------------|-------------------------|
| S. IL 2           | כידורטו            | -            | מוכיב        | בותנות  | L 756               | מצפה                    |
| II. 852           | ניבורים<br>היבורים | II. 1209     |              | מרנ     | I. 756              | מצרים                   |
| 11. 002           | כיתרת האברים       |              |              |         | I. 729              |                         |
| IL 685            | כויתות המת         |              | ٥            |         |                     | מקדה<br>מרדש II. 1198 . |
| L 790             | נכר                | I. 798       |              | כא      | I. 635              | מקח וממכר               |
| II. 853, I.       | נכרי 379.          | I. 909       |              | כאד     | II. 110             | מקרא                    |
| S.II. 11          |                    | I. 787       |              | נבר     | II. 921             | מקרא קרדש               |
| II. 720           | ומיה               | I. 850       |              | נבראה   |                     | מקראות על               |
| I. 87             | ומלה               | S.IL107m     | על המנטי     |         | S. II. 107.         | מטיח II.921             |
| I. 820            | מבור               | I. 789       |              | נברורהן | I. 679              | מקשה                    |
| I. 794            | כמרת               | I. 787       |              | נביכדנו | L 955               | מראה                    |
| I. 799            | כברה               | L 793        |              | נבחו    |                     | מראה, המראות            |
| I. 354            | נס                 | L850.        | IL 921       | כביא    | I. 743              | מראן                    |
| L 1162            | וכ, וכים           | L 787        |              | כביות   |                     | ,                       |
| I. 795            | נסרך               | I. 909       |              | נבל     | I. 734              | מראשה                   |
| I. 779. 7         | •                  | I. 85        |              | •       | I. 734              | מרה                     |
| I. 779            | מעבר לעבר          | 1            |              | ובכה    | I. 742<br>I. 743    | מרודך בלאדן             |
| I. 779            | נעבי<br>כעמן       | I. 775       |              | כגן     |                     | מררז                    |
|                   | ,                  | L 780        |              | כדב     | I. 755              | מרים                    |
| II. 837           | נפט                | I. 149       |              | כדרי    | 6. I. 41            | מרכלות היהודיו          |
| L 876             | נפיכים             | I. 423       |              | כדר     | L 887               | מרמה<br>מרכ <b>ח</b> ר  |
| I. 46. 931        | נפש                | I. 739       |              | מהה     |                     | מרקחת                   |
| I. 690            | נפש האדם           | II. 852      |              | כהרדעי  | I. 396              | מררה                    |
| I. 247            | נפת דאר            | I. 798       |              | כרב     | I. 734              | מרשה                    |
| I. 792            | נפתיה              | I. 798       |              | כרד     | l .                 | מרשיעי הברית            |
| I. 784            | נפתכי              | II. 851      |              | כרה     | L 734               | בושי                    |
| I. 689            | :X:                | I. 796       |              | כרת     | I. 744.             |                         |
|                   | כצחיות התורה       | I. 375       |              | כין     | I. 768              | ברטורו                  |
| I. 793            | נעיב               |              | ת רגרכאי     |         |                     | ונו 738 משיה            |
| II. 863           | נציבין             | II. 1211     | . <b>N</b> - | המקו    |                     | משיח בן יוסף            |
| II. 851           | נצרת               | I. 741       |              | ביף     | 6, III. 7           | משיחים 25 II.           |
| I. 866            | נקמה               | S.II. 25     |              | כיצרים  | I. 744              |                         |
| I. 714            | כר י               | I. 785       | רות          | מיר, מי | П. 901              | משך                     |
| IL 419. I         | ·                  | I. 783       |              | כתום    |                     | משכרן                   |
| I. 785            | ברד .              | II. 418      |              | כחוניה  | 11. 50. 2           | משל . 887. 16.          |
| S. I. 40          | כר תמיד            | II. 852      | בן הקנה      |         | 1134                | . 2 . 2.                |
| IL 887            | נרפס               | II. 872      |              | כחניבין | I. 836              | משל, ומליצה             |
| II. 837           | כרש                | I. 144.      | 739          | כחכ     | L 959               | משכים, משכי             |
| П. 838            | כמיא               | L 782        | ;            | מחל קנו | I. 414              | בושובור                 |
| II. 1227          | כשראין             | I. 640       |              | כחל קדו | IL 789              | משנה                    |
| L 1036            | כשים               | I. 179       | ,            | מחלה    | И. 220              | משפחה                   |
| I. 685            | נשיקה              |              |              | • •     | I. 437.             |                         |
| ∠ I. 1084.        | נשך ותרבית         | I. 782       |              | כחליאל  | II. 808             | בוסוק                   |
| S.III.            | 04 000             | I. 790       |              | נחמיה   | I. 447              | משקה                    |
|                   | משמה 31.999        | II. 819      | •            | כחמון ב | I. 725. ©           | פושקל I.71 בושקל        |
| I. 12             | دهالا              | II. 820      | ר יצחק       | נחמן ב  | I. 728              | משתה                    |
| I. <b>49</b> 9. 9 | כשק 54             | I. 908.      |              | כרושי,  | II. 677             | מת                      |
| I. 47             | כפור               | II. 232      | דים          | נטיכת י | II. 721             | מתא מחסיא               |
| I. 792            | כתיכים             | I. 148       |              | וכסוב   | I. 392              | מתנת ה'                 |
|                   |                    | L 258        |              | כיאות   | I. <del>444</del> . | מתנות 964               |
|                   |                    |              |              |         |                     |                         |

| <b>ේ</b> .          |               | €.                  | 1                        | 6.                       |                  |
|---------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| I. 255              | עגלון         | I. 933              | ספר                      |                          | 5                |
| I. 108              | עד. עדים      | ෙ III. 36. 39       | ספר ברוך                 | S. I. 123                | כביראים          |
| L 135. 426          | שרה           | I. 933              | ספרד                     | I. 413                   | סבל, סבלנות      |
| II. 368 III         | עדה קדונ      | IL 291              | ספר היחס                 | L 886                    | כבתה             |
| I. 108              | שדות          | I. 933              | ספרוים                   | I. 886                   | כבתבה            |
| L 58                | עדלם          | S. I. 77. 123       |                          | I. 949                   | er co            |
| L 252               | ערן           | S. I. 137           | ספר הזרהר                | S. I. 70                 | כדר גועדן        |
| L 47                | ערערה         | S. I. 47            | ספר חנרך                 | ~                        | סד הגדה של       |
| I. 253              | עדר           | למה S.III.41        | _                        | S. I. 13                 | פכת,             |
| L 794 b             | שבד אדר       | S.III.98            | ספר יצירה                | S. L 132                 | סדר שלב רבה      |
| L 798               | עובדיה        | II. 1082<br>II. 291 | ספר כריתית<br>ספר תוכדות | S. I. 133                | כדר שלם זרםא     |
| I. 801              | ערג           |                     | כפר תררת מם              | IL 1227                  | סדר קידושין      |
| I. 679              | שרגרת         | IL 1166             | ספרא. מפרי               | L <b>94</b> 9            | סרא              |
| L 135               | ערה           | 6. I. 11            | כפרי אגדה                | L416.                    |                  |
| L 1007              | ערזרהר        |                     | ספרי חשומנא              | II. 1280                 | סד המספר         |
| L 136               | עלית          |                     | ספרים חצרנים             | II. 816                  | סדי התורה        |
| ת סוצרם .13 ב       | ערק מוקכרו    | S. L 133            |                          | I. 936                   | סרנה             |
| S. I. 2<br>S. I. 44 | שילה          | II. 257.816         | סתרי תורה 3              | IL 556<br>IL <b>66</b> 6 | סיפית            |
|                     | •             |                     |                          | L 973.                   | סיכה סיכה        |
| I. 1046             | ערכם          |                     |                          | L 973                    | כוכות בנות       |
|                     | ערלם הבא      | I. 946              | עבד                      | L 827                    | 50               |
| I. 973              | ערן           | II. 645             | עבד ה׳                   | II.284.671               |                  |
|                     | ערנש מיר      | I. 249              |                          | II. 1133                 |                  |
|                     | עיר, עורת     | 1                   | עבד מכך                  | L 491                    | CIT              |
| I. 866              | עררב<br>ערטור | I. 946<br>S. I. 1   | עבדרת                    | L 937                    | כחון             |
| I. 871<br>I. 1008   | שר            | (5. l. 1<br>I. 11   | עבדים<br>עבדן            | S.II. 2                  | כימן             |
| I. 1082             | עו            | I. 11               | עבדנגר<br>עבדנגר         | L 94()                   | שרן '            |
|                     | • -           | I. 108              | עבר ה.                   | I. 940                   | 7,0              |
| I. 121<br>I. 401    | עזאול<br>עזה  | II. 658             | נברת אל                  | L 744                    | מבו              |
| I. 18               | עזרב ה'       | 1                   | עברדת ה' בבי             | L415. I                  |                  |
| I. 125              | עוקה          | S. III. 102         | הכנסת                    | II. 17                   | ככר              |
| I. 344              | לורא          |                     | ע'בידת בית               | L 670                    | cć               |
| I. 372              | עםל <u>ק</u>  | S. III. 106         | המקדש                    | S.II. 90                 | כליחות           |
| L 129               | עם:<br>ינט:   | ~                   | עיבידת יום               | I. 888                   | פיתה             |
| I. 679              | ינטר<br>ינטרה | S. III. 111         | הכפורים                  | I. 932                   | כלמהרא<br>כלמהרא |
| I. 129              | עבורות        |                     | נברדת האדמ               | II. 1059                 | •                |
| I. 67. 101          | ער .          | 503. 1009           | עבודת אלילים             |                          |                  |
| I. 249              | ערבל          |                     | עברדת הבמה               | IL 1060                  |                  |
| I. 594              | עירן          | L 632               | עבידת עגלים              | IL 1070                  | ,                |
| I. 348              | ערשם          |                     | עברדת צלמים              |                          | סמיכה סמיכת      |
| I. 293              | עילם          | II. 901             | עברות בקברים<br>  עברם   | II. 882                  | וקנים            |
| II. 61. I. 68. 13   |               | I. 9. 250           | עברים                    | I. 895                   | מבלם             |
| I. 304              | עין דאר       | I. 3. 250           | עברונה                   | П. 1147                  | כשהדרין          |
| II. 117. 82         | עין הרע       | I. 631              | עגל                      | I. 896                   | כחריב            |
| I. 315              | עין גנים      | I. 1028             | שלה                      | I. 896                   | כנכנה            |
| L 315               | •             | -                   | •                        | I. 728                   | סערה לייבי       |
| ~ V1U               | עין גדי       | S. L. 53            | עלה ערופה                | II. 1312                 | סעידת בריתן      |

| €.                        |                                  | I S.                      |                        | ~              |               |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| I. 829                    |                                  |                           |                        | <b>S</b> .     | <b>1</b>      |
| I. 825                    | י פי בכת<br>מי <del>בשורות</del> | L 314                     | עפרון                  | I. 315         | עין שגלים     |
| S.II.90                   | פי החירות<br>פיוט, פיוטים        | I. 530<br>I. 353          | עץ                     | I. 304         | עינם          |
| I. 9                      | פיום ורצוי                       | II. 412.                  | עצירן גבר<br>דיייר 150 | I. 312         | עין רכוון     |
| I. 295                    | פיל פילא                         | L 136                     | עצים 1. 158<br>עצמון   | I. 312         | עין שמש       |
| 1. 230                    | •                                | II. 32                    | עקברון                 | I. 312         | עדן תפרח      |
|                           | פילון, יהודי                     | IL 32                     | עקיבא                  | I. 960         | י,<br>עיר     |
| II. 904                   | האלככנדרי                        | II. 44                    | עקילם                  | L 369          | עיר בצירה     |
| II. 225                   | פירת דשיע                        | I. 944                    | עקרב                   | L 239          | עיר דוד       |
| II. 251                   | פירות הגן                        | I. 69                     | עקרבים                 | I. 892         | עיר המלח      |
| I. 823                    | פּכֹג                            | II. 151                   | עקרי אמונה             | I. 960         | עיר מבצר      |
| I. 637                    | . פלגש                           | I. 291                    | עקרון                  | I. 1058        | עיר מקלט      |
| I. 225                    | פלארוס                           | I. 103. 20                | ערב ' 1. II. 9. 70     | II. 16. I. 42  | עכבר '730'.   |
| I. 830                    | פלשתים                           | II. 71. I.                | ערבה 101.415           | I. 955         | עכביש         |
| II. 125                   | פברייכ                           | I. 45. 2                  |                        | II. 16         | עכברי         |
| I. 826                    | פנינים                           | S. I. 45                  | שרבות                  | I. 40          | עכר           |
| I. 836                    | פסגה                             | I. 102                    | ערבים                  | S. I. 9        | עכרם          |
| I. 820. 6                 | פסח 687                          | I. 105                    | ערד                    | I. 42          | עכן           |
| S. I. 117                 | פטיהתא                           | II. 71                    | ערדסקיא                | I. 42          | עכרר          |
| ~ · · · · ·               | פכיקתא דרב                       | I. 67                     | ערבוון                 | I. 42          | עכסה          |
| S. I. 118                 | כהנא                             | L 710                     | ערי הליים              | I. 255         | עליפה         |
| S. I. 118                 | פסיקתא זוטא                      | I. 1089                   |                        | I. 295         | עלי .         |
| S. I. 118                 | פסיקתא רבתי                      | I. 645<br>I. 118          | הברונה                 | II. 1315       | עלילות דם     |
| I. 188                    | מסל                              | II. 72                    | ערער                   | S. I. 5        | עלימ          |
| I. 823                    | פקח                              | I. 121                    | ערקת דלבנה<br>עשהאל    | I. 294         | עלעלה         |
| I. <b>823</b>             | פקחיה                            | I. 341                    | עשר                    | II. 171        | עמאוס         |
| I. 735                    | פרד, פרדה                        | I. 121                    | לשו                    | II. 54         | עם הארץ       |
| II. 257                   | מרהה                             |                           | עשרת הדברים !          | L 11. 89       | עמרן '        |
| II. 892                   | פרדס                             | _                         | עשרה הרוגי             | I. 91          | שמר <b>ס</b>  |
| I. 820                    | , כרוים                          | S. I. 155                 | מלכות                  | I. 465         | שמורה         |
| II. 939                   | פרוזבוכ                          |                           | עשרת השבטים            | I. 1024. 78    |               |
| II. 1038                  | פרושים                           | I. 128                    | עשתרות                 | II. 57         | שביקו         |
| II. 226                   | פרי בטן                          | I. 128                    | עשתרות קרנים           | S. I. 18       | עמכק          |
| I. 829<br>II. <b>3</b> 81 | פריזי                            | I. 540                    | עתות השונה             | I. 123         | יביק          |
| IL 119                    | פריצי עם                         |                           | Đ                      | I. 268         | עמק האכה      |
| IL 821, 1                 | י פרנדכין<br>פרנכה 1240          | I. 819                    | פארן                   | I. 666         | עמק המכך      |
| I. 71                     | פרנכת הלויים                     | II. 82                    | פדיון שביים            | I. 801         | עמרי<br>      |
| I. 826                    | פרס                              | I. 865                    | פרט ברב                | I. 93<br>I. 87 | עמרם          |
| I. 829                    | פרעה                             | I. 197.                   |                        | II. 56         | עמשא          |
| I. 820                    | פרפר                             | L 909<br>II. 9 <b>4</b> 3 | סרך                    | L 94. 166      | עמתי<br>ענה   |
| S. I. 4                   | פרקי אבות                        | S.II. 19                  | פומבדיתא<br>פועלים     | L 172          | עבר .<br>עכרה |
| ළ. I. 122 ⋅               | פרקי דר אליעזר                   | L 839                     | פורה                   | I. 356         | ענות נפש      |
| I. 827                    | פרש                              |                           | פטירים מן              | I. 111         | ענרים         |
| I. 349                    | פרת                              | S. II. 36                 | המצות                  | L 114          | ענירת         |
| I. 820                    | פשחור                            | I. 864                    | פורים                  | I. 304         | ענק           |
| I. 371                    | פשתים                            | II. 17                    | פירכא דדמא             | I. 876         | ענקים         |
| I. 835                    | פתום                             | I. 669                    | פחם                    | I. 94          | ענתרת         |
| I. 827                    | פתיר                             | I. 689                    | פחת                    | I. 810         | עפני          |
| I. 822                    | פתרום                            | Ц. 14                     | פטירת                  | L 810          | עפרה          |
|                           |                                  |                           |                        | 10 b.          |               |

| <b>ී</b> .                      | I ©.                                      | I <b>6</b> .         |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| סידוש הלבנה II. 801             | ערדה I. 1080                              | T T                  |
| וו. און השם 11. 369             | שרות שרות שברות                           | I. 676, 1086 NON     |
| H. 1200. 1227 קידושין           | I. 31. 1065                               | I. 1070, 401 באים    |
| ו. 1200. 1227<br>קין I. 630. 31 | I. 654 צרעת                               | I. 1070 PROX         |
| ו. 641 קיר I. 641               | I. 654 צרעת הבגדים                        | L 520. 401           |
| קיר חרש I. 646                  | ערעת הבתים I. 654                         | I. 1064 צדרק         |
| קיר חרשת 1.646                  | I. 654 צרעת הערר                          | II. 1038 צדוקים      |
| I. 646 קיר מראב                 | I. 891 צרפת                               | I. 433 צדק           |
| ו. 647 קישורי                   | צרת השחר I. 1080                          | I. 433. 1058 די קרה  |
| קישורעין I. 679                 | I. 1066 צרתן                              | צדיקים II. 1278      |
| קלרהי פלרהי                     | , -                                       | צדיקי , אומות        |
|                                 | _                                         | ල. I. 69 ස්ථාන්ත     |
|                                 | I coo P                                   | I. 435 בדקרת אל      |
| קלכת השם 1. 373                 | I. 629                                    | I. 1082 צדכיה        |
| קלנדיא IL 608                   | I. 373                                    | L 536 77%            |
| II. 148 קלקי                    | ו. 474 קבר                                | II. 1206             |
| קמיעה S.II.8                    | קבר אהרון I. 5                            | I. 1085 צרע          |
| וו. 629 קמצא בר קמצא            | S.II.34 7725                              | I. 998 'TE           |
| וו. 629 קן נשריא                | קבורת מתים 1. 160                         | ערבא מרבנן 11. 284   |
| I. 791 קלאה                     | קבעאל I. 630<br>S. II. 169, II. 557       | I. 833, 935 צידרנ    |
| II. 1286 ביאים                  |                                           | I. 574 צירן          |
| I. 634                          | קבלת שברשה 1. 273                         | I. 1084 צין          |
| לכד 639 .1                      | I. 635                                    | S. II. 155           |
| I. 640                          | I. 630. 507                               | II. 252 ציצים ופרחים |
| I. 640 קניזי                    | קדש ברנע 1.630                            | I. 197 הבית          |
| ו 1. 635                        | I. 849                                    | צביסתא II. 1         |
| קבמרן 1. 1034                   | קדושה II. 631                             |                      |
| I. 639                          | קדושת אל I. 504                           | צכם אכדוים 1.471     |
| קברי, קברין 1.123.125           | קדרשת השם II. 98                          | צלמרן I. 1065        |
| קטיכה I. 39                     | קדושת מכאכים 1.506                        | צקמונה: I. 1065      |
| קפרטקיא II. 630                 | - I. 370                                  | עלע 1. 1079          |
| קפרוא II. 630                   | קדיש II. 603                              | I. 1079 กรรรม        |
| קפרוכ G. I. 48                  | קדמוני I. 630 קדמוני<br>קדמות I. 639      | עלצל I. 777          |
| קציר I. 391                     | l                                         | צמוקים I. 877        |
| ו. 635 קציעה                    | קדרין I. 637<br>  I. 640                  | צבורי צבורים L 1079  |
| ו. אקאר אר I. אקאר              | וב אל ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב | I. 903, 640 מבישת    |
| קרב 1. 285. 808                 | `                                         | עניים L 1064         |
| קרבן 1.801                      | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7   | I. 1064 ציבון        |
| קרבן עצים S.II.90               | I. 666                                    | L 1065 צדיר          |
| קרובה II. 881                   | I. 639                                    | I. 1085 צען          |
| קרבן פסח I. 821                 | קולות II. 944                             | I. 1055 צרער         |
| קרבנרת של                       | קוכם קכמים I. 1031                        | צטר בעלי חיים I. 986 |
| אובורת 880 II. אובורת           | ון I. 869                                 | עפות L 679 ביפות     |
| ון קרה I. 630. 669              | קורות II. 300                             | I. 1085 צפררה        |
| קרטגינא II. 630                 | קטררה I. 640                              | צפרדי II. 1115       |
| קריאת התרה II. 1263             | קטרת 1.868                                | עפיר I. 1083         |
| קריאת שנוע 1.1087 קריאת         | קטר אמנה 1. 659                           | עסניה I. 1079        |
| קרית I. 646                     | לטרזיא IL 630                             | עפרדע I. 391         |
| I. 640. 647 קרירת               | קטרגינא II. 630                           | I. 1080 nox          |
| קרית ארבע I. 501                | קידוט פודרט קידוט II. 640                 | עסקג L 1084          |
| קרית יערים I. 647               | קידוש החודש II. 608                       | 1 1002 4507          |

| <b>©</b> .                            | ©                             | l <b>6</b> .                  |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ערק I. 397                            | וו I.878.679.477              | קריתים I. 646                 |
| עורר I. 928, II. 871                  | 6. I. 41                      | קרני S. I. 49                 |
| וורק I. 951                           | רע, רעה I.194.521.385         | I. 635 קרקור                  |
| וו I. 975                             | I. 870 רעראל                  | וו. 1220 קרה סארת             |
| שרשון, שרשורה I. 720. 876             | רע רטרב (S. III. 30           | קשר של תפילין II. 1204        |
| עודרה I. 955                          | ו. 247 רעם                    | קשת 1.870                     |
| ווג 1099                              | ורעמה I. 865                  | 11070                         |
| 1                                     | I. 865 רעמסס                  | <b>-</b>                      |
| T 000                                 | ורעט I. 318                   | I. 878 רארבו                  |
| שחרות 1. 628<br>שחת 1. 1008           | ו. 874 רפאים                  | רארבן 1.878 בארבן 1.670 בארבן |
| וו. 1000<br>מטים I. 946               | I. 867 באב                    | T 070 070                     |
| <b>-</b>                              | רפידים 1.867                  | וואט פור פאט דרדש I. 792      |
|                                       | I. 766 הצח                    | ראש השנה 1.975                |
|                                       | L 687 רצים                    | II occ                        |
| שובר פרנותא 1206 II. 632 שוד          | I. 875 רצין                   | 1 071 040                     |
| ** ***                                | I. 875 בעת                    | TOCK                          |
| 7 007                                 | רצפה 1.876                    | TT 704                        |
| <b>→</b>                              | I. 887. 101 רקת               | רבה נשים 11. 1023             |
| עיכה I. 937                           | I. 874 רקם                    | I 075                         |
| שיכרי השם 11.836 שיכרי השם            | וו 966 אבל                    | רבכן סבוראי שנו 6. I. 123     |
| נויר 1.836.861                        |                               | ובקה I. 869                   |
| שיר השירים I.717                      | ານ                            | רבשקה 1. 866                  |
| I. 734 שיש                            | I. 899 בשארל                  | ובת בני עמיון I. 865          |
| מוכר 1. 931. 949                      | I. 899                        | I. 391                        |
| עוברי II. 419                         | שאיכת שכרם I. 479.            | וו 266 ברד                    |
| שכינה II. 1080                        | I. 477                        | I. 1086                       |
| ערכה I. 931<br>ו. 934 שרכם            | עברע I. 1056                  | I. 416. 1055                  |
| טוכם 1. 934<br>שכר ועינש 11.691. 1252 | שברשה I. 268                  | I. 421 ברת אל                 |
| •                                     | שברערת I.1056.275             | ורח הקידש I. 421              |
| מלג I. 910                            | שברעת שרא 1. 929, 726         | רוחית ישדים I. 420            |
| שלָר שליים I. 1027                    | שבועת שקר I. 726              | II. 279                       |
| שלֶרם I. 903                          | I. 930 ' מבם                  | ווו II. 1033                  |
| שולרמים II. 691                       | I. 930 שבוא                   | I. 119 רופא                   |
| שלחן הפנים I.,904                     | מבע 1. 929                    | I. 766 רוצת                   |
| שלחזר II. 1268                        | עברים I. 934                  | ורת I. 828                    |
| <u>.</u>                              | נובת 1.879                    | וו. 306 רותם                  |
| שליח צביר שליח צביר ה. S. III. 113    | שבת שבתין 1. 1016             | I. 866                        |
| I. 186                                | עודר I. 901                   | רתבעם 1.870                   |
| מלם I. 888                            | וו. 279 שרים                  | I. 397 רחרב                   |
| שלמה I. 671. 889                      | שרח 1.973                     | רחום רחנון ה' 1.456           |
| ල, II. 57. I. 57                      | שרחד I. 180                   | רחיים דו דו                   |
| שלמואכר I. 888 ו                      | שונטרים II. 909               | וו. 332 רחיצת ידים            |
| •                                     | שולחני II. 1268<br>שום 1. 659 | II. 104 רחישא                 |
|                                       | <b>.</b>                      | רחמים I.55.155<br>ו I.456     |
|                                       | <b>.</b>                      |                               |
| מומאי II. 1061<br>טומגר I. 894        | •                             | T 050                         |
| II. 328 UST                           | שרנם 1. 974<br>שרנרא II. 630  |                               |
| וו. 172. L894 טומראל                  | מורגל I. 391, 879             |                               |
| שביי אל שוביה לשורה II. 1092          | שוקב I. 875                   | T 4                           |
| שמרנה פון. 169                        |                               | רמארת I. 867                  |
|                                       |                               | 1064                          |

10b.\*

| <b>ල</b> .         |                 | I 6.              |                   | I <b>6</b> .     |                 |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| I. 261             | תנאי הכשראין    | L 160             | מומו              | IL 828           | סימות           |
| I. 407             | תנאי התפכה      | L 934             | שות               | I. 783           | שובורת אל       |
| II. 1064           | תנאים           |                   |                   | I. 382           | מובחח           |
| S. I. 184          | תכדורבוא        |                   |                   | I. 883           | <b>סיבויטה</b>  |
| I. 248             | תנים            |                   | ת                 | I. 516           | מוברים          |
| I. 984             | ת"כ"ד           | S. III. 24        | תארה              | I. 1046          | שכרם רארץ       |
| I. 372             | תנשנות          | I. 359            | תאכה              | L 410            | שניינת תפכה     |
| I. 975             | תעכך            | I. 1046           | תכל               | II. 1079.        | מבריר I. 894    |
| I. 356             | תענית           | I. 981            | תבור              | I. 799           | שובון           |
| I. 975             | תענת שיכה       | I. 984            | תבא               | I. 888           | שמון המשחה      |
| I. 989             | תפכ             | I. 988            | תגלת פלאסר        | I. 416. I        | בור I.1087      |
| I. <b>4</b> 02     | תפלח            | I. 989<br>I. 982  | תגרמה<br>דתמור    | I. 938           | שמערן           |
|                    | תפכה בעד אח     | I. 860            | תהכים             | II. 1115         | שנועון הצדיק    |
| II. 650 75         | תפלה בעד החי    | I. 279            | תרארי אל          |                  | שמשון בן שאי    |
| S.III.93           | תפלית ראש הט    | I. 989            | תיבל              |                  | שדרן בן גמליאו  |
|                    | תפלות ראש חו    | I. 225            | תרה               | IL 1124          | שמעין בן ירחאי  |
| S.III.96           | תפלית השבת      | I. 1021           | תרחלת             | I. 933           | פומדיה          |
|                    | Ž               | II. 119, I.       | תוכחה 1089        |                  | שמריה ראבטליו   |
| II. 1203<br>II. 11 | תפכין           | I. 704            | תרלשה             | S.II. 169        | שמרנתא          |
|                    | תפלת ערבית      | II. 1225          | תרכפתא            | L 950            | שוברסו          |
| II. 802            | תפלף שחרית      | S. III. 60 I      | תררה 697.         | I. 938           | שמשון           |
| II. 815            | תפלת מיסף       | S. II. 43         | תורה לשלמי ש      | I. 933           | מון             |
| II. 783            | תפכת מנחה       |                   | תורה שבעל פר      | I. 536           | שבה             |
| I. 988             | , תפסח          | II. 560           | תרת היהרים        | S. III. 45       | שטרת הגאולה     |
| I. 1021            | תקיה            | II. 944           | תירת הזקנים       | Į. 710           | שנות הלוי       |
| I. 984             | תקיע            | II. 944           | תורת הרבנים       | I. 933           | ישוכיר          |
| S. I. 129          | תקיעת שיפר      | L 370             | תישב              | I. 883           | שנת דרור        |
| II. 944            | תקנית           | I. 886            |                   | I. 444           | שבירה           |
| I. 193             | תקע             | I. 1052           | תחיית המתים       | S.II. 136        | שיננו           |
|                    | תרבית III.116 . | II. 98<br>II. 179 | -                 | I.932.1          | • •             |
| II. 1167           | תרגרם           | I. 173            | תחמום             | I. 879<br>I. 879 | שעלבים          |
|                    | תרגים אינקלים   | II. 1220          | תיאטרון           | I. 484           | שיטרים<br>שיטר  |
| II. 1164. 11       | תרגים יונתן 78  | I. 984            | תימא              | I. 874           | ם <i>ש</i> ערים |
| II. 1233           | תרגים יונית     | I. 988            | תירום             | I. 314           | שטר אפרים       |
| II. 1177           | תרגים ירושלמ    | I. 827            | תכי               | II. 328          | שכת הגזירה      |
|                    | תרגים כתיב'ם    | I. 651            | תלבושת            | I. 956           | שפה עבריה       |
| II. 1164           | תרגים נביאים    | IL 1155           | תלמרד             | I. 933           | שפלה            |
|                    | תרגוםשל שבע     | II. 1156          | תלמוד בבלי        | I. 933           | שכם             |
| I. 247             | תרגמן           | •                 | הלמוד ירושלמי     | I. 634           | שפן             |
| I. 964             | תרומה           |                   | •                 | I. 896           | שפיר            |
| I. 988<br>S. I. 41 | תרחקה<br>תרמית  | II. 1105          | תכפוד             | I. 896           | שפר             |
| II. 419            |                 | II. 284           | תכמיד חכם         | I. 732           | שקדים           |
| I. 986             | תרנגרץ<br>תרפים | I. 983            | תמרו              | I. 735           | שקמה            |
| L 988              | תרצה            | S. I. 26          | תמימות            | II. 703          | מולב            |
| I. 983             | תרשיש           | I. 988<br>I. 988  | תמנת              | L 901            | שרבים           |
| I. 989             | חמובי           | I. 988            | המנתה<br>תמות סרח | I. 896<br>I. 897 | מרה.            |
| I. 201. I          |                 | I. 983. 8         |                   | I. 897           | פרון<br>שריד    |
|                    |                 | 1                 | תנא דבי אליהו     |                  | שריפת מתים      |
|                    |                 |                   |                   | J 00             |                 |

|  | • |          | · |
|--|---|----------|---|
|  |   |          |   |
|  |   | <b>.</b> |   |
|  |   |          |   |
|  |   |          |   |

. • • . • .

i

, .

•

,

| RETURN CIRCU                                                                                                                                                                                                             | LATION DEPARTA | MENT 642-3403 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--|--|
| LOAN PERIOD 1                                                                                                                                                                                                            | 2              | 3             |  |  |
| HOME USE                                                                                                                                                                                                                 |                |               |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                        | 5              | 6             |  |  |
| ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS 1-month loans may be renewed by calling 642-3405 6-month loans may be recharged by bringing books to Circulation Desk Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date |                |               |  |  |
| DUE                                                                                                                                                                                                                      | AS STAMPED BE  | LOW           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |               |  |  |
| JUL 3 1 1977                                                                                                                                                                                                             |                | ·             |  |  |
| FEB 1 0 '77                                                                                                                                                                                                              |                |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |               |  |  |
| •                                                                                                                                                                                                                        |                |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |               |  |  |

FORM NO. DD 6, 40m, 6'76

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY BERKELEY, CA 94720

U.C. BERKELEY LIBRARIES
C070793526

,

